

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



Realschule in Eilbeck. Hamburg.

Schulbibliothek.

Realkatalog No U 208 1. 2

Zugangsverzeichnis N 1478

1749 h



STANFORD-VNIVERSITY-LIBRARY

epi, J.

1130.6 A43

Stanford I Marry
DEC 10 1952

# Beitschrift

be8

# Allgemeinen Deutschen Sprachvereius

Begründet von Berman Riegel

Im Auftrage bes Borftanbes herausgegeben von Ostar Streicher

XVIII. Jahrgang

. . . . . . . . .

Berlag bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (F. Berggolb)
1903

## Verfasser-, Orts- und Sachverzeichnis 1903.

#### Die Bahlen verweisen auf bie Spalten.

Abc, Abcfolge, abelich 195 abend, heute a., abends 260 diesen Abend 3 187 34 3 115. 187, 260 Abendroth, Krameramt 234 Absindung für Fixation 334 ab. lich 195 21 brig 346 Abwandlung 148 Abziehbild 91 Aceinlenifer 198 achtpaffen 146 Affaire. Bon Bimmermann 227 Afrika, Bukunst der deutschen Sprache 47 Ahnengut, Familienfideitommiß = A. Bon 3. Erler 172 Uhnengutsstiftung 173 ähneln 317 Afgent 200 alemannische Dichtung, Rein | 18 192 Atzent 259 Aller herren Lander. Bon S. Dunger 80 Alliance française 367 Allmers, hermann, Dene 2 56 als Bringen 80 Alternative 337 Alt, K., Kranksinnig 144 Alt, L., Übertreibung 3 313 Altertum, klassisches A. u. beutsiches Schristum 74 ambulatorifche Behandlung 318 Amerika, Bereinigung deutscher Studenten in A. 131 ff. -, Land ber Bildung 3 116 am Schlafen, - Singen 160 Amtsbeutsch, öfterreichisches. Bon F. Wollmann 107 Umtefprache, Berfügung b. Itmirals Thomfen 178 -, öfter= reichische B 118 an und für fich 91 analogisch 93 analytischer Chemifer 282 Antprechen, ansprechend 379 Antotot. Bon H. Dunger 303 Anz, B., Bindhuter Berein 109 -, Berbreitung der deutschen Sprache im Schutzgeblet B 193.

Uppenheimer, Berrichaftsgebiet Bed, Otto B 88 ber Sprachen 3311 Bed, B., Fag 36 Ar, der, das Ar 3 Arbeiterpresse, Sprache 2 343 Arme Ritter 59 Arnold, E., Lenaus 100. Ges burtstag B 191 ärztlichen, Aus ä. Kreifen. Bon E. Graef 264 Afthetik der disch. Sprache B 13 Ujni 235 auftlaren 123 aufheben = aufbewahren 22 Aufruf bes beutsche amerikanischen Rationalbundes 268 Muge für point 326 Mußerungen u. Aussprüche über die disch. Sprache. Bon P. Pietsch IV. 4 Musland, Die bifch. Schule im A. 3 280 -, bifch. Sprache i. N. 109 Muslanderei 13. 25. 79. 349. 350 -, taufmänniiche 22. 62. 124 - i. tägl. Leben 3 374 - in b. bifch. Dichtung um 1700, Kampf bagegen, Munder B 56 auslandifche Dichter 74 Austanorfut Light 14 Austassungszeichen 283 Austage, Sabauss. 139 Austprache 195. 197 Ausstand, Ausständer 61 Ausziehtisch 91 Balleftrem, frangof. Tijchfarte 13

Ausziehtisch 91

Ballestrem, französ. Tischkarte 13
Bandau, Abelheid 109
Bank= und Börsensprache B 237
Bartholomäus, Nachrus B 156
Baß, A., Bornamen. Bon K.
Rudolph B 113
Bauch, mundartl. Borträge 207
Bauer=Duden, Grundzilge der neuhochdeutich. Grammatik. Bon M. heinze B 149
Bauersehefrau, Bauernehefrau Bäumer, Deutsche Bornamen B 159 - verläßt Rudolstadt 192
Baumschule = Arboretum 58
Bahern, neue Rechtscheibung 257
Beamten=Hausdulk=Berein 282
Beamtin 121
[134
Bed, Karl, Deutsch=Kmerikaner

Bed, B., Far 305 Beder, Goethe als Menfc B 87 Bedmefferei 70 Bedeutungsentwidlung unfres Wortschapes, Fries B 16 befahren = riefieren 22 Behaghel 89 -, D., Ginfluß bes Schrifttums auf ben Sprachicas 35. 68 -, Schrifttum u. Sprach-schat B 16. 17 -, Zeitsormen im konjunktivischen Nebensas des Deutschen B 52 -, Reichsamt für deutsche Sprache, Festvortrag 215. 216 Beborben, Deutsch als B. = und Gerichtsiprache 269 Beihilfe an Zweigvereine 212. Befanntin 121 [216 Beflagter 316 beklagtisch 316 Belag = Beweis 21 Belang für Intereffe 324 Bender, Rede bei ber Fesisigung in Breslau 214 Benedix, R., D. mündl. Bortrag. Bon Siebs B 371 Benehmigung 240 Benignus, Borlefung in deutscher Sprache in Paris 10 benmutic 111 Bergmannssprache des Johann Mathesius B83 Berliner, Der richtige B. 234 -, Sprache des B. Z 240 - Borsnamen. Bon E. Reuter 303 Bernbeutich 348 bestehen, auf seinen Schein 160 Bestimmungen (Sat.) 173 Betonung 89. 144. 235. 380 betreuen 22 Beurre blanc 13 Bewährung 317 Bewer, M., Mutterfeelenallein Bezug, Beziehung 21 [3 186 Bibber 240 Bibel und Sprachicas 71 Biel, Romanifierung 290 Bindeftrich 282 Binn, M., Rebe jum Gebachtnis Klopftod's B 155

Bismard u.b. Frembwörter 3 151 -, Reig ber Sprache B.s, Buch= ruder 2 188 bitte ... zu burfen 379 v. Bloedau, Boffiblo B 83 blog ober nur 59 Böhmen, Ortsnamen 270 Bojunga, K., Leitsaben d. Sprach= lehre 136 -, der Begriff Sand= lung 175 -, Sahgegenstand u. Träger 176 -, Germanische Kul= tur im Spiegel d. Sprache 28 241 Borchardt, F. 28., Ausländerei 349 Borkirche 345 Bosse Box & Bort & Schriftleitung « Boxkalf 62. 305 Brandes, D., Ginfluß d. Fremden auf bas neuere Schaufpiel 28 88 Brandl, Deutsche Sprache über Gee 280 -, Nationale Bereine und ihre Bestrebungen 3 312 Branníweinsteuergeses 334 Brafilier 91 Bratenmeister 274 Braun, F., Mehr beutsch 3 151 Braune, Nachruf B 191 Bréal, M., Belisprache 3 53 Brendide, H., Bortschaft ber Berliner Mundart 234. 240 Brenner, D., Inhaltsverzeichnis b. Zeitschrift usw. 40 -, Lammerk B 340 -, D. Pöschel B 52 -, D. Praschaft B 147 -, Sarrazin **8** 112. 279 Breslau, Hauptversammlung in B., Bericht 206 Briefumschlag 61 Brobbed - Arbeng, Fremdwörter im Gefchäftsverfehr 313 Brunner, A., Bortrag über Anbreas Schmeller & 157 -, Mit= glied bes Besamtvorftandes 26 Bruns, R., Betlagter 316 -, Rittefritt 329 Brunswid, Monatenamen 218 Buchbruder, Bächter ber Sprach= reinheit 3 85 [bung 8 309 Buchbrudereien, Rechtschreis Bucherei in Raffel 16 - in Stettin

Büchertitel, Fallbeugung bei B. 369 Budruder, höhere Schule und beutsche Sprache B 188 -, Reiz ber Sprache Bismards B 188 Buggenhagens Rirchenordnung, Evers 28 17 Butareft, beutscher Unterricht 335 v. Billow, BB., Deutsche Sprache in Deutsch = Samoa 233 Bunbesrat als Sprachreiniger. Bon Bollner 298 - als Sbrach= reiniger 334 Burger, E., Rechtichreibung. Bon S. Dunger B 342 Büttner, Bur neuen Rechtschreis bung B 118 Cales, Preisausschreiben betr. C. 47. 273. 368 Cascarille, Aussprache 162 Cauer, B., Grammatica militans Chamiffo (Betonung) 144 Champignon 25 Chauvinismus 373 Chauvinist — Schwarmgeist 61 Chevreaux 24 chic 244 Chile, Die Deutschen in Ch. 272 Chromatitetatractapoitile 62 Clemm, Die Gallenfteinfrantheit 264 Cochenille, Aussprache 162 Cottage 245 Crevettes épluchées 349 Cuppers, 28., Ilmichreibung mit Cuftos 194 Czerny 265 Dadhafe 337 Dahms, 23., Deutsche Benennung ber Sausteile B 17 Dahn, F., Die ersten Fremb-worter im Germanifchen, Fest vorting 215 Dahnhardt, Märchenbuch. Bon G. Saalfelb B 371 **bas** und was 3 314 Dativee 93 Debet und Credit 229 Deichmann, Beftrebungen bes Sprachvereins & 155 Deltrebere=Ronto 350

Demoifelle, Matthias 3 344 bem Bater fein Saus 122 benenoch 61 ben ober am 1. Märg 161 beren 82 - Roften, die Roften berfelben 93 berfelbe, ber gleiche 93 -n, die Roften b., beren Roften 93 bes nachsten Jahres 21 Detaillift, Rleinhändler ober D. Detectei 244 Einvernahme 346 Deutich unentbehrlich 273 - im Ausland 109 Elemente 137 Deutsche Bant, Sprachreinheit im Elendefett 59 Jahresbericht B 316 - Größe, umollendetes Gedicht Schillers 7 »- Bost in Baldivia 272 - Schule im Auslande Z 280 - Sprache, Gebrauch 143 - und undentsche Sprache Z 117 -

- Uberhöflichfeit 367 Deutscher Tag in Amerika 267 -, Festschrift 268 Deutiches Bort - bes Deutich= tums Sort, Moder 2 192 Deutsch = Lothringisches Borter= buch 49 - softerreichifche Lyriter, Friedrich 28 119 Deutschland ob. Amerita b. Land b. Bilbung 3 116 [B 118 Deutschtum i. Sübitrol, Rößlen Deutschverberber in ben Rolo= nien 366 Dene, R., Berm. Allmers B 56 Diameter, Betonung 90 Dichter= Wedachinis = Stiftung 143 Dieberichsstiftung 28. 181 Nachtrag 211 [23 156 Diehl, Mundart und Hochdeutsch Diels Beltsprache 3 54 bienen, lassen und b. 379 Diphtheritis 124 Diphthong 124 Döhling, Mundart u. Umgang& fprache B 120 Dohmen, Scheffels Leben und Dichtungen B 159 [310 Doppelichreibungen 2. 257. Dorfnamen, Aus bem Rapitel ber D. 3 311 Drit: teil 61 Dritzteil 61
Duben, K., Rechtschreibung ber Buchdruckerelen. Bon G. Saalsselb B 309 -, B 187
Dunger, H., Aller Herren Länder 80 -, Antolot 303 -, Brieft. 198. 243 -, Burger B 342 -, Hußtrei 326 -, glauche 176 -, Khullzlinger B 278 -, Lößeniger B 310 -, Heinze B 309 -, Selbstätiger Fahrtartenz Automat 226 - Mit gutem weißen (zem) Wein? 360
Düsel, F., Zwei Lyriker der Dufel, F., Zwei Lyrifer ber Gegenwart B 16 Duger 346 Ehrenfeld, A., Schulmarchen. Bon A. Heinhe B 185 Ehrpfennig 57 ehrpußlich 240 Eigenbrötter 345 Eigenorbiter 343
Eigenschaftswörter, Fallbeugung 20. 160. 360
Einheitliche Schrift Z 240
Einheitsschreibung 33. 258.
334 - v. D. Sarrazin B 111
-, Aufruf 108 - B 279 -, Deuts

fche 3 84

ein halb 90

seiner. als unbestimmtes Fürwort 60 ein und berfelbe, ein und Eigen, Digverftandliche Fremd= [wörter 11 Feimstätte 348 Ferniprecher 181 Elender Bsiege unsere Mutters sprache 3 312 Elsaß=Lothringen, Sprachliche Berhältnisse. Bon M. Erbe 7 -, Mutterspr. 3 116 -, Straßensichtler in Wep 10 Fest buchel und Fest-Urnige 8 183 Festschrift zum Deutschen Tag in Neuport 268

Sprache im russischen Herre 47 | Engel, E., Arbeiterpresse 3 343 | Fiedler, K., Banks u. Börsens Schulen 271 - Sprache über Schulen 271 - Sprache über See 281 - Staatsprache 3 116 | 3 117 -, Konversationskexikon Finken, Die Namen der F. 11 -, Sprache b. Berliners 3 240 Engelien, Al. (-Jangen), Gram-matit b. neuhochdeutich. Sprache. Bon Th. Matthias B 51
Engels, A., Geichäftsbeutich. Bon
A. Heinze B 342
Englänberei, Juristische E. Bon
Entnahme 347
[Juhoff 266 Enticheibungen 347 [Jimhoff 266 Enticheibungen 3. neuen Rechtichreibung. Bon D. Sarragin erballen 245 Erbe, R., Wilhelm Hauff B 17 Erbe, M., Deutsch unentbehrlich 273 -, Sprachliche Berhältniffe in den Reichstanden 7 -, Weife 13. 18 52 - 384 ff. 115 ff. 151. 186. 239. 311. 312. 343. 373. Erbgut 172 Erfolge im Zweigverein Troppau erfolgt 145 [B 192 Ergangung (Sprachlehre) 139. 173. 222 Erganzungswahl zum Gesamt= vorstand am 7./12. 02 25 Erita, Betonung 381 erinnert, bie Erledigung mirb e. 244 erfennen, taufmännift 379 Erledigung, gur ober in E. 21 Erler, 3., Familienfideitommiß = Ahnengut 172 - 3 54 erftellen 22 erfuchen 197. 282 erübrigen 21 Erweiterungen (Saplehre) 173 Estuche, Spuren b. Monchtums in unfrer heut. Sprache 2 19 Sprachede 2 192 Ettel, R., Fremdwörtersucht ber Deutschen 3 151 Evers, Buggenhagens Rirchen= ordnung V 17 Exponaten 162 Fabig 197 Fachversammlungen, Antrag Reichenberg betr. F. 29. 125 Fachausbrude in b. Sprachlehre 135 ff. 173. 222 Facter 306 Faktoren, vielbeutig 137 Familiengut 172 - fideikommiß — Ahnengut. Bon J. Erler 172 Familiennamen 197 -, Die beutichen \$ 309 fart, sein f. = einmal 331 Faftnacht und Mundart am Rhein, Heije **B** 153 Far 305 Feds 306 Fehlfarten für Fauffen 325 Fehre, Selma, afritanische Rindergartnerin 109

A. Göge 3 314 Fijcher, 28., Feier bes 70. Ge-burtstages 28 193 Fischtaften 160 Fladuse 349 Flamlander, Sind d. F. feine Germanen? Bon J. Bercoullie. floten geben 375 Flottenverein, Bostfarte 13 -, englische Bostfarte 49 -, Breis ausichreiben 48 flûschen 337 flufen 337 Follen, R., Deutsch=Ameritaner Fortidritte ber Sprachreinigung 178. 181 Frante, Th., Fremdwörterunfug in ber Schultunde 3 343 -, Schwierigfeiten u. Schwanfungen. Son Th. Matthias B 310
Fränkel, E., Kranksinn 144
Französelei 87. 93. 374
Französentum, Kampf des Deutschums mit dem F. in der Schweiz. Bon E. Prigge 289
Frau Erste (?) Staatsanwalt 386 Frauenzimmer 3 344 Fräulein, Geschichte, Matthias B 194 - 195 -, Die F. 284. 386 - B 344 freifußig, freihandig 326 Freishof, starte, statt 327 frei 327 Frei=Sonorf, Reuhochb. Schulgrammatif 223 Frembiprachliche Bezeichnung. auf beutich. Uhren. Bon Bimmer= mann 333 Mann 333 Fremdwort bei Grimmelshaufen B 114 -, Das F. u. das difch. Genossenschaftswesen Z 281 Fremdwörter, Berechtigung 300 -, Entstehung neuer F. 336 -= unsug in der Schulkunde Z 343 -, fürger und bezeichnender? 149 -, unnötige u. falsch angewandte F., Beig B 156 -, Erlaß gur Befeitigung ber entbehrlichen F. 228 -, Gegen unnüpe F. 228 -, Die erften &. im Germani= ichen. Bon &. Dahn 215 -, un= verständliche 149 -, Zusammensstellung misverständlich. F. durch F. B. Eigen 11 Gremdwörterei. Öfterreichische 302 - Befchwerde eines Zeitungs= lefere 335 - 13. 25. 79. 87. 93 (Teltower Sparkasse) - im Ita= itemichen 181 [3 151 Frembmörterfucht b. Deutschen Frenffen, G., Umidreibung mit »würde « 298 Frentag, G., Berdienfte um bas Deutschtum & 16 Friedrich ber Große, Außerungen über die beutsche Sprache 7 Friedrich, 3., Deutsch = öfterreicht= fche Lyrifer & 119 Feuerstein, Einwirkung b. pols siche Priemel, Heinrich Spine als lyristebig 197 [B 86] fche Dichter B 55

Fries, Bebeutungsentwi unfres Wortichapes B 16 Fruchtbringende Befellichaft u. bie Grafen gur Lippe 3 85 Gruh=bampfer, =barte, - jug ufm. Funte, Schöninghs Textausgaben alter und neuer Schriftfteller 9 147 Fußbaltipiel, Deutiche Runft-ausbrude. Bon R. Roch 169 Fußfrei. Bon S. Dunger 326 -füßig 327 Futter, in einem F. 330

Gaben 93 Galle, B., D. beutsche Brief ber Reformationszeit 8 20 Banges, seines G. 331 ganz ergebenst 81 Gartner, Th., Trauimann B 82 -, Bietor B 14 -, Wustmann **28** 307 Gebaube= und Bohnungsmejen, Berbeutichung von Fremdwörtern Grand Großipiel 325 275 28 17 Gebhardt, M., Rürnberg. Munb= art 3 373 gedesche 245 Gebulbig, Ph., sprachrein 124 gegen mit Bemjall 21 Begenftand (Sprachlehre) 174 Begenftanbswort ober = bezeich= Gehrhab 348 [nung 139 Gemabre 227 Bemeinsprache und Stanbesipracien, Imme B 154 -, Wahl einer G. 3 53 Genbarme ob. Genbarmes? 60 Generalinnobe 335 Benoffenicaftsmefen, Fremd: wort und bas beutsche &. 3 281 Gerichtliche Befanntmachung 182 Gerichtsfprache, Deutsch als Behörben = und &. 269 Germanische Rultur im Spiegel ber Sprache. Bon Bojunga B241 -8 Sprachgut in fremdem Bewande **8** 152 Befamtvorftand, Erganzungs= wahl 26 -, Ergänzungswahlen 219 -, Sipung am 7. 12. 02 25ff. -, Sipung 207 -, Bors -, Berzeichnis schlagslifte 131 f. ber Mitglieber 29 Gefcaftlices 25. 62. 94. 125. hanfeln, Sanfa 3 374 162. 198. 246. 286. 318. 350. 383 Sape, S., Radruf für S. 25. 208 Geichäftsbeutich 28 342 Beidaftsiprache. Bejet bom 28. August 1876 11 Beichichte ber Sprachgrenzen u. b. Deutschtums in ben Oftmarten, Müller **B** 155 Weichlechtsgut 172
Geschechtsgut 172
Geschechtsg Gefchoß 242 Gießen, Verdeutsch, von Matrikel Gita 111 [334 [334] glau 177 glauche. Bon S. Dunger 176 Glaucherb 177

gleichviel 93

Bebeutungsentwidlung | Glieberbau 93 Glud. Bon S. Bunberlich 356 Glühmeinol. Bon R. Balleste 43 Bobel, Seemannssprache B 339 Goebel, Riederdeutsche Dichtung 28 241 Goethe als Menich, Beder B 87
-, Berhältnis jur Sprachreinigung 101 -, Brief an B. von humbolbt 101 - als Deutscher 3 372 Gomolinsty, Sprachreinheit 321 Göpfert, E., Die Bergmanns-iprache in ber Sarepta. Bon B. Steinede B 83 [B 314 Göse, A., Die Ramen ber Finten Graef, E., Aus ärztlichen Kreifen

265 [dächtnis 65 Grammatica militans. Bon B. Cauer 226 Grammatit ber neuhochbeutichen Sprache B 51 -, Grundzüge ber neuhochdeutschen G. B 149 -, Dtiche. G. für Auslander & 150 griechifde Sagengestalten 73 Grimmelshaufen 8 114

Gundlach, B., 141 Gurlitt, L., Berbeutichungs-bucher 3 343 -, Der Deutsche und fein Baterland 78 Gutes Deutich & 116

Saape, rache espagnole 145 Sabereleben, beutsche Sprache 143 Sagen, D., Sprache b. Berficherungerechtes 321 Saggemacher, D., Lavater 235 Sahl, Gouverneur v. Reuguinea Salbipieler 170 Salunte 345 Bamburg, Rundichreiben an bie Raufmannschaft 220 -, altham= burgifche Borter u Redensarten.

Bon F. Magmann 3 312 Sanbelsftand, Sprachverberbnis im S., Preisaufgabe 201. Sanbelsmelt, an die beutsch= gefinnte S., Rundschreiben & 188 handfrei 328

handlung (Sprachlehre) Bojunga 175 | Sandipiel für Golo 325

Bartmann, G., Rechtschreibstoffe in Auffatform. Bon Th. Matthias **B** 83

hat zu geschehen 81 Hauff, Bilbelm, Erbe B 17 hauptbingsangabe (Sprad)=

Sausding, Anzeige betr. Wörterbuch 30 Saufer, D., Chuard Siller 2 57

shaufer, shaufener 381 Sausteile, Deutsche Benennung, Dahms & 17. 275

hechtenberg, Rl., Fremdwort b. improvisiert 338 Grimmelshaufen, v. F. Rhull. **28** 114 Seilig, D., Gutterlin 8 279 heimburge, Luthers Sprache Beimwart 194 [B 86 Beine als lyrischer Dichter, Friemel 28 55 mel B 55 Seinfe, Sulger-Gebing B 157 Seinfe, A., Bauer-Duden B 149 -, Ehrenfeld B 185 -, Engels B 342 -, Kahl B 147 -, Kisch B 185 -, Krause-Nerger B 150 -, Borbrodt-Martin B 236 -, die 5. Dunger B 309 Selfer für Aibe 275 Sembe, Ture 240 herbert, Sprache b. Siebenbürger

Sachien 28 19 herber, 3. G. Bon R. Müller 353 -, Erinnerungsfeier 365 -, 23erfe 28 370 herrn Rönigl. Provinzialsteuer= birettor 317. 386

Berricaftsgebiet ber Sprachen. Bon & Appenheimer 3 311 hersprung 146 Hertel, L., Treugander 47 Serzlicher Dant gesagt 282 hessisches Ministerium, Recht=

fcreibung 334 heute abend, Abend 260 3 115 Begameter, Betonung 90' Beye, Fastnacht u. Munbart am Mhein 28 153 Benbimann - Clausniger, buch. Bon Horn B 372

Sier wird fich nicht gefest 162 bilfe ober Bulfe 90 Siller, Eduardt + Haufer 28 57 bochkant, hobe Rante 244 Sochidule 229

Lehrerinnenseminare 79 \$ 372 horn, B., Difch. Goldatensprache

3 311 Sörsamteit 91 Sulfe und Silfe 90 Sutte 23

Jagbtunftfprace 28 186 jägerisch 316 Jahn, Fr. L., Außerungen über bie beutsche Sprache 5

Jahresbericht, August 1902 bis Mai 1903 203 [318 [318 Jahresbeiträge, erhöhte 30. 125. Ibsen und die Frauenfrage, Rais 3maginar 90 [266 3mhoff, Juriftifche Englanderei 3mmatrifulationsurfunden

229 3mme, Banberungen burch bas Bebiet unferer Mutterfprache \$ 154 , Gemeinsprache und Standes.

ibrachen 28 154

Inhaltsverzeichnis ber Beit-ichrift uiw. Bon D. Brenner 40. 205. Intereffe im Berficherungsrecht 323 - und Bürgerliches Gefet buch 354
inter=post=supradental 228 rma 22 Johnston, Harry H., Kolonifation Afrifas 47 Jour bu Blane, Sprachinfel 179 Jung-Elfaß in ber Literatur, Stord 9 beutschen Familiennamen. Bon Jung, Reinhaltung ber beutschen Sprache \$ 119 Jungfer B 194 übischer Jargon 280 Juriftische Englanberei. Jutta 243 [3mb

[3mhoff 266 Rahl, 28., Mundaril. Dichtungen **28** 147 Rairener, Rairiner, Rairenfer 91 Raifer, Buniche des R. für amt-liche Berichte 228 Rampanje 23 Rante, auf die hobe Rante 244 Rangleifprache 23 Rapland, Deutsche Sprache 232 Rarl, Schreibung 243 Rarola, Betonung 380 Rarton, Bappfaften 336 Rate, die R. im Sad 336 Raufmannsbeutich, Runbichreis ben 28 241 - iprache, Bifell 28 157 Rebre 331 Reil, Sprachede 19 Kern, F., beutsche Saplehre 225 Kern, M. J. B., beutsche Bewe-gung im Timerika 268 Reffelmagen 334 Heffelwügen 334 [35] Hofmarmorist, Marmorierer 24 Rewitsch, Schreibung von Slave Hopfen, H., Der Schneib Z 311 Khull, F., Hechtenberg V 114 Hoper, Fr., Deutsches Lesebuch f. Khull-linger, Steirischer Worts ichah 28 278 Riel 339 findlich, findisch 381 Rifd, G., Rosner Borter und Benbungen. Bon A. Beinge **9** 185 Hyperben mutik, v. 3immermann Rirdenfprache, Schumann B 17 Rirchentag 335 flägerisch 316 flappern 58 Rlaps, salle R. . 331 Rlafen, S., Bur Gründung eines Bweigvereins 3 15 -, D. bent= iche Bolfelied B 154

> Rlinger, A., Reue Rechtschreibung Rlippern, Klipperschulden 58 Rlopstocks Gebächtnis, Zu K. Bon F. Graef 65 -, Feier zum Gebachnis R. B 155 Rnibbe, C., Mard Rlog B 184 -, Nachtweh \$ 279 -, Renonce u. Semefter 229

Rlaffifches Altertum u. beutsches

Rlausner, Sprache u. Nationalität

[3 280

Schrifttum 74

Rleinbahn 36

Rnoche, Deutsche Bornamen B156 | Lavater 90. 143. Bon D. Strei- | Magmann, 3., Althamburgische Anufperchen, Berbeutschung von | cher 235 | Börter und Rebensarten 3 312 Anusperchen, Berbeutschung von Cales 273. 368 Roch, R., Runftausbrüde bes Suß= ballspieles 169 Rod, Chrenmitglied b. Z. B. Stettin В 119 Rochtunft, Berbeutschungswörter= buch ber R. 28 310 Robfahl, Fremdwort u. Benoffen= fcaftswefen 3 281 Rolonialzeitung 366 Kolonien, Berdeutschung v. Orts-namen 270 -, Deutschreber in ben R. 366 Rommagebraud, übermäßig. 62 Konditionalis 296 Ronturrenzierung, fonturren= zieren 286 Konrab, Schreibung 243 Körber, Erlaß 107 Rofenamen, mit ihren Bollnamen **8** 53 toftfrei 327 Rrahn, A., Deutsche Sprache in Chile 272 Rramer=Amt 180. 234 Kraner, Sächseln & 119 Kranksinnige 144 Rrause-Rerger, Deutsche Gransmatik sur Ausländer. Von A. Heinge B 150 Rrause, Kraus, Kruse 197 Rrautmann, F., Rechtschreibstoffe in Auffahform. Bon Th. Matthia 8 29 83 Rüchenwesen, Berdeutschung. 274 Ruh, er spricht frangofisch, wie bie R. spanisch 304. 368 Rule, ser tritt in bie R. 345 Rulturgefdichte im Spiegel bes Lehnworts, Rachel B 16 Runftausbrude, neue R. - bes Sußballipieles. Bon R. **R**vá 169 Runft bes Bortrags, Gebicht 28 56 fünftliche Refter 284 Rursbücher, Schweizer 231 Rufter, beutiche Sprace auf bem medizin. Kongreß 265 Runner, A., Anleitung gur Ber= meibung von Fehlern in deutsch. Muffapen 135 Ruvert, Mehrzahl 60 Machtbereich, Aus bem D. b.

Lammert, B., Rechtschreibung. Bon D. Brenner B 340 Lanbestirdenrat 335 Landwehrift 25 laffen, läßt bich, bir fagen 284 Lateinische Sprache in b. Monum. Germ. hist. 141 - in Matrifeln 334. Läufer (= Rotator) 111 Laufer, 28., Nachruf für L. 25 28 119 laut, Bericht, laut bes . . 284 Lauterburg, E., Einheitliche Schrift 3 240 Lautlehre bes Deutschen, Franzöfischen und Englischen B 82 Lautichreibe, -r 91 -fchrift, Lefebuch in L. B 14 -treue -treue Schreibung 3 187

leggere le vite ober - la vita 59 Lehmann 197 Lehnwörter, Zieglauer B 187 Lehrerinnenseminare, Difches Lefebuch für L. 79 B 372 Lehrerichaft im Sprachverein 204 leiber beffen 244. 304 - Gottes 196 Leithäufer, J., Boltsetymologie in rheinischen Ortsnamen 3 152 Leonhardt, Rebe bei ber Fest-situng in Breslau 214 Lenaus 100. Geburtstag, Arnold 23 191 Lenau, Rit., Brem B 18 Lefebuch, Deutsches L. für Lehrerinnenseminare. Bon horn 79 **93** 372 Lefet zu Hause 198 Leviten lejen 59 von ber Legen, Die Sagen von Thor **B** 56 Lieferfrist, sichein, szeit 379 Lienbart, deutsche Sprache und beutsche Schrift 28 157 Lies ju Saufe 123 Liter, ber, das L. 3 Literarisches Zentralblatt, Aus-fau gegen ben Sprachverein 24 fall gegen den Sprachverein 24 Literatur, unser Interesse an der deutschen L., Schröer B 189 Lohmeher, E., Tour, Tourist, Tourisist. Bon M. Erbe Z 239 -, Saß=, Formen= und Interpunktionslehre 135 Lorenh, B., Goethes Stellung z. Nationalkultur Z 372 Lorenh. Sprech= und Bortrags= Lorenz, Sprech= und Bortrags. funft B 192 Lögniger, E., Berbeutichungs= Borterbuch ber Rochfunft. Bon 5. Dunger & 310 Lothringifches Wörterbuch 49 Lunte, lunten 345 Luthers Sprache, Heimburge **98** 86 Lugemburgifche Rammer 141 Lugus, ein noch unbesteuerter 3152 Lyrit, Ernstes und humoriftijches, Türl B 120 -er, 3wei 2. ber Gegenwart, Dufel 28 16

beutschen Sprache 10. 141. 230. 270. 335 Macugnaga 179 Mabemoifelle, Geschichte, Matsthias B 194 Z 344 Magnus, K., Hiebler B 237 Mahnert, L., Deutsches Bolks tum **B** 190 mähren, Mährte 227
Mally, A., Marburger Borsnamen B 55 Mamfell, Gefcichte, Matthias Manicure 21 [23 194 Marchenbuch, Deutsches, v. D. Dähnhardt 8 371 v. Mard=Rloß, D. Staatsanwalt= schaft. Bon C. Knibbe B 184 Marte, Aussprache 195

Marineftation, Spracherlaß 178

Martmanner (Tennis) 170

Mathefius, Bergmannesprache **28** 83 Matrifel, Berbeutschung 334 Matthias, Th., Mademoiselle, Mamfell und Fräulein & 194 3 344 -, Umschreibung mit murbes 295 -, Berichtigung 280 -, Engelien=Jangen B 51 Franke B 310 -, Krautmann und Hartmann B 83 -, Tesch B 238 -, Wille B 239 Maxwell, Deutschseind 271 mêch 245 Medlenburgifdes Bauernhaus, Winterabend B 83 Debizinische Bochenschrift, beut= iche Sprache 265 Mehr beutsch. Bon L. Braun Z Meierist 25 [151 Meierift 25 Meigen, Salomon-Boß B 341 meines Erachtens nach 80 Meigner, Meigener 122 Menges, Brief an ben Sprach= verein 49 Menu, fürfiliches in Greig 78 Meguhr 334 Meter, Der, Das M. 3 [10 Met, zweisprachige Straßenschilder Meyer, B., berühmter preußische Helb 361 Meyers Konversationslegison 11 Micaelis, Rede bei ber Fest= spung in Breslau 214 Miet(s)vertrag 323 Mifchung zweier Wendungen 146 Mississippiblatter geg. Sprach= verderber 267 Dit gutem weißen (=em) Bein? Bon S. Dunger 360 Mit=tag 61 mittels 262. 386 Modern Language Notes 3 314
Woben birter 3 86
Wogf, Monathan meu 218 Möller, Deutsches Wort B 192 Momente vieldeutig 147 monatlich, monatig 306. 381 Monatenamen, Antrag gur Berdeutschung 217 Mönchtum in unfrer heutigen Sprache, Estuche B 19 Monumenta Germaniae histo-

rica 141 Montagefigung 123 Morf, Deutsche u. Romanen 289 morgen ober Morgen 3 115 Dofer, S., Blamen und Deutsche 3 186 Wüllenhoff, K., Wert d. Wits-telhochd. 312 Wüller, Ernst, Rachruf B 155 -, Bur Geschichte ber Sprach-grenzen und bes Deutschtums in ben Oftmarken 2 155 Müller, R., J. G. Berber 353 -, Wie ber Deutsche spricht 3 116 Muller, R., 3 53 Munder, Rampf gegen bie Mus-lanberei i. d. beutichen Dichtung um 1700 B 56

fprace, Döhling B 120 - und mundarti. Dichtung, Beitbrecht B 57 -en, beutsche B 116 -en, Deutsche M. als geschichtl. Dent-mäler 3 85 - liche Dichtung im alpenlanbifden Deutschöfterreich, Baftian B 190 -liche Dichtun= gen, 28. Rabl 8 147 -en, 28or= terbuch b. nieberöfterreichisch. Dt. 273, Mürnberger 3 373 -, ichles sijche, Festbuchel & 183 -ens Abend & 159 Müngen, Dage u. Gewichte 125 Murauer, »Steiermarls« B 190 »nachbem« für »ba, weil« B 118 muffen, verneint 121 Musterleiftungen 25. 62. 92. 125. 198. 286. 318. 382 mutterfeelenallein 3 186 Mutterfprache in Breugen 3 85 -, Bflege unfere M. Bon Elmde 3 312 -, Recht b. M. Bon S. Stodel 3 312

»nachdem« = ba, weil, Murauer **B** 118 Rachtweb, Gerate u. Dafchinen Ragel, Span=, Suf=, Blanten= 197 Ragel, R. N., Ofterr. Dichtung B 376 Mägele, Comab. Albverein 239 Nährpfennig 57 Ramen von Obft u. Bflangen 275 Nanba 111 Nationalarboretum 58 Nationale Bereine und ihre Beftrebungen. Bon Brandl 3 312 Mennform mit zu 283 - ftatt b. zweiten Mittelwortes 21 Neostyle London 79 Reroberg 286 Reuguinea, Pidgin-Englisch 366 Neumann, Sprachinseln in Ple-mont 179 -, A., Verbreitung d. Vornamen B 20 Reunort, Bereinigte Deutsche Befellicaften 266 -er Sprachftreit 267 -er Schulen, Bergewaltig. b. beutich. Sprache 271 -, Feft= fdrift gum Deutschen Tag in R. nichtsbeftotrop 92 Nieberbeutiche Dichtung. Bon Goebel 2 241 Nordamerita, Nationalbund 267 -, Erftartung bes Deutschtums. Bon D. Streicher 266 Normannen, Geefahrten, Reinit 28 20 Rösner, Wörter und Wendungen Notpfennig 57 Notichrei, ein orthographischer Novalis, Betonung 144 [3 115

Oberhütte 23 Mundart u. Hochdeutsch, Diehl Objekt 174 Objektiv und subs B 156 -, Herrschaft 348 - ober jektiv 3 117 Schriftbeutsch 11 - u. Umgangss Obst, Berdeutschung 275

nur oder bloß 59

Nürnberg, Magiftrat 118

Nußtnaderiprache 24. 369

D biefe Fremdwörter 13. 93 Desterlen, Riara, Bortrag 86. 157. 188. 191. 375. 376. 377 Offizier=Pferbe=Berein 380 ohne mehr 160 Dpig, Stand u. Beruf im Sprich-Ordner 194 [mort 23 159 Orts : u. Flurnamen, Strauch B 119 Ortsnamen, auslän: bische 161 - in Böhmen 270 -, Berbeutschung in b. beutschen Rolonien 270 -, Berzeichnis beutscher D. in Ofterreich 270 -, Bolfsetymologie in rheinischen D. 3 152 Dfterreichifche Amtsiprace B 118 - Dichtung B 376 - Fremd= wörterei 302 Oftfeetrabben 350

Babft, 3., Buchbruder als Bachter Babit, 3., Buchorucer als wacher ber Sprachreinheit 385
Balleste, Belebung ber Bereinstätigfeit 220 -, R., Glühweinol Paraméter, Betonung 90 [43 Baris, Borlejung in beutscher Passionsweg 38 [Sprache 10 Batvarte, Patvarift. Bon H. Schucharbt 144 Begnesische Blumenorden 366 Benfionar. Bon 3. G. Bulfing Berudenmacher : Innung, Be-feitigung ber Frembwörter 300 Beffimismus in ber Sprachent= widlung 3 151 Petit fours 61 Bflangennamen, lateinifche 162 -, Borterbuch B 341 Bflangen, Berbeutschung v. Obsiund Pflanzensorten 275 Pflege des Schönen durch die Muttersprache, Wiegen B 189 Philippi, Kamilienname 197 Picein 336 Bibgin=Englisch in Deutsch= Reuguinea 366 Bietich, L., Musterleistung 25 Bietich, B., Außerungen u. Ausipriiche über die deutsche Sprache. IV. 4 -, Gegen unnütze Fremdswörter 228 -, erschen 197 -, Festbildel serich Stiftungssest 183 -, (93bel 18 339 plaidieren 235 Blattdeuticher Berband, Tagung **b.** \$3. \$3. 269 Bolice, Berficherungeschein 322 pollfoor 346 Bolnifde Sprache, Einwirfung auf die beutsche, Feuerstein 28 86 Borteri, &. B. Serata in famiglia 181. Bojdel, J., Rechtschreibung. Bon Reinhaltung b. btic. Sprache, D. Brenner B 52 Jung B 119 Bofthilfsbeamtin 121 Boftfarte bes Flottenvereins 13 poftwendend 60 postwendend 60 reis, sid gung reise 331 p. p. praemissis praemittendis 243 Rennbahn= u. Sportsprache 3186 Praschat, Rechischreibung B 147 Breisaufgabe, Elfte, betreffenb Reunion 229 Sprachverberbnis im Sanbels- Reuter, E., stande 201. 216

Breisausichrerben betr. Cales | Reuter = Borlefung, Speden= | Schaufpiel, Ginflug ber Fremben 47 - bes Flottenvereins 48 Brem, G., Nifolaus Lenau B 18 Breugischer Minifter, Erlaß gur Einheiteschreibung 334 Breugifche Bermaltung, Deutsche Sprache 10 Bricche, priechel (priefel) 345 Brigge, E., Deutschtum und Franzofentum in ber Schweiz 289 Brill(e)te 346 p. t., pleno titulo 243 Bulvermacher, Berliner Bor= namen 303 Bunft für point 326 Burismus u. Beltverfehr. Bon F. Deili 3 313

Quart 285 quercheln 286 querteln 285

Raabe, B., Barnede B 241 Rachel, M., Kulturgeschichte bes Lehnworts B 16 Raiz, A., Ibjen und die Frauen= frage B 156 Rant, rantweis 331 Rechaud 90 Rechnung für 1902 163 ff. Recht ber beutschen Sprache 10 Rechtschreibstoffe in Auffag= form \$8 83 Rechtschreibung, Bie ichreibt man nach ber neuen R.? Bon D. Sarrazin 1 -, Zur neuen R. Bon D. Sarrazin 33 -, 385. 115. 187 -, B 119 -, Büttner I B 118 -, Scheinert B 16 -, Schmidt ¥ 154 -, Stangel u. Klinger ¥ 89 -, Tomanet ¥ 155 -, Weybe B191 -, Aufruf B153 , Rundgebungen gur R. 334 für Bahern 257 - ber Buch: brudereien disch. Sprache B 309 - sürs dische. Bolk B 340 -. Bon Praschat B 147 -, Taschens buch von Pöschel B 52 -, Unters richt B 342 -, Unterricht 76 -, Unterricht 124 -, Bichtige Ent= Scheidungen. Bon D. Sarragin 257 Rechtswörter, alte 348 Reh, R. Bagners Sprache & 242

Reichenberg, Antrag betr. Fachversammlungen 29 Reichert, G., Die Kunft bes Bor= trags 28 56

Reichsamt, für beutsche Sprache 29 215. 216. 376 Reichslande, Sprachliche Ber-

hältniffe. Bon Dt. Erbe 7 Reichsmarineamt, Erlaß 228 Rein, alemannische Dichtung B 192

Reinig, E., Seefahrten der Rors mannen B 20

Renonce 228

Reuter, E., Berliner Bornamen 303

bach 20 Regitation, Berbeutschung & 188 Ried, riedweise 332 Ringlhaan, Monatsnamen 217 Rimella 179 Ripperger, Deutsch= Amerifaner 134 ristieren - befahren 22 Ritt, einen R., erften R., alle R., » Rittefritt« und Berwandtes. Bon R. Scheffler 329 Rocholl 57 Rode, Breisrichter 201 Roedel, M., Frangofifche Speifefarte 300 Romanen, Deutsche und R. 289 Rogargt, Beterinar 181. 299 Röglen, Emma, Deutschium in Sübtirol **B** 118

Roter, Läufer 111. rudenfrei 328 Rubolph, R., Berdeutich. d. Fach: ausdrücke in b. btich. Sprachlehre 135 ff., 173 ff., 222 ff. -, R., Baß **B** 113 -, R., Rocholl 57 -, R., Sanneg **B** 53

Rumanifder Lloyd 109 Rümelin, Berechtigung ber Fremb= wörter 300

Run 266

Rung, ein R. = einmal 331 [47 Ruffifches Beer, Deutsche Sprache

Saalfeld, G., Frentags Berdienste um das Deutschtum B 16 -, Ins haltsverzeichnis 40 -, Nachruf für Schulrat Dr. Schieffer 10 -, Sprachvereine Berbenu. Bachfen B 87 -, Bereinigung Alter Deutsichen Stubenten in Amerita 131 ff. -, B 343 -, Dähnhardt B 371 -, Gründung von Zweigvereinen 162. 350 -, Begnef. Blumen= orben 366 -, Duben B 309 Sächseln, Kraner 28 119

Sagengestalten des griechischen Bolles 73

Salomon=Boß, Bflanzennamen. Bon Meigen B 341 Samoa, Beutsche Sprace 233 Sanneg, J., Kosenamen mit ihren Bollnamen. Bon R. Rubolph B 53

Sarragin, D., Ginheitsichreibung 334 -, Einheitsschreibung. Bon D. Brenner B 111. 279 -, Wich= tige Entscheibungen gur neuen Rechtschreibg. 264 -, Bie fcreibt man nach ber neuen Rechtschrei= bung? 1 -, Borterbuch der Gin= beiteschreibung 384 -, Burneuen Rechtschreibung 33 -, sentrecht 382 -, g=Schreibung 382 -,

60 fter Geburtetag 45 Sarjaparille, Aussprache 162 Sangegenstand 139 fauere, faure 122 Savitri 111

Schaben(8) erfaß 323. Satreng bes Sprachgefühls, Zur 50. 80. 145. 182. 206. 213. 235. 276. 306. 337. 369 -, Sonberausgabe 206. 213

auf bas neuere Cd., Branbes & 88 Scheinert, Rechtschreibung & 16 fcheint zu glauben 283 Scheffels Leben u. Dichtungen,

Dohmen 28 159

Schiffler, K., Rittesritt und Verswandtes 329 -, Verdeutsch., Buch
Die Schules V 148 -, Vriefstasten 20 ff. 57 ff. 89 ff. 120 ff.
160 ff. 194 ff. 282 ff. 316 f. 345 ff. 378 ff. Schid, ber Sch. 244

Schieffer, Rachruf 10

Schilder und Inschriften, Fr. L. Jahn über fremdiprachige Sch. 5 Schildt, R., Stodwerf 145 Schiller, Außerungen über die

deutsche Sprache ?

Schlag, sallen Sch. ., Streich 331.

Schlagtreffen 120 Schlechtes Deutsch 24. 229 Schlefifche Munbart, Festbuchel **98** 183

Schleswig, Deutsche Sprache 143 -= Solfteinisches Borterbuch 48 Schmeller, Anbreas, Brunner

[B 154 **23** 157 Schmibt, neue Rechtschreibung Schmib, R., Breisaufgabe 201 Schneegans, Frangofischiprechen

im Reicheland 8

Schneib, Der Sch. Bon S. von Sopfen 3 311 Schneibermäbchenbeutich 317

Schöning, F., über b. Inhalts= verzeichnis 40

Schöpferiche Buchhandlung 242 Schraber, herman, nachruf 46 Schrift, Deutsche Sprache und —, Lienbart 28 157

Stengalt & 157
Schriftleitung 77
Schrifttum u. Sprachschap. Bon
D. Behaghel 35. 68. B 16. 17
Schroeder, F., Pessimismus in
ber Sprachentwickung Z 151

Schröer, Unfer Intereffe beutschen Literatur 2 189

Soubert, A., Fremdwörter im Cfaifpiele 324.

Schuchardt, S., Batvarift und Batvarie 144 -, Bahl einer Wahl einer Gemeinsprache 3 53 -, fpanifche **Gub** 368

Sau 308
Schule, Die beutsche Sch. im Aus-lande Z 280 -, Die höhere Sch. und die beutsche Sprache, Buch-ruder V 188 -, Stödel Z 312 -, die, Berdeutschungsbuch von K. Scheffler V 148

Schulgrammatif B 236 Schulmärchen \$ 185

Schulmesen in Reugort 230 Schulze, M., Das Deutsche als Beltsprache 3 54

Schupten fiein, Interesse und Burgerliches Gesehuch 3 54 Schumann, Kirchensprache B 17 Schurz, Schurze 58.

Shurze 58 Schungebiet, beutsche Sprache im Sch., Ang. B 193. 367
Schwarmgeist, Chauvinist 61

Schwedische Rultuebehörde, Unsterricht i. b. beutsch. Sprache 273

Soweiz, Rampf bes Deutschtums | Sprachreinheit. Bon R. Gomo- | ftunbe 379 mit bem Franzosentum in ber Schw. Bon E. Prigge 289 -, Aus ber Schw. 231. 367 -, ilbergewicht der Mundart 11 Schwierigkeiten und Schwanfungen b. Sprachgebrauchs & 310 Seemanns prache, Borterbuch **8** 339 Seenovelle, Preisausschreiben 48 Seidenadel, Frauenzimmer B 344 Seidl, Arthur, Stilbrobe 62 jelbs, Selbgefühl 82 Selbstand=angabe, =bezeichnung, mort 176 Selbstätiger Fahrfarten=Auto= mat. Bon H. Dunger 223 felten 92 Setretarie 94 Semelline 94 Semester 229 fentrecht 382 fic, Stellung 122 - einander 196 - darüber einig 161 - entsprechen und erganzen 90 Siderungsbestanb 350 Siebenburger Sachsen, ihre Sprache usw., Herbert B 19 Stebenburg is chefices Wirterbuch, Beitrag B 185 Siebs, Th., Benedig B 371 Sipp 345 Sittliche Pflicht 94. 125 Sizilier 91 Statfpiel, Fremdwörter. Von A. Schubert 324 f112 Stlave, Glave, Schreibung 33. ftationar 318 fo des Nachsates 91 Sohn bes ... u. beffen Chefrau, geborener D. 20 sobren, fohr, (foor) Sohrholz 346 Steinede, B., Göpfert B 83 Solbateniprache, deutsche. Bon Stettiner Stadthauehaltplan 19 Solbatensprache, beutsche. Bon B. Horn 3311
Soll und Haben 229 Solo, Handspiel 325 Sophie, Aussprache 195 [panisch, Er spricht frangofisch, wie die Rub sp. 304. 368 spazieren 197 Spedenbach, S., Reuter=Bor= lesung 20 Speisetämmerer 274 Speifetarte, Deutsche 12 -, frangoffice. Bon M. Roebel 300. 368 Sperduger 346 Spise für matador 326 Sportsprache, Rennbahn= und Sp. 3 186 - Tennis 374. 382 Sprache und Rationalitat & 280 -, Deutsche Sp. und beutsche Schrift, Lienhart B 157 Sprachbummheiten, Allerhanb Sp. **28** 307 Sprachede 211 - i. b. Glegener Beitung 19. 28 192 -n 246 -n, Mitteilungen für Sp. 351. 383 Sprachgeichichte und Sprachlehre 18 238 Sprachhefte für Bolts = und Mit= telichulen B 238 Sprachinfeln in Biemont 179 Spracktultur, Deutsche Z 117
Spracklehre, Verbeutsch. b. lat.
Fachausdrücke. Bon K. Rudolph
136 ff. 173. 222

lingth 321 -, Landtag f. Rurheffen 143 Sprachreiniger, Der Bundesrat als Sp. Bon gölner 298 Sprachreinigung (Deutiche Bant) bie Sp., Beiß B 88. 156 Sprachichan, Ginfluß bes Schrift-tums auf ben Sp. Bon D. Behaghel 35. 68 Sprachftreit in Reuport 267 Sprachfunben 3 85 Sprachverberbnis im Sanbels= stande, Preisaufgabe 201 Sprachvereins Werden u. Wach= fen, Saalfeld B 87 Sprenger, R., Kape im Sad. Dachhase. Flüschen 336 Sprickwort, Stand und Beruf im Sp., Opis 98 159 Sprichmörter, Nieberbeutiche Sp. und Rebensarten 3 311 Staatsanwaltichaft bei Land= und Umtegerichten in Breugen **8** 184 Staatssprache, Die Sprache als St. 230 Die beutiche stalboßen 382 Stammgut 172 Ständiger Ausschuß, Berg. ber Mitglieder 26 Stangl, A., Etwas vom guten Geschmack B 315 -, Die neue Rechtschreibung B 89 Starf und schwach 348 ftebenben Fußes 50 »Steiermarts«, Murauer & 190 Steirifder Bortichas B 278 Steuernagel 197 Steuerpflichtige Berbeutichung Stillehre, Musterbeispiele 8 52 Stilprobe 62 Stodwert. Bon R. Schilbt 145 Stödel, S., Recht ber Mutters (prache 3 312 [314. 374 Stoll, Ph., I 15. 86. 117. 151. Stord, R., Jung-Elfaß 9 Storm, Th., ein nordbeutscher Erzähler, 3ig B 119 [239 Straßennamen, Schreibung 3 Stratmann u. Meger, Breis-ausichreiben betr. Cates 47. 273. Türf, B., Ernftes und Sumo-rififiches a. b. neuern Lyrif & 120 Strauch, wendische Orte und Flurnamen B 119 Stredenbau 93 Streicher, D., E. unerwarteter Widersacher 101 -, Deutschum in Nordamerika 266 -, Lävater 235 -, Monatenamen 218 frangofifch, wie die Ruh fpanifch leider dessen, Borcalf 304 -, Z 240. 311. 312. 313. 372 -, Briest. 23ff. 60ff. 92ff. 123ff. 243ff. 286ff. 317f. 348ff. 382 B 370. — Rieine Mitteilungen: bas Nichtunterzeichnete

Stuttgarter Stadtichultheißen= amt 181 Subjekt 174 -, grammatisches 139 -, logisches 139 -, schein= bares 139 316 -, Ernftes u. Beiteres über | Sübtirol, Deutschtum i. S. 28 118 Südwestafrika, Deutsch in S. 193. 376 -, Berbeutschung von Ortsnamen 270 Orisnamen 270 [B 157 Sulger=Gebing, Bilhelm Beinfe Sultan, Deutschunterricht für Sultan, Deutsch bessen Sohne 10 Suphan, B., wider Sprachverein 101 -, Alplrecht des Fremd= wortes 107 Sütterlin, B., Befen ber fprach: lichen Gebilde. Bon D. Beilig **279.** ß=Schreibung 382 Tapeten: Mabe 350 Tappolet, Mundarten in der Schweiz 289
Tausend Wart für ein Wort 47
-, Nochmals — 368
Technolegikon 234
Tennisdenut 47 Tennisbeutsch 374. 382 Tertsch, L., Ziele bes Sprach= vereins B 18 Tesch, B., Sprachgeschichte und Sprachlehre. Bon Th. Matthias teumen 346 [**2**38] Thefe 195 Thermométer, Betonung 90 Thor, Sagen von T., v. b. Lepen Tijch tarte, frangösijche b. Reichs= tagsprafibenten 13 - in Greis 78 -, französische in Dresden 229 Töchterschule, höhere 318 Tomanet, Reue Rechtschreibung tomen 120 Toon, Toonbant 120. 195 Tor, Mal (Fußballspiel) 170 Tour, Tourist, Touristit Z239 Trante 346 Trautmann, D., Lautlehre bes Deutschen, Frangofischen u. Englifchen. Bon Th. Gariner \$82 trenbeln, trenteln, Trente 346 Trennung zusammengesetter Bor= Trefen 195 [ter 24.61 [ter 24. 61 Treubanber, Treubandler 22. 47 Trillhaus 348 Tröger, Monatsnamen 219 Tür, Türe 240. 317

Uberhöflichkeit, deutsche 367 übermensch 36 Abertreibung in Schrift und Rede. Bon L. Alt Z 313 Uhren, frembsprachliche Bezeich= nungen 333 Uhrmacher, ber, am Werktisch v. 28. Schult B 148 Ulfrich, Deutsche Boltsmärchen Umendung 148 [B 159 Umgangsfprache und Mundart streitig, strittig 347 Ungangsprache und Mundart Stud Land, Stücks Land 317 umgehend 60 [Döhling 120 Studt, Deutsche ilberhöslicht. 367 Umstandsbestimmungen 173

1904 212

Borbrodt=Martin, Schulgrom= matif. Bon A. Seinge B 236 Borbuch 334

Bornamen von A. Bag 8 113

-, Berliner. Bon E. Reuter 303 -, Deutsche B., Bäumer B 159 -, Deutsche B., Knoche B 156

Umstandssäße 224 umfiehenb 2 ungefragt 92 Unger-Rhull, Steirifcher Bortfcas. Bon S. Dunger 8 278 unterlaufen, untergelaufen 58 Unterricht, griechticher 283 -, Schulmarchen 3. Belebung bes U. 18 185 - in b. neuen Rechtschreibung 124 Untergieh, szeuge, sjaden 91 Vache espagnole 145. 368 Babfia, beutsche Sprache in Reuhorter Schulen 271 Banille, Aussprache 162 Benediger, venedifch 91 venezuelifch, venezolanifch 91 verballen 245 Bercoullie, J., Sind d. Flams länder keine Germanen? 360 Berbeutschung b. lat. Fachaus-brude in b. beutschen Sprachlehre v. Konrad Rudolph 135. 173. 222 - im Gebaude= und Bohnung&= wefen 275 -en im Rüchenwesen 274 - von Ortsnamen in ben beutschen Rolonien 270 Berbeutidungsbucher 3 343 - 205, 217 - bes Sprachb. Die Schule v. Scheffler 8 148 Bereinigung alter beutscher Studenten in Ameritab. G. Saalfeld 131ff. Berfügung bes Abmirals Thom-Berlurft 58 [fen 178 ffen 178 Bernahme 347 Bersbau, Deutscher 2 17 Berficherungsrecht, BurSprache bes B. Bon D. hagen 321 Berficherung kichein, Police322 versiegen, versiechen 244 vertifal, senkrecht 382 Berwandtin 121 Bermelichung beutscher Bor-namen in Gubamerita 8 281 Bergeichnis ber Zweigvereine 249 - 56.Beterinär für Roharzt 181. 299 Biaduft 380 Biered, Dentschrift 131 Bietor, Aussprache 89. 197 - 98. Deutsches Lefebuch in Lautidrift. Bon Th. Gartner B 14 Bisell, Kausmannssprache 😮 157 Blamen und Deutsche 3 186 Blamische Bewegung 302. 360 Boltsethmologie in rheinischen Ortsnamen 3 152 Bolfslied, d. deutsche B., Rlafen **23** 154 Bolfemarchen, Deutsche B [neit 8 190 Uaria **B** 159 Bolfstum, Deutsches B., Dah= Bolfs- und Jugendspiele 169 Boranichlag für 1903 27 - für

Bortrag, D. mündl., v. R. Be-nedig B 371 Bortragstunft, Deutsche Sprech= und B. B 192 porzugemeije 93

Wagener, G. W., Ansprache 232 Wagners, R., Sprache. Bon Reh B 242 währendem Frieden, in w. 92 Baldeher, R. Mitglied des Ge-famtvorstandes 26 Banderungen burch bas Gebiet u. Muttersprache, Imme B 154 Bappenhans, Sprachede 211 -, L. Gurlitt: Der Deutsche u. s. Baterland 78 Barenborfer Bochenblatt, eigene Rechtschreibung 124 war gewesen 282 Barmerechaub 90 Barnete, Bilhelm Raabe B 241 warten, pflegen 196. 378 Waffermann, turze Sate 3 186 Baffergeichen, englisches 28. in Briefpapier 79 Baftian, Mundartliche Dichtung im alpenländischen Deutschöfter= reich B 190 (wörter 228 Weber, Gegen unnuge Fremd-wegen bes u. bem 284 Begweifer, Die beutsche Sprache auf **23.** 10 weide, drieweide = dreimal 331 weise, glieber =, teil =, ftud =, fcod = 93 Beise, D., Asthetit der deutschen Sprache. Bon M. Erbe B 13 -, Mufterbeifpiele gur beutschen Stillebre. Bon D. Erbe B 52 -, In die Biden gehen 3 375 Beiß, A., Unnötige u. falich an gewandte Fremdwörter B 156 -, Ernstes u. heiteres über die Sprachreinigung B 88 B 156 Beitbrecht, R., Mundart und mundartliche Dichtung B 57 Belter, Luzembg. Landtag 141 Beitverkehr, Kurkmus und W. Bon F. Wellt 3 313 Bemfall bei laut, wegen 284 - bei sgegen « 21 wendende Boft 60

-, Marburger B., Malh B 55 Befen, Das W. ber sprachlichen zeitiger Aufenthalt 182 Betildung d. B., Neumann B 20 Bornehmheit d. Fremdwortes 336 Borftellungsform (Konjunktiv) in Inhaltiähen 59 Bord. B. Streicher 101 Bord. D. Streicher 101 Betwerbe über Fremdwörteret 335 Beyde, H., Neue Rechtschreibung Biden, In d. B. gehen Z 375 Bidersacher, Ein unerwarteter. Bon D. Streicher 101 Bie ber Deutsche fpricht 3 116 wiederholt und wiederholent= lid 91. 161 Biemer, D., Bortrage in Bom-mern, Medlenburg usw. 318 Biener Bolfsbild ungsverein Bieben, Pflege bes Schonen burch bie Mutteriprache B 189 Biesbabener Reitungen 120 Wilte, E., Sprachbeste. Von Th. Matthias B 238 -, Berich tigung 280 -, Lehrbuch f. d. Unterricht in d. Muttersprache 136 Bille, G., Berechtigung d. Fremd-wörter 300 [vorstand 208 wörter 300 [vorstand 208 Bilmanns, Bahl in den Gesamt= Bindhuk 109. 181 Bericht 203 28 ippe 348 Biffenschaftliche Beihefte 214 =wöchentlich 306. 381 Wolff, Jagdtunstiprache 3 186 Bollmann, F., Ofterr. Amts-beutsch 107 -, Sprachunterricht in der Bolteschule 135 Borterbucher beuticher Dund= art 48" - lothringisch 49 - sieben= bürgisch 18 185 - nieberöster= relchisch 273 [art 234 [art 234 Wortschaß der Berliner Munds Bossistos, A., Winterabend in e. medlenburg. Bauernhause. Bon v. Bloedau B 83. Bülfing, J. E., Pensionar 79 - 3 239f. 3 314 Bunderlich, H., Das Glud 353 Bundt, B., Sprachpsphologie **23** 279 würde, Digbrauch ber Ilmichrei= bung mit » m. « Bon 28. Cuppers 294 -, junge Umichreibung, Th. Matthias 295 württembergische Bertehrs= anstalten 181 Buftmann, Allerhand Sprach-dummheiten. Bon Th. Gartner.

upffion 89

23 307

gäfeln, zöfeln 346 [264 Bbaras, Impfung gegen Malaria Beichnungsichrant 316 Beitbeftimmungen 284

Bentimeter, Betonung 90 Bentralausichuß (3. Förderung b.) Bolts = und Jugendspiele 169 Bieglauer, Lehnwörter 2 187 iele bes Deutschen Sprachvereins, Tertich 28 18 Biemann, Fr., Berftedspiel in unf. Mutterfpr. 3 375 Bimmermann, Acethleniter- 198 -, Affaire 227 -, Frembiprach= liche Bezeichnungen auf disch. Uhren 333 - Hyper benmutic 110 - Ilhrmacher am Werktisch, v. W. Schulz V 148 - Wie Fremdwörter entstehen 336 Böllner (Fraube), Bunbesrat als Sprachreiniger 298. 334 Born, Staatssprache 230 Buchtloser Unsug 195 Burich, Muttersprache ein Unterrichtsgegenstand 3 186 Bufammengefeste Borter, beren Trennung 61 Buftandsbestimmungen 174 gustreden, Zustredeweg 60 Zweigvereine, Enstrehung neuer 3 203 - in America, Boston 203 -, Mittel zur Belebung der Bereinstätigkeit 220 8 weites Wittelwort, Rennform dafür 21 3merg 285 zwischen 160

Bweigvereinenadrichten.

Nachen 86 Altenburg, S .= A. 86 Alzen (gegr.) 350 Anklam (gegr.) 94. Baupen 153 Berlin-Charlottenburg 16. 87 Boppard 375 Boston (gegr.) 198. 203 Braunschweig 153 Brieg (gegr.) 162 Eilli 153 Czernowia 187 Danzig 87. 153 Dirschau (gegr.) 162 Dresben 16. 153 Eisleben 153 Elberfeld 87. 187 Effen 154 Franksurt (Oder) 16 Fürth (gegr.) 350

**Gablonz** 154. 345 Giegen 87 Graubenz (gegr.) 162 Grevenbroich (gegr.) 350 Handurg 155. 241 Handu (gegr.) 350 Hannover 240. 315 Hajpe (gegr.) 350 Hannau (gegr.) 162 Heilsberg (gegr.) 94 Ferlohn (gegr.) 350 Karlsruhe 188 Kaffel 16. 88. 155 **Rattowit** 155. 242 Rettwig (gegr.) 350 Koblenz 17. 189 Köln 17. 189. 376 Rulm (Weftpr.) (gegr.) 162 Laibach 190 Leipa i. B. 155 London 88. 155. 315. 376 Ωübect 17 Ludwigsburg 17 Magdeburg 55. 156. 376 Marburg a. d. Drau 18. 55. 118. 156. 190. 377 Marienwerder 56. 156. 345 Markirch 156 Mülheim (Rhein) 157. 191 München 56. 157 Münden 157 Münfter 18. 157 Reunfirchen 191 Neuß (gegr.) 350 Neuwied (gegr.) 350 Norden 377 Mürnberg 118 Oberhaufen 18 Birna 118 **B**rag 191 Ratibor 377 Reichenberg 18. 89. 157. 191. 242. Rudolftadt 18. 158. 192 Siegen 19. 192 Stettin 19. 119 Stuttgart 57. 192 Suhl (gegr.) 198 Tilsit 57 Tollemit 159 Trieft 378 Troppau 20. 192 Biersen 378 Wermelstirchen 20. 193 **Wefel** 159 2Beglar 120 Wien 119 Biesbaden 119. 242. 316 Windhuf 193 Wolfenstein (gegr.) 286 Bittau 20. 158 Awidau 120. 194

8 — Bücherschau. 🛭 — Bortrag (Aus den Zweigbereinen). 🗦 — Zeitungsschau.

werbe, driwerbe 331

baben 23 316

Berbefarten d. Zweigver. Bies-

# Zeitschrift Algemeinen Zeutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Dieje Beltschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats und wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sagung 24).

Die Beitidrift tann auch burch ben Buchhanbel ober bie Boft für 8 4 jährlich bezogen werben.

Inhalt: Wie schreibt man nach der neuen Rechtschreibung? — Außerungen und Aussprüche über die deutsche Sprache in ungebundener Rede. IV. Bon Prof. Dr. Paul Pietsch. — Sprachliche Berhältnisse in den Reichslanden. Bon Brof. Dr. Max Erbe. — Eleine Witteilungen. — Blicherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflasten — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Wie schreibt man nach ber neuen Rechtschreibung!

Bir fteben unmittelbar vor ber Ginführung ber neuen Recht= foreibung für gang Deutschland, Ofterreich und die Schweig. Da tommen praftifche Binte gerade recht, die Beh. Oberbaurat Sarragin, ber ale Borfigenber bes Deutschen Sprachvereins auf Einladung bes preufischen Unterrichtsministers an den Berhandlungen über die Reubearbeitung des » Regelbuches« im Sabre 1900 teilgenommen hat, foeben in einem Auffat im »Bentralblatt ber Bauverwaltung« (Jahrg. 1902, S. 627) veröffentlicht. Dag in biefem Auffage nur bas preufifche Regelbuch berudfichtigt ift, hat seinen Grund in bem Umstande, daß bas Bentralblatt ber Bauverwaltung im preußischen Ministerium ber öffentlichen Arbeiten herausgegeben wird. Selbsiverfiandlich gelten feine Bemertungen aber ebenfo für bie von andern beutichen Bundesstaaten (Bayern, Sachsen, Bürttemberg), sowie von Osterreich und ber Schweiz berausgegebenen Regelbucher. Bir laffen ben Muffat bier im Bortlaut folgen:

Mis Grundlage für die Schreibung der einzelnen Börter dient bas bem amtlichen Regelbuch für die neue Rechtschreibung beis gefügte Borterverzeichnis.1) Dies enthalt mbeffen eine große Babl von Doppelichreibungen, ble nach ber Bemertung am Ropf bes Berzeichniffes beibe zuläsfig fein follen. Go ift zuläffig: Abends und abends, mittels und mittelft, ftetig und stätig, Accent und Algent, Accord und Afford, Circular und Zirtular, Couvert und Ruvert, Deficit und Defigit, Scepter und Bepter, bas Meter und der Meter usw. usw. Aber die Auswahl unter den Doppelschreibungen ift baber, um bas Borterverzeichnis als sicheren Unhalt benuten zu fonnen, zuvor Entscheidung zu treffen.

Bei diesen Festsetzungen hat man — ba eine verständige Rechts foreibung nicht für fprachwiffenschaftlich Gebilbete, fonbern für bas Bolt eingerichtet fein foll - zwedmäßigerweife von bem Standpunkt auszugeben, bag bie Schreibweife ber einzelnen Borter möglichft lauttreu, folgerichtig und einfach (leicht ju behalten) fein muß - alles bies jedoch felbstverftandlich nur foweit bas amtliche Bergeichnis es gulagt. Dann ergibt fich im einzelnen folgenbes:

- 1. Es wird geschrieben Abends, Morgens usw. (nicht abends, morgens usw.), weil das Berzeichnis vorschreibt: des Abends, des Morgens ufw., und weil es ebenfo ohne bas Beichlechtswort verlangt: Montags, Dienstags ufm. Ferner ift die unter . Abende augelaffene form sheute abende nicht gu ichreiben, weil biefe Bendung weder bei Morgen noch bei Mittag, Bormittag, Racht usw. aufgeführt ift (während fonft die verschiedenen Formen - Des Mittags; Mittags und mittags usw. — jedesmal fämtlich wiederbolt find), - sheute abend also einen burch nichts begrundeten Ausnahmefall bilben wurde. Demgemäß werden famtliche Tageszeiten groß gefchrieben 1).
- 2. Ebenso wird geschrieben: Tags barauf, Tags zuvor (nicht tags barauf), wie seines Tages«1)

<sup>1)</sup> Regeln für die beutiche Rechtichreibung nebft Borterverzeichnis. Herausgegeben im Auftrage des Koniglich Breußischen Ministeriums der geistlichen, Unterrichts- und Debinal = Angelegenheiten. Berlin, Beidmanniche Buchhandlung. Breis 15 Bjennig.

Solche amiliche Regelbucher find auch in andern Bundes= ftaaten (Bayern, Sachsen, Württemberg), serner in Österreich und ber Schweiz erichienen.

Bon den hiernach bearbeiteten umfangreichen Recht= foreibungsmörterbüchern, welche felbstverständlich bieselben Doppelfdreibungen enthalten, seien genannt:

Dr. Konrad Duden, Orthographisches Börterbuch ber beutsichen Sprache. Leipzig u. Wien, Bibliogr. Institut, 1902. Preis geb. 1,65 .K.

R. Erbe, Börterbuch der deutschen Rechtschreibung. Union in Stuttgart, Berlin, Leipzig (1902). Preis geb. 1,50 ...
Dr. Gustav Gemß, Wörterbuch für die deutsche Rechtschreibung. Berlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1902. Preis geb. 1,50 ...

geb. 1,50 ...
Dr. Joh. Böschel, Taschenbuch der deutschen Rechtschreibung. Beipzig, R. E. Böschel, 1902. Preis geb. 1 ...
Dr. Th. Watthias, Bollständiges Börterbuch der deutschen Rechtschreibung. Leipzig, M. Hesse, 1902. Preis geb. 1,30 ...

Dr. Mug. Bogel, Ausführliches grammatifch-orthographisches Nachschlagebuch der deutschen Sprache. Berlin, Langenscheidt, 1902. Breis geb. 2,80 ....

Dr. Joh. Bende, Borterbuch für die beutsche Rechtschreibung. Bien und Leipzig, Tempoty=Frentag, 1902. Breis geb. 1,50 ....

<sup>1)</sup> Wenn man schreibt: abends, heute abend, morgens, heute morgen, tags darauf usm., so ergibt sich folgendes. Es ware zu schreiben: abends, aber des Abends; heute abend, heute morgen, aber diesen Abend, nachsten Morgen — bagegen wieder nachsten Sonntag morgen; tage barauf, aber bes Lags barauf, eines Tages; werftags, wochentags, aber Sonntags, Montags ufm. Dieje für ben Richt Sprachgelehrten schwer verftanblichen und fcwer zu behaltenden Unftimmigfeiten, die außerdem für Schule

- L Ju ibrigen fi diamong min de Amerikang mi S is det Regelmonet at reconner: » In preciedarien Hillen innede man mit leinem Informationers – Liner ; B.: in denen, in sepig mit privage, pagrande pagnie naten, paname nachen, paintamber nachen, pagniden diamen, aven, painten diamen, painten nachen, pagniden diamen, aven, painten diamen, painten nachen, pagniden diamen, aven, painten diamen,
- 4. Se met prinneren mettek må Cennsinen, me die magnitureferen nogrikati bened, benede, massek ferend nin. Danet mat benantesk
- Şubarbine man Şaşarbinel me bağ alen maşebineiene Buiari menin Sare man Sanei, me Mane, u.i.u.
  - i. ieną mie we ież.
- 3 De der Seinem mit e mit de Meinem von peifereien, nin haueren knowen nim mit huerem knowen. Seiglbeita Sanionnen me Manuellinde Sanioeninge.
- 1. Es mit pentieren das En das eine das Aeie nín. met die Sinter in der Bahle mit Ceminisationing für der Anniberrichen Sund som II Ampait Liebe für das Zeichbe Kein in Kinst genwer im L. Januar 1972 fündlich behandelt medien?
- 11. The Madinganger till sum in meters such in incoming nine many x is no later no. and nil.

Et it ene remitmismissu pennje Vine mes Centump de ne mesjebungener hembusje mit Engemynder it den Sitterapenbus des Aegebunge desenger publisper Saterde veier de 1.a.: ungemendt verder inler madianerind 11:16: 311:1:10:11 Les madengeimt semainte Segentus virt dans it des Aege man de Centyang de 11:1:11:11:1 Sitterainte de une veientind prisper jant dan Sittera enefacter, no penispende Limat deuer famen.

The Januarie les Llyanemer Faminer Suridicerus Sebent in de neuer Remonneimung imm iet Luiung des Januari 18/2 und beidagt die mobierender aus put beprinde und puedmijog unquestennender Repen. Dese meher nomenlich mer mat der putremer innern. Semmer um denen in Regelland eheniomeng me die prisjener Remonneimungs-Sicherichter

um Sinie simumphemis ene Coni int. veder ir ene indie Seie remoder, dem mat ir 1...:1 des Züler vir 1113:n Trimpsondinaer arent. destimmte Beinungen oder Anhalte sie die Machaniel und den Langelichtenbungen beten, preifelos williammen sein.

Eine lichte danti are Aufgabe erwickt aber gembe in Leutiner Sonntweren sennige inner Senkeinung in den ginderen Kreiser unieres Solles und vermige inner einäufgriche Informenismung munnere datin, daß er, und gewer sede August au feinem Teile, mit alen Anfiben dags beitalg daß die vem Architektung nicht nur in der Schule und der Senicher — für die ju befondere Anneilungen ergeben — inndern und zu allen niesenichaftlichen und innligen gebilder kreisen, der allen ziehungen und Zeinfarfen mitglichte dass ein geführt daß ist in miglichte dasse ihr Gemeinigen der gang benitzen Sulles werde. Die Kinng diese Angliche übe, wie imm mehre beiner werden und Luffrigung des Bentichtung mit der Einigung und Luffrigung des Bentichtung mit des benichen Samelandes.

#### Anjerungen und Ansipräche über die deutsche Aprach in ungehundener Rebe.

IV

Sir heingen diebnal problekt als Anterng gu den verdi Sentembermanner unfer Zeite, mitgeniden Anternagen Zeich Sudung Zeitzt eine weitre desfelden Annach, dur und ha Chertenen Dr. S. E. Seiten ernen nechgewisten ha Sie gesieht die Regnag des Teurisden zu fernedischaftigen Schi dem und Zeichenben in icharien und ennich Borben, die an iene mach gebiet zu werden verdienen, leiden alle micht ein imig der Sem eines geichichtlichen Zengnissel baken.

Term mie id ein Bert Chillers über bie benfil Sprinte, des festals feit eberisger in den «Strenkung» geführ meit es ben Cummer einer Gebildertrunte beründt, bie aber n petudien morden sie Ju Schulert Andrei best üch der (tel vere unigeführte Saturer ju einem Getickt von Dembiger Geff gefanden, der fahre lange veriffentlicht wer?. einer werig 🖏 narmy gefunden batte. Ann bat weben die Goethegeselliche eins diene Armen Klide und Bereitigung berleitend, fic an den Lienke Schleif zu nidmer- eine getrene Anchibung di handider mir Ciniannag von Bennierd Sunban fiften Mi pheten els neuroles Behracksgebent bergeboten und fil dadung unfe füg ein inermitiet Berbiers erwechen; den unt ein Berbiene um bie Stärfung bet benichvöllichen Benuf iems, des networken Empfindens univer Tage wird man ihr is hoffen wer — nachgeritimen baben. Suphan weift nach, be ber Emmur' im Mity 1901 und Abichus bes Lincoller Frieben E. Befr. entfienden fit, und made mehricheinlich, bağ dem Dichte ber Aniers beger nen exisen, nimit von bem Budhfinbler G. J Giódez gelommez, der genz eix Gedekt exi dielen Feieben det iegt bitte. Der Friede von Linerelle war ber legte, ben ba · Nate pr ichtefen in der Lage wer, wit ihm beginnt die Geliff unilitung bes alten beurichen Reiches, die denn 1806 die Rieber legung ber Rufferfriete nur befiegelte. Schiller erfennt, ben biefe Benede der Anieng wenr Ende fei, aber nicht in Mutiofigleit obe Beiman verlegt ibn diese Erfenntnis, fendern er erheite bie Frage Der der Terriche bennech fich fittlen, berf er bennoch feine Armens fit riburen und frenen?e » Ju er benfise, ift die Ant

To los contine Sivenegemus de mir los seine les Renouvemus, under les Soonagemons de lieur de les dienes de les di

I dan des idente d'été beleg mar le dan lette fin Chemend Ingare in komt en dem l'amour le l'étageme die de, l'es amer l'el Mose indirend des finançair de Cumbespées iden Mai une benour mon à fait lett des Cependunique qui des nière à régannes des moses des Moses, par des neits à l'el die de formes. Cles desse beteur generalis d'el des demans, des dissipances des

<sup>1.</sup> Ju Bb. 11 ber bist. efrit. Ausgabe der Berfle Schillers wo. 2. Gebode S. 410 ig u. Der Abdrunt ist nicht gwentunffing angeles und nicht frei von Befeichtenn.

wort, benn bas, was seinen Wert ausmacht, hat er nicht verloren; beutsche Burbe bliebe unangesochten, wenn auch das Reich unterginge. Sie ift eine sittliche Große, wohnt in ber Rultur und bem Charafter ber Ration. Und bas Geiftige muß zulest boch obfiegen. Darum muß ber Deutsche seine Sprache und Bilbung, feine Art und feine Runft wahren, wenn er auch bas Land ber Bater nicht mehr ungeschmalert behaupten tann. Schmerzlich, wenn ber Frembe übermächtig wird, viel ichmerglicher, wenn bas Frembe übermächtig wurde. Darum, Deutschland, beuge bich nicht bor ben Ibolen bes Auslandes, bete fie nicht an Go faßt Suphan turz ben wesentlichen Inhalt biefes machtigen Entwurfes aufammen, ber nach feinen Borten, Deinem machtigen Scheinwerfer gleich von hoher Barte die Daffen und Gebreite binter= warts, bann vorwarts weithin beleuchtet . Im letten Grunde liegt die Überzeugung, ber einst schon Balther von ber Bogelweide Ausbrud gab: tiuschiu zuht gat vor in allen. Und so glaubt benn Schiller auch trop bes politifchen Jammers ber Begenwart die beutsche Sprache gur Beltherrichaft berusen, barin mit Briedrich bem Großen gufammentreffend, ber außerlich ein Berachter unfrer Sprache fie boch icon 1780 für fo bilbungsfabig und in der Bilbung vorgeschritten bielt, daß er ihr eine Geltung über Deutschlands Grenzen hinaus in vielleicht nahe Ausficht stellen zu durfen glaubte. Wir teilen auch feine Worte mit. Baul Bietich.

#### Friedr. Lubw. Jahn.

Schilber ober beutsche Inschriften kann man von Rechts wegen überall in Deutschland an Speichern, Barenlagern, Rellern und Läben erwarten . . . Jede Auslanderei ift hier übel angebracht, einsprachig ober mehrsprachig — gleich schlecht! Es find die Rach= wehen ber Berbitbung, die unter ber Schmiegfamteit unter bas fremde Soch eine Allerweltshoheit fühlte. Es ist die Berftodtheit. bie wider Biffen und Gemiffen mit der Ausländerei bublet, ba= burch fich hoffartig etwas buntt, wie fie bas Baterlandifche als gemein und gewöhnlich verachtet. >Bes ift bas Bilb und bie Überschrift? In der Frage liegt eine große Wahrheit und in der fich aufdringenden Antwort eine wichtige Folgerung. In= fcriften in fremben Sprachen verachten bie Muttersprache und machen Bolt und Land baburch verächtlich. Sie bleiben eine fprechende Anerfennung eigner Unterwürfigfeit und fremder Berrfchaft. Sie geben dem vollerfeinblichen Bahne Rahrung, als fei ein Allerweltsvolt mit Allerweltssprache und Allerweltsbilbung vorbanden. Die Baterlandsehre wird baburch vergeben, und in ber Buglerei mit bem Auslande geht die Baterlandeliebe unter. Darf bas Austand bei uns das große Wort haben, fo find wir nicht mehr herren im eignen Saufe. - 280 ift je gelitten, bag ber einzelne Burger hat laut und öffentlich fich vom Baterlande lossagen bürfen? Und das thut er doch durch fremdsprachige Inschriften. Ift ihm die Landessprache zu schlecht und will er fie nicht als herrschend anerkennen, so barf er boch nicht öffentlich eine Schmachschrift auf sie aushängen. In dem Lande, wo er Sous und Rahrung gefunden, unter bem Bolle, wo er lebt und verkehrt, darf er nicht didthun, als brauche er bas Land und bas Bolt nicht und lebe nur für die Fremde. Mag er sich im ftillen feiner ehrlichen beutschen Muttersprache ichamen, öffentlich barf er ihr nicht hohnsprechen. Deutschland ift tein Rerter: wem bas Deutsche nicht brin gefällt, tann auswandern, die Welt ift ja groß genug; aber im Baterlande felbst barf sich niemand abtrünnig und unhold beweisen. Einem welschenden Sprachfrevler find Baterland und Muttersprache verschollene Rlänge, der führt wiber fein Bolt ben Meuchlingsftog nach bem Bergen.

Es ist hart, baß ein armer Deutscher noch eine frembe Sprache erlernen muß, um sich in beutschen Städten zurecht zu finden und notdürftig zu ersahren, wo ein Schuhmacher und Schneider wohnt. Schilder sind immer augenscheinlicher, beutlicher und deutscher als lange Inschriften mit so schönen, zierlichen einzelnen Buchstaben, daß man sie im ganzen nur schwer lesen kann. Was einer im Schilde führt, muß schlecht und recht deutsch seine Ausländerei ist bier lästig und lächersich.

Die Schilder durfen weder sprachwidrig noch sprachunrichtig oder gar mehrsprachig fein . . . Rur vornehmthuerische Leute können sich ihrer ehrlichen Hantierung schämen.

Bon Rechts wegen sollte die Behörde, die auf Fremde und Landstreicher paßt, auch die Schilber und Inschriften in Obacht nehmen und keine Sprachstrevel von Sprachschändern dulben.

Das Amisblatt zur Wiener Zeitung enthielt im Erntemond 1812 folgenden Umlauf der K. R. Landesregierung im Erzherzogztum Öfterreich unter der End: »Da auf den Schildern, Häusern, Fabriken, Gewölden, Niederlagen, Kirchen usw. unpassende, instorrekte (sprachwidrige), ja sogar anstöhige Überschristen vortommen, so wird hiermit verordnet, daß in Zukunft niemand innerhalb der Linien Wiens Schilder und Überschriften an Häusern, Fabriken, Gewölden, Niederlagen, Kirchen, ja selbst Grabstätten anbringen darf, ohne vorher von der R. R. Stadthauptmannschaft die Bezwilligung hierzu erhalten zu haben. Die Übertreter werden nach Umständen mit Geld oder Arrest (Verhast) gestraft werden.

Das ift ein guter Anfang und ernstlich gemeint, und mit Burbe befolgt, muß solch Bemühen reichliche Frucht tragen.

Lateinische Inschriften in Deutschland sind ber allerabenteuerlichste Nachsput der weltherrschenden Römer aus ihrer Konsuln-, Kaiser- und Päpstezeit. Sie versteht nicht der Ungelehrte,
und wer im alten Latium zu Hause ist, denkt sich etwas anders
dadei... Könnte man jeden deutschgedachten Gedanken auch in
mustergiltigem Latein geben, so wären wir keine Deutsche und
die Römer keine Lateiner. — In den lateinischen Inschriften steckt
immer so ein Aber. Sie sollen Kundschaft vermeiden, daß der
Bauherr auch mal in der Jugend durch die lateinische Küche
gelausen. Es ist ein Spott der Muttersprache, eine Prangerschrift zum Hohn des deutschen Bolkes und Bolkstums. Öffentliche Gebäude sollen am wenigsten damit verunziert sein. Eine
lateinische Inschrift an einem öffentlichen Gebäude ist ein Schloß,
worin die Schlüffel abgebrochen.

Inschriften in fremden lebenden Sprachen verraten ängstelichen Kleinmut, die in den toten alten Sprachen boch nur Hochemut, wie das heilige deutsche Reich sich dis zu seinem Verenden noch das römische nannte. In fremden Inschriften kriecht die Muttersprache unter das Joch.

Es ift unleutselig und welschhold, wenn die Denktafeln bei Ehrensaulen, an Stand- und Roßbilbern dem Bolke durch fremde Insatiften des Denkmals Bedeutung; Sinn und Absicht verschleiern. Es ist so, als wollten die Bielspracher mit dem Bolke Bersted spielen und ihm nicht gönnen, daß es sich an der Ersinnerung früherer Thaten labe. Betrübt und traurig wallt die Menge vorüber.

Jedermann im Bolke muß sein Pflichtteil an der Landesehre haben, Luft und Last und Freude nach Leid. Fremde Inschriften verschließen den Sprachweg von den Sinnen zum Herzen. Das Bolk kann einmal solche Fremdheiten nicht leiden und arbeitet so lange, bis es sie mundrecht macht und einen leidlichen Sinn hineinbringt. »Werke zum deutschen Bolkstum« (1833).

Jahns Berte hag. v. Guler II, 2, 625 ff.

#### Friedrich ber Große.

1)... ceux qui viennent les derniers, surpassent quelquefois leurs prédécesseurs: cela pourra nous arriver plus promptement qu'on ne le croit... Nous aurons nos auteurs classiques; chacun. pour en profiter voudra les lire; nos voisins
apprendront l'allemand. les Cours le parleront avec délice; et
il pourra arriver que notre langue polie et perfectionnée s'étende
d'un bout de l'Europe à l'autre.

»Sur la littérature Allemande« (1780).

#### Ediller.

Das köftliche Gut der deutschen Sprache, die alles ausdrückt, das tieffte und das flüchtigste, den Geift, die Seele; die voll Sinn ist. — Unire Sprache wird die Welt beherrschen. — Die Sprache ist der Spiegel einer Nation: wenn wir in diesen Spiegel schauen, so kommt uns ein großes, trefsliches Bild von uns selbst daraus entgegen. Wir können das jugendlich griechische und das modern ideelle ausdrücken.

»Deutsche Größe, ein unvollenbetes Gebicht Schillers 1801., hsg. v. B. Suphan (Weimar 1902) S. 6.

#### Sprachliche Verhältniffe in den Reichslanden.

Rum erften Male hat uns bie Rablung von 1900 eine genque Renntnis von ber Berbreitung ber beutschen und ber frangösischen Sprache in den Reichslanden gegeben. Bis dahin lagen nur Schätzungen ber Bermaltungsbehörben vor, die ju bem 3mede vorgenommen waren, das Sprachgebiet festzustellen, innerhalb beffen ber Gebrauch ber frangofischen Sprache ale Amtesprache bis auf weiteres geftattet blieb. In biefem frangofifchen Sprachgebiet find nun rund 110000 frangofifch Sprechende ermittelt worben, benen rund 48000 mit beutscher Muttersprache gegenüberfteben, und zwar entfallen bavon auf Lothringen mit 286 Gemeinden 95000: 46000, auf Unterelfaß mit 22 Gemeinden 12000: 1700, auf Oberelfaß mit 3 Gemeinden 3000: 150. Durch biefe Bablen wird die auch anderweitig gemachte Erfahrung beftatigt, daß sich die beutsche Einwanderung in ben letten gebn Jahren weit mehr nach Lothringen gewendet hat als nach bem Elfaß. Das wird erklärlich, wenn man bebenft, daß im frangösischen Sprachgebiet bes Elfaß nur Borfer in Betracht tommen, bie in mehr ober weniger entlegenen Bebirgetalern liegen, mah= rend zu bem frangofiichen Sprachgebiet von Lothringen die Stadt Des und bas neu erichloffene Industriegebiet gehören. Bon ber Bivilbevölkerung ber Stadt Des haben 31000 die beutsche und nur 13000 die frangofische Sprache als Muttersprache angegeben. Dies und die große gahl nationaler Mischen (2200 unter 6200) zeigt, baß hier die Berfchmelzung ber Rationalitäten fich in burch= aus erfreulicher Beise vollzieht. Diese Bahrnehmung wird auch burch eine andere Tatfache bestätigt. Als vor etwa Jahresfrist in Des eine neue tatholifche Beitung gegrundet werden follte, wurde von ben beteiligten Rreifen mit Entschiedenbeit betont, daß bie neue Zeitung in beutscher Sprache erscheinen muffe, wenn anders fie auf eine genügende Bahl von Lefern rechnen wolle, um bie von ihr vertretene Sache mit Erfolg verteidigen zu fonnen. So entstand die Dothringer Boltsstimme«. Aber auch andere

Gemeinden, die vom Gebrauche ber beutschen Geschäftssprache entbunden find, zeigen ein ftartes Bachstum ber beutschen Bevölkerung. Mehrere weisen jest eine beutsche Mehrheit auf. In anderen find wenigstens stattliche beutsche Minderheiten herangewachsen. In Lothringen haben 128 von 286, im Unterelfaß 7 von 22, im Oberelfaß 1 von 3 biefer Gemeinden mehr als 10 % Einwohner mit beutscher Muttersprache. 3m gangen Reichslande find nur noch 3 Gemeinden rein frangösisch. Demnach hat bas fruher als rein frangösisch anerkannte Sprachgebiet, besonbers in Lothringen, fich an Umfang bebeutenb verringert. Benn man nicht die Bahl ber Gemeinden, sonbern beren Slacheninhalt und Bevölkerung in Rechnung ftellt, fo kommt man zu bem Ergebniffe, bag mehr als brei Biertel biefes Gebietes jest forace lich gemischt find: in erster Linie ein Berbienft ber Schule, bes Beeresbienftes und bes Berfehrs. Dit biefen gablenmäßigen Ergebniffen frimmen bie Beobachtungen überein, die nach ber Beimarischen Zeitung vom 26. August 1902 ein Herr Levelletier in Reisebriefen aus den Deroberten Länderne über die deutsche Sprace im . Eco be Baris mitteilt: . Man spricht noch frangösisch in Des, aber febr wenig und nur geschäftlich, wenn ber Runde frangösisch spricht. Das bezeichnet am beutlichsten bas Wert ber Eroberung und zeigt beren Ergebnis. Daß man in Strafburg und Mülhaufen beutsch fpricht, ift folgerichtig und natürlich. Denn vor ber Besitzergreifung mar bas Frangofifche nicht Bolfssprache im Eljaß. In Lothringen sprach man bagegen nur frangofifc. Die alten Bewohner von Det tannten bas Deutsche nicht, und wenn sie es jest rabebrechen, haben fie es gelernt, um fich ihren neuen Mitburgern verftanblich gu machen. Man lehrt die Kinder beibe Sprachen in der Schule; aber ba fie ju Baufe, auf ber Strafe, überall nur beutiche Laute hören, bedienen fie fich leichter ber beutschen Sprache. und das Frangösische wird für ihr Ohr und ihre Rehle eine frembe Sprache, die schwer zu lernen und noch schwerer zu behalten ift. Es gibt zweifellos Ausnahmen, aber diefe Familien find in ber Minderheit und werden bald in dem deutschen Zustrom ertrankt fein.«

In engem Busammenbange mit biefen Anfichten ftebt ein Beitungefrieg, ber fich zwischen bem Burgburger Brofeffor Soneegans und einigen ungenannten Glfaffern in ber Strafburger Boft entsvonnen hat, sich burch die Nummern 495, 554, 571, 740, 747, 776, 861 hindurchzieht und insofern erfreulich ift, als man bie Teilnahme aus ihm ertennt, bie man ben fprachlichen Berbaltniffen entgegenbringt. Der Streit fnupft an bie im Septemberheft von uns besprochene Schrift von Beterfen stas Deutschtum in Elfaß= Lothringen an und betrifft die Frage bes Französischsprechens im Reichsland. Bon allen Ginsendern wird zugestanden, daß im Familientreise noch viel Frangösisch gesprochen wird und auch auf bem Lande Geburts=, Berlobungs=, Seiratsund Tobesanzeigen sowie Einladungen und bergleichen in frangöfischer Sprache verfandt werben. Babrend aber wenigftens jenes von dem einen und andern verteibigt und gut geheißen wird, weil die genaue Renntnis einer fremben Sprache eine geistige Bereicherung bedeute und bas Fortfommen erleichtere, forbern die übrigen gleiches Recht und gleiche Pflicht für alle, halten es für falfch, die breite Daffe bes Bolfes mit anderem Dage zu meffen als die oberen Behntaufend, und erachten es für bedenklich, bas Deutsche zur Sprache ber Ungebilbeten zu stempeln. Einig icheinen alle in der Berurteilung des Gebrauchs oder beffer des Misbrauchs ber frangofischen Sprache seitens ber Deutsch : Elfaffer gu fein, die nicht einmal des Deutschen ordentlich machtig find. Ebenfo wird es allgemein für wünschenswert erklärt, nicht burch Berbot ober burch Mahnung ber frangösischen Sprache entgegengutreten.

<sup>1) . . .</sup> die Späteren übertreffen zuweilen ihre Borganger: bei uns kann das schneller wahr werden, als man glaubt . . . Bir werden unfre kalfischen Schristeller saben, die jedermann wird lesen wollen, weil er sich davon etwas verspricht. Unfre Nachdarn werden Deutsch lernen, die hose sofie es gern sprechen, und vielleicht wird sich unfre Sprache, dann verfeinert und zur Bollsommenheit gebracht, von einem Ende Europas zum andern ausbreiten.

ba beibes bei bem harten Kopf ber Elfässer bie entgegengesette Birtung haben würde, sondern burch Berbreitung der Fortbildungsjchulen über das ganze Land und durch Erleichterung des Berkehrs ber dem Deutschtum besonders seindlichen jungen Mädchen mit Deutschen der Kenntnis der beutschen Sprache vorzuarbeiten.

Unferes Erachtens mußten bie Gebilbeten mit gutem Beispiele vorangeben, und wir feben es mit Beterfen als eine nationale Pflicht ber Deutschgefinnten, in erfter Linie aber ber altbeutschen Beamten an, wo irgend möglich, fich ber beutichen Sprache gu bedienen. Denn mit Recht ichloß biefer Fürsprecher bes Deutschtums fein gehaltvolles Buchlein mit dem Gedanten: ber fortgefeste Bebrauch ber frangofischen Sprace bilbe ein erhebliches Sindernis für bie Berdeutschung bes Landes, und wenn barin fein Bandel erfolge, werbe man noch nach langer Reit nicht bavon reben können, bak bas Land gang beutsch geworben fei. Dit Schneegans aber barauf zu warten, bag fünftige Rriege bie Elfaffer mit den Deutichen zusammenschweißen, fo wie Rord = und Gudbeutschland burch Blut jusammengefittet fei, scheint uns ebenfo vermeffen wie ungewiß. Und sicher bat ber eine ber Einsenber recht, wenn er meint, im elfassischen Boltsleben liegen viele Rrafte brach, die erft bann tätig werben, wenn bem Bolfe vergönnt ift, fich mit Leichtigkeit der deutschen Schriftsprache zu bedienen. 1)

Eifenberg S .= 21.

Mag Erbe.

#### Rleine Mitteilungen.

- Geh. Regierungs = und Schulrat Dr. Schieffer ist zu Osnas brück in seinem 68. Lebensjahre gestorben. Er war 1886 noch in Nachen in den Gesamtvorstand eingetreten und hat wiederholt mit lebhaster überzeugung die Stellung des Lehrers im Kampse wider die Fremdwörterei beleuchtet. Daß er in den allerersten Anfängen der Sprachbewegung treu zu unserer Sache gehalten hat, wird ihm unvergessen bleiben.
- Bom Machtbereich der deutschen Sprache. Der Gemeinde= rat ber feit 32 Rahren beutichen Stadt Des bat mit 18 Stimmen gegen 8, alfo mit erbrudenber Dehrheit beichloffen, im Intereffe bes Gewerbes und Handels, wie es im amtlichen Bericht beißt, die zweisprachigen Stragenschilder bort befteben zu laffen, wo fie gegenwärtig noch angebracht find, und bie frangofifden Schilber wieder bort angubringen, wo die beutiche Übersetung nicht mit der frangofischen übereinstimmt. Die Sache verhalt fich fo. 3m Jahre 1873 begann man in Det die französischen Benennungen ber Strafen, Plage und Bruden zu berbeutschen, wobei im allgemeinen bas hertommen geschont wurde. Nur wo ber alte Name geeignet erschien, entweder die beutsche ober die frangösische Bevölkerung zu beunruhigen, wie Place Austerlitz, Place Friedland, Pont de Iéna einerfeits und Place Napoléon anderseits, mußte an seine Beseitigung gedacht werden. Es geschah aber auch in biefen Fallen nur in ber Beife, bag neben ben alten frangösischen beutsche Schilber angebracht unb fpater bie im Laufe ber Zeit ichabhaft geworbenen frangofifchen nicht wieber erneuert wurden. Wie wenig man ben Borgang etwa gewaltsam beschleunigte, geht baraus hervor, bag von fämtlichen Strafen jest nach brei Jahrzehnten noch immer zwei Drittel doppelte, und erft ein Drittel blog beutsche Schilber führt. Ratürlich unterliegen folche ftabtifchen Beichluffe ber Enticheidung faiferlicher Behörden, die ber Dreiftigfeit bes Deter Gemeinderates icon entgegentreten werben. Gie wird bann nur bas Bute haben, die Reichsbeutschen vor bem Irrtume gu bewahren, bag mit bem langfamen Borbringen unferer Sprache in ben Reichslanden, wie es erfreulicherweise bie Bolfszählung gezeigt hat (vgl. oben Sp. 7f.), auch ichon ihr völliger Sieg entschieben mare.
- Wie das Temesvarer Deutsche Tagesblatt (v. 5. 12. 02) aus Konstantinopel erfährt, sernen seit kurzem die fünf ältesten Söhne des Sultans auf seinen Besehl dentsch. Den Unterricht leitet Uhmed Rurri Pascha, ehemals Militärattaché der österzreichischzungarischen Botschaft, namens Helle, der dann in das türkische Heer übergetreten ist, in Konstantinopel in hohem Ansiehen steht und den Ruf eines gelehrten und wissenschaftlich ausgezeichneten Mannes genießt. Angeblich lernen die türkischen Prinzen mit ganz außerordentlichem Gifer und machen sehr gute Frortschritte.
- In Baris ist an ber Sorbonne am 3. Dezember die erste Borlesung über das deutsche Schriftrum der Gegenwart in dentsche Sprache gehalten worden. Die Rhein.=Beststäl. Zeitung berichtet, daß der Bortragende, Dr. S. Benignus, einen »wahren Zaubere auf die sehr zahlreichen Zuhörer ausgeübt habe.
- Das alleinige Recht ber bentschen Sprache in ber preußischen Verwaltung ist burch einen gerichtlichen Spruch neuerdings anerkannt worden. Ein polnischer Graf hatte sich geweigert, auf Begweisern an öffentlichen Begen die neben deutschen angebrachten polnischen Ausschriften zu entsernen, und trieb den Rechtsstreit bis zur obersten Behörde, dem Oberverwaltungsgericht. Dieses hat entschieden, daß die Sprache der Begweiser an öffentlichen Begen, wie aus ihrem Besen als einer polizeilichen Einrichtung

<sup>1)</sup> So urteilte auch R. Stord in seinem Bortrage vor bem Zweigverein Berlin-Charlottenburg (1902, 328f.) und in ber babei erwährten Flugschrift (Jung-Clas in ber Literatur. Berlin, 1901 bei G. H. Meyer. 1 A), worauf bei biefer Gelegenheit nochmals hingewiesen werben muß. Denn burch feine einleuchtenben Ausführungen gewinnt man erft ben rechten Standpunkt für bie Beurteilung der immer noch recht häufigen Dinge, bie uns im Gegensape zu den oben beobachteten Fortschritten sonderbar und teil= weife fogar unbegreiflich ericheinen. Dabin gehören auch die Tatfachen, die uns, offenbar aus eigner Erfahrung, ein Bereinsmitglied in Antnupfung an den unten (Sp. 10) mitgeteilten Meger Gemeinderatsbeschluß bekannt macht. Danach fand man auf den Kirchböfen reindeutscher Orte aus ber Beit nach 1871 faft ausschließlich frangofifche Grabidriften, mabrend die por 1870 meift deutsch In gemischtsprachigen Gemeinben tonnte man boren, daß vor 1870 viermal, fünsmal deutsch und einmal französisch ge-predigt worden sei; nach dem Kriege wurde es bald umg kehrt. Eine Gemeinde mit vorwiegend beutschrebenber Bevolferung hatte in den 90er Jahren einen Geiftlichen, ber aus Luxemburg ftammte und in Frankreich seine Ausbildung genossen hatte, daber nur gang gebrochen deutsch sprach, obgleich er ausbrudlich versicherte: Id abe Leiktikeit für Spraken. Gegenwärtig wird in rein deutschen Teilen des Elsaß gewaltsam bei Schülern und Kirchensangern die französische Aussprache des Lateinischen eingeführt und z. B. statt gonitori gonitoquo gesungen: Scheene Dori, scheene Dogge. Auch in andern Gebieten ist abnliches zu beklagen. In einer Stadt hatte man mit dem Burgermeister zu verhandeln — auch in ben 90er Jahren — und fand einen Mann, der kein Wort deutsch In Des war es vorgeschrieben, daß die öffentlichen Schilder der tausmännischen Geschäfte jedenfalls außer in frangosischer auch in deutscher Sprace abgefaßt sein mußten. Tropdem nur diese Inschrift. — Zum Schlusse an Einsicht und Berständigkeit Beweis dasur, wie großer Mangel an Einsicht und Verständigkeit gegenüber natürlichen Unsprüchen ber beutschen Sprache im Eljag noch immer möglich ift. Ein Berliner Kaufmann empfängt von einem Strafburger Geschäftsmann, beiläufig mit ganz beutschem Ramen, einen Brief mit einem Angebot, dieses zwar beutsch, alles andere aber, Orts. Geschäfisname und ber fehr reichliche Auf-brud bloß frangösisch. Im berechtigten Arger barüber lehnt er, unter Angabe des Grundes, die Geschäftsverbindung ab. Da fällt die Strafburger Burgerzeitung in ihrer unfeinen Beife über ihn her. »Betanntlich ist es eine geschäftliche Gepflogenheit«, so erflatt sie unverfroren ohne ein Gefühl für die Unangemessenheit bes Berfahrens, »baß elfässische Firmeninhaber frangofische Brief= bogen baben «.

notwendig folge, nach dem Geiete vem 28. August 1876 über die Geschäftssprache der Lebo den die Leuriche fein muffe.

— Das Mitglied des Gelamirornandes, Derr & Seigen in Hamburg, gleichzeitig Boispender unires doringen Zweigvereins, hat bekanntlich auf Grund des Reichenberger Antrages die Zussammenstellung solcher Fremdwörter übernommen, die im Dentschen eiwas anderes bedeuten, als in der Uriprache, oder in dieser gar nicht vorhanden sind.

Bir glauben unfern Leiern einen anregenden Einblid in biefes in Borbereitung befindliche Berzeichnis burch Aufnahme eines Stichwortes zu gemähren, wie folgt:

Galanteriewaren f. pl., allerhand Tand, Beichenklichelchen, namentlich die ais zaite Aufmerkiamkent dienenten; im bei mancheclei Sachen des täglichen Privatgebrauche: femere, zierliche Metall:, Holze, Ledere, Täichner: oder Altingwarene, fleinere, nicht immer echte Schmuckschen Geichnente im engeren
Sinne, Juwelen u. dal. nicht grade andzeichloffen): gewisies
gefälliges Spielzeug verschiedener Art; Spielwaren für Erwachsene; auch vog. Rippjachen u. dal.

Fra., je nach Umftanden:

1. bimbeloterie f. = Spieliachen, Spielwaren, ihre herftellung und ber handel damit;

2. quincaillerie f. = Eijen : und Kurzwaren bandele:

3. bijouterie f. = Juwelen: oder Schmuchandel: Schmud; Geichmeibe, 3 iwelenarbeit, Nippiachen:

4. objets m. pl. d'étagère f. — Rupviaden, Ripvingurchen. Im Frz. ist etwas wie omarchandises de galanteries, übershaupt ein Sammelausdoud für den Begriff (Galanteries warens) nicht vorh.; ogalanteries — Schöntuerei, Liebichaft, Liebesgedicht, Angebinde.

Bemerkungen, Aniegungen, Anfragen und Beitrage wolle man an herrn F. 28. Eipen, hamburg. Tovenhof 84, richten, damit fie noch für die Arbeit verwendet werden konnen.

Munbart ober Schriftbentid. Unter biefer überichrift geht burch Schweizer Blatter die Augerung eines sim Auslandes mohnenden Altberners aus altem, angesebenem Geichlecht, ber feinen Landsleuten sunverhohlen- ben Rat gibt, nicht nur in ber Schule, fondern auch im gesellschaftlichen Leben nach und nach Sochdeutsch einzuführen. Berftanbnis bes literarijden Borteils, ben bas für fie haben murbe, fest er bei ihnen voraus, ftellt ihnen aber auch einen außeren in Aussicht. Rach feinen Erfahrungen auf Reifen in England, Amerita, Spanien, Italien, Rumanien, Rugland und Frankreich erwartet er, bag bie meiften jungen Leute aus biefen ganbern gur Erlernung ber beutschen Sprache bann ftatt nach bem Reiche in die beutiche Schweiz geschickt werben wurden. Die Basler Rachrichten halten es zwar für wenig wahrscheinlich, baß irgend ein Kanton ber beutschen Schweiz die Rundart so weit preisgeben wurde, nennen die Augerung aber doch beachtenswert, und ihr Berner Berichterstatter weiß gleich felbst aus seiner an ber Mundart besonders festhaltenden Baterstadt eine Ausnahme zu erzählen. Denn die Schulfpnobe bes Kantons Bern verhandelt tatfächlich hochdeutsch. Riemand unterschätt die volkstümliche Bebeutung ber Munbart, aber bag in ber Schweiz ihr Übergewicht auf ben Dachtbeftand ber beutschen Sprace außerft nachteilig wirft, ift icon langit von Schweizern ertannt worden. Dag fich baber im Saufe immerbin bas trauliche Schwygerbutich erhalten; daß die Offentlichkeit allmählich zum hochdeutschen übergebe, muß man bes Deutschtums wegen boch munichen.

— Der bekannte Schrifteller Ebuard Engel, ber Berfasser ber Griechischen Frühlingstage, ben wir schon einige Male in ben Bahnen bes Sprachvereins haben wandeln sehen, beschließt eine empsehlende Besprechung ber 6. Auflage von Meyers Konverssationslezison im Dresdner Anzeiger (vom 5. 12. 1902 Rr. 336) mit zwel Bunschen: »Belcher Herausgeber«, so fragt er, »eines

beutichen Biffensichapes ober Sachwörterbuches ober Borterbuches bes Biffens wird enblich ben Dut haben, ben abgefcmadten Ramen Ronversationslegiton zu andern und bafür ein gures beutiches, beffer bezeichnendes Wort zu fegen? Ich bebaupte nicht, bag Sachwörterbuch ober Börterbuch bes Biffens ober Biffensichas ben Inhalt bes Begriffes ausschöpfen; aber fie find jedenfalls etwas weniger lächerlich als Konversationelexison. Sodann möchte ich wünschen, bag im Berlaufe biefer 6. Auflage und in allen fpateren Auflagen bie icharffte Durcharbeitung nach ber fprachlichen Seite erfolge. Deutiche Gelehrte, befonders Brofefforen, find nur in ben feltenften Gallen im ftanbe, fehlerfreies, geschweige benn ichones Deutsch zu ichreiben. Das immer größere Streben nach Bollfommenheit, das bem herausgeber bes Großen Deper bescheinigt werden muß, follte ihn bestimmen, dem fprachlichen Ausbrud eine noch größere Aufmertfamteit ju fchenten. Die Sprache diefes Riefenwertes fteht gwar durchichnittlich boch über ber gewöhnlichen Gelehrtensprache, aber an recht vielen Stellen zeigt fich boch ber Mangel feiner Sprach tultur, an dem wir in Deutschland ja bis in die höchsten Rreise unferes Beifteslebens binein franten. Muftergultiges Deutsch, welch ein ichoner Ruhmestitel mare bas zu ben vielen anderen, bie mit Jug und Recht bem Großen Mener beizulegen find! « Bir benten nicht baran, die auch in diefer Zeitschrift früher berührte Einzelfrage, die ber erfte Bunfch betrifft, bier wieber aufzunehmen; genug, daß bie natürliche Abneigung gegen bas Sprachungetum bes Konversationslegisons wieder einmal zu Borte fommt. Biel bebeutenber aber noch ift es, in bem zweiten Bunfche die grundfägliche Forderung des Sprachvereins von ber Tagespreffe fo geschicht vertreten zu seben, daß man in dem besonderen Falle mit einiger Zuversicht auf eine gute Birtung

– Seit das Selbstgefühl des deutschen Bolles emporwuchs aus der Bieberaufrichtung des Reiches, auf deffen gegenwärtigen Reichstagsprafibenten wir es hier abgesehen haben, und feit biefes Selbstgefühl auch bas Bewußtsein ber Bflicht und Berantwortlich teit gegen die Muttersprache hervortrieb — als Chauvinismus belieben weltfremde Stubenhoder biefes beginnende Bohlbefinden ber Deutschen in ber eignen haut zuweilen zu bezeichnen - feits bem gehört bie in frangofifcher Sprache verfaßte Tifchfarte ju den fleinen Dingen, die als Erinnerungen und Überbleibfel einer aus politischer Dhumacht und nationaler Schwäche geflossenen Auslandssucht Berbruß erregen, je langer je allgemeiner. Schon in ben 70er Sahren ift bas öffentlich jum Ausbrud gefommen, und seitbem 1888 ein Befehl bes Raifers bie frangofifche Rarte aus bem taiferlichen hofhalt verbannte, ift ihr Schidfal befiegelt. Die » Deutsche Speisekarte«, bas erfte ber Berbeutschungsbucher bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ist zugleich unter ihnen allen bas verbreitetste und bor zwei Sahren bereits zum vierten Male aufgelegt worden; in der trefflichen und inhaltreichen Borrebe findet fich u. a. auch ein Aberblid über die Beschichte bieser besonderen Bewegung, und aus ben bort verzeichneten Tatsachen und fozulagen Urfunden, in Geftalt beuticher Speifetarten bestimmten Ursprungs, wird sich jeder Anhänger des alten Gebrauch überzeugen, daß es mit diesem zu Ende geht. Es bilft nichts, jo schmerzlich dies ihm vortommen mag, wir muffen funftig alle an deutschen Tischen Butter, Brot und Rafe effen, wenigstens zum Magenschluß, und wenn's vorher noch was Besieres gibt auch das uns unter deutschem Namen gefallen und wohlschmeder lassen. Warum auch nicht?

Zwar frangössiche Speisekarten von Familiens und Gafthofs tafeln sammeln sich alljährlich noch immer in gang stattlicher Zah

auf dem Schreibtische unfrer Schriftleitung; denn heute findet sich teine größere Tischgesellichaft mehr zusammen, von der nicht wenigstens ein Teil dadurch verbrossen würde. Aber alle diese französischen Karten führen deutlich ausgeprägt einen gemeinsamen, für ihre Hertunft höchst verdächtigen Stempel, alle ohne Ausenahme, nämlich die Fehler gegen die französische Sprachlehre, von denen die allermeisten dieser, gleichviel ob handschriftlichen oder gedruckten, Kunstwerke sogar wimmeln.

Daß die frangofische Speifefarte, bie nach Melbungen ber Blatter - benn fie felbft haben wir nicht zu feben befommen neulich ber Berr Brafibent bes beutichen Reichstags bei einem parlamentarifchen Effen feinen Gaften auf bie foftlich befeste Tafel gelegt bat, febierlos gemejen ift, bezweifeln mir felbft= verständlich nicht und ftellen nur fest, daß fie in diefer Beziehung eben unter ihresgleichen eine Seltenheit bebeutet. Aber wir erinnern uns auch, wie im Jahre 1896 ein ftarter Unwille burch die ganze beutsche Preffe ging, als bekannt wurde, daß ber beutsche Bundesrat bei dem Festmahl zu seinem 25 jahrigen Befteben ein frangöfisches Menu gehabt batte. Bare es unberechtigt, bas bei ben Bertretern bes beutschen Bolfes als sonberbar und auffällig zu betrachten? In bas prachtige Saus, bas bem Reichstagsgebäude gegenüber jest für ben Prafibenten gebaut wird und feiner Bollenbung entgegenfieht, zieht hoffentlich bie beutiche Speifetarte ein.

- In Rord= und Sübbeutschland wird, wie es scheint, erft feit turger Beit eine Boftfarte verbreitet, die in der Runftanftalt von Bolfrum u. Saupimann in Rurnberg bergeftellt, auf ber Borberfeite außer biefer Bezeichnung fein beutsches Wort tragt. Statt bessen lieft man ba: (. Postal Card. — Carte Postale.) Private Mailing Card. (Authorized by Act of Congress, May 19, 1898) und auf bem Raume für die Freimarke »Place a one cent stamp here for transmission to any part of the United States, Canada & Mexico or a two cent stamp to foreign countries.« Bendet man aber biefes frembländische Blatt um, fo findet man überrascht neben einem beutschen Rriegsschiffe und buntgemalten Sinnbilbern beutscher Seemacht Bilbnis und Namenszug bes Bringen Beinrich v. Breufen als Schusberrn bes - Deutiden Flottenvereins. Es ift icon früher beobachtet worben, bag bem Deutschen Flottenverein zuweilen bie rechte Sublung mit bem Boltsempfinden fehlt. Als zugfräftig wird fich bies fonderbare Berbemittel taum erweisen.

— »D diese Fremdwörter!« Perblant — so stand dieser Tage in der Bude eines Bertiner Obsthändlers auf einer kleinen weißen Tasel, die, an einem Hölzchen besessigt, auf einen Hügel saftiger Früchte herabsah. Eine Bauerfrau in der Nachdarichaft versuchte darauf, dem geheimnisvollen Worte eine verständlichere Fassung zu geben, und matte mit ungelenker Hand auf ihr Schildschen »Blanke Beere«. Es handelte sich hier und dort um die allbekannte Butterbirne Bourré bland, und in Mittelbeutschland gewöhnlich Birne Blank genannt.

#### Büchericau.

Afthetif ber beutschen Sprache. Bon Dr. Osfar Beise. Berlag von B. G. Teubner. Leipzig 1903. 309 S. geb. 2,80 ....

Ein frisch geschriebenes, anziehendes Buch, würdig der so weit verbreiteten, s. von unserm Berein durch eine Ehrengade ausgezeichneten Schrift desselben Berfassers: Unsere Muttersprache. Es verdankt seinen Ursung dem Bewustsen, daß der Ausbpruch Goethes, die Form sei den meisten ein Gebeimnis, besonders von uns Deutschen gut, zumas wenn unsere Muttersprache in Betracht kommt. Legen wir doch viel weniger Wert auf das Außere als

bie romanischen Bölfer, und ist es doch vielen ganz unbekannt, welche Schönheit der Ausdruck erhalten, welche Birkungen man damit erzielen kann. Die Arbeit Beises ist um so verdienstlicher, als unser Schrifttum über diesen Punkt ziemlich dürftig ist und selbst dickleibige Werke wie die Asthetik Friedrich Bischers über die einschlägigen Erscheinungen mit wenigen Worten hinweggehen.

Bon den 27 Ausschen, deren einer, süber das Fremdwort in der Boesies, im XIII. Bande dieser Zeitschrift (S. 1901).) ersschienen ist, behandeln die ersten 16 die Schönheiten unserer Sprache, die seizen 11 bilden den besonderen Teil: die Schöns beiten ber poetischen Ausdrucksweise. Bu ben ersten gehören bie Untersuchungen über die Lautwirkungen (Lautmalerei, Interjeftionen, Bohliautsbeftrebungen), Kraft und Milbe bes Mus-bruds (Bertlemerungs = und Rofeformen, Berfiartung bes Musbrude, Gegensat im sprachlichen Ausbrud), Burbe und Anmut bes Ausbrucks (Gefühlswert der Borter, Glimpfworter, boflichteits-bezeigungen, Schumpfworter) und Anichaulichteit und Lebendigteit bes Musbrude (Ubertragungen, Befeelung bes Leblofen, vollerumliche Bildersprache, Geschmad im bilblichen Ausbruch). Ein Anhang spricht von ber Frau und der Sprace und vom Bolfswipe. Der besondere Teil hebt die eigentümlichen Mertmale der Sprace Goethes und Schillers hervor, behandelt den Schmud und bie Reinheit der Dichteriprache, wirft einen Blid in die Dichterwertftatt, bestimmt die Einflusse einzelner Gegenden (des Morgenlandes, der Schweiz) und schließt mit einer Untersuchung über Rhythmus und Reim sowie unsere Kinderlieder. Man fieht aus dieser gebrängten Inhaltsuberficht, welch eine Fulle von Stoff bier behandelt worden ift und nach wie viel Seiten hin man Belehrung finden tann. Um einen Begriff davon ju geben, wie angiehend im einzelnen das Gebotene ist, bebe ich einiges aus bem Abschnitt 22: Feilen und Aberarbeiten heraus. Bon Leffing wird mitgeteilt, daß er fich bei fpaterer Durchsicht feiner Jugendichopfungen im Ausmergen von Formen, die in der Schriftiprache verboten waren, nicht hat genug tun tonnen. Schillers Berfahren wird an der dreifachen Fassung einer Stelle aus Demetrius ge-tennzeichnet, und jum Beweis für Goethes Sorgsamteit die vierfache Bearbeitung seines Traueripiels Iphigenie angeführt. Fein ist die Begründung der Abweichungen, die der Ansang des vierten Aufzuges in der Prosabearbeitung von 1779 von der letten Fasiung ausweist. Dit liebevollem Berftandnis für dichterische Feinheiten sucht Beise bei jeder Anderung, die der Dichter vor-genommen hat, zu erforschen, weshalb er das Ursprungliche nicht hat stehen laffen. Richt minder lehrreich ist die Bergleichung ber verschiedenen Ausgaben der Meffiade aus den Jahren 1748, 1751, 1755, 1780 und 1800. Soherer Art ist Die afthetische Rritit bes Dichtere bann, wenn er bei ber Durchficht gange Berfe ober Stellen ummobelt. In wie wirffamer Beije bas gescheben tann, zeigt u. a. eine Strophe von Schillers Gedicht . Die Jbeale-. Aber auch ber Scherz ber Sprache tommt in Diesem Buche gur Geltung, und zumal ber Abichnitt über ben Boltswip ift febr erheiternd. Sier werben zujammengestellt und ihrer verschiedenen Art nach betrachtet ber besonders in Rieberbeutschland beliebte absichtliche Migbrauch von Sprichwörtern und Redewendungen 3. B.: Ales mit Daß, sagte ber Schneiber, da schlug er seine Frau mit der Ele tot, dann volkstilmliche Deutungen, wie Reißweg und Runnweg fur Ryswyt und Rymwegen, bie Spätchen in einfachen Bezeichnungen, wie Bumpenbeimer und Ganfewein für Baffer, ober in Redensarten wie: Der Menfc benti und ber Kutider lentt; Ubertreibungen wie: Er fteht fich die Beine in den Leib, die Spignamen der Gewerbe, Anieriem, Ropficufter, Stoppelhopfer, Beringsbandiger ufm., endlich die Scherze ber Soldaten und Studentensprache.

Man sieht schon aus diesen wenigen Angaben, wie vielseitig die Schrift ist. Ein Berzeichnis nach Sichworten erleichtert das Nachschagen, und jedem Abschnitte ist ein besonderer Nachweis des einschlägigen Schriftiums hinzugefügt. Dem übrigens auch vorzüglich ausgestatteten Buche ist nicht nur in Fachkeisen, sondern auch in der ganzen gebildeten Lesewelt weiteste Berdreitung zu wünschen

Eifenberg G.= A.

Mar Erbe.

Bietor, Bilhelm, Deutsches Lesebuch in Lautschrift (zugleich in ber preußischen Schulschreibung), als hilfsbuch zur Erwerbung einer mustergültigen Aussprache. I. T.: zibel und erstes Lesebuch. Leipzig, B. G. Teubner, 1899. XII u. 159 S. A. 8.

- 1.2 men i er enime Emilionismo (pere) Senno (c. 7 met 2.13

La com o much de Portos y or sim line in i e Vicinique austais. Line atéli é ence ir kine seumine ii pine in lienide mi ving m The fine or analysis of panels to be the strong of the second and the second of the se Lie dina i el colo de francisco de decembra finer. tie men tenen todak min nan ana ana jenife menimbene לבי מותום המותום בין המותום הל אי מעייבים המותום לביות המותום לביות המותום לביות המותום לביות המותום לביות המ बाद्राक्त बाउन में द्वारत एक बार एका नहीं नहीं. eer of her with our or or menter process ega electric is some over the energy Brown, genered hims is browns on Jier Dutter miser for milital fire أأأ تتنفين بين فعللظ فين البهلليس تبعثت بين بعلستيهن ent a cam dutel. Den na Kin fi nemed Emitend Se gerget in der er nich mure bei ibe eine be für mi monte un organisme Some that he this beating beforene commission tools of most in \$200 to him the himselfenie eksten de Saulung dem seming fine nick Defin in gemännt or en se timbride a enter una entra du veride Ette the easily has the time and Boar in the Council moder who three hives. He know that there Barranger bester his mit eem vas consugie parteteel die dit jusgebiteet kontaen und senahisen his dies die bei die Kasjer geber. kans min ma de Regonadaj des faunes, dei un den f , k a kurta - rua ura ma ma tena em e mil : Finnui. Lacies a zamen Selaig vert 2002 fages offer Tree Burnes Spreibung für mit nicht nur der Komanen mit Gaben femore observing the mit him him the remained and classed femore observe him has a see for feet white, mean or seems a subject of subject of the respective femorals between the period of the control of Ti Gittet.

#### Zeitungsichan.

Burige in Bettungen und Beitidriften.

Bur Grundung eines Zweigvereins bes Allgem. D. Sans finen von ber Gen Begietichteiben von ber hans flaien. - Befenfrichener Bertung Rt. 240 u. 241.

Der Gerng aung bebt ber Berf, hervor, bag bas Borurteil, 1.4 se ser Etongerenn nur barauf ausgehe, Die Fremdwörter # Ging at Stiel ausgutotten, in immer weiteren Rreifen gs dwiesen weginnt. Auch ber Berf, will fein Teil dazu beistiegen, wasem er geigt, welcherlei Aufgaben fich heutzurage die Spindrete re in ben Bortragen und Beiprechungen fiellen. Un Gemanneter, bie berorangt werden follen, wie an Lehnwörter, be en gong beutides wewand angenommen haben, merden Beteamengen gefnupt über die Beiten friedlichen Mustauiches ber Biter, aber auch ber Rot und Fremdherrichaft. Die haupts \*2000 ses Spradjoereins ift aber jest die liebevolle Beicharigung mit ben Agenen Sprachgut. In der Eprache ipiegelt fich unier Boilstum, unire Eigenart wieder; der innige Zusammenhang mit ber Ratur in allerlei Entlehnungen aus dem Naturreich, we Zerbheit in iprachlichen Übertreibungen bei fprichmörtlichen Bebensarten, eigeniumliche Anichauungen in der bejonderen Art, me betrimmte Begriffe bei uns ihren Ausdrud finden (Mutter= ipradje, ober mie die Bedeutung mancher Boiter fich mandelt Majt ogl. lat. hostis). Huch vieles Altertumliche, bas in ber Syriftiprache nicht mehr ertennbar, ift uns in den Mundarten erhalten ober in Ramen von Berjonen, Orten und Stragen bewahrt; endlich werden noch alte Brauche, Sagen und Spruche jur Beiprechung herangezogen. Durch all das gewinnt die heimat einen boberen Wert; mit ber Liebe gur engeren peimat machit aber auch bie Liebe jum großen beutichen Baterlande. Co ift der Sprachrecen limpi ides de reformações Linguis de Sacratecamquas manifestados de espere Sacrate ma samo ses demandos Locum reforma ma inima a escer de en Pel. a managos Emigras, am a dese ceix qua Esperer de matamatic Aledes des Leman inpu

≥mfm ı W.

Ei Buri

Te Surfierrang **Lecin IV**il. Smile, 16 felle bie eingen und felber wier genennten Anflige — mite bie leintrichenen Giner — gem le americ jur Cerfügung.

#### les der Springräher.

Tringent birre die Schrifteinung, fie biefe Berichte bundferrig mit in fungaber Bollung aber ebei mer dellich Grniburniment jageben ju latien.

Treben. In bei erfem hilbte bes Smerbalojabres 1902 3 muniem fingende gefetere Sentrige gebatem: Im Sebtember fram kinnefter Kantel übert Antinrzeiftede im Spiegel bes aciantoris nach Seiter in der Chaberigung widmete Komefter Tunger dem bempegnigenem Stremortigung widmete Komefter Tunger dem bempegnigenem Kuttenoritgendem bes Hente bes Geichtebenem und um unfern Josepperein bervorthob; dann frach Bürgerichnlichter örties über bie Bedeutungsentung unieres Bortichapes nach Baage: im Korenber ibrach Tefter Beder über Tähnharbts heimats flange aus deursten Gauen; im Texember gab Dr. Scheis nert eine Überficht über die neue Rechtscheribung und wies ibre Bedeutung und einem geschichtiden überdich über die Entwicklung underer Rechtschen gnach.

Frankurt a. C. Die Kauptersammlung für 1902 wurde am 24. November abgekalten. Rach Erledigung geschättlicher Angelegenkeiten erhielt Dr. Saal eild die Sort zu seinem Bortrag: Guitan Frentag und feine Bertienke um das Deutschstum. Der Redner bot bezeichnende Siellen aus den Ahnendar, die Bölfisches, Ebriftliches und Kulturgeschichtliches schuldern. Die gablreich erichienene Jugend univer böheren Schulen, die besionders zum Streben nach Tapierkeit, Edelmut, Treue, heimgesühl und sinniger Betrachtung der Natur aufgesordert wurde, folgte den Aussuchungen mit sichtlicher Teilnahme. Jum Schluß verlas der Borsper einige Gedichte aus der vom Thorner Zweigsverein herausgegebenen Sammlung, auch das Lunkenlieds, das viel hetterkeit entiesielte.

Raffel. Im vergangenen Monat fand im großen Stadtparkjaale die erste Abendunterhaltung diese Bintere statt. Als Festredner war Superintendent Brijemann aus hofgeismar gewonnen, der mit bestem Erjolge über die frantisch-sachssiechungen im nördlichen hessen sprach. Geigenund Gejangevorträgen jolgten nundartliche Tichtungen, die vielen Beisall janden. — herr Realitutdirettor Dr. harnisch hat wegen Arbeitsüberhäufung leider sein Amt als Borsipender unjeres Zweigvereins niederlegen mussen, und es wird schwer sein, einen passenden Ersaß jur ihn zu sinden. Unter seiner Leitung ist der Zweigverein zu seiner jesigen Bedeutung gelangt. Der Schriftsurer hat soeben ein neues Berzeichnis unserer über 500 Bände gablenden Bücherei herauegegeben, das an die Ritglieder kostenstei versandt worden ist. Die Bücherei wird viels sach benust, sie bilbet ein nicht zu unterschäßendes Werbemittel. Das schrand Hotel Schombardt- auf Wilhelmshöhe ist verschwunden, der neue Pächter hat aber dafür die Bezeichnung schrand Hotel Wilhelmshöhes gewählt. Der Zweigverein hat sich an das Hosmarschallamt in Berlin mit der Bitte gewandt, von Amtsewegen eine deutsche Bezeichung des der Krone gehörenden Gastshauses herbeizusühren. Im Jahre 1903 sindet in Kassel die Beraschwinder Litzt; der Zweigverein hat sich in hessel die Beraschwicker statt; der Zweigverein hat sich gehor jest Schritte bei dem hiesigen Ortsausschusse getan, damit die Bestrebungen des Sprachvereins nach Möglichkelt berücksichtigt werden.

Koblenz. Der hiesige Zweigverein hatte seine Mitglieber und Freunde auf Freitag ben 14. November in den Weißen Saal des Zwil-Rasinos eingeladen, um einem Bortrage des Schauspielleiters und Bortragskünstlers Dr. Ostar Kaiser aus Köln zu lauschen. Der Bortrag hatte Reueste Dichtungen rheinischer Dichters zum Gegenstande. Die Zuhörer waren sehr zahlreich erschienen und spendeten, hingerissen durch die vollendete Bortragskunst, reichen Beisall. Unter den Dichtungen besonden sich u. a. zwei tiefempsundene Dichtungen der jugendlichen Koblenzer Dichterin Paula Dahm und einige köstliche Gaben unsres Landsmannes Fr. van Hoffs, der durch sein Buch »Bunte Schmetterlinges sich allseits großer Beliebheit erfreut.

Köln. Auf Beranlassung des hiesigen Zweigvereins sprach Geheimer Hofrat Prosesson Dr. Behaghel von der Universität Gießen am 22. November in der Auch aer Handelshochschale über Schrifttum und Sprachschas. Nach kurzer Beiührung einer Reihe von Wörtern, die nachweisbar von bekannten Schriststellen geprägt wurden (Schulgezänke von Luther, Kleinleben und Übersmensch von Goethe, Baldeinsamkeit von Tied) solgte die Erörterung der sogenannten gestügelten Worte in der deutschen Sprache, die zum größten Teile auf Luthers Bibelübersehung, auf Goethe, Schiller und unter den ausländischen Ochtern auf Birgil, Horaz sowie auf Shakespeare zurüczusühren sind. Den Schwerpunkt des Kortrags bildete die Betrachtung der sogenannten eiterarischen Metaphern«. Die Eigennamen stehen im Rittelpunkte des literarischen Bergleichs, und zwar werden Personens und Ortsenannen, die in den Literaturwerken eine Kolle spielen, und mit denen der Gebildete einen bestimmten Borstellungskreis versbindet, auf Personen und Orte mit gleichen Eigenschaften übertragen, wobet die Eigennamen zu Gattungsannen werden. Die verschiedenen Arten und Stusen der Entwicklung wurden an einer Fülle von Beispelen veranschaulicht. Rach dem Bortrage sand im Gasthof »Monopol« ein gemeinschaftliches Abendessen statt.

Lübed. Aus dem in ber Jahresversammlung erstatteten Berichte, den die Lübecischen Blatter in der Mr. 46 (1902) ausführlich bringen, verbient ermahnt zu werden, bag bie Ditgliebergabl eine fleine Bunahme aufweift. Dant ber Bereinstätigfeit tommt hier die deutsche Speifetarte vernünftigerwelse immer mehr in Aufnahme. Radler und Turner, fowie ber taufmannische Berein . Concordia und das Theater geben in ihrem Beftreben, rein beutich ju reben, ein nachahmungswertes Beifpiel. Dehrere Bortrage, die geeignet maren, unfere Sache zu forbern, wurden an ben Deutschen Abenden gehalten. Baftor Evers iprach über das Echt= beutide in Bugenhagens Rirchenordnung. 3m Anfclug baran wies Brof. Schumann barauf bin, daß die Rirchensprache manches entbehrliche Fremdwort habe. Er felbst entwickelte in einem Bortrage bie Grundlagen bes beutichen Bersbaues, und B. Dahms legte die Bestrebungen dar, die hausteile ein-heitlich deutsch zu benennen. Aus dem Rassenberichte, den heitlich deutich zu venennen. eine bem ornigen 459,79 & ges 3. Sahn vorlegte, ergab fich, daß die Einnahmen 459,79 & ges Budgaben gegenüberstehen. Die bracht haben, denen ebenfogroße Ausgaben gegenüberfieben. Babl ber Mitglieder beträgt 154, eingeredniet die vier Bereine »Concordia«, Lehrerverein, Gewerbegefellichaft und Lübeder Turner= fchaft. - Brof. Schumann, ber ben hiefigen Bweigverein bor 13 Jahren gegrundet und seitbem geleitet hat, hat aus Gesunds heitsruchichten das Amt des Borfipenden niedergelegt. Wegen feiner Berdienste um die Sprachbewegung ernannte die Bersamus lung ihn zum Ehrenvorsigenden. Die Leitung übernahm Prof. Dr. Hausberg.

Lubwigsburg. Der Zweigverein beging den hunderisten Geburtstag des Dichters Bilhelm Hauff mit einer Feler, die überaus zahlreich besucht war. In einer Ansprache, der ein musikalischer Bortrag vorausging, wies Reltor Erbe zunächst auf

manches Berwandte in den Lebensgängen Hauffs und Theodor Körners, bessen 100. Geburtstag im Jahre 1891 geseiert wurde, wie in ihrer dichterischen Entwicklung hin. Dann entwarf er ein knappes Lebensbild des Dichters auf dem hintergrunde der drei Städte, in denen sich sein Leben hauptsächlich abspielte: Stutzgart, Blaubeuren und Tübingen. Den zweiten Teile des Borztrags bildete ein tressicher Überblick über die Hauptwerke Hauffs, den »Wärchenalmanach «, die »Memoiren des Satan «, die verzichiedenen Romane und Novellen und schießlich den »Lichtenstein«. Unterbrochen wurden diese Aussührungen wiederholt durch die von Hrn. Bezler begleiteten Gesänge des Hrn. Sauter »Reiters Morgensied« und »Serenade«, vertont von Ausstdiebertor Kochschutgart, »Ihr Auge« von Bezler, schließlich noch das Mirichselied«, dessen markige Bertonung von Zumsteeg seine Wirkung auf die hörer nicht versehlte. Diese lohnten denn auch Redner wie Sänger für ihre genußreichen Varbetungen mit warmem, herzelichem Beisall.

Marburg a. d. D. In der November=Bersammlung begrüßte der Borsisende Dr. A. Mally die nach der sommerlichen Untersbrechung wieder zahlreich Erschienenen, widmete den während dieser Zeit verstorbenen Bereinsmitgliedern einen Nachruf und sorderte zu reger Anteilnahme an den Bestrebungen des Sprachvereins, sowie zur Berbung neuer Mitglieder auf. Hierauf sprachvereins, sowie zur Berbung neuer Mitglieder auf. Hierauf sprachvereins, sowie zur Berbung neuer Mitglieder auf. Herauf sprachvereins, sowie zur Berbung neuer Mitglieder auf. Herauf prachvereins, sowie zur Berbung berau über Nitotaus Lenau. Alls Federstriche zu einem Charasterbilde hatte er seine Darlegungen bezeichnet, in denen er ein sessische Bild des Lebens= und Entwallungsganges des unglüdlichen Dichters dis an sein trauriges Ende entwarf. Mit dem hinweise darauf, daß die Lorbeeren, die die Mit= und Nachwelt dem Dichter wand, nie verwelken werden, schloß der Redner unter sehhasen Beisale. — Fräulein Rarie Jannschit einige Lieder Lenaus, an die sich andre, gleich vorzüglich gesungene Lieder anschlossen.

Minfter, Bestfalen. Auf ber am 11. Dezember 1902 abgehaltenen hauptversammlung des Münsterer Zweigvereins wurden
bie Boistandsmitglieder durch Zuruf wiedergewählt außer dem seit
einigen Monaten nicht mehr in Münster weilenden Kandidaten
Bilhelm Reus, an dessen Stelle der Rechtsanwalt Klemens
Fahle zum Beisiper gewählt ward.

Oberhaufen. Die Mitgliederzahl bes Bereins ift von 28 im Borjahre auf 52 gestiegen.

Reichenberg i. B. Im Ottober iprach Prof. Leopold Tertschüber die Ziele des deutschen Sprachvereins. Er begann mit dem hinweis auf die ungerechtsertigten Angrisse, denen der Berein noch immer selbst von Hochgebildeten ausgesett ist. Aur Risverständnis des Wesens und der Ziele des Sprachvereines können die Ursache dieser Angrisse innd der Ziele des Sprachvereines können die Ursache bieser Angrisse inn hiedesondere sür das deutsche Sortert und die ererbte Borliebe unserer Zeit sür sremdes Wesen und fremde Sprache an Beispielen gezeigt. Die unseidliche Entstellung der deutschen Sprache rief zu allen Zeiten Warner und Wahner wach, die dem Bolke aus dem Zustande der Berachtung des Aussandes emporhelsen wollten. Ein kurzer Überblick über diese Bestrechungen sührt uns die in unsere Tage zu der Grünzdung des Sprachvereines. Die Einwürfe der Gegner werden des sprochen und widerlegt, die Ziele des Sprachvereines rusig und leidenschaftslos dahin gekennzeichnet, daß der Sprachverein die Reinheit der Muttersprache nur als Mittel betrachtet, unserm Bolke den Stolz auf seine Eigenart zu gewinnen. Mit der Aufzählung der gewonnenen großen Ergebnisse und der Fesissellung der wachsenden Ausdehnung des Sprachvereines schließt der Bortrag. Im November sand ein Bortrag des Prof. G. Feierfeil über Otto Ludwigs Kunstanschaften Bubörerschaft; den ersteren beschloß man zu verössentlichen.

Andolstadt. Einem Dornröschen gleich hat unfer Berein einige Jahre geschlafen, jest aber ist er wieder erweckt worden. Der Beggug des disherigen Borsissenden machte eine Besprechung der Frage nötig, ob man noch weiter bestehen wolle. Zu dem Zwecke war auf den 15. November eine Bersammlung einberusen worden. Benn auch ungünstige Berbältnisse den Besuch etwas deeinsträchtigten, so waren doch die Erschienenn einmilitig darin, den Berein, der 30 Mitglieder zählt, am Leben zu erhalten. Zum

Borsitzenden wurde Oberlehrer Dr. Bäumer gewählt. Schristwart und Schapmeister sollen in der nächsten Bersammlung endgultig bestimmt werden. Nach Erledigung dieser geschäftlichen Otnge hielt Dr. Bächter aus Keilhau einen Bortrag über »Thüringer Dichter des 19. Jahrhunderts mit besonberer Berücssichtigung von Otto Ludwig«, der viel des Bissenswerten bot. Möge dem Bereine, der schon einmal eine Zeit des Niederganges siegreich überwunden hat, nunmehr auf lange ein reges Leben beschieden sein!

Siegen. Balb nach der Gründung des hiesigen Zweigvereins richtete der Bossische Oberledere Dr. Estuche in der Stegener Zeitung eine Sprachede des A. D. S. ein, neben der nun in der Stege Lahn=Zeitung Regterungsassesseriam zung 1902, am 24. Ottober die zweite: dort berichtete Dr. Estuche (im Anschluß an F. Seilers tressisches Buch) über Spuren altrömischer Kultur, hier über Spuren mittelalter-lichen Mönchtums in unserer heutigen Sprache, empfahl die Sammlung siegerländischer Sprichwörter und Redensarten (die mittlerweise von dem Bereinsmitgliede A. Klingspor begonnen ist) sowie alter Hauskinschriften, die Retung alter Straßennamen und sinnvollere Benennung neuer Snaßen, was beides von dem anwesenden Bürgermeister Deltus zugesast wurde. — Am 24. November wagte der ganze Berein einen Familiensabend, der dankt dem Elese unives Vereins nach dem Urteile der zahlreichen Mitglieder und Gäste und ihrer Damen einer der gelungensten Gesellschaftsabende wurde, die Siegen in diesem Winter gehabt hat. Frau Landrat Bourwieg erfreute durch einige Klaviervorträge, die heimische Konzertsängerin Frau Elli Schmoedel durch einige Lieder, und in willsommenem Wechsel damit trug der Charasterspieler des Kölner Staditheaters Dr. Oskar Kaiser ernste, heitere und satirische Sichungen der Reuzeit vor. Bornehme Auswahl, tiessinnige Aussahl, wos heute manchem Schauspieler sehlt, eine bewundernswerte Kunst des Sprechens machen herrn Kaiser, der durch sein langjähriges Sudium der beutschen Sprachwissenschen Auswahl, insprachen und, was heute manchem Schauspieler sehlt, eine bewundernswerte Kunst des Sprechens machen herrn Kaiser, der durch sein langjähriges Sudium der deunschlichen Sprachwissenschen Framisen zuen der Dant des Bossispenden an den Künstler in einem herzeinden von aus Wiederspenen angelegentlichst empfohlen werden muh. So güpselte auch der Dant des Bossispenden und durch launige Liedervortage des herrn Lehrers Keipen und durch launige Liedervortage des herrn Lehrers Bes noch weiter verschönt wurde, hat unsernslage ein Sieders wo

Stettin. Am 23. Oktober 1902 sand eine Borstandssitzung statt, in der der Borstende, Prof. Koch, die Mitteilung machen konnte, daß der Stettiner Stadthaushaltsplan jetzt sast nur noch wenige und vorläusig unentbehrliche Fremdwörter enthalte. — Am 11. November berichtete Oberlehrer Dr. Helbing über die aus etwa 100 Schristen und Verten neu geschassen die etwa 100 Schristen und Verten neu geschassen die etwa 100 Schristen und Verten neu geschassen die keitz von 45 Bänden. Sie soll den Kassenkräften entsprechend stetig verwehrt und den Mitgliedern zur freien Benutzung gestellt werden. Etwas eingehender beiprach er Erbe: 5 × 6 Säpe über die Aussprache des Deutschen, Meyer: Deutsche Bolskunde, Vernastelen: Deutsche Sprachrichtigkeiten und Sprachertenntnisse. Zum Schlusse ged er einige ergößliche Stellen wieder aus G. Saalseld: Sprachreinigendes und Sprachvereinliches und aus Fischer: Unser Deutsch. — Am 5. Dezember sprach Oberlehrer an der Baugewerkschule, Ingenieur Herbert: Über Perkunft, Sprache und Sitten der Siedenbürger Sachsen. Der Bortragende hat Kindheit und Jünglingsjahre in seinem Heimatlande versebt. Er schöpite deshalb aus ledendiger Unschauung und eigener Beobachtung und wußte seine Zuhörer von Ansang dis zu Ende auch durch die Schönheit seines Bortrages zu sessen die Lührte und dann ein geschichtliches Bild seiner Heimat vor von der römischen Kaiserzeit an über König Geifa II. und die ersten deutschen Riederlassungen, schilderte ihre Ausbehnung im 13. Icht., die kurze Herrschaft des Martenritterordens, die Mongolen= und Austenkämpse und =nöte, die ruhgeren Zeiten des 18. und 19. Ihdes und das Sturmschaft laven Beweis der Berswahrschaft der Siedendürger mit den Mittelsranken besprach er Bolsslieder, Sagen und Märchen, Sitten und Gebräuche, die Oreis

teilung der Siedelung in dem Bistriger oder Rösener, dem Hermannsikäder und dem Kronsikäder oder Burzenländer Gebiete. Bei der genossenschaften Gliederung in Bruders, Schweiters und Rachsbarichaften deigte sich altgermanische Selbstregterung in Richten und Pflickten der Genossen. Das Siedendürger Bauernhaus und die Bauernburgen aus der Türkenzeit erstanden vor dem Augen der Zuhörer, erläutert durch ausgestellte Bilder. Den lebendigen Bortrag schloß ein Überblick über die hohe geistige beutsche Bildung des Bolkes, die das sesteste Bolwerk gegenüber den Madjariserungsversuchen bildet. — Lebhaster Beisal dankte dem Redner. Es wäre nur zu wünschen gewesen, daß niehr als nur ungefähr 40 Zuhörer dem Bortrage gelauscht hätten. Zeder hätte ein schönes und erhebendes Bild dieses in der sernsten Ostsmark um sein Dasein kämpsenden Bruderstammes mitgenommen.

Troppan. Auf Anregung und unter Beihilse unseres zweigsvereins hat der Gemeinderat unsere Landeshauptstadt Troppau seine Geschäftsordnung einer gründlichen Umarbeitung in sprachzlicher Hinsight unterziehen lassen und die gemeindeamtlichen Abeteilungen und das Bürgermeisteramt angewiesen, sich im schriftstichen Berkehr nach Möglichkeit der von uns vorgeschlagenen Berdeutschungen zu bedienen. Der Bereinsvorstand hat nunmehr beschlossen, auch die übrigen Städte Csterr. Schlessens und des angrenzenden Mährens zu einem gleichen Borgehen anzuregen. — Am 7. Ottober veranstalteten wir einen Bortragsabend, an dem Gymnasialoberlehrer Ernst Reinitz aus Ratibor über diessehrten der Normannen sprach. Der tlare und sessielse Bortrag sand großen Beisall. Herauf wurden von einem Bereinsmitgliede die sprachlich und rhythmisch so schönen Schaustegen und mit Gesängen die gut besuchte Beransialtung gesichlossen.

Bermelslirchen. Am 14. November fand eine Situng bes hiesigen Zweigoereins statt, in der unser Bereinsmitglied hermann Spedenbach die Bersammlung durch eine dantbar aufgenommene Reuter=Borlesung (Proben aus »Schur Murr«, »hanne Nite« und den »Läuschen un Rimels«) erfreute.

Bittau. In der Novembeisigung sprach Oberlehrer Dr. Alfred Reumann über die Häufigkeit und Verbreitung unserer Bornamen. Die zahlenmäßig begründeten Ausführungen erzgaben u. a., daß die Anzahl der Tiäger reindeutscher Vornamen gegen die Zeit vor 1870 ziemlich bedeutend gestiegen ist. Bei der männlichen Bevölkerung erweist sich die Zunahme deutscher Ramen stärfer in den gebildeteren Kreisen, bei der weiblichen in den breizteren Bolksschichten. Betlagenswert erscheint dagegen die Tatsack, daß, während die französischen Bornamen gegen srüher zurüczegangen sind, die englischen Bornamen gegen sprücker des Oberlehrers Dr. P. Galle über den deutschen Brief in der Resperteitung zugenommen haben.

— Den Hauptteil der Dezembersitzung bildete ein Bortrag des Oberlehrers Dr. P. Galle über den deutschen Brief in der Resperteitung krief in der Resperten Brief in der Resperten Briefe in der Resperten Briefes in den stüheren Jahrhunderten alles überragenden Persönlichteit Luthers verweiste, des ersten deutschen Briefschreibers, dei dem sich die persönliche Eigenart sast in jeder Zeile ausdrückt. Sein tiefes Gemüt, sein launiger Spott, sein ehrlicher Freimut, der Bilderereichtum und die urwüchsige Krast seiner Sprache machen seine Briefes auch heute noch sür jeden Deutschischen zu einer Quelle herzerquickenden Genusies. Gegen das Ende des 16. Jahrhunderis sührten die Einwirtung des lateinschen Humanisten briefes, des steisen und farblosen Kanzleibriefes, sowie ausländische Einstüsprungen, die eine Bunte Fülle sprachlich und fulturgeschichtlich anziehender Einzelheiten boten, wurden durch viele bezeichnende Beisptele belebt.

#### Brieftaften.

Herrn L..., Montigny bei Mes. Es tann nur heißen: Sohn bes Schreiners X. und bessen Ehefrau, geborener P. « oder einer geborenen P. « Denn das artifeliose Eigenschaftswort erscheint im allzemeinen in ber starten Form süber eine Kusnahme s. Jahrg. 1901, Sp. 90); so heißt es siets: »die Erhaltung deutscher Eigenart « usw. »Geborenen « ist also nicht zu billigen; ganz ausgeschlossen sind die Formen »geborene und »geboren «. Deshalb ist auch falsch, was oft in Berlobungsanzeigen

gelefen wird : . meine Berlobung mit Fraulein D. R., jungften (ftatt : jüngster) Tochter «... — »Rufen « mit dem 3. und 4. Falle ist Jahrg. 1901, Sp. 124 und 212 behandelt worden. — » Des nächsten Jahres « ist sawerlich als fallch zu bezeichnen, sagt man doch: » des anderen Tages. u. dgl. Aber ungewöhnlich ift es jedenfalls; wir fonnen feine Belegftelle nachweifen. Rur . bes 3ahrea (feliner ... 3ahrea) im Ginne von ... jahrlich eift üblich. ... ... ... Gegen eift früher vorwiegend mit dem Wemfalle verbunden worben, vereinzelt noch bis in bas 18. Jahrhundert (Leffing, Goethe). Beute ift in der Schriftsprache nur ber Benfall gestattet, während die Mundarten zum Teil, so die bayerischen, an der alten Fügung sesthalten. Ein Rest des Alten ist in der Schriftsprache der dritte Fall bei ogegenüber«, g. B. oihnen gegenüber, gegenüber bem Sauje«, uriprünglich getrennt ogegen ihnen über«.

Herrn F. G..., Münfter. Der eigentumliche Gebrauch, von gewissen Zeitwörtern statt bes zweiten Mittelwortes bie Rennform (nach einer anderen bavon abhangigen Rennform) permiorm (nach einer anveren bavon avgangigen Kennstein) zu verwenden (sich habe hören tönnen.), gilt allgemein nur von dem hilfszeitwörtern durfen, fönnen, mögen, müssen, sollen, wollen. und von sheißen, lassen, seben. Bei denen, sichen, seben. ift der Sprachgebrauch fehr schwankend, und auch die Ansichten ber Sprachlehrer geben hier auseinander. Wir halten auch bet den zulett genannten mit Ausnahme von »lernen« die Rennform für das Üblichere, alfo: »ich habe ihn tommen hören« uim., aber: sich habe ihn tennen gelernte. Dit Recht wird jest diefe Berwendung der Nennform auf eine Formangleichung an die vorausgehende Rennsorm erklärt (s. Jahrg. 1896, Sp. 90 bis 91). Räheres sinden Sie z. B. bei Watthias (Sprachleben) und Heinze (Gut Deutsch; Sprachhort). Bon hören« ist im Briefstaften 02, 57 die Rede gewesen.

herrn 28. 3. ..., Berlin. . Eribrigen . hat von altereher Herlin. Grübrigen« hat von altersher zwei Bebeutungen gehabt: zielend (transitiv) — übrig behalten (Seld erübrigen«) und ziellos (intransitiv) — übrig behalten (Seld erübrigen«) und ziellos (intransitiv) — übrig sein (ses erübrigt noch die Frage«). Dazu hat sich in neuester Zeit als dritte die Bedeutung süberstülsig machen« (also: »es erübrigt sich « — es wird, ist überstüssig gelest. Gegen diese Berwendung, die, wie es scheint, in Juristenkreisen aufgekommen oder dort wenigstens sehr häusig ist, wird sich schwerzich etwas einwenden lassen; sie ist auch in diesen Biätern sich netwas einwenden das sich weggelassen wird, wie es zuweisen vorsommt. Also man scheier »es erübrigt« — es ist noch übrig, und »es erübrigt ichelde: Des erübrigte — es ist noch übrig, und Des erübrigt siche — es ist übersichssige.

herrn h..., Ludwigsburg. Die icone Blüte der Fremd-wörternarrheit, auf die Sie freundlichst ausmertsam machen, ift auch une neu und mahricheinlich recht vielen unfrer Lefer. » Manieuro! wie icon und bezeichnend! Gludlicherweise haben ja bie Manicuristen . ober . Manicuristinnen . in ber Beitichrift . Frauenberuf auch die deutsche Bezeichnung baneben gesett: -(hand = und) Ragelpstege«; aber diese Ertlärung, die sie vorläufig noch für nötig halten, werden sie wohl mit der Zeit weglassen, wenn sich das herrliche «Manioure« erst ganz eingebürgert dat. Und dann hat die deutsche Sprache einen köstlichen Schatz mehr, und einen Schat, mit bem weiter gewuchert werben tann; benn gang ungezwungen ergeben sich nicht bloß »manicurieren, Manicuration« u. bergl., sonbern auch »Pedicure, Crinicure, Corporieure« u. b. a. Belch dantbares Feld für Deutschverberber! Ob man aber »Monnikjuhr« ober »Manikuhr« auszusprechen hat, vermögen wir Ihnen nicht gu fagen; wir ichlagen ein Breisausichreiben über bie beste Ausiprache bes wichtigen Wortes vor und bemerten bagu, daß manicure und pedicure sowohl frangosisch wie englisch in Gebrauch find.

Herrn Fr. R. . . . , Horbe. Wir halten es für richtiger, zu sagen: saur Erledigung . . . teile ich Ihnen mit u. d., und weber sin Erl. . , noch sals Erl. .; am besten aber wird ber gange Gebante anders geformt ober als felbfiverständlich gang weggelaffen, alfo nicht: Deantwortung . . . teile ich Ihnen metgetusset, also nicht: sin Geantwortung . . . tette ich Ihnen«. » nit«, sondern: » auf Ihr Schreiben . . . antworte ich Ihnen«. » Bezug« im Sinne von » Beziebung«, sowie » Belag« — Beweiße stüd (Beleg) vermögen wir nicht für schlechthin salich zu erklären; aber es empsiehlt sich allerdings, » Bezug« und » Beziehung«, » Belag« und » Beleg« außeinander zu halten, also die Formverichlebenbeit in ben Dienft begrifflicher Unterscheidungen zu ftellen. Im übrigen ftimmen wir mit bem trefflichen Auffage "Stilsfünden in beutschen Geschäftsbriefen« in ber Rhein.= Beftf. Zeitung vom 17. Juli 1902 burchaus überein (rgl. Sp. 327 b. vor. Jahrg.). — Das Papier Produit française in einer Anfündigung ber Sefichen Tabaffabrit in Bamberg fei hiermit gebubrend an ben Branger gestellt. Der Fabrikant rechnet offenbar mit ber Tatfache, daß eine gewiffe Rlaffe von Menichen nicht alle wird, auf bie ein paar frangofifche Broden einen gewaltigen Gindrud machen.

herrn E. v. 28. . . . , Sannover. Der weibliche Rame - 211mute ist höchstwahricheinlich eine Zusammenziehung von Mbel-mute, wie sich 3. B. neben Mbelheide auch Miheide findet, und

erflärt sich dann von selbst. Herrn A. v. W. ..., Reu-York. Wenn » Jrma« nach Ihrer Weinung eine madjarische Form für » Emerentia« ist, so mag wohl in Osterreich hin und wieder der Borname » Irma« auch in wohl in Olerreich hin und wieder der Borname "Jema" auch in deutschen Familien darauf zurückgehen. Damit verträgt es sich aber sehr wohl, daß es auch ein gut deutsches "Irma" gibt, eine Kurzsorm zu "Jemengard" und ähnlichen Namen. Mit Recht ist deshalb aus Sp. 278 d. vor. Jahrg. in dem Aussage über Berliner Bornamen "Jema" unter die deutschen Namen gerechnet. Herrn E. H..., Nürnberg. "Erstellen" im Sinne von "hersiellen, serig stellen" ist ein ursprünglich vorzugsweise süden beutscher, auch österreichsischer und schweizerischer Ausdruck, der in neuerer Leie alleemeiner gemorden ist mie ichon Senne

aber in neuerer Zeit allgemeiner geworden ift, wie schon henne 1890 in seinem Deutschen Borterbuche bemerkt. Sprachlich anfechtbar ift bas Wort nicht.

fechtbar ist das Wort nicht.
 Serrn A. Br..., Torgau. Das Zeitwort »(jemand) bestreuen«, das Sie neulich in einer Zeitung gelesen haben mit dem Sinne »behüten, unter Aussicht, Fürsorge haben«, ist, wie es scheint, besonders dayerischesösterreichisch. Schweller sührt es in seinem Baherischen Wörterduche an mit der Erstärung: »psiegen, alle Liebe, Treue und Sorgfalt angedelhen lassen. Das Grimmssiche Wörterduch sührt nur das zugehö ige Hauptwort »Bestreuung« an, mit einem Belege aus Hohdergs adelichem Landsund Feldleben (Nürnberg 1716); als Bedeutung wird angegeben »Psiege, Wartung«, mit einem Fragezeichen, das aber jest gestrost wegsallen dürste. Wir haben uns das Wort aus des Ofterereichers Ferdinand v. Saar Kovelle »Conte Gasparo« angemertt: »wo ich in jeder Hussisch auss beste betreut und versorgt bin«. »wo ich in jeder Hinficht aufs beste betreut und verforgt bin . Es ift gewiß ein gutes und empfehlenswertes Bort; ob es aber im Norben viel Entgegentommen finden wird, icheint une zweifels haft. Wir erfüllen indes gern Ihren Wunich und legen es ben werchrten Lesern ans Herz. — » Trenhünder« ist sein neueres Wort, sondern wohl nur wieder hervorgeholt. Sanders bezeichent es als veraltet und führt eine Stelle an aus Spindlers Roman » Der Jude« (1827). Schmeller verzeichnet die Form » Treuhandler« mit der Erklärung » dem etwas auf die treue Sand übergeben ift. und einem Belege aus Duthers falgburgifder Chronif.

Herrn J. L..., Hamburg. >Aufheben« im Sinne von aufbewahren« (eigentlich: zum Aufbewahren emporheben und hinnehmen) ift fein landichaftliches Wort, sondern in mittel= und oberdeutschen Mundarten weit verbreitet und vor allem in der Schriftsprache durchaus üblich. Belege aus Luther, Gellert, Lessing, Goethe, Schiller stehen zur Berfügung. Den nieder-beutichen Mundarten allerdings ist es wohl im allgemeinen fremd, wie überhaupt bas Bort . beben . und feine Bujammenjetungen. Hier heißt es bören, upbören und in jenem übertragenen Sinne (aufbewahren) uphägen. Es ist also nicht zu
beanstanden, wenn auf der Rückeite der Platkarten für Durchgangszüge vermerkt ist, daß sie »auszuheben« sind. — Daß »besahren« im Sinne von »riskeren« (02, 109) niemand ohne ausder, dem das Wort nicht geläusig ist, wird aus dem Zusammen-hange den Sinn entnehmen. Den oben angeführten Schrifts st. dern, die das Wort verwenden, lassen sich noch singestigen. Grillparger (Ahnfrau 2. Aufg., Cottasche Ausgabe 2, 38) und Raabe (hungerpastor S. 228). Aber eine andere Schwierigseit steht, wie uns icheint, einer ausgebehnteren Berwendung im Bege, nämlich die Bildung feiner Abwandlungsformen. Un faft allen neueren Stellen, beren Bortlaut uns porflegt, wirb nur bie Rennform »befahren« gebraucht; nur bei Rudert finden wir noch andere Formen ber Gegenwart. Aber gegen die ber Bergangenheit besteht eine Abneigung. Denn da das Wort keine Zusamenssezung von sfahrens ist, sondern eine Ableitung von Sahr, Gesahre, so verlangt es schwache Abwandlung. Wer würde aber heute Formen wagen, wie sich besahrtes, sich habe

besahrt.? — Wenn Sie als Erfat für »riskieren. »gefährben. vorschlagen, so geben wir zu, daß es in manchen Fällen dazu geeignet ist, aber nur in Berbindung mit einer Zielerganzung (Aktusativobjekt); mit einer Nennsonm und »zu. läßt es sich nicht vereinigen. Man kann sagen: »er gefährdet sein Bermögen, aber nicht: »er gefährdet, sein Vermögen zu verlieren. In diesem Falle müßte eintreten: »Gefahr laufen.

Ω. @

Herrn B...., Berlin. Sie nehmen Anftoß an der Berwendung des Wortes umstehend auf der vorletzen Seite der Dezembernummer. » Wir geben umstehend eine Selte des Berkes als Prode« lautet die Stelle. Gewiß ist » umstehend in diesem Sinne ein Kanzleiwort, wie auch vor- und nachstehend sind, und man könnte dassur, wie auch vor- und nachstehend sind, und man könnte dassur ebenso gut sagen: » auf der nächsten Seite«. Aber man darf doch nicht soweit gehen, der Kanzleisprache übershaupt alle Daseinsberechtigung abzusprechen, sonst mütze man das ja jeder Fach= und Berussprache tun. Iede von ihnen hat ihre besondere Art, und nur wenn diese sich am unrechten Platze vordrängt oder durch Berkidse gegen die Sprachrichtigkeit und den guten Geschmack zur Unart wird, muß sie zurückgewiesen werden. Im übrigen sasse zur kreiheit. Es ist natürlich und ist gut, daß der Beamte, der Richter, der Kaufmann, der Künstler, der Philosoph, der Mathematiker usw. alle ihre eigentümliche Sprache reden; sie zu einerlei Lusdrucksweise zu nötigen, wäre in gleich hohem Maße ausstichtslos und sür den Reichtum der Sprache nachteilig.

Herrn E. S...., Wilmersdorf. In Otto Schlick Handbuch für den Eisenschiffbau (2. Austage, Leipzig 1902) sindet sich (S. 312) solgende Stelle: Man hat hier eigentlich ein Schiss mit glattem Deck, dessen hintere Halte mit einem zweiten Deck vollständig überbaut ist. Dieser Überbau des hinterschissse wird mit dem Namen \*Poop\* belegt. In einer Jusnote dazu heißt es: \*Sin geeigneter deutscher Ausdruck sehlt uns hiersür. Das trisst aber nach einer uns von sachverständiger Seite gewordenen Rustunst eineswegs zu. Es wird uns nämlich geschrieben: \*Nicht nur ein deutsches Wort haben wir sür das nichtslagende, ja geradezu verkehrte poop (= puppis), wir haben sogar die Wahl zwischen zwei gleich guten. Das gebräuchlichste ist Kampanje. Wie manches Mal habe ich auf der Kampanje in stiller Abendstunde meine Charre geraucht; auch habe ich das Glüd gehabt, sünschen Lang unter der Kampanje meine Kamner zu haben, (was einen reichlichen, erwänschien Genuß von Lust und Licht bedeutet). Doch war daneben von jeher auch das Wort und Licht bedeutet). Doch war daneben von jeher auch das Wort und Licht bedeutet). Doch war daneben von jeher auch das Wort und Licht bedeutet). Doch war daneben von jeher auch das Wort und Licht bedeutet). Doch war daneben von jeher auch das Wort und Licht bedeutet). Bu meiner seesaben deit hatte Kampanje entschieden das Ubergewicht; es schreibt mir aber gerade in diesen Tagen mein Sohn, Seesabett an Vord S. "Seine, zufällig, das neuerdings auch auf Kriegsschiffen "Diittes bevorzugt werde. Keinessalls aber kann man sagen, das ein geeigneter deutscher Ausdruck stürzlich erschienenes "Ethymologisches Wörterbuch der Beutsche schiffes, im Hinterteil, über der Pflicht oder Plücht und beruft sche her Sechisch auf Jacobsons Technologisches Wörterbuch (Berlin 1781 sp. 2 Wd. 298b. Sanders erklätzt: das oberste Schiffes, das zur obersten Kajüte dient, und bemerk, daß man früher auf die »Kampanje«, d. h. das Verded der Hücht wohl noch eine kleine Hüthe, die Oberstütte, geset habe. Auch "Kampangae" sührt er als Stlchwort

Herrn B. T..., Leipzig. Wenn Sie nach bem Sate » Wir haben unsere Anstatten am 18. Mai eröffnet und am 20. September geschlossen« unmittelbar fortsahren: In diesen 126 Badetagen haben wir mittags um 1 Uhr durchschnittlich usw., so ist darin das Wort » diesen« nicht mit Unrecht beanstandet worden. Denn genannt haben Sie den 18. Mai und den 20. September, das sind tatsächlich nur zwei Badetage, nicht aber 126. Streng genommen könnte also nur in Beziehung auf die genannten beiden Tage sortgesahren werden: An diesen schen Badetagen..., was aber sachlich ja natürlich verkehrt wäre. Denn der beabsichtigte Sinn schließt die ganze Zwischenzeit ein.

Die Schwierigkeit ließe sich schon heben burch die Anderung im ersten Sate: Unsere Anstalten sind vom 18. Mai bis zum 20. September geöffnet gewesen. An diesen 126 Badetagen usw. Ober noch besser, Sie ändern den zweiten, nur nicht so, wie Ibnen vorgeschlagen worden ist: An den dadurch gegebenen 126 Badetagen, denn das wäre gewiß ein steiser und nicht gefälliger Ausdruck, sondern vertauschen nur das anstößige diesen mit den, sagen also: Wir haben unsere Anstalten am 18. Rai geöffnet und am 20. September geschlossen. An den 126 Badestagen usw.

Herrn L. M. . . . , Rüthen. Die Trennung (erkennbar) zussammengesetzer Wörter soll nach ihren Bestandteilen geschehen; das legt man, so viel wir sehen allgemein, in dem Sinne aus, daß »dennoch, Mittag und Oritteil«, ebenso wie die Hausigen Fälle, wo die Schreibung zwischen zwel und drei Buchstaden schwonkt, »Brennsnsssel, Schiffssahr, Sperrspad, Schnellsläufer, Schallsloch, Kammimsacher usw in der Silbentrennung durchaus den erharten Buchstaden wieder erhalten, also stets: »dennsnoch, Mittstag, Orittsteil« wie »Brennsnsssel, Schiffssahrt, Sperrsrad, Schnellsläufer, Schallsloch, Kamm-macher« uss.

Herrn K. L. . . . . . Bonn. Gewiß macht die »Außtnaderssprache. Fortschritte, schon das Borbild des um die Bolksbildung so hochverdienten »Lokalanzeiger« wirkt wahrscheinlich weithin. Unter diesem Einstusse mag z. B. — eins von sehr vielen — der Berliner Berlag des »Archiv für Stenographie« siehen. »Gastspiel des Herrn Otto von Gordon« würde das Bonner Stadtscheater unzweiselhaft geschrieben haben, nicht etwa »des Herre, troßdem schreibt es "Gastspiel des Fräulein Thea von Gordon«, und die Beethovenhalle in Bonn zeigte ein Konzert des "Streichsquartett Rose« an. Ein gesundes Gesühl und die lebendige, gesprochene Sprache wird durch solche Rebeneinanderstellungen wie "Berlag des Archiv«, Beilage des "Lokalanzeiger«, sagen wir des erhebenden "Lokalanzeigers« verhöhnt. Doch die Rode wird mitgemacht. — Zur weiteren Erheiterung freundlicher Leser wurde auch noch mitgeteilt, daß von zwei Gastbösen in Prüm einer verstauft wird — nun Atem holen! — "zurrubesepung shalber«, und serner, daß in einem israelitischen Haushalte in Duisdurg ein Fräulein gesucht wird. Konfession gleichviel. Wer dieser Konsession angehört, mag sich also melden.

Herrn B..., Landeshut. Das Chevreaux junge Ziegen sind, die nur der vornehme deutsche »Lederarbeiter« oder gar »Schuhwarenhändler« selbstverständlich nicht mit diesem gemeinen deutsche Worte benennen darf, das wissen wir schon. Aber ganz dunkel ist uns, was man sich unter Chevreaux»Damen vorzustellen hat; junge »Ziegenweibchen« nicht etwa, sondern es sicheint eine sonst ganz seltene, aber jedensalls in Kattowis häusiger vorkommende Urt von Damen zu sein, denn dort wünscht ein Herr R. Waldmann Chevreaux»Damen-Knopsstiesel und Chevreaux»Damen - Schnürstiesel »weiteren Kreisen bekannt zu machen«.

Haugene.

Herren Sch. . . . , Koblenz, G. S. . . . . , Frieden au. In dem Literarischen Zentralblatte 1902 Ar. 46 S. 1535 beginnt der ungenannte Beurteiler eines Buches seine Besprechung mit dem folgenden Aussalle gegen den Sprachverein: Das Büchlein ist aus dem Geiste heraus gedoren, der im Allgemeinen Deutschen Sprachverein umgest und jedem unschuldigen Fremdworte den Krieg ansagt. Wenn dieser gute Freund unsres Bereins die im Zentralblatte übliche Andeutung seines Ramens im Gesühl der Leichtsertigkeit seiner Äußerung unterlassen hat, so ist das begreisstich.

Herren H. R. . . . , Bielefelb, R. B. . . . , Landeshut. Bor kurzem wurde aus dem kunftsinnigen Darmstadt die Berseihung des Titels Hofmarmorist gemeldet, und trot der Richtigkeit des Gegenstandes an sich ist diese Rachricht von Blatt zu Blatt durch Deutschland die nach Amerika hinüber getragen und — bespöttelt worden, weil sich das empsindlicher gewordene Sprachgewissen der Offentlichkeit gegen das Unwort regt. Freilich macht der allzgemeinen Missilligung gegenüber die Münchener Fachzeitschrift Der deutsche Steinbildhauer, Steinmes und Steinbruchbesitzere geltend, der Marmorist sei gar nicht, wie man irrig meine, eine Reubildung, und behauptet, Name und Gewerde der Marmoristen habe ein Alter von einigen hundert Jahren hinter sich. Sollte das nicht eine Verwechselung sein? In bezug auf den Ramen nämlich. Denn die Verseriger von kinstlichem Marmor und Stud, die das Fachblatt darunter verseht, nannte man vor

hundert und zweihundert Jahren Marmorierer, wie man in den deutschen Wörterbüchern nachlesen kann. Den wohlgelungenen, schöngestalteten Marmoristen dagegen sindet man nirgend, auch dei Sanders nicht gebucht. Er scheint also doch eine Errungensschaft neuster Zeit zu sein und reiht sich unter allen Umständen lieblich an die früher in der Zeitschrift (01 16 u. 158) genannten Mißbildungen (Brodist, Lagerist, Kursist, Hobelist und Bohrist). Indes wenn sich dessen einen Hofmarmoristen leisten kann, dann werden Sie einer der größten Margarinesabrisen des Rheinlands es auch nicht verwehren, in der Kölnischen Zeitung (Beil. 3. Abendausgabe einer Rovembernummer 1902) nach einem Meieristen zu sahnen, und Sie gönnen auch den Osterreichern ihre Landswehristen. Jedensalls aber wird der rheinische Sänger mit der Zeit an einen zweiten Bers sür sein sinniges Lied denken müssen, dessen erster (Deutscher Sprache Chrentranz S. 275) so lautet:

Nun bald gewesen, weil Blumist Für seiner gilt — und gar Florist! Hat erst entwickelt der Florist Sich zeitgemäß als Spezialist, Erleben wir auch noch Rosist, Beilchift, Reltist, Tulpist, Palmist, Chrysanthemist — und andern Mist.

Der »Relfenist« ist in ber Zeitschr. 97, 205 schon vermelbet worben.

Herren G. v. E.... und E. S., Zürich. » In Fremdwörterssende " überschreibt das Schweizerische Kausmann. Zentralblatt 1902 Nr. 49 mit Recht die beiden Pröbchen aus Schweizer Blättern: » Der Prösident und der Bizepräsident waren nicht zum Berzicht auf ihre Resignationen zu bewegen »... » Als Champignon des Tages ging mit einem Resultat von 50 Tressen herr B. hervor «... Den ersten der beiden Säße hatten wir schon selbst in dem » Mercure « (Nr. 47 vom 12. Nov. 1902) zu Gesicht besommen. Daß dergleichen sogar in der mehrsprachigen Schweiz möglich ist, muß als besonders merkwürdig erscheinen.

Musterleistung. In einem Festberichte der Bossischen Zeitung (Nr. 564 vom 1. Dezbr. 1902), unterzeichnet von Ludwig) B(ietsch) sand sich solgende wohlgelungene Stelle: »Der Raum verdunkelte sich, und auf der Bühne begann das von Frau Zöller-Lionheart gedichtete, reich mit Orchestermusst und Gesängen begleitete und gewürzte, von Herrn Alfred Lord in Szene gesehte, von Damen und Herren der Gesellichaft dargestellte, durch neun eingelegte, von Maler Pintow sehr geschicht ans geordnete lebende Bilder illustrierte "Große Allegorische Ausstaum". Ein Weihnachtstraum".

### Geschäftlicher Ceil.

#### Sigung bes Gefamtvorftanbes

in Berlin am 7. Dezember 1902.

Anwesend die Borstandsmitglieder: Behaghel, Berggold, Brenner, Dunger, Sigen, Gombert, Harnisch, Launshardt, Lohmeyer, Magnus, Matthias, von Mühlensfels, Pietsch, Saalfeld, Sarrazin, Streicher, Trapet, von Bietinghoff, Bappenhans. Entschuldigt haben sich: Albrecht, Bruns, Erbe, Reller, Rhull, Kluge, Köpte, Scheerbarth, Bülfing.

Bor Eintritt in die Tagesordnung widmet der Borsitzende Geh. Oberbaurat Sarrazin den jüngst verstorbenen Borsstandsmitgliedern, dem Geheimen Rat hape in Dresden und Geh. Hofrat Dr. Lauser in Berlin, warm empfundene Nachruse. Geheimrat Lauser ist in seiner Tätigkeit sür den Sprachverein zwar nach außen hin weniger hervorgetreten; um so tatträftiger und erfolgreicher hat er aber in seinen einsutzelchen leitenden Stellungen in der Presse für die Bestrebungen des Bereins gewirkt. Zuerst Borsitzender des Zweigvereins Wien, gehörte er dem Gesamtvorstande seit 1888 als Witglied an. Geheimer Rat hap e war einer der Witbegründer des Deutschen Sprachvereins.

Seine Berdienste sind in der Zeitschrift nach Gebühr gewürdigt worden. Namentlich im Borstande werden wir sein Kares Urteil und seinen weisen Rat noch oft vermissen. Dauernd unter uns weilen wird aber, so hoffen wir, sein Geist freundlicher Friedsertigkeit, weiser Mäßigung und begeisterter Hingabe an unsre große Sache.

Bon ben Berhanblungen und Befchlüffen haben bie folgenden allgemeinere Bebeutung:

1. Die Feststellung ber Erganzungswahlen zum Gesamts vorstande auf die Zeit vom 1. Januar 1903 bis zum 31. Dezember 1905 hatte solgendes Ergebnis. An der Bahl hatten sich rechtzeitig und in gültiger Beise 106 Zweigvereine mit 274 Stimmen beteiligt.<sup>1</sup>)

Es erhielten Stimmen: Chriftian Rraft Fürft ju Soben= lobe=Ohringen, Bergog von Ujeft, Durchlaucht, in Glavenpit, 274; Dr. Theodor Matthias, Oberlehrer in Zwidau (Sachjen), 274; Otto v. Mühlenfels, Gifenbahndirettions=Brafibent a. D. in Berlin, 274; Dr. Gunther Saalfelb, Gymnafialoberlehrer a. D. in Berlin - Friedenau, 274; Otto Sarragin, Geheimer Oberbaurat, vortragender Rat im Röniglich Preußischen Ministerium der öffent= lichen Arbeiten in Berlin : Friedenau, 274; Dr. Detar Streicher, Oberlehrer in Berlin, 274; F. 28. Gigen, Raufmann in Sam= burg, 273; Dr. Friedrich Rluge, Universitäts= Professor in Freis burg i. B., 273; Karl Dagnus, Bantherr in Braunichmeig, 272; Bilhelm Launharbt, Geh. Regierungerat, Professor an ber Technischen Hochschule in Hannover, 268; Dr. Ludwig Reller, Geh. Staatsarchivar, Geh. Archivrat in Charlottenburg, 264; Freiberr Rarl von Bietinghoff, Generalmajor g. D. in Charlottenburg, 253.

Ferner erhielten Stimmen: Bruno Buchruder, Professor in Elberfeld, 7; Dr. Alois Beiß, Prosessor in London, 7; Julius Erler, Oberlandesgerichtsrat in Marienwerder, 6; Dr. Bernshard Mahdorn, Schuldirektor in Thorn, 6; Dr. Rudols Balsbeyer, Universitäts-Prosessor, Geh. Medizinalrat in Berlin, 6; Mugust Brunner, Prosessor in München, 5; Dr. Arthur Mally, Raiserl. Rat in Marburg a. d. Dr., 3; Dr. Alois Pogatscher, Brosessor an der Hochscheie in Brag, 1.

Die ersten zwölf herren sind also wiedergewählt worden (und haben die Bahl inzwischen fämtlich angenommen).

- 2. An Stelle ber beiben verftorbenen Borftanbsmitglieber hape und Laufer werben zugewählt Prof. August Brunner in München und Geh. Regierungsrat Professor Dr. Rudolf Balbeyer in Berlin (beibe herren haben bie Bahl angenommen).
- 3. In den Ständigen Ausschuß werden gemählt: Geh. Oberbaurat Sarrazin in Berlin als Bereinsvorsigender, Prof. Dr. Dunger in Dresden als Stellvertreter des Borsigenden, Prof. Dr. Pietsch in Berlin als Schriftschrer, Oberlehrer Dr. Streicher in Berlin als siellvertretender Schriftschrer, Berlagsbuchhandler Berggold in Berlin als Schapmeister, serner Geh. Regierungsrat Prof. Launhardt in Hannover und Gymnasialoberlehrer a. D. Dr. Saalfeld in Berlin als Beisiger.
- 4. Bu Raffenprufern für 1903 werben gemablt bie herren Frbr. von Bietinghoff und Profesjor Dr. Pietich.

<sup>1)</sup> Nach Aufnahme ber Bahlergebniffe und Nachprüfung ber Bahlen burch den Bahlausichuß (Berggold, Bietich, Saalsfeld und Streicher) sind die Bahllisten entsprechend der Bestimmung der Satung 13, welche geheimen Bahlgang vorschreibt, wie üblich, verbrant worden, versehentlich jedoch, ehe ein Ramenverzeichnis der Zweigvereine, die sich an der Bahl beteiligt haben, angefertigt war. Infolgebessen kann diesmal ein solches Berzeichnis leiber nicht mitgeteilt werden.

| 5. Infolge ber bauernben Zunahme ber Mitglieberzahl im              |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| letten Jahre sowie burd mehrsache Ersparniffe in ben Drudtoften ber |  |  |  |  |  |
| Berbeutschungsbücher, burch Ausfall ber Hauptversammlung usw.       |  |  |  |  |  |
| wird der Rechnungsabschluß für das Jahr 1902 voraussichtlich        |  |  |  |  |  |
| einen größeren Überschuß ergeben. Mit Rüdsicht auf biefes burch     |  |  |  |  |  |
| außergewöhnliche Berhältnisse herbeigeführte Ergebnis wird be-      |  |  |  |  |  |
| schlossen, aus dem Überschuß einen Betrag bis ju 4000 A fest        |  |  |  |  |  |
| anzulegen.                                                          |  |  |  |  |  |
|                                                                     |  |  |  |  |  |

- 6. In bem Boranschlag für 1903 ist ein Betrag von 2000 A zu Beihilsen für Zweigvereine eingestellt. Der Borstand beschließt, daß aus biesem Betrage auch Unterstützungen zum Besuche ber Hauptversammlung gewährt werden können, soweit die Mittel reichen. Zugleich bevollmächtigt der Gesamtvorstand den Borsitzenden, über Anträge auf Beihilsen an Zweigvereine dis zum Betrage von 50 Anach Benehmen mit dem Schatzmeister selbständig zu versügen.
- 7. Der Boranichlag für bie Ginnahmen und Aussgaben bes Jahres wird nach eingehender Beratung folgenbers maßen festgestellt.

#### Boranfolag für das Jahr 1903.

#### A. Ginnahmen.

| 1. Beitruge von ben Zweigvereinen           | <b>ℳ</b> 35 000,— |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 2. Beitruge von unmittelbaren Mitgliebern . | ,, 7 500,         |
| 3. Für Drudsachen:                          |                   |
| a) Erlös aus bem Berkaufe . 4000,-          |                   |
| b) Zahlungen für Anzeigen und               |                   |
| Beilagen 400,—                              | " 4 400,—         |
| 4. Sonstige Einnahmen:                      |                   |
| a) Zinsen                                   |                   |
| b) Aus der Diederichsstiftung               | <u>"</u> 175,—    |
|                                             | <b>ℳ</b> 48 300,— |
| •                                           |                   |

#### B. Ausgaben.

#### 1. Gefchäfteführung:

A. Bereinsleitung:

|    | •          | Chrenfold bes Borfipenben<br>Schreibwart einschl. Miete   | 2 000,—   |   |         |
|----|------------|-----------------------------------------------------------|-----------|---|---------|
|    | •          | usw. des Geschäftsraumes .<br>Bedürfnisse und Einrichtung | 1 000,—   |   |         |
|    | •          | ber Amterdume                                             | 50,—      |   |         |
|    | d)         | Boftgelb                                                  | 160,—     |   |         |
|    |            | Runbschreiben und Berichte                                |           | M | 3 310,— |
| В. | <b>S</b> 6 | riftführer einschl. Leitung ber                           | Beihefte: |   |         |
|    | a)         | Chrenfold                                                 | 1 200,    |   |         |
|    |            | Posigeld                                                  |           | " | 1 230,— |
| C. | Øe j       | chāftsstelle:                                             |           |   |         |
|    | a)         | Chrenfold des Schapmeisters                               | 2 000,    |   |         |
|    | b)         | Buchhalterinnen (Gehalt,                                  |           |   |         |
|    |            | Altersverforg. = Beitrag ufm.)                            | 2 310,    |   |         |
|    | c)         | Betriebstoften bes Berlages                               | 100,      |   |         |
|    | d)         | Allgemeine Gefchaftsbetrieb&                              |           |   |         |
|    |            | foften                                                    | 290,      |   |         |
|    | •)         | Geschästseinrichtung u. Zim=                              |           |   |         |
|    |            | mergerate                                                 | 100,      |   |         |
|    | f)         | Fracht = und Postgelb, auch                               |           |   |         |
|    | ·          | für Berbebetrieb                                          | 1 250,—   |   | 6 050,  |

| <del></del>                                                                                            | <del></del>             |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                        | Ubertrag # 10 590,-     |  |  |  |  |
| 2. Büherei                                                                                             | " 100,—                 |  |  |  |  |
| 3. Roften ber Bewegung:                                                                                |                         |  |  |  |  |
| a) Hauptversammlung                                                                                    | 1 000                   |  |  |  |  |
| b) Borftandelitungen                                                                                   |                         |  |  |  |  |
| o) Ausschuffitungen                                                                                    | 300,— " 4 200,—         |  |  |  |  |
| 4. Roften ber Werbearbeiten:                                                                           |                         |  |  |  |  |
| a) Chrenfold bes Leiters bes                                                                           |                         |  |  |  |  |
| Berbeamtes                                                                                             |                         |  |  |  |  |
| b) Drudsachen zu Werbungen<br>der Bereinsleitung, der Ge-                                              | 1                       |  |  |  |  |
| jchäftsstelle, b. Werbeamtes,                                                                          |                         |  |  |  |  |
| ber Zweigvereine usw                                                                                   | 1 820,—                 |  |  |  |  |
| o) Betriebsausgaben, Postgelb                                                                          |                         |  |  |  |  |
| usion                                                                                                  |                         |  |  |  |  |
| d) Werbereisen, Bortrage usw. e) Beihilfen an Zweigvereine .                                           |                         |  |  |  |  |
|                                                                                                        | 2000,                   |  |  |  |  |
| 5. Roften ber Zeitschrift:                                                                             |                         |  |  |  |  |
| a) Schriftsold:<br>1) Schriftseiter und                                                                |                         |  |  |  |  |
| Schreibhilfe 1 550                                                                                     |                         |  |  |  |  |
| 2) Mitarbeiter 2600                                                                                    | 4 150,—                 |  |  |  |  |
| b) Drudtoften und Buchbinder-                                                                          |                         |  |  |  |  |
| arbeit                                                                                                 |                         |  |  |  |  |
| c) Papier                                                                                              | •                       |  |  |  |  |
| e) Berfendungstoften (Berlin                                                                           |                         |  |  |  |  |
| und Halle)                                                                                             | 4 250,—                 |  |  |  |  |
| f) Posigelb u. Amisbebürfnisse                                                                         | <u>220,—</u> " 19 400,— |  |  |  |  |
| 6. Roften ber Beihefte, Berbentichungs                                                                 | bücher und              |  |  |  |  |
| anderer verläuflicher Drudfachen:                                                                      |                         |  |  |  |  |
| a) Beihefte (2)                                                                                        |                         |  |  |  |  |
| b) Berdeutschungsbücher (3) .<br>0) Herstellung des Inhalts=                                           |                         |  |  |  |  |
| verzeichniffes ber Beitschrift                                                                         |                         |  |  |  |  |
| (Mest)                                                                                                 |                         |  |  |  |  |
| 7. Beridiebenes:                                                                                       |                         |  |  |  |  |
| a) Kosten ber Geschäftsstelle, 2                                                                       | Rosftr. 78:             |  |  |  |  |
| 1) Wiete 60                                                                                            | 0                       |  |  |  |  |
| 2) Bewirtschaftung, Be-<br>leuchtung, Heizung,                                                         |                         |  |  |  |  |
| Reinigung u. Feuer=                                                                                    |                         |  |  |  |  |
| versicherung 26                                                                                        | 0                       |  |  |  |  |
| 3) Steuern u. Stempel=                                                                                 | 0 010                   |  |  |  |  |
| gebühren                                                                                               | <b></b>                 |  |  |  |  |
| b) Chrungen und Beiträge a<br>Bereine                                                                  |                         |  |  |  |  |
| o) Jusgemein                                                                                           | •                       |  |  |  |  |
| , , ,                                                                                                  | <i>"</i> 48 300,—       |  |  |  |  |
| o erro en su su constructo                                                                             | <del></del>             |  |  |  |  |
| 8. Als Ort ber hauptversammlung im Jahre 1903 wird Breslau gemählt. Der Ständige Ausschuß wird mit ben |                         |  |  |  |  |
| weiteren Berhandlungen, besonders über                                                                 |                         |  |  |  |  |
| punttes der Berfammlung, beauftragt.                                                                   | ,                       |  |  |  |  |
|                                                                                                        | 0. X4 @ ! . \ a! # 0    |  |  |  |  |

9. Der Borstand erklärt fich mit dem Rachtrag zur Die derich &= 3u fibertragen: # 10 590,- | ftif tung vom Frühjahr 1902 einverstanden und beschließt, ibn

ber nächstichrigen hauptversammlung zur Annahme zu empfehlen. Herr Rechtsanwalt a. D. Rubolf Schmidt in Nieberlößnig = Dresten wird zum Stiftungspfleger gewählt.

10. Es wird beschlossen, bem Plane der Errichtung eines Reichsamtes für deutsche Sprache näherzutreten und bei ben zuständigen Behörden zu gegebener Zeit deshalb vorstellig zu werden.

11. Der Zweigverein Reichenberg hat angeregt, die großen Jahres-Fachversammlungen (ber Lehrer, Arzte usw.) um reindeutsche Absassung ihrer Drucksachen und Berichte zu ersuchen. Der Borstand hält es sür nüglich, der dankenswerten Anregung Folge zu geben und dabei ein ähnliches Bersahren einzuschlagen, wie es bei dem Borgehen betress der Sprache des neuen Zollstarisgesets (Zeitschrift 1902, Sp. 33 u. 72) und der Sprache des Feuerbesiattungswesens beodachtet worden ist. Da es sich um eine sehr große Zahl von Bereinen und Gesellschaften handelt, so soll der Zweigverem Reichenberg gebeten werden, zwörderstein möglichst umfassendes Berzeichnis der in Betracht tommenden Bereine und Gesellschaften auszustellen (mit Angabe von Ramen, Titel, Wohnsit usw. ihrer Borsisenden).

Der Borfitende: Der stellv. Borfitende: Der Schriftsuhrer: Otto Sarragin. Herm. Dunger. Baul Bietich.

#### Den Gefantvorstand bes A. D. Sprachvereins

bilben nach ber in ber Borftandssitzung in Berfin am 7. Dezember 1902 erfolgten Ergänzungswahl vom 1. Januar 1963 an folgende Herren

- 1. Otto Sarrazin, Geheimer Oberbaurat und vortragender Rat im Agl. Preuß. Ministerium der öffentlichen Arbeiten, Berlin=Friedenau, Kaiserallee 117, Borsipender.
- 2. Dr. hermann Dunger, Gymnafial- Professor, Rouretter, Dresben, Schnorrfirage 3, siellvertretenber Borfigenber.
- 3. Dr. Baul Bietich, Brofessor an ber Universität Greifswalb, &. Berlin W 30, Mosstraße 12, Schriftsuhrer.
- 4. Dr. Osfar Streicher, Gymnasialoberlehrer, Berlin NW 52, Paulstraße 10, stellvertretender Schriftschrer.
- 5. Ferbinand Berggolb, Berlagsbuchhanbler, Berlin W 30, Mosftraße 78, Schapmeifter.
- 6. Bilhelm Launhardt, Geh. Regierungsrat und Professor an ber Techn. Sochschule, Mitglied des Herrenhauses, Hannover, Am Belfengarten 1, Beisiger des Ständigen Ausschusses.
- 7. Dr. Günther Saalfeld, Gymnafialoberlehrer a. D., Berlins Friedenau, Sponholzstraße 11, Beisitzer des Ständigen Aussichusses.
- 8. Ministerialrat Dr. Baul Albrecht, Stragburg i. E.
- 9. Beb. Bofrat Univ. Professor Dr. Otto Behaghel, Gießen.
- 10. Univerfitats- Brofeffor Dr. Ostar Brenner, Burgburg.
- 11. Profesjor Muguft Brunner, München.
- 12. Landgerichterat Rarl Brune, Torgau.
- 13. Herzogl. Braunfchw. Birtl. Geheimer Rat und Gefandter Freiherr Burghard v. Cramm. Burgdorf, Erzelleng, Berlin.
- 14. Raufmann &. B. Gigen, Samburg.
- 15. Opmnafial = Reftor Rarl Erbe, Lubwigsburg.
- 16. Professor Dr. A. Gombert, Breslau.
- 17. Realichalbirettor Dr. Albert Sarnifch, Raffel.
- 18. Professor Dr. Baul hofmann von Bellenhof, Reichsrath-Abgeordneter, Grag.

- 19. Chriftian Rraft Fürft zu hobenlobe-Ohringen, Bergog von Ujeft, Burchlaucht, Glawentis.
- 20. Geh. Staatsarchivar, Geh. Archivrat Dr. Lubwig Reller, Charlottenburg.
- 21. Professor Dr. Ferdinand Rhull, Grag.
- 22. Universitats=Brofeffor Dr. Friedrich Rluge, Freiburg i. Br.
- 23. Geh. Ober-Regierungsrat Dr. Reinholb Köpte, vortr. Rat im Rgl. Preuß. Rultusminisierium, Berlin.
- 24. Direttor ber Stänbijchen Bibliothet Dr. Ebward Lohmeyer, Raffel.
- 25. Bantherr Rarl Magnus, Braunichweig.
- 26. Oberlehrer Dr. Theobor Matthias, Bittau.
- 27. Gifenbahnbirettions = Prafibent a. D. Otto v. Muhlens fels, Berlin.
- 28. Oberlandesgerichtsrat Rubolf Scheerbarth, Rin.
- 29. Rgl. Boftamtebireftor August Schmidt, Rurnberg.
- 30. Schriftleiter Rarl Seblat, Wien.
- 31. Auguftin Trapet, Chrenbreitstein.
- 32. Generalmajor 3. D. Frhr. Karl v. Bietinghoff, Charlottenburg.
- 33. Universitäts=Brofeffor Dr. Josef Chward Badernell, Mitglied bes Tiroler Lanbesichulrats, Innsbrud.
- 34. Seh. Mebiginalrat Prof. Dr. Rubolf Balbeper, Mitglieb und beständiger Sefretar der Königl. Preuß. Alabemie ber Biffenschaften, Berlin.
- 35. Oberlehrer Friedrich Bapbenhans, Blon.
- 36. Dr. 3. Ernft Bulfing, Bonn.

Die unter 1. bis 7. genannten Borftandsmitglieber bilben ben Ständigen Ansichuf.

Die Zweigvereine in helmftebt und Rolberg find erloschen; ihre Mitglieder find 3. T. dem Deutschen Sprachverein als unsmittelbare Mitglieder beigetreten.

D. Sarragin, Borfigenber.

#### Sauebinge Berbentidnugebud.

Die Berlagsbuchhanblung Karl Heymann, Berlin W, Mauerftr. 43/44 hat fich bereit erklärt, für die Mitglieder bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins den Bezugspreis des Facs wörter=Berdeutschungsbuches von A. Hansbing (besprauf S. 355 der Zeitschrift 02) von 3 & auf 2 & zu ermäßigen bei Bestellung unmittelbar an die Berlagsbuchhandlung.

3m vierten Bierteljahr 1902 gingen ein:

#### an erhöhten Jahresbeiträgen:



# Harzer Loden

wasserdicht elhaarioden, Lo unverwühlich und farbecht im Eragen. Damenloden von 1,50 %, Herrenloden von 8 % an, Joppen von 12 A, Mintel von 20 A Broben u. Preisliste frei. Louis Mewes,

Blankenburg, Harz, Nr. IÍG. Erftes Harger Loben-Spezial Gejchäft.

[202]

## Bad Salzschlirf Bonifacius-Brunnen. Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufstanken mit grossem Erfolg vorgenommen kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]



Berausgeber: Dr. Briebrich Lange

Suberläffig national für Raifer und Reich bet geficherter und ftets bemährter Unabhängigleit!

Brifd und feffeind, babei überfichtlich und immer wegen bes auftandigen Tones von allen bornehm Gefinnten befonders warm anertannt.

Beben Freitag als unentgeltliche Beilage

# Cednische Woche

allgemein verftändlich für das Gefamtgebiet der Technit: 8 feitig mit Abbildungen.

# Nur 3,50 M. das Vierteljahr.

Brobenummern toftenlos. - Berlin SW 48. Bilbelmftrafe 9.

# DIE UMSCHAU

ÜBERSICHT ÜBER DIE FORTSCHRITTE UND BEWEGUNGEN DER WISSENSCHAFT, TECHNIK, LITERATUR UND KUNST in packenden Aufsätzen.

Jährlich 52 Nummern. Mit vielen Abbildungen. [132] Preis vierteljährlich 3 ....

»Die Umschau« zählt nur die hervorragendsten Fachmänner zu ihren Mitarbeitern.

Probenummer durch jede Buchhandlung, sowie den Verlag Hch. Bechhold, Frankfurt a. M., Neue Kräme 13/21.





# Dr. S. Schusters Anterrichtsanstalt.

Gegr. 1882. — Leipzig, Sibonienftraße 59, am Blofplas. - Pension. A. Borbereit. f. Maturi ete- u. Brima - Brütung (aud füt altere Centel). B. "Cinj. - Freim. - Cramen (figengebt. Obertert. beftanden icon nach 1/2 Jahr).
alle Gum. - Alaffen u. a. (Sibengebl. holen baburch ihre versehren Miticuler in 1—2 Jahren ein). C.

Vorzägliche Erfolge in allen Abteilungen - Brofpett frei. [217] Dr. &. Soufter.

Empfohlen merden:

## Briefbogen

mit dem Bahlspruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, posifrei: 1,30 . .

Ferner:

## Die deutsche Tanzkarte,

von ber bisher 38000 Abdrude unentgeltlich verteilt wurden; bie Bufendung geschieht tostenlos.

Die Beidafteftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Mogitrage 78.

Briefe und Bufenbungen filt bie Bereinsteitung find gu richten an ben Borfigenben,

Geheimen Dberbaurat Dito Sarragin, Berlin-Friebenau, Raiferallee 117.

Selbfenbungen und Beitritterflärungen (jabrlicher Beitrag 3 Mart wofür bie Beltidrift und sonftige Drudidriften bes Bereins geliefert werben) an bie Gefdäftefielle 3. D. bes Schapmeifters Berlagsbuchhanbler Ferbin and Beiggold in Berlin W 90, Mohftraße 78.

Briefe und Zusendungen für die Zeitichrift an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Osfar Streicher, in Berlin NW 52, Paulstraße 10, für die Biffenichaftlichen Beibeite an Brofesjor Dr Paul Pleisch in Berlin W30, Mohtraße 12, für das Werbennut an Oberlehrer a. D. Dr Günther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.

# Zeitschrift

# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

3m Austrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Beitichrift ericeint jahrlich awölfmal, au Anfang jedes Monats und wird ben Mitgliedern des Allgemeinen Deutichen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sahung 24).

Die Beitidrift tann auch burch ben Budhanbel ober bie Boft fur 3 # jubrild bezogen werben.

Inhalt: Zur neuen Rechtschreibung. — Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprachschaß. Ein Bortrag von Geb. Hofrat Prof. Dr. Otto Behaghel. — Das Inhaltsverzeichnis der Zeltschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Bon Prof. Dr. Oslar Brenner. — »Glühweinol«. Eine neue sprachliche Wodenarrheit. Bon Oberlehrer Richard Palleste. — Kleine Witteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherschau. — Beitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Bur neuen Rectidreibung.

Der an ber Spite unferer Januarnummer veröffentlichte Auffat »Bie fcreibt man nach ber neuen Rechtschreibung?« hat und eine Flut von Buschriften eingetragen. Die meiften ent= halten Fragen über Gingelheiten der Rechtschreibung, die in ben Sarrazinschen sehn Gebotene (wie ein Fragesteller fich ausbrudt) nicht beantwortet feien, 3. B. wie es mit ber Entscheibung über n und i in ben Bortern Bariton und Bargton, Rriftall und Athftall ufw. zu halten fei; ob Dispens ober Difpens, Disziplin ober Dijgiplin ufm. ben Borgug verdiene; ob von Seiten ober von feiten beffer fei, ob Scen ober Seeen, Alleen ober Allecen gu ichreiben uim. uim. Bir tonnen alle biefe Fragesteller auf bas vom Geh. Dberbaurat Sarragin bearbeitete und inzwijchen (im Berlage von Ernft u. Cohn, Berlin, Bilhelmftr. 90) 1) erschieuene Bud verweifen: . Borterbuch für eine beutiche Ginheite= fchreibunge, in welchem alle biefe Fragen beantwortet find. Da famtliche Borter barin nur in einer Schreibmeife aufgenommen find, fo tann über die Anschauung bes Berfaffere tein Bweifel auffommen. Außerbem legt ein aussiührliches Borwort die Gefichtepunfte bar, von denen er fich bei der Bahl zwifchen den im amtlichen Borterverzeichnis enthaltenen Doppelichreibungen hat leiten laffen. Coweit wir feben, wird bas ausführliche Borter= buch alle noch bestehenden Ameifel bescitigen.

Eine umfangreiche Buschrift stimmt Sarrazins Entscheidungen zu mit Ausnahme eines Falles: Slave; hier sei Slawe vorzuziehen, was aussührlich zu begründen versucht wird. Zwei andere Zuschriften wenden sich gegen die von Sarrazin aufgestellte Regel, nach der alle Tageszeiten groß geschrieben werden sollen. Die Regel sei ja einsach, klar, sehr schön und sehr wünschensewert, aber die Schreidung sheute abends sei ihrer Meinung nach nicht als zulässig, sondern als vorgeschrieben anzusehen. Wir haben diese Zuschriften mit der Bitte um eine Außerung an Gesheimrat Sarrazin geschickt, der dazu schreibt:

1. Slave. Daß ich mit der Schreibung Slave gegen meinen eigenen Grundsat slauttreu, folgerichtig, einfachs verstoße, wie Herr Prof. Kewilsch schreibt, kann ich nicht zugeben. Der Gedankengang ist doch klar genug. Das amtliche Verzeichnis läßt keine Wahl: wir müffen Schlaves schweiben; daher schreiben wir

am einsachsten und solgerichtigsten auch » Slave«. Wenn Herr R. für die Unterscheidung Slave: Slawe geltend macht, daß in manchen (Begenden » Eklase« außgesprochen wird, und die Besürchtung begt, man möchte sich bort nun auch zu der Aussprache » Slase« verleiten lassen, so wiegt dieser Grund die mit der gleichmäßigen Schreibung von Skave und Slave verbundenen Borteile m. E. bet weitem nicht aus. Die weiterhin von ihm gegebenen Darslegungen über Ableitung des Wortes » Slawe« sind ja bekannt und namentlich den Urhebern der amtlichen Doppelschreibung » Slave und Slawe« bei ihrem Entschluß sicherlich sehr genan gegenwärtig gewesen; sie sallen aber hier nicht ins Gewicht, wie denn diese Frage überhaupt doch nur von untergeordneter Bebeutung ist.

2. heute abend. Ich habe diese Form vom ersten Augensblick an allerdings nur für zulässig gehalten, nicht für eine allein vorgeschriebene, und zwar aus zwei Gründen. Erstlich sindet sich die Schreibung, wie ich schon ausgesührt habe, im antlichen Börterverzeichnis ganz ausschließlich bei dem Worte Phende, während sie bei allen übrigen Börtern (Bormittag, Morgen, Mittag, Nachmittag, Nacht, Mitternacht) sehlt. Da das Wort Phende unmittelbar vorhergeht, so scheint mir die Annahme gerechtsertigt, daß man das Wort in solcher Bersbindung (heute Abend) auch kleingeschrieben zulassen, aber nicht etwa vorschreiben wollte.

Der zweite Grund wiegt weit schwerer. Un den Berhand= lungen über die neue Rechtschreibung hat eine große Rahl ange= febener Bermanisten und praftischer Schulmanner teilgenommen, bie fid) der weitgebenden Folgen, welche eine folche ftreng vor= geichriebene Form haben würde, ficherlich voll bewußt gemefen find. 3ch bente von unferen Schulmannern aber viel zu boch, als daß ich annehmen tonnte, fie hatten das gange deutsche Bolf und vor allem die hunderttaufende ihrer Schuler mit einem folden Rattenfönig von Birrniffen brangfalen und elenden wollen. Man bente nur an die endlofen Schulubungen, Diftate ufw., die nötig waren, um Schulfindern biefes Durcheinander von Abend und abend, Morgen und morgen, Racht und nacht usw. in all ben verschiedenen Doglichfeiten gebachtnismäßig beigubringen – benn begreisen werden sie es nie. Da die Frage von so welt= reichender Bebeutung ift - jebe Zeitung wimmelt von Mit= teilungen über Ereigniffe, bie geftern Morgen (morgen) ober vorgestern Abend (abend) ober vergangenen Conntag Mittag

<sup>1)</sup> Bgl. die Budjanzeige auf ber letten Geite biefer Rummer.

(mittag) usw. vorgesallen sind, oder aber für nächsten Montag Nachmittag (nachmittag) usw. in Aussicht stehen —, so erlaube ich mir die Bitte, solgenden Absah dem Borwort zu meinem neuen Wörterbuch nochmals abdrucken zu wollen:

»Wollte man schreiben: abends, heute abend, morgens, gestern morgen, tags darauf usw., so ergübe sich solgendes. Es wäre zu schreiben: abends, aber des Abends; heute abend, gestern morgen usw., aber diesen Abend, nächsten Morgen — dagegen wieder nächsten Sonntag morgen; tags darauf, aber des Tags darauf, eines Tages; werktags, wochentags, seierztags, aber Sonntags, Montags, Dienstags usw. Diese für den Laien schlechterdings unverständlichen und kaum zu behaltenden Unstimmigkeiten, die außerdem sür Schule wie Schüler ersahrungsgemäß eine Last und Qual sind, werden durch die vorstehende klare Regel [»Alle Tages= und Nachtzeiten werden groß geschrieben«] in einsachster Weise vermieden.

Und foldes Birrfal follten beutsche Schulmanner als binsbende Borschrift erlassen haben? Ohne irgend eine Ermächtisgung von irgend einer Seite glaube ich einen solchen Gedanken im Ramen aller deutschen Schulmanner bestimmt zurückweisen zu burfen, ohne Widerspruch gewärtigen zu muffen.

Die Kölnische Zeitung, die wie bekannt in bezug auf die Sprache mit hervorragender Sachkenntnis und Sorgsalt geleitet wird, hat vor wenigen Tagen die Regel als wohlbegründet bezeichnet und sie sich seither zu eigen gemacht, tropdem sie bis dahin die Schreibung heute abend, morgen, mittag usw. befolgte.

Sollte nun gleichwohl irgend ein sheute abend Schwärmer ben Antrag stellen, die Schreibung sheute abend von zuständiger Stelle in aller Form als vorgeschrieben und verbindlich zu erklären, und die Regel: Mule Tages und Nachtzeiten werden groß geschrieben admit außer Geltung zu setzen, so ersaube ich mir dazu schon jest den »Berbesserungsantrag anzutündigen, daß die Regel in solgender Fassung beibehalten werden möge: Mile Tages und Nachtzeiten werden groß geschrieben. Aus nahme: heute abend. Daß der Antrag nicht nur die nötige Unterstützung sinden, sondern einstimmig angenommen werden wird, das unterliegt doch keinem Zweisel.

#### Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprachicat.

Ein Vortrag von D. Behaghel.

Die Borter, die Musbrude, die wir in unfrer Rede gur Unwendung bringen, find zu einem fleinen Teil unfer perfonliches Eigentum: niemand hat fie uns gelehrt, wir felbft haben fie in ber Stunde bes Bedarfs völlig neu geprägt. Aber die große Maffe unfres Sprachichates ift uns von andern überliefert. Bir haben ihn ben Eltern, ben Gespielen vom Dande gelauscht, ber Bertehr des Tages hat ihn uns zugeführt. Bieles ichöpfen wir auch aus bem, was mit ber Druderschwarze auf uns einbringt. hier ber munbliche Bertehr, bort bas Schrifttum, bas find alfo die beiben Sauptquellen für unfern Sprachichat. Freilich, was uns mundlich übermittelt wird, tann feinerfeits auf schrift= lichen Uriprung zurudgeben, und umgekehrt tann bie Rebe bes Schriftstellers auf mundlichen Brauch sich stugen. Db also die buntle Maffe ein Bort geschaffen hat, ob es bem einzelnen Schriftsteller fein Dafein verbantt, ift oft fcmer zu entscheiben. Tropbem gelingt es nicht felten, ben literarischen Ursprung einer Bendung außer Zweifel zu feten; fo ftammen die meisten Borter mit abstrafter Bebeutung aus ber Sprache bes Schrifttums; benn bie munbliche Rebe, die Rebe bes Bolles, liebt allezeit bas Sinnliche, das Anschauliche. Es gibt aber auch Fälle, wo sich für das einzelne Wort ein einzelner Urheber ermitteln läßt. So wissen wir eiwa, daß das Wort Schulgezänke aus der Lutherschen Bibel stammt; Krähwinkel ist von Jean Paul geprägt; den Kaiserwahnssinn hat Johannes Scherr ersunden, David Strauß den Justamus Apostata als den Romantiker auf dem Throne der Cäsaren bezeichnet; Kleinbahn stammt von einem verehrten Mitglied unsres Gesamtvorstandes, von Herrn von Mühlensels. Den Übermenschen hat Goethe geschaffen und Nietziche in Umlauf gebracht; nach seinem Muster ist dann auch das Überbrettl, der Überkellner gebildet, oder es wird von einem Pferd gesagt, es habe Überpserdsliches geleistet. Freilich benken die wenigsten daran, daß bei solchen Wörtern das Erzeugnis eines ganz bestimmten Urhebers vorliegt.

Aber es gibt Eindrüde, die sich beim Empfänger nicht so leicht verwischen, Bendungen, die zu jenen Einzelersindungen geradezu im Gegensatz stehen: sie weisen gleichsalls auf ganz bestimmte Stellen des Schrifttums zurud, aber dieser Ursprung ist dem, der sie verwendet, genau bekannt, und gerade deshalb fügt er sie in seine Rede ein. Das sind die Zitate, die gestügelten Borte. Ber sie anwendet, stellt sich mit vollem Bewußtsein unter den fremden Einsluß und erspart sich die Mühe, selber die Fassung eines Gedankens zu suchen.

Sind bemnach folche Bitate meift nur ein mäßiges Reugnis für den Beift ihres Benuters, fo find fie befto mertvoller für bie geschichtliche Betrachtung; benn fie geben Runde von ber Starte. mit ber biefes ober jenes Dentmal bes Schrifttums fich bie Bemuter unterworfen hat. Go hat es tiefe Begrunbung, wenn bie beutsche Bibel obenan fieht unter ben Berten, die unfre Rebe berart bereichern; faft 100 Seiten muß ber neueste Buchmann ben Börtern widmen, die aus biefer Quelle ftammen. Und wiederum ift es febr bezeichnend, daß taum einer auf das alte beutiche Schrifttum gurudweift; bag Rlopftod nichts beigefteuert bat als bas Bort: Des Schweißes ber Ebeln wert«, und Bieland faum ein halbes Dugend. Erft die Beit ber flaffifchen Bollenbung hat Werte geschaffen, die noch heute wirklich lebendig find. Leffing ift beteiligt mit zwanzig Borten; aus Goethes Fauft allein hat Buchmann 111 Rummern verzeichnet, aus Schiller im gangen britthalbhundert. Auch Shatespeare gebort beinahe zu den beutichen Rlaffifern: jebenfalls find bie etma 60 Stellen, mit benen er pertreten ift, jumeift ber beutschen ilberfegung entlehnt. Die Romer Birgil und Borag find die einzigen, die in der fremden Urfprache ftarter auf une gewirft haben; benn Birgil hat einige vierzig. Borag mehr als neunzig Borte gespendet.

Trop aller Berichiedenheit haben diese gestügelten Worte boch manches gemeinsam mit jenen einzelnen Wörtern, die von dem oder jenem Schristseller geprägt sind. Beide werden sie von uns aus ganz bestimmten Quellen nach ihrem Wortsaut entenommen. Und sie ersparen uns jede eigene Tätigkeit; wir gebrauchen das Fremde, ohne von dem Unsern dazugutun. Dennoch aber ist es sur den Zweck unsere Rede ganz unwesentlich, daß wir so versahren, und es verschlüge uns nichts, wenn wir anders zu Werke gingen. Wir bedürsten nicht übermäßiger Begabung, um selber das Wort Kaiserwahnsinn zu ersinden, wenn es nicht schon zusällig bestünde. Auch ohne Goethes und Schillers Vorgang würden wir es serig bringen zu sagen: »Heinrich, mir graut vor dir«; oder: » spät kommt ihr, doch ihr kommt«. Es ist nur ein äußeres, ein rein zusälliges Vand, das uns mit dem Urheber einer solchen Wendung verknübst.

<sup>1)</sup> Münchener R. Rachr. 1900, Rr. 214, G. 4, Sp. a.

Es gibt aber eine Gruppe von Erscheinungen, bei benen bas Berhaltnis gang anders liegt. Benn wir etwa einen Frauenjäger als einen Don Juan bezeichnen, fo übernehmen wir nicht bloß ben Ramen aus Mozarts unfterblicher Oper; bas gange Bilb, bas gange Treiben bes Berführers, wie es bie Oper in ausführlicher Entwidlung fchildert, fteht uns dabei vor der Seele. Und wenn wir fagen, bag jemand feinen Tag von Damastus erlebt, fo wird nicht eine bloge Rebewendung ber Bibel wiederholt, sondern wir erinnern an die gesamte Erzählung, wie Saulus Bohlgefallen hat am Tobe bes Stephanus, wie er bie Gemeinde zerstört, wie dann die Stimme zu ihm spricht: Saul, was verfolgest bu mich, und nun der Umschlag sich vollzieht. Also nicht ein bloges Rachsprechen von bem, was andere vorgesprochen, nicht bloges Rachahmen beffen, mas wir auch aus Eignem ichopfen fonnten. Raiserwahnsinn, Spat tommt ibr, boch ihr tommt, bas find Borte, die unter allen Umftanden verftanden werben; aber ein Don Juan, ber Tag von Damastus, bas find leere Rlange ohne Sinn und Berftand, wenn nicht Borer und Sprecher eine Ahnung haben von dem Bühnenwert Mozarte, von der Erzählung der Bibel.

Es ift alfo nicht bas bloke Bort, nicht ein außeres Band, bas uns mit Mogart, mit ber Bibel verfnüpft, fonbern ein inneres sachliches, das der Redende herftellt in felbständiger geiftiger Tätig= feit. Bas vor ihm liegt, was er bezeichnen will, das erscheint ihm abnlich mit Gestalten, mit Ereignissen, die ein Wert bes Schrift= tums ibm geschildert bat; indem er jene Gestalten nennt, voll= zieht er eine Bergleichung, ichafft ein Bilb, eine Detapher. Go nehmen biefe literarischen Bergleiche eine gang eigenartige Stellung ein. Bahrend jene einzelnen Borter wie Rleinbahn, Baldeinsamfeit im Meer ber Sprache untergeben, die Spur ihres Ur= hebers verschwindet, ift es bei unfern Bergleichen geradezu not= wendig, daß man fich ihres Urfprunge bewußt bleibt. Babrend auf ber andern Seite jene Bitate fich nur außerlich in unfre Rede einfügen, werben diefe Bilber ju lebendigen Gliebern ber Sprache, und es ergeht über fie bie gange Fulle ber Ereigniffe, bie fich im Leben einer Sprache abspielen. Rein Bunber, bag fie ber Einzelbetrachtung weit mehr Stoff bieten, weit mertwürdiger find, als jene andern Gegenftande unfrer Erörterung.

Eigentümlich ift es junachft, höchst bezeichnend für die Art unfres Erinnerns und für unser Borstellungsvermögen, daß der Name eine entscheidende Rolle spielt; im allgemeinen halten wir nur solche Borgänge und Sachen im literarischen Bilde sest, die sich an Namen von Personen oder Orten anschließen lassen.

Husnahmen find ziemlich felten. Und zwar ftammen fie zu einem guten Teil aus ber Fabel und bem Märchen, alfo aus folden Gattungen unfres Schrifttums, beren Bilber fich icon ber Einbildungsfraft bes Rinbes einpragen. Daber alfo g. B. Alchen= puttel, das Tischleindedbich und die gebratenen Tauben, die einem in den Dund fliegen. Auf bas Darchen vom fleinen Daumling gehen die Siebenmeilenstiefel gurud. Man bort die Rebensart: hier ift's finfter wie in einer Ruh, und wundert fich vielleicht, warum gerade ber Leib ber Rub, nicht irgend eines anderen Tieres, jum Bergleich berangezogen wird. Aber Däumling auf der Banderschaft hat es erlebt, daß die schwarze Ruh ihn verschluckt und daß es da drinnen sganz finster ist und tein Licht brennte. Aus verfchiebenen Fabeln, in benen der Lowe eine Rolle fpielt, ftammen die Worte vom Efel in der Löwenhaut, vom Löwenanteil, von bemjenigen, ber fich nicht in die Boble bes Lowen magt. Wenn es beißt: ba beißt teine Daus einen Faben ab, fo wird auf jene Maus ber Fabel gebeutet, die das feste Ret gernagt, in welchem ber Lowe gefangen war. Wenn jemand stein Bafferchen ge=

trübt hat«, so gleicht er bem Lamm in seinem Hanbel mit dem Bolf. » Ber soll der Kate die Schellen anhängen?« so fragten die Mäuse, als sie beschlossen hatten, die Kate müsse eine Schelle tragen, um stets ihr Raben zu verraten.

Aber auch andere Kreise des Schrifttums als Märchen und Fabel haben berartige Beiträge geliefert. Der Anschauung der griechischen Welt entstammt die Sphärenmusit; der Leitsaden ist tein anderer als der den Theseus geleitet hat; auch ohne daß das Damoslesschwert ausdrücklich genannt wird, schwebt es uns vor dem Geiste, wenn wir behaupten, daß eine Sache nur an einem Haare hängt.

Der Bibel verdanken wir den Tanz um das goldene Kalb; an das Leiden des Herrn mahnen die Ausdrücke Leidensweg und Bassionsweg.), an seine Gleichnisse derjenige, der sein Pfund vergräbt, oder erst in der elsten Stunde etwas verrichtet. Goethe spendet die Bekenntnisse der schönen Seele. Wer mit Windemühlen kämpst oder sich darstellt als Ritter von der traurigen Gestalt, der tut es nach dem Vorbild von Cervantes' unsterbelicher Schöbsung.

Im allgemeinen aber wirb, wie gejagt, ein Eigenname ber Mittelpunkt des literarifchen Bergleichs. Dabei ergeben fich zwei Sauptmöglichfeiten. Es tann geschehen, daß die literarifche Bestalt, die wir nennen, uns nur mittelbar von Bedeutung ift, wegen der Berfonen und Ericheinungen, die zu dem Eräger bes Eigennamens in irgend welchen tatfachlichen Beziehungen fteben, ihm gehören, ihm gewidmet find, von ihm fich berleiten. Wenn wir von jemand fagen, daß ihn die Lorbeeren des Miltiades nicht schlafen laffen, fo vergleichen wir diefen Jemand mit bem Themistotles, den wir hier nicht nennen, sondern nur durch das eine Merkmal kennzelchnen, daß er auf Miltiades eifersüchtig gewefen fei. Die Robinsonabe ift eine Schrift, beren Belb Robinson beißt. In ber Jeremiade wird ber Berfaffer genannt, beffen Werk wir zur Bergleichung heranziehen. Das gleiche ift ber Fall beim homerischen Gelächter: es weift hin auf das unauslöschliche Lachen, in bas bie Götter Homers beim Anblid bes hintenden Sephaftos ausbrechen. Roch lofer ift bas Band zwifden ber Sache und zwischen bem Trager bes Gigennamens beim Rurnberger Trichter: der poetische Trichter, so heißt ein Werk des 17. Jahrhunderis, das in Rürnberg erschienen ist und von dem Nürnberger Philipp Harsbörfer herrührt, eine Art von Handbuch ber Dichtung, bestimmt, die Runft des Dichtens dem Lernenben möglichft leicht und schmerzlos beizubringen.

Auch die äußere Form, wie der Name herangezogen wird, fann fich verschieden geftalten. Es wird etwa eine gange fleine Begebenheit geschildert, wie eben bei bem, ben die Lorbeeren bes Miltiades nicht ichlafen laffen, ober wenn es heißt: er hat ben Rubiton überschritten. Ober es wird eine Bezeichnung verwendet, bie geradezu ben Begriff ber Bugeborigfeit, ber Bermanbtichaft verforpert. Go reben wir von Jüngern bes Mertur, des Astulab. von einem Bruder in Apoll; die Blumen find für Burger Florens ichone Rinder, ber Dichter ber echte Sohn Minervens und Apolls, und die Fische werden in Bero und Leander ber Tethys buntes heer genannt. Der endlich ber Gigenname bilbet ben Ausgangsbunkt einer Ableitung. Go ftammt von Münchhaufen die Munchhaufiade, von ben Alexandrinern das Alexandrinertum. Befonbers häufig hat man Beimorter von folden Eigennamen gebilbet. Bon Jupiter fommt jovial, von Mars martialisch; man spricht von olympischer Rube, platonischer Liebe, babylonischer Berwirrung.

<sup>1) »</sup>Es war ein furchtbarer Passionsweg für ben Sohn ber Frau Claudine«. B. Raabe, Abu Teljan S. 193.

Die zweite Möglichfeit ift die, bag die Berfon, die Ortlichfeit, beren Ramen wir nennen, unmittelbar gleichgefest wird mit benjenigen Erscheinungen, beren Eigenart geschilbert werben foll.

Das geschieht nun fehr häufig und auf fehr verschiedene Beife, mit fehr verschiedenen Unspruchen an die Rlarheit der Erinnerung bie die Borte bes Schriftstellers in unfrer Seele hinterlaffen haben. Biemeilen wird auch hier mit einigen Strichen die Lage gezeichnet, in ber jene Geftalt ber Literatur für die Bergleichung tauglich wird: jemand ericheint etwa als Berfules am Scheibeweg, als Saul unter ben Propheten. Cher der Eigenname wird rein außerlich zusammengeftellt mit ber Angabe bes Gegenftanbee. ber Betätigung, die Ahnlichkeit zeigen mit bem, mas vor uns liegt. Und zwar konnen bie beiben Borter eine Bufammen= fenung bilben: Raffanbrarufe, Diogeneslaterne, Siobspoft. Ober der Eigenname tritt im felbständigen Genitiv neben die Cadybezeichnung: Hymens Bande, Abrahams Schoß. Ober es wird im Beiwort die Eigenschaft verfündet, die uns gerade jest ihren Trager wichtig macht: ein teuscher Joseph, die geschäftige Martha, ber barmbergige Samariter, die donnernde Bhilippifa, ber getreue Edart.

Endlich tann ber Eigenname allein bafteben ohne weiteres Rennzeichen, alfo 3. B. ftatt ein Riefe gejagt werben ein (Bo= liath; es wird dann vorausgesept, daß die bloge Rennung des Namens mit Leichtigfeit auch die Begleitvorftellungen in der Seele bes Sorers erwedt, auf die es für das Gleichnis gerade autonimt. Damit hat fich ein eigentümlicher Rreislauf vollendet. Jeder Name ift urfprünglich ein Dingwort gewesen, mit ber Hufgabe, gang bestimmte Besonderheiten feines Tragers zu bezeichnen. Diefe Ilr= bedeutung gerat mit der Beit in Bergeffenheit; bei den meiften unfrer Berfonennamen ift ber Ungelehrte außer ftanbe, ben urfprünglichen Sinn zu ermitteln. Indem nun der Gigenname jum Trager gang bestimmter Charafterguge mirb, nabert er fich wieberunt bem Dingwort.

Freilich ift auch hier noch eine Reihe von Abstufungen mög= lich zwijchen bem reinen Gigennamen und ber reinen Gigen= fcaftebezeichnung.

Berbinden wir ichon mit manchen unfrer Bornamen wie Sans und Rafperl, Grete und Gufe bas Bild bestimmter Gigen= Schaften, jo ift bas noch mehr ber Fall bei folchen Ramen, beren Erager und im literarifchen Bild vor Augen gestellt find. Co ift es oft genug geschen, bag ber Taufname nach geseierten Bestalten der Dichtung gewählt wirb.1) 3m Mittelalter haben fo die Geftalten der deutschen Beldenjage, der Grals = und Artusjage namengebend gewirkt. 3m 18. Jahrhundert haben die Tugendhelben der Richardjonichen Romane gelegentlich Batenftelle vertreten; aus Offian ftammt Celma, bas freilich bort feine Frau, fondern ein Land bezeichnet; ber Rame Ilje unfrer Tage bat boppelten Sintergrund: Beines Bargreife und Frentage Berlorene Sandichrift.

Much Beinamen und Abernamen find fo gewählt worden. Rarl ber Große hat bei feinen gelehrten Genoffen den Ramen David geführt.") In ber Reihe ber Brandenburger Fürsten eischeint Albrecht Achilles, Albrecht Alcibiades, Johannes Cicero. Beishaupt, ber Begründer bes Illuminatenordens, hat fich ben Ramen Spartafus beigelegt. 8) Bobmer und Breitinger nebst ihren Buricher Genoffen haben in ihren Discourfen ber Dabler fich mit den Namen hervorragender Maler unterzeichnet. In ber gleichen Beije haben die Mitglieder ber Ralferl. Leopolbinifch= Rarolinischen Alabemie ber Raturforscher ihren Genossen bie Ramen großer Naturforscher beigefellt, wie Ariftoteles, Pythagoras, Linnaeus. Ebenfo find nun auch die Dichter zu Berte ge= gangen, wenn fie ihren helben Ramen geben ober benjenigen, auf die fie ihre jatirifchen Pfeile richten. Go hat bei Logan ein reicher Beizwanst ben Ramen Berres erhalten, nach bem Borbilb jenes berüchigten romifchen Brators, gegen ben Cicero flammenbe Reden gehalten hat. Bei Bürger trägt eine buhlerijche Gattin ben Ramen Fulvia, der bann mit der gleichen Farbung in Beinjes Ardinghello wiederkehrt, in der Erinnerung an jene uppige 3tomerin, die nacheinander die Gattin bes Clobius, bes Curio, bes Antonius gemefen ift. Bo Leffing ben Dieb vorübergeben beißt an der hutte des Urmen, da führt feine Dichtung die Hufschrift: auf die Butte des Fros; Fros, jo heißt jener Bettler, ber ben beimfehrenden Donffeus gum Zweifampf auffordert. Friedrich Klinger hat den Bornamen jeines Simfone Grifaldo mit Bezug barauf gemablt, baf ihm zweimal von einer Delila bas Los Simfons bereitet werden foll. Und wenn Goethe im Gog von Berlichingen einen Bruder Martin auftreten läßt, fo will er une bamit gang beutlich an Luthers Weftalt mahnen. Bei Balther von Stolzing, bem Gieger im Meisterfingerftreit, hat Balther von ber Bogelmeide Batenftelle übernommen.

(Schluß folgt in ber nachften Rummer.)

#### Das Inbaltsverzeichnis der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Spracvereins.

Die Wegenwart fann ihren Reichtum nicht mehr überfeben ohne die Silje von Nachschlagebüchern. Huch die Mitglieder, die Freunde und - die Wegner bes Deutschen Eprachvereins beburfen eines folden, um fid ju vergegenwärtigen, mas ber Ber= ein feit feinem Befteben gewollt und erreicht hat. Unfer ganges Leben und Birten findet feinen bleibenden Riederschlag vor allem in unfrer Zeitschrift, aber auch in ben Biffenschaftlichen Beiheften. Berdeutschungsbuchern und souftigen Berlagewerten. 1) Unfer ver= ewigter Borfigender &. Schöning bat zuerft flar erfannt, bak por allem die Leiter bes Bereins zur Beherrichung ber Gegenwart einen leichten Ginblid in die Bergangenheit bedürften, und beshalb ein ausführliches Inhalteverzeichnis zu unfren Schriften geforbert, überzeugt, daß auch taufend andere ein folches willfommen beißen und, wenn es erft ba ware, unentbehrlich finden murben. Es war nicht leicht, seinen Bunich zu verwirklichen. Ber wollte fich einer fo ungeheuren, jum Teil recht mubfeligen und - langweiligen Arbeit unterziehen, und wer brachte die wiffenfchaftliche Borbereitung und die Erfahrung im Berein mit, um die richtige Auswahl zu treffen? Bum Glüd fand fich Dr. Saalfeld auch hier als Retter aus der Not. Nach mehrjähriger Arbeit legt er und jest ein stattliches Bud in ber Blattgroße ber Zeitschrift fauber gedrudt, mit forgfältig übermachtem Gat vor - ein Buch. bas einen ichier erichreden fonnte! Wie ber »Reiter über ben Bobenfce« feben wir mit Grauen gurud auf die beangftigende Menge deffen, was wir alles mit Huge und Ohr burchlebt haben. Aber wir finten nicht vom Pferde, fondern jegen uns erft recht

<sup>1)</sup> ilber folche literarijche hilfen. bei ber Ramengebung

hanbelt R Fr. Arnold, Die beutschen Bornamen 2, S. 45.
2) Bgl. Schmeibler, Die hofichule und die Hof- Atademie Karls bes Großen G. 25; Chr, Der Karolingische Gottesstaat in Theorie und Prazis, S. 14.

<sup>3)</sup> Bgl. Altbayrifche Monatsichrift 1900, C. 84.

<sup>1)</sup> Die Berdeutschungsbucher fonnten natürlich nicht noch ein= mal in dem Inhaltsverzeichnis nachgedrudt werden. Ihr Inhalt ift ohnedies leicht zu überblicen.

fest in ben Sattel; wir sind von der Masse nicht erbrudt worden, sind ihrer jest erst durch bas Buch Saalselbs herr geworden.

Manchem wird nun freilich beim erften Durchmuftern ber Spalten ber Bebante auffteigen: ift's nicht zu viel, mas uns bier geboten wird, ift nicht die Uberficht burch die Aufnahme anscheinend gang unbedeutender Dinge erschwert? 3ch felbft habe biefen Bebanten gehabt und ausgesprochen. Aber er ift bei mir jest jo giemlich gurudgebrangt, und ich habe bie größte Freude an bem Reichtum. Einmal hat er ben Breis bes Buches nicht in ungebührliche Bobe getrieben: ber Band ift fogar erstaunlich billig; dann hat er teine allzugroße Sparfamteit im Raum veranlaßt. Borübergebend macht fich die Bemühung, recht viel auf eine Spalte ausammengubrangen, unliebfam bemertbar; man febe fich einmal S. 61 Spalte 4 an, wo fceinbar unter bem Stichwort hauptmannsstellhalter (bas in ber Tat nur zwei Beilen beansprucht) ein Absat von 23 Zeilen eingeordnet ift, der fich aber beim genaueren Busehen in eine ganze Reihe von Abfagen (Saupt= momente, -poftaint, -zollamt, -fache, -fat bis haupt= und Rebenfate) zerlegt. Rur wer zuerft an fleineren Gruppen fich mit der Einrichtung bes Buches vertraut gemacht hat, wird fich bier gleich zurechtfinden. Aber wen wird fein Unftern auch gleich jur » Sauptfache« führen! 3m übrigen ift mit einer bewundernswerten — Raffinerie barf ich ja nicht fagen — also Findigkeit bie größte Rurge mit möglichfter Deutlichfeit verbunden. Die Bebrauchsanweisung wird jeder leicht sich aneignen konnen. Der Drud ift zubem icon und beutlich und nicht flein.

Das Berzeichnis umfaßt nun — und das hat es so ausgeschwellt — nicht nur sprachliche Dinge, sondern auch alles, was sich auf das äußere und innere Leben des Sprachvereins bezieht, Sacheliches und Bersönliches, und das, wie ich jeht glaube, mit Recht. Denn die Mehrzahl der Benüher wird nicht nur wissen wollen, wann und wo irgend ein Wort, eine Wendung, ein sprachlicher Jehler in den Schriften des Bereins behandelt worden ist, sondern auch was der Verein erlebt, wer an seinem Gedeihen gearbeitet, ihm widerstrebt hat. Oft genug ist von einer ganzen Gedanten oder Tatsachenreihe nur ein Wort, ein Name in unsrem Gedächtnis haften geblieben; sinden wir dieses Wort im Berzeichnis, so ist es und leicht, der Hauptsache von diesem Wegweiser aus nahe zu kommen.

Sehen wir uns nun die Bedürfnisse an, mit benen ein Freund bes Sprachvereins an bas Inhaltsverzeichnis herantreten tann.

Bohl der häufigste Fall wird der sein, daß wir bei irgend einer sprachlichen Einzelheit uns dunkel erinnern, daß in der Zeitschrift (ober einem Berlagswert des Bereins) darüber gehandelt ist, wir wissen nur nicht wo. Eine seltenere Bortsorm ist eine mal in einer Brieftastenantwort auf ihre Zulässigkeit geprüft, sprachgeschichtlich erklärt, eine aussällige Lauterscheinung (o in Argwohn neben a in Bahn z. B.) ist besprochen, die Abstammung eines Bortes erörtert (z. B. Amt), ganze Gruppen von Erscheinungen (Absaut, Abkürzungen, Haupt = und Nebensäße), Sprachgebiete und = perioden (Althochdeutsch, Griechisch) uss. werden an verschiedenen Stellen irgendwie behandelt. Man wird kaum unter irgend einem Stichwort vergeblich den nötigen Faden suchen.

Sehr ausgebehnt ist natürlich das Gebiet von Fremdwörterverdeutschungen. Da werden uns zunächst die Sünder vorgeführt, die ihr grundsählich oder aus Gewöhnung entgegengewirft haben; man schlage z. B. Einundvierzig, Bardt, Baiern, Essah nach, dann die unendliche Zahl der geschmacklosen oder überstüfssigen Fremdwörter, die da und dort zu beobachten waren, vgl. eloquent, enemy, encre, en sace usw., usw., die noch größere derer, sür die passende oder unpassende Berdeutschungen in unsren Schriften gegeben ober angesuhrt werden, die Behörden (f. 3. B. Baiern), Einzelseute (f. Embe), die für reines Deutsch eingetreten sind. — Diese erfreulichste Gruppe wird vielleicht am meisten herborgesucht werden.

Richt selten wird man aber auch nach Buchern sahnden, die einmal in der Zeitschrift empsohlen sind; sie werden im Inhaltsverzeichnis nach Titel, Gegenstand und Berfasser, also mindestens
an zwei Stellen ausgeführt, wie die Aussätze in der Zeitschrift
selbst und den Beihesten auch; sogar Zeitungen, die — lobend
oder tadelnd — angezogen worden sind, werden verzeichnet.

Für viele anziehend, für die Leitung bes Sprachvereins aber unentbehrlich sind die Eintrage, die fich auf das Leben des Bereins beziehen. Da ift nun zunächft ber Begründer Riegel, find Sahns, Schöning und von allem Unjang an unfer verehrter Sarragin icon aus bem falten, nuchternen Inhaltsverzeichnis in ihrer ganzen Bedeutung und Eigenart zu erkennen, und alle bisherigen Mitglieder bes Gesamtvorstandes, voran ber ehrwürdige treue Sape, treten uns als Berater wie als Schriftfteller fagbar ent= gegen. Auch die Leiter der Zweigvereine tommen zu ihrem Rechte (f. z. B. Mally), dann aber eine unübersehbare Reihe von Männern, die im Sprachvereine irgendwie fich bemerkbar gemacht haben. Ratürlich find auch Ortsnamen reichlich eingestreut: die Gipe von Ameigvereinen, die Orte, an benen Sauptversammlungen tagten. Sier gilt nun jenes bekannte Bort von dem Ruhm der Nichtgenannten am wenigften. Die Regfamteit eines Zweigvereins fann im Inhaltsverzeichnis fast mit bem Bentimeter beurteilt werben, man febe fich nur einmal z. B. Marburg a. d. D. ober gar Reichenberg, Raffel, Dresben an! Bon Erlebniffen bes Sprachvereins find natürlich bie Hauptversammlungen und was an ihnen hängt ausführlich verzeichnet, in einem Sammelabschnitt, wie unter den Ramen ber Berfammlungsorte. Daß auch die unerquicklichen Tage sich in unserm Buche fpiegeln, verfteht fich von felbit (f. Berlin, hauptverfamm= lung 1893).

Da in den letten 14 Jahren kaum irgend eine wichtigere Seite des beutschen Sprachlebens in unser Zeitschrift unbcachtet geblieben ist, so wird auch derjenige, der nicht gerade mit uns geht, unser Berzeichnis als bequemes Nachschlagebuch begrüßen, Für uns werden aber die älteren Jahrgänge der Zeitschrift erst wieder lebendig, und die Mitarbeiter werden es Saalfeld zu banken haben, daß ihre älteren Ausstäte der Bergessenheit entzgogen sind.

Daß jemand nach Dingen, die überhaupt in unserm Werke gesucht werden können, vergeblich suche, ist ausgeschlossen. Er mag von einem beliebigen Ende ansangen, er kommt zum Ziel. Fast möchte man glauben, daß der Bersassen, er kommt zum Ziel. Fast möchte man glauben, daß der Bersassen die Zeit seiner Leser sür gar zu kostdar eingeschätt hat und deshalb jedes zwei und dreimalige Nachschlagen überssüssen mollte. So scheint es wahrlich zu menschensreundlich, wenn er z. B. bei Wartin Opth die gleichen Nachweise unter Wartin und unter Opth gibt! An andern Stellen muß der Leser doch, um das Gesuchte zu sinden, in der Zeitschrift vielleicht sechs die sieben Jahrgänge nachschlagen, da das Inhaltsverzeichnis natürlich tausendmal nur Name und Zahl angibt. Das läßt sich nicht verweiden, und so hätte man vielleicht an andern Stellen der Bequemlichkeit nicht gar zu sehr Borschub leisten sollen.

Die Mehrzahl ber Benuter wird fagen: je mehr, defto beffer! Und so bürsen wir wohl hoffen, daß die Zahl der Besteller rasch zunehmen und recht steißige Benutung dem Berfasser den wohleverbienten Lohn bieten wird.

D. Brenner.

#### »Glübweinol.«

#### Eine neue sprachliche Modenarrheit.

Benn eine Sache weite ober allgemeine Berbreitung finbet, fo fprechen wir mohl von einer Mobe, und wenn diese Mobe aller= band Auswüchse zeitigt, von einer Mobetorheit ober gar Modenarrheit. Auf biefem Bunkt find wir gegenwärtig mit ber Namengebung auf verfchiebenen Gebieten, insbefondere auf benen ber Seilmittel, ber Drogen und ber Bericonerungsmittel angelangt, auf benen heutzutage taum noch eine neue Erfindung gemacht werden tann, ohne bag bem Ramen eine ber frembartig Ilingenben Endungen -in, -ine, -ina, -on, -one, -an, -ol, -al, -il, -ose ufw. angehangt wirb. Diefe Enbungen find freilich nicht burchweg eine Erfindung erft ber neuesten Beit; aber ehemals bielt fich ihre Berwendung in bescheibenen Grenzen, auch hatte fie besonders in der Chemie, wo fie ihren Ursprung nahm, ihren durchaus verständigen Grund und wurde ober wird jum über= wiegend größeren Teile auch mit Berftand burchgeführt. Bas aber ber Sprache ber Chemie, wenigstens einstweilen, zugeftanben werben muß, ift auf anderen Gebieten weit ansechtbarer, weil bier ber wichtigfte Grund diefer Bildungen, die unendliche Mannig= faltigkeit ber möglichen chemischen Berbindungen, wegfällt. Ru biefen Bebieten barf man auch bas ber Beilfunde rechnen, bas ja leiber noch immer eins ber festesten Bollwerte des Fremd= wörterunwefens ift. Wenn es aber möglich ift, daß einzelne Er= finder ihre Beil= und Araftigungsmittel mit beutschen Bezeich= nungen verfeben, g. B. inbifche Billen, Dr. Sprangere Dagen= tropfen, Selgolander Bflafter, Anorrs Safermehl, Konigs Rervenftarter u. a., fo ift es unerfindlich, warum andere Erfinder von neuen Seilmitteln zu lauter frembartigen Ramen greifen muffen, warum Schnubfenmittel nur als Forman ober Sozojodol, Beil= mittel gegen Rheumatismus nur als Aspirin, Rhoumasan ober Rheumatin, Schlafmittel nur als Hedonal, Mittel gegen Ertrantungen der Lunge nur als Creosotal, Duotal, Hervin und Tuberkulin, Rahr = und Rraftigungemittel nur unter fo stlang= vollen« Namen wie Aphroditin, Sentalin, Ossin, Haemoglobin, ober Sanatogen, Haematogen, Neurogen, ober Nutrol, Tropon, Fekaton, Somatol und Somatose ihren Weg follten finden können. In einer einzigen Nummer bes . Arztlichen Therapeutischen Unzeigers . fand ich 12 Ramen auf -in, 7 auf -ol, 3 auf -al, je 1 auf - ose und - gen. Die umfangreiche Preistifte von &. Reichelt in Breglau über . Bharmaceutische Braparate. Medicinal = Chemi= talien, biatetifche Mittel, beutsche und ausländische Specialitäten, Berbanbftoffe und Gummimaaren e für 1900 - 1901 enthält unter 350 Namen mit den hier in Betracht tommenden Endungen fast bie Hälfte, nämlich 166 auf -in; barauf folgt -ol mit 83, also fast einem Biertel; in bas lette Biertel teilen fich -al mit 31, -on mit 13, -ose mit 9, -an und -gen mit je 8, -en mit 7, enblidy -yl, -ot, -it, -ola, -one (-oni), -at, -yn (Sellekaryn!) mit je 1-5 Ramen. Und babei ift zu bebenten, bag biefe Preis= lifte burchaus nicht etwa alle mit diefen Endungen gebilbeten Borter enthalt! Es mare wirflich an ber Beit, bag auch bie argtliche') Belt fich mehr auf ihre Pflichten gegen bie Mutterfprache befanne, die boch nun einmal ber ureigenfte und mertvollfte Gemeinbefig unfres Boltes ift, beffen Bebeutung viele nur besmegen unterschäpen, weil fie nie ernsthaft barüber nachgebacht haben. Es geht bamit wie mit ber Gefundheit, deren Wert viele erft dann erkennen, wenn fie in Befahr find fie gu verlieren.

Bas nun dem Arzie und dem Apotheker recht ift, bas ift nach Anficht bes Haartunftlers biefem billig. Und bas ift begreif= lich. Sat fich boch ber »Baber« feit alten Zeiten etwas barauf du gute getan, mit feinen Schröpftöpfen und Salben fo eine Art Bermanbtichaft mit bem Arzte aufweisen zu konnen. Bohl em= bfiehlt er uns gelegentlich auch Seifen und »Erêmes« mit beutschen Ramen, wie Bahnbrecher= Seife, Saut= Freund u. a.; aber was wollen einzelne bescheibene beutsche Bezeichnungen gegenüber ben ftolg einherschreitenden Ramen von Seifen wie Myrrholin - und Lanolin - Setfe, Feeolin, Hyalin, Courantin ober Eibischin, ferner bon »Crêmes«, wie Purenol, Malattine, Vulneral, Helioderm, Kaloderma bedeuten! Und nun erft gar alle bie schönen Ramen bon Mitteln zur haars und Bartpflege! Da prangen vor uns in fremdem Gewande Huboin und Kikolin, Petrolin und Barbolin, Schuppin (!), Frigidin, Vitaline und Brillantine, oder Floriol, Aureol, Petrol und Javol, ober Saponal, Antisepton, Novella, Kinoir und gar Psednethanaton! Und wenn wir auf gut Deutsch und ein » Mundwaffer « ausbitten, bann fragt man uns ficher, ob wir Odol, Thymol, Trybol, Carminol ober Stomatol, ob wir Kosmin, Odonta ober Kalodont vorziehen, aber ein beutiches Wort wird uns - ich wette taufend gegen eins nicht entgegenschallen! Und auf vielen anbern Gebieten geht es nicht anders. Fordern wir Runftzuder, fo reicht man uns Saccharin. Sykorin, Zuckerin ober Cristallose, ftatt Raffeegufat erhalten wir gewiß bas feinere Coffon, als Erfagmittel für Butter Palmin ober Margarine, und wollen wir uns ein Glaschen Glubmein bereiten, fo empfiehlt man uns angelegentlichft - Bluhweinol«. D du liebe beutsche Sprache! Statt Fleischeztrakt er= halten wir Kochil, als Speife= ober Badpulver wird uns Vanillin, Nektarin ober Gustin, als verbeffertes (!) Raismehl . Zoanin, als Diqueur Trappistin, ale Apfelfaft Pomril gereicht ufw. bis ins Unendliche. Man follte es nicht glauben, welche weite Berbreitung die genannten Endungen fid bereits verschafft haben!

So empfiehlt man uns als Dachanstrich Grossol, als Juß= bodenanstrich Eolin= ober Litholin=Lad, zur Beseitigung von Staub Luminol, jum Bugen von Gilber Noval, jum Reinigen getäfelter Fugboden Stahlonit (. Erfat für Stahlfpane.!). . Detall= politure geht unter dem Namen Geolin, "Sohlenschute heißt Prosol (etwa weil es - die Feder sträubt sich! - gut pro Suhlene ift?) oder Semelline (weil es nur einmal - semel - auf die Sohlen gerieben zu werden braucht?), Mittel zum Schuhpupen empfehlen sich durch die namen Liparin ober Pedol, feinen Bylinderhut bügelt man mit Cylindrol, die Plattwäsche stärft man mit Glanzine, wenn fie rechten -Glange haben foll, feuchte Banbe trodnet man mit Seccol, als Modellierton verwendet man Plastoline. Bollen wir uns ein Musitinstrument anschaffen, so preist man uns bas Libellion an, von dem hoffentlich nicht bloß der name einen iconen Rlang hat; will ber Gastwirt fich ein Billard taufen, fo bat er in den Bonzoline = Ballen einen billigen Erfat für Elfen= beinballe. Will ber Afthmaleibende fich ben Benug bes Rauchens gestatten, so greift er gewiß zu den Afthma = Bronchiol = Bigaretten; friert ibn, jo bat er an Remanit eine »Barmefchutmaffe aus karbonifierter Seibe«. Bill man hohle Bahne felbft ausfüllen. fo macht bas ein besonderes Bergnugen mit ber ftolg prangenben Saniplombina: will die Sausfrau ftatt Seife ein Bafchpulver haben, fo fteht ihr Mydlin gur Berfügung; will fic - ich muß die Leferin um Berzeihung bitten - allerlei unliebsame Gafte vertreiben, so hat sie die Bahl zwischen Insectin, Mortein, Flourin, Cometin, Zacherlin und - Antiplusquin. Wenn ber Landwirt Mäufe ober Samfter auf feinem Ader ausrotten will, fo tauft er sich Ackorlon, will er lahme Pferbe heilen, so wendet er

<sup>1)</sup> Das sind wohl mehr Apothefer und Chemiter, die diese schrifts. D. Schrifts.

Fricol an, und will er Schweine ober anderes Bieh masten, so bieten sich ihm in Porkin ober Pocusin die herrlichsten Wittel dar. Doch genug des grausamen Spiels; wem's Spaß macht, der wird ohne Wilhe den Borrat ergänzen können.

Als besonders anftößig wird man beim Lesen aller bieser oft fo feltfamen und gefchmadlofen Ramen die gefühlt haben, die jene betonten und badurch als fremd empfundenen Endfilben an beutiche Stämme anbangen. Roch ift ihre Bahl gegenüber benen, bie griechische, lateinische ober frangofische Stämme gur Grundlage haben, verhältnismäßig gering; aber bei ber raichen Berbreitung biefer Seuche und ber baraus naturnotwenbig folgenden weiteren Berwilderung des Geschmads der beteiligten Kreise ist es anzunehmen, daß die Erfinder auch die vielen bisher noch anhaftende Scheu, die Sprachmengerei fogar innerhalb des einzelnen Worts ju treiben, mehr und mehr ablegen. Dann befommen wir neben Sprachblüten wie Schuppin (Mittel gegen Ropfichuppen!) und Eibischin, Zuckerin und Scheuerin, Zacherlin, Feeolin und Glanzine, sowie Glättolin und Struwwelin (gegen ftruppige Schnurrbarte!), ferner Stahlonit, Ackerlon und - bas Beste fommt zulett! — Glühweinol auch vielleicht einmal solche zu hören wie die solgenden: Haferol ober Haferine statt des schlichten Safermehl, Schnupfin für irgend ein neues Schnupfenmittel, und fo geht es weiter - man lache nicht, denn nach obigen Leistungen ist alles möglich — bis zu Zahnil, Zahnol und Zahnose, Bartol, Bartine und Barton, Hustina, Hustan und Hustolin.

Doch erschöpfen wir uns nicht in weiteren Bermutungen, ba anzunehmen ist, daß der Ersindergeist, der schon so viel Schönes an den Tag gebracht hat, auch weiterhin sur neue Überraschungen sorgen wird, die vielleicht alles in den Schatten stellen, was bisher in diesem Fache geleistet ist. 1) Das heißt dann » die deutsche Sprache bereichern«!

Landeshut in Schlefien.

Richard Balleste.

#### Rleine Mitteilungen.

Um 22. Dezember 1902 beging ber Borfipende des Mug. Deutsichen Sprachvereins, Geh. Oberbaurat Otto Sarrazin, seinen

1) Die Fliegenden Blätter haben vorm Jahr (Bd. 115 Nr. 13 v. 20. Sept. 1902) zwei Scherze darüber gebracht. Zwei Freunde unterhalten sich über einen dritten, Dr. Hatus, einen ausgezeichneten Kenner der alten Sprachen«. Sonst ein armer Teusel, der es nie vorwärts bringen konnte, ist er neulich gesehen worden bid und rund, elegant gelleibet, — kurz ein Bild der Bohlshabenheit! — dlinglaublich! Wie kommt denn das? — O, er ersindet jetzt neue griechische und lateinische Namen sür Kosmetika und Parsüms!«. Der andre Scherz ist ein Gedicht, mit Ho. v. G. unterzeichnet. Ein Bohlstäter der Wenschheit« grübelt, vom alukrativen Pomeril« angestachelt, auch nach Ersindung und Besennung eines Apfelsassehen, Komerol, Komerol, Pomerose — nicht zur Entscheidung kommen.

ollnd heute schwand mir mein Hoffen: Da las auf zehn Flaschen — o Hohn — Ich im Auslagsenster betroffen Den Namensreford oMpfelone!

Das ift unübertrefflich, und er gibt hoffnung und Bemühen auf, boch ohne gang zu verzichten; benn

»Bas nütt es, die Zähne zu stetschen? Mit den Appeln ist's einmal vorbei — Ich werse mich auf die Zwetschen, Da steht die Benennung noch stei! »Zwetschgols wird seden erreuen — »Zwetschgols den Bostoren gesiel'! Oder nenn' ich den Saft, den neuen, Zwetschgelon, Zwetschgelan, Zwetschgeril??«

jedzigften Geburtstag. Am Tage vorher murbe er burch bie in Berlin wohnenben Mitglieber bes Ständigen Musichuffes Brof. Dr. B. Bietich, Oberlehrer Dr. G. Saalfeld und Oberlehrer Dr. D. Streicher (Berlagsbuchhanbler &. Berggolb mar burch Rrantbeit an ber Teilnahme verhindert) im Ramen bes Gefamtvorftanbes beglüdwünscht und ihm ein fünftlerisch ausgestattetes Album überreicht, bas die Bilber famtlicher gegenwärtiger Mitglieber bes Befamtvorftandes und die feiner Borganger im Borfit, fowie bes vor furgem beimgegangenen ftellv. Borfitenben Geb. Rat Sape enthalt. »Sie steben beute an ber Grenze bes fechsten und fiebenten Rabrgehntes Ihres Lebens . fo ungefahr führte Brof. Bietich aus. -an biefer Wegftelle tann Sie ber Gefamtvorftand nicht unbegrüßt vorüberwandern laffen und nicht unbedankt für die vielen Berbienste, die Sie Sich um unsern Berein erworben als treues Mitglied bes Gesamtvorftandes feit Bestehen bes Bereins und nun feit brei Jahren als fein Borfigenber. Arbeit und Mühen haben Sie in reichem Dage und in aufopfernder Beije für ben Berein eingefett und bedeutsame Erfolge erzielt. Indem wir Ihnen biefes Buch mit unfer aller Bilbern überreichen, wollen wir Ihnen unfre Begleitung für ein hoffentlich noch langes Stud bes Lebensweges anbieten und ben Bunfch befunden, bag Gie uns noch viele Rahre der treue und tatfraftige Ruhrer bleiben mogen, der Sie uns bisher gewesen find. Doge biefer Bunfch eine gute Statt bei Ihnen finden und Ihnen unfre Gabe eine Freude bereiten. Sierauf überreichte Oberlehrer Saalfeld eine Mappe mit einem nach ben Lichtbilbern ber einzelnen Mitglieber bergeftellten Gefamtbilb bes Borftandes und gab (wie bann auch Oberlehrer Streicher) ben Befühlen ber Dantbarkeit und Berehrung für bas Geburtstagslind Ausdrud. Augenscheinlich volltommen überrascht, aber tief und freudig bewegt, bantte ber Gefeierte in herzlichen Worten. In bem Dantichreiben, bas er bann an die einzelnen Mitglieber fandte, fagte er:

»Daß es vielen Ausbebens wert sei, wenn jemand in das jugendliche Alter eines Sechzigers tritt, daran hat meine Seele wirklich nicht gedacht. Um so vollkommener war die Uber-raschung, die der Gesamtvorstand mir zu meinem heutigen Geburtstage . . . . . bereitet hat. Zugleich aber auch um so freudiger! . . . .

Wenn ein gütiger himmel dem Sechzigjährigen die Kraft erhält, die er dem Bierzigs und Fünfzigjährigen gönnte, und wenn ich dann gemeinsam mit Ihnen allen an unserm schönen Berke bisher weiter arbeiten kann, so wird die große Gite, mit der Sie mir heute entgegengetreten sind, sich daran ihren reichs lich bemessenen Anteil zuschreiben dürsen.

Nuch ber Zweigverein Kaffel hatte seine Glüdwünsche in einem schönen, fünstlerisch ausgestatteten Widmungsblatt übersandt, und von vielen Seiten waren Glüdwünsche eingegangen, darunter solgender Drahtgruß aus Kassel: "Dem Sprecher des Sprachvereins, dem Führer und Bortampfer, dem sindigen, seinsinnigen Forscher, dem rührigen, rastlosen, wertsrohen Wirter, dem ganzen Manne wünscht dantbar aus Herzensgrunde Heil, Glüd und Segen zum sechzigsten Geburtstage Edward Lohmeyer."

— Am 27. Dezember 1902 ist der ehrwürdige Verfasser des weit bekannten Buches » Der Bilderschmud der deutschen Sprache« (5. Aust. Weimar 1896) Dr. Herman Schrader im 88. Jahre seines Lebens zu Berlin entschlasen, wohin er nach langer gesiegneter Tätigkeit (als Seelsorger in Osterode) gezogen war. Er hat dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein seit der Gründung angehört und dis zu seinem 80. Lebensjahre noch Vereinsvorsträge gehalten, die von ihm zu dem Buche » Scherz und Ernst in der deutschen Sprache« vereinigt und auch dem Sprachverein gewidmet worden sind. Als Fortsetzung seines obengenannten Hauptwerfes sind die Bücher » Aus dem Bundergarten der deutse

schen Sprache und »Das Trinken in mehr als 500 Gleichnissen und Redensarten- erschienen. In unverminderter Geistesfrische hat er sich noch bis zu seinen letten Stunden mit sprachlichen Fragen beschäftigt.

Ein wissenschaftlich geschulter Sprachforscher war er nicht, und das ist auf seine Bücher natürlich nicht ohne Einsluß geblieben, aber der unermüdliche liebevolle Fleiß, die innere heitere Behaglickeit, die immer jugendliche frische Freude an der Schönheit und den Rätseln der Muttersprache haben ihm sehr viele Freunde erworben und dazu betgetragen, die Sprachbewegung unsrer Tage zu sördern; sie werden das Andenken des liebenswürdigen und warmherzigen Mannes auch in Zukunft lebendig erhalten.

- Deutsche Sprache im russischen heere. Unterossissiere und Mannschaften ber russischen Garberegimenter sollen fünftig nach einer Zeitungenachricht pfilchtmäßig Deutsch lernen. Einige russische Garbeossisiere, die zur Leitung des Unterrichts bestimmt sind, verweilen zur Ausbildung in der deutschen Sprache, wie es heißt, gegenwärtig auf ein Jahr in Kasiel.
- Über die Zukunft der deutschen Sprace in Afrifa. Bor furgem ift ein englisches Buch, Die Geschichte ber Rolonisation Afritas burch frembe Raffen von Sarry S. Johnston, erschienen und alebald auch von DR. v. Salfern, Rapitan gur Gee a. D. ins Deutiche übertragen worden. Die Reue Burcher Zeitung, Die fich in einem besonderen Auffate (25. 12. 1902 Mr. 357 Beilage) bamit beschäftigt, macht ihre Lefer vor allem auf die in einigen Rapiteln enthaltenen Betrachtungen über bie Bufunft Afritas aufmertfam. Darunter ift auch eine über die herrichenden Sprachen im fünftigen Afrika. Das werden nach der Borausjage Johnstons fein Englifc, Frangofiich, Italienisch, Portugiefiich, Arabisch = Saussa und Suabeli. Man bemertt ja, mas er nicht nennt. Das in Gub= afrita jest weit verbreitete Sollandische wird nach seiner Annahme bald durch das Englische verdrängt werden, und das Deutsche überhaupt nie zur Geltung tommen. Barum? Es ift fur ben Eingebornen zu ichwer, und die Deutschen - fprechen nicht deutsch, jondern bedienen fich entweder bes Englischen oder ber besonders in Cftafrita nicht blog unter ben Gingeborenen beliebten Guabeli= fprache. Der Berfaner bes Buches vertritt nach der Anficht bes Burcher Berichts entichieden ben englischen Standpunkt, wird aber doch als ein Mann von icharier Beobachtung, richtigem und unparteiifchem Ilrteile gerühmt und grundet feine Echluffe auf eigene Bahrnehmungen langer Jahre, die er als Forider und britischer Beamter in Afrika zugebracht bat. Bir brauchen feine Prophezeiungen nicht fur unwiderleglich und unabwendbar ju balten, aber ftol; darüber megjeben durien mir leiber nicht. Denn fie erflaren fich aus berfelben gebantenlofen Bernachtäffigung ber Mutteriprache, die ein zweijelhaftes Borrecht allein unieres Bolfes ift und in ihrer lacherlich traurigen Ericbeinung auf fühmeit= afrifaniichem Boden vorm Jahre durch das Borgeben unferes Bindbuter Zweigvereins die allgemeine Aufmertiamteit auf fich gezogen bat.
- Über das Bort » Trenbander « (vgl. Zanuarnummer Sp. 22) erbalten wir von Dr. Hertel in hilbburgbausen die Mitteilung, daß der Ausdruck ein der alten Form getrewenhender) in bennebergiichen Urkunden des 15. und 16. Jahrh. mebrsach begegnet zur Bezeichnung der Personen, welche streitige Güter bis zum Austrag der schwebenden Berhandlungen zu getreuer handsübernehmen.
- Taufend Mart für ein Bort. Die Bielefelber Caled : und | Bistuitfabrit von Stratmann u. Mener, Bielefeld, hat einen Preis von 1000 .4 für die beste Berdeutschung des nicht nur ausländischen, sondern auch fallch gebrauchten Bortes » Cales.

ausgeietzt. Bewerbungen — auch Bostfarten sind zulässig — mussen vor dem 1. April 1903 an die Bieleselder Cales = und Biskuitsabrit in Bieleseld eingesandt werden und sollen am Kopf des Blattes Ramen und Bohnung des Einsenders, darunter nur das vorzeschasgene Bort ohne jeden weiteren Zusas enthalten. Es steht jedermann stei, mehrere »Börter« einzuschiden — doch auf keinen Fall mehr als drei — und jedes in der angegedenen Beise auf einem besonderen Blatte. Der Preis wird unter allen Umständen dem von den Richtern als preiswürdigst anerkannten Borte zugeteilt, auch wenn dieses zur Einsührung in den Sprachzebrauch als unzgeeignet erscheinen sollte. Falls das Wort, auf das der Preis fällt, von mehreren Seiten eingesandt werden sollte, so werden die

Das Preisrichteramt haben übernommen: Prof. Dr. O. Bren= ner, Burgburg; Dr. Guftav Zieler, Schriftleiter, Berlin; Direftor Dr. Eb. Lohmener, Kassel; Prof. Dr. Alois Beiß, Lonbon; Bilh, F. Brand, Schriftsteller, London.

- Einen Breis von 3000 Mart fest ber Deutsche Flotten= verein aus auf eine Geenovelle ober Geeergahlung für feine Monatsichrift »Die Flotte«. Die Arbeiten muffen mit ber Schreib= majchine und nur einseitig geschrieben bis jum 15. Marz b.- 3. bei ber Schriftleitung ber »Flotte«, Berlin SW 7, Dorotheenftr. 42 II, eingegangen fein, mit Mennwort verfeben, ber Rame bes Ginfen= bers in geichloffenem Umichlage mit bemielben Rennwort. Rur Driginale, noch nirgends im Drud erichienene, find zugelaffen, aber weder Überfepungen noch Überarbeitungen; die Länge von 3500 Drudzeilen zu je 15 Gilben barf nicht überschritten werben. Sie muffen lebendig in das moderne Deutschland zur See und Übersee hineinführen, brauchen teineswegs nur von der Kriegsflotte gu handeln, fondern Berührung aller ber Schichten ift ermunicht. die mit Seeichijfahrt und - Fiicherei, Schiffbau, Berftbetrieb, Rolonien, Uberfee ufw. in Beziehung freben. Die handlung muß spannend und fraftvoll jortschreiten und darf bes gefunden echten Geemannshumors nicht entbehren. Der Buchverlag fteht ben Gin= sendern nach dem Abdruck in der »Flotte« zu. Der Flottenverein behalt fich bas Recht vor, auch nicht preisgefronte Arbeiten zum einmaligen Abdrud zu erwerben. Breisrichter find außer ber Schriftleitung Frau 3da Bon=Ed, Lübed; Generalleutnant g. D. Frhr. v. Dintlage Lange, Berlin; Kapitan jur Gee j. D. DR. Galfter, Riel; Dr. Julius Lohmeyer, Berlin.
- 3mei neue Borterbucher benticher Munbart find im Berte. Das Borbringen bes Sochbeutichen im Rorben ift nicht mehr aufzuhalten. Die plattbeutiche Sprache, noch bor gar nicht langer Beit in allen Schichten ber Bevolferung, auch in ben Stabten die allein gebrauchliche Ilmgangeiprache, tritt mehr und mehr gurud. Das bat ichon feit Jahren gu Bereinegrundungen für Bilege ber nieberbeutichen Sprache geführt und nunmehr auch ben Plan eines ichle wig : holfteinichen Borterbuches reifen laffen, in bem man das Bild ber fprachlichen Landesart festzuhalten und ber Nachwelt zu überliefern hofft, ebe es allzufehr verblagt. Den Ausschuß für die Bearbeitung bes Borterbuches bilden Brof. Dr. &. Kauffmann, Dr. D. Menfing, Brof. Dr. D. Gering, Brof. Dr. &. Soltbaujen, Dr. C. Mörrenberg, Prof. Dr. R. v. Sifcher-Bengon, Reftor Lund, Brof. Dr. D. v. Schubert und Oberlehrer &. Bijder. Es gilt mie überall bei folden Aufgaben nicht nur ben Sprachicag, iondern auch Sitte und Brauch, Sprichwörter und Bolfelieber, Ratfel, Sagen, Marchen, Spiele, Aberglauben ufm. ju fammeln. Ber bereit ift, fich als Mitarbeiter in ben Dienft biefes paterlandifden Bertes zu ftellen, fann von Dr. Menfing in Riel (Egergierplag 17) bie notigen Anweisungen gur Sam= melarbeit erhalten. — Gleichzeitig ift nun auch die unter bem

Schuse des Raifers stehende Gesellschaft für lothringische Geschichte und Altertumskunde mit dem Entschlusse hervorgetreten, dem Beispiel des Martin-Lienhardtschen Wertes für das Elsaß ein Wörterbuch der deutsch-lothringischen Rundarten nachsolgen zu lassen. Lothringen hat sich noch früher als sein Nachdarland ans der geistigen Gemeinschaft mit dem übrigen Deutschland geslöst. Außerdem ist die eigenartige, vom Hochdeutschen nur wenig beeinsslügte Entwicklung noch dadurch gefördert worden, daß die französische Berwaltung den Unterricht im Deutschen allgemein vernachlässigte. So hat die sothringische Rundart eine Wenge Altertümlichkeiten bewahrt, die der Schriftsprache unbekannt sind, und ist durch die Ursprünglichkeit ihrer Anschauungsweise und vieler Wilder und Wendungen außgezeichnet.

Den Mitgliedern bes Sprachvereins in Schleswig-Solftein wie in Lothringen fei die Mitwirfung bringend ans herz gelegt!

— Der geschäftsführende Borfitenbe bes Deutschen Flottenvereins hat mit Bezug auf die Bemertung unseres Januarheftes über die englische Posttarte an den Borfitenden des Sprachvereins am 16. Januar nachstehendes Schreiben gerichtet.

#### Sochverehrter herr!

Im ersten Heft der Zeitschrift des Mugemeinen Deutschen Sprachvereins« laufenden Jahrgangs findet sich auf Spalte 13 eine Bemerkung über eine im Berlage der Kunstanstalt von Wolfzrum & Hauptmann, Nürnberg, erschienene Postkarte, die das Bildnis des Prinzen Heinrich von Preußen als des Schutherrn des Deutschen Flottenvereins trägt, auf der Borderseite bisher jedoch mit amerikanischem Ausbruck versehen war. Zur Erklärung dieser auch von uns lebhaft bedauerten Tatsache geben wir nachzstehend einen Schriftsat wieder, der bereits im Dezemberheft unseres Monatsblattes »Die Flotte«, Jahrgang 1902, veröffentslicht wurde und solgenden Wortlaut hat:

»Die Bereinspostkarten sind tein Unternehmen bes Präsisbiums des Deutschen Flottenvereins, sondern wurden von Herrn Major a. D. Tvegels Eisenach angeregt und werden auch von biesem verwaltet; sie bezwecken, den Namen des Bereins vor die Lugen recht vieler zu bringen. Mittels eines geringen Ausschlags können sich die Ortsverbände durch den Berkauf bei Borträgen usw. eine hübsche Nebeneinnahmequelle verschaffen.

Vilialiags tonnen jun die Ortsvervande durch ven Gernaly der Vortägen usw. eine hübsche Rebeneinnahmequelle verschaffen. Ausgabe IV, die Prinz-Heinrich-Karte, sollte gesegentlich der Amerikareise des Prinz-Heinrich von dort aus nach Deutschland gesandt werden. Die Sache zerschlug sich insolge verschland gesandt werden. Die Sache zerschlug sich insolge verschland verlucht worden, doch hat der englische Ausschland der Borderseite mit Recht Beranlassung zu unliebsamen Erörterungen gegeben. Herr Major Toegel-Eisenach hat daraussin die Vorderseite mit deutscher Ausschläfung zu unliebsamen ferörterungen gegeben. Herr Major Toegel-Eisenach hat daraussin die Vorderseite mit deutscher Ausschläche lassen lassen. Diejenigen Ortsverbände, die noch im Besit von Karten mit englischer Ausschläches ind den genannten Herrn einsenden, der daraussin eine gleiche Aunzahl Karten mit Kordruck in deutscher Sprache zurückschlen

Benn wir uns der hoffnung hingeben, daß damit die vorserwähnte Bemerkung im Januarheft der Zeitschrift des MIIsgemeinen Deutschen Sprachvereius, Jahrgang 1903, hinfällig geworden ift, so möchten wir doch im Anschluß hieran nicht unserwähnt lassen, daß die lettenden Persönlichkeiten des Deutschen Flottenvereins Ihre Bestrebungen nach besten Kräften zu unterstützen bemüht sind. Bir wollen nur ansühren, daß die für unserer Beröffentlichungen verantwortlichen Personen schon viele Stunden ausschließlich darauf verwandt haben, lästige Fremdwörter auszumerzen, und daß die Schriftlettung der »Flotte« es ihren Mitarbeitern immer wieder ans herz legt, unnötige Fremdwörter zu vermeiden, wie sie sich selbst die Mühe nicht verdrießen läßt, bei Zusammensehung eines jeden Hestes die ohnehin schon nicht

geringe Arbeit durch möglichste Ausmerzung lästiger Fremdwörter um ein Beträchtliches zu vermehren. Auch unsere Druckeret ist angewiesen, ihrerseits bei Durchsicht der Fahnenabzüge durch ihre Angestellten darauf zu achten, daß unnötige Fremdwörter versichwinden.

Bir verhehlen uns gewiß nicht, daß diese Bemühungen unserseits von untergeordneter Bedeutung sind, glauben aber, in der Tat den Borwurf daß dem Deutschen Flottenverein zuweilen die rechte Fühlung mit dem Bollsempfinden sehle« nicht verdient zu haben in den Augen aller derzeinigen, denen unser Tätigkeit einigermaßen bekannt ist. Im so mehr muß uns selbstverständslich daran gelegen sein, daß die Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereinse über die Bestrebungen und die Geschäftssührung des Deutschen Flottenvereins nicht zu salschen Borstellungen gelangen, und wir wären Ihnen deshalb zu Dant verpssichtet, wenn Sie diesen Brief im nächsten hest Ihrer Zeitschrift freundlichst zum Abdruck bringen sassen

Mit vorzüglicher Sochachtung

Menges, Generalmajor g. D.

Gern haben wir den am Schluß ausgesprochenen Wunsch erfüllt und find überzeugt, daß auch unfre Leser mit Befriedigung ben Inhalt bes Briefes kennen lernen.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

195) »Die Blutarmut besteht in notorischem Mangel an Blut, bas nebenbei auch noch schlecht beschaffen sein kann.« (Mus einer Berliner Zeitung.)

> Das mangelnde Blut ichlecht beichaffen fein.

196) »Der Redner ließ schließ=
lich einen bonnernden Sala=
mander reiben, worauf die Corona stehenden Fußes
»Deutschland, Deutschland über
alles« sang.« (Aus der Schil=
berung einer studentischen Fest=
kneipe in einer Dresdner Zeitg.)

195) Die Blutarmut besteht in deutlich ersichtlichem Mangel an Blut; nebenbei tann das Blut auch noch schlecht beschaffen sein.

Das mangelnde Blut tann nicht nebenbei auch noch

196) Der Redner ließ schließ= lich einen bonnernden Sala= mander reiben, worauf die Ber= sammelten siehend »Deutschland, Deutschland über alles« sangen.

Stehenden Fußes wird hier in wörtlicher Bedeutung gebraucht, aber das stimmt nicht zu dem Sprachgebrauch, nach welchem diese Redensart sohne Berzug, alsbald, sogleich, auf der Stelles bedeutet. Wenn Wieland schreibt: stehenden Fußes ging er zu den Kindern; wenn Schiller in Ballenssteins Tod Buttler sagen läßt, er reise stehenden Fußes ab nach Wien; wenn es bei Musaus heißt: wo du dich nicht stehenden Fußes fortpackst, so sieht man deutlich, daß die eigentliche Bedeutung dieser Wendung völlig verblaßt ist.

197) »Ich habe ... oft Gelegenheit gehabt, diese Auffassung durchaus berechtigende Tatsachen festzustellen.« (Deutsche Revue vom 3. 1900, November, S. 241.) 197) Ich habe ... oft Gelegensheit gehabt, Tatsachen festzustelsten, die (welche) diese Aufsassung burchaus rechtfertigen (— als durchaus berechtigt erscheisnen sassen).

Irreführung burch ben Gebrauch bes mit einem haupts wort verbundenen Mittelworts. Roch schlimmer folgende Sätze aus Zeitungen: »Er antwortete, daß er in einer Reihe

von jubifden Rechtsanwälten für bie Gegenpartei ge= führter Brozeffe verwidelt worben fei. . Servorragenben Deutschen Johannesburgs mar es gelungen, diese mit ben Berhaltniffen entfprechenben außerorbentlichen Roften unterhaltene Schule ju Unjeben ju bringen. Much amei Mittelmörter hintereinander fonnen ben Lefer irreführen. wie in bem Sate von Marianne Rigg (Bum Gedachtnis an Ulrich von Lichtenstein S. 20): Die Einwohnerschaft hatte fich bereits festlich gefleibet versammelt. Beffer: - in festlicher Rleidung versammelt.

#### Bücherschau.

August Engelien, Grammatit ber neuhochbeutichen Sprache. 5. Auflage, herausgegeben unter Mitwirfung von Dr. Bermann Jangen. Berlin, Bilh. Schulpes Berlag, 1902. VIII u. 619 S. Breis 8 .#.

Das Bertrauen, welches bas gediegene Engeliensche Sandbuch nun icon vierthalb Jahrzehnte genießt, verdient es in biefer neuen Auflage in erhöhtem Mage. Hermann Janten hat nament-lich ber Laut- und Bortbilbungslehre eine Fassung gegeben, die bem Stande ber heutigen Forschung in allem Wesentlichen ent-fpricht; nur sind bie Angaben über die Aussprache innerhalb ber Mundarten und Landschaften mehrfach zu allgemein und namentlich §. 8 beim langen e die Unterscheibung zwischen geschlossener und offener Aussprache gar nicht vermerkt. Man merkt an vielen Stellen bes Buches die nachbeffernde Sand, und felbft in der Saplehre, für bie jest allein noch eine etwas entschlosjenere Erneuerung zu wünschen bleibt, sind zu dem freilich immer noch überwiegenden älteren Sprachgute manche Beispiele aus Reueren und Reuften,

alteren Sprachgute manche Beitpiele aus Aeueren und Reuften, voran Moltke, hinzugesügt worden. Jedensalls ist das Wett ein historisch=sprichtenatisches Handbuch der neuhochdeutschen Sprache, wie wir es von gleicher Bollständigkeit in der Behandlung alles rein Erammatischen bei gleichem Umsang kaum noch einmal haben. Bei der Fülle des behandelten Stosses kaum es nicht anders sein, als daß man in Einzelseiten abweichende Aufsassungen baben kann. Ş. 66 ist die Regel über das Dativ=e durchaus willkürlich, am meisten der erste Absah, ebenso §. 122 die Bevorzugung von derselbe in Beziehung auf Sachen, und S. 127 die sünktische der nietzeit vor eine kolup, vorifo §. 122 die devolgungung von berselbe in Beziehung auf Sachen, und §. 127 die künstliche Unterscheidung zwischen helsen und kosten mit dem 3. und dem 4. Falle. §. 107 durfte dem Institut nicht auch die zeitliche Bestimmtheit abgesprochen und §. 111, 1 Säte wie: »das wäre beffer weggeblieben, beffer bewahrt als beflagt. nimmermehr als Beispiele für praditatives Partigip angesprochen werben, wie benn auch §. 117 ein ganz gleicher Sat »Lange geborgt ist noch nicht geschenkt« als Beispiel für Berwendung des Partizips als Insi-nitiv steht. Auch einige Puntte, bei denen der Bunsch nach einer anderen geschichtlicheren Auffassung der Grundfragen der Saplehre rege wird, will ich doch nicht verschweigen; in §. 137 schon die Aberfdrift: » Brateritumsform bes Konjunftiv ftatt einer Brafens= form des Indiative, zumal da auch Formen der Bergangenheitsstufe überhaupt mit einbegriffen werden; §. 143 die Bezeichnung der Umkehrung nach und als sprachwidrig; §. 149, 10 die Aufbet Anterlang nach und graphing (§ 1.49, 10 de Aufschlung solch natürlicher und früherer Fügungen, wie: »An was verlangt ihr daß ich glauben soll? « als Abweichungen von einer — doch erst jüngeren — Normalsorm etwa derart: »Bovon verlangt ihr, daß ich daran glauben soll? « Ganz ähnlich ist es, wenn 8. 150c die Rebenfage, die der Form nach Hauptfage find und nur durch den Ton untergeordnet werden, oder gar die Rennform bei sehen und hören durch Wegfall von daß erklärt oder wenn §. 153, 1, 1 in » Bas mid friert« eine Bertretung von wie durch mas behauptet wird. Namentlich ift auch die Behandlung des Konjunktive der abhängigen Rebe in §. 135, wie in ben Gagen mit als ob, als wenn nicht ausreichenb.

Bu bedauern ist, daß in der Rechtschreibung vielsach jett verbotene Formen noch zum Ausgangspuntte der Besprechung genommen, also wie die herrichenden behandelt sind. Ich habe mir nur angemerkt: S. 35 betriegen, S. 37 sieng, gieng, hieng; Mirte; S. 41 Assaire, S. 42 ergeben, S. 43 die Aussuhrung von giltig, S. 45 die Ansehung von Leim statt Lehm an erster Stelle, S. 59 die Angabe, daß die Schreibung zwischen Hellebarde und Hellebarte noch schwanke, S. 303 die

alleinige Ansührung von Accise und S. 311 die Schreibung Juds. Die Form bulfe fehlt überhaupt.

Bom Standpuntte des Sprachvereins endlich bliebe gu wunichen, daß guten beutschen Fachausdruden, wo fie gefunden und gebräuchlich geworden find, mehr Raum gegönnt, und nicht von Relation, Attrattion, Erajettion, auxiliarischem Gebrauch u. dgl. gelprochen wurde. Immerhin, noch einmal fei es gefagt, wollen wir uns durch diese Ausstellung an der Form die Freude am fachlichen Behalt bes neuen Engelien nicht verberben laffen!

Theodor Matthias.

D. Behaghel, Der Gebrauch ber Zeitformen im tonjunttivifchen Rebenfas bes Deutschen. Baberborn, &. Schöningh. 1899. IX u. 216 S. 4,40 A

Über diefes Buch, bas eine für die Sprachlehre wichtige Frage geschichtlich behandelt, bringt das mit der Februarnummer gu-gleich ausgegebene Beiheft 22 einen ausführlichen Bericht von Baul Bietich.

Mufterbeifpiele gur beutschen Stillehre. Gin Sandbuchlein für Schüler von Brof. Dr. D. Beife. B. G. Teubner,

Leipzig. 1902. 29 3. Preis 0,50 .M.

Das heftden verfolgt benfelben Zwed, wie die unter der Uberichrift: » Zur Schärfung des Sprachgefühlse in dieser Zeitsichrift veröffentlichten Sape. Während aber hier die stillstifch ichtit verössentlichten Säße. Während aber hier die stillsstisch mangelhaften Säße voranstehen und das, was Anstoß erregt durch Sperrdruck hervorgehoben wird, wird die Beise, der nur für Schiller schreibt, das Falsche dem Auge gar nicht vorgeführt, sondern nur das Richtige in Gegensaß zu Sinnverwandtem gebracht und dadurch herausgehoben. In erster Linie sind eine Reihe Schwierigseiten der Sagligung behandelt, aber auch aus der Formenlehre und aus ber Zeichensegung ist einiges anhangsweise Formenlehre und aus der Zeichensehung ist einiges anhangsweise ausgenommen, was ersahrungsmäßig oft verfest wird. Das Ganze ist recht zweckmäßig eingerichtet. Jede Doppelseite zerfällt in drei Spalten, deren erste möglichst kurze Säge allgemeinen Inhalts bringt. Das Wort, auf das es ankommt, ist durch setten Druck hervorgehoben. In der zweiten Reihe steht die in den Sägen liegende Regel, und die Gegenseite endlich bietet eine weitere Reihe von Beispielen, die z. Dichtern entsnommen sind. Z. B.: Er sas ein Buch, das mir gesiel. Er las den Jell, was ihm gesiel. Regel: Das Resativum »was« kann nur auf einen ganzen Say oder ein sächliches Fürwort und Eigenschaftswort bezogen werden. oder ein sächliches Fürwort und Eigenschaftswort bezogen werden. Andere Beispiele: Das Beste, was er geschrieben hat, ist sein Wert über Edjar; hossentlich kehrt Ihr bald gesund zuruck, was ich euch von Herzen wünsche; was darüber ist, das ist vom Ubel; was die heulende Tiefe da unten verhehle, das erzählt feine lebende glüdliche Seele; das haus, das du gefauft haft, ist schön; das, was du gefauft haft, ist schön.

Bit auch nicht zu erwarten, baß durch bie Renntnis biefer Regeln allein ber Stil verbeffert wird, jo bienen die hier gusammengestellten Beispiele boch zur Abwehr bes Falschen und lassen sich, wie ich aus ber Erjahrung bestätigen kann, mit Er-

folg vermenden. Gifenberg, G.= A.

Johannes Boichel, Taichenbuch ber beutichen Recht= fcreibung. Leipzig 1902, C. G. Bofchel. geb. 1 ...

Benn es schwer ift, zwischen ben bisher erichienenen Borterbuchern zu mablen, ba fie im großen und gangen boch gleichartig find, fo hat ber fleine Poschel etwas vor allen voraus, was gar viele veranlassen wird, gerade nach ihm zu greifen. Wer nicht ober nicht mehr imstande ist, die mancherlei Regeln im Gedächtnis au behalten, wird wünschen, ein Büchlein darüber zu besigen, das leicht in der Tasche gesührt werden kann. Das trifft bei dem zierlichen Posche zu, er hat zur Not in einer tiesen Westentasche Plas. Die kleine Form war möglich durch Beschränkung auf das Notiwendige, von dem aber kaum etwas sehlen dürste. Die Regeln des amtlichen Buches sind nach Wöglichkeit zusammengezogen und versichndlich gemacht. Kühn, aber vom hochdeutschen Standpunkt aus unansechtbar ist, daß eine Begründung der Schreibung mit sober sigar nicht versucht, sondern einsach gesagt ist: mit sichen zu Bezeichnung hartes und weiches sist, ich muß darauf bessehen, sür die große Mehrzahl der Oberdeutschen ganz unversständlich. Der sestendpunkt des Bers. in dieser und ähnlichen gu behalten, wird wünschen, ein Buchlein darüber gu befigen,

Fragen ist für mich ein besonderer Grund, ihn zu empsehlen. Ich werbe fünftig nicht mehr ohne den kleinen Boschel in der Tasche unter das zweifelnde Bolt geben.

Bürzburg.

D. Brenner.

Die deutschen Rosenamen mit ihren Bollnamen. Bon Dr. Joseph Sanneg, Brof. Deutscher Berlag, Berlin SW 11. Breis 50 Bf.

Den gablreichen Koleformen und Berfürzungen, in benen viele ber altdeutschen Ramen sich allein fortgepflanzt haben, bat ber Berfaffer die verfchiedenen urfprunglichen Bollnamen bingugefügt, aus benen jene entstanden fein fonnen, und fie zu beuten berfucht. hierin liegt ber hauptzwed ber fleinen Schrift. . Benn ber Namengebung feitens ber Paten von jeber ein Geschent an das neu-getauste Kind folgte, so könnte es heutzutage, wo der Sinn der meisten deutschen Tausnamen dem Bolte entsremdet ist, feine liebere und toftlichere Gabe geben, als wenn es über ben Ginn seines eigenen Namens aufgellärt wird. Zu dieser Auftlärung hätte freilich auch die Anführung der zur Namenbildung verswendeten Stämme und ihrer Bedeutungen gehört, wie sie Khulls Namenbuchlein (Berdeutschungsbücher des A.D. S. IV) enthält. Die Lefer biefer Zeitschrift, die im Besitz biefes Bilch-leins sind, wissen, wie schwierig und zweifelhaft die Deutung der alten Ramen oft ist. In vielen von ihnen, wie in den auf zland oder zburg gebildeten, läßt sich ohne sanste Gewalt ein Sinweis auf irgend eine perfonliche Eigenschaft taum finden; auch die durch Umtehrung andrer Ramen oder aus je einem Beftandteile zweier namen neu gebilbeten, ebenjo bie, beren beide Beftanbteile basselbe ober ahnliches bebeuten, ober bie aus zwei Elernamen zusammengesetten legen die Bermutung nabe, daß unsere Borsahren selbst bei der Bildung einzelner Namen auf die unsere Borsahren selbst bei der Bildung einzelner Namen auf die Entstehung eines deutlichen Sinnes keineswegs immer so bedacht waren, wie es meist vorausgesett wird, so klar sich auch in der fest umgrenzten Gesam the it der Bortstämme, die sie zur Namenbildung verwendeten, ihre Sinnesart widerspiegelt. Sanneg hat auch solche dunklen Namen frei und phantasievoll gedeuter wie Hilbegund »Kampf und Krieg habend und hossentlich auch bessiehend« oder Bernulf »wie ein Bär sich wehrend und wie ein Bolf beim Angriss«. Die Freiheit und Mannigsaltigkeit seiner Deutungen mögen noch solgende Beilptele veranschaulichen: Humstried »eines Riesen Frieden oder Sicherheit genießend«, Siegssied »durch Sieg Frieden schaffend«, Wolfried »mit Bölfen oder wie gesürchtete Wölse Frieden habend», Richfried »den habend frieden wahrend«, Altsried »den alten, bewährten Frieden habend frieden wahrend«, Alifried »den alten, bewährten Frieden habend und erhaltend«; Dietgar »den Bolfsspeer habend«, Diethelm » bas Bolt beschirmend und beschüßend«, Dietland » des Bolles Land habend und beschüßend«, Dietmuda » dem Bolle Mut machend«, Diethild »mit bem Bolle vereint tampfend«, Dietbald sim Bolte breift ober tuhn unternehmende, Dietharb sbeim Bolle ftart ober ausharrend«. Mögen auch manche biefer Deutungen dem, mas unfere Borfahren beim Rlange folcher Ramen tungen dem, was unsere Borsahren beim Klange solcher Namen empfunden haben, ziemlich nahe kommen, ein wissenschaftlicher Wert kann ihnen nicht beigelegt werden. Indessen Erhebt darauf der Bs. wohl auch keinen Anspruch. Er wollte eben nur durch den Nachweis der Deutungsmöglichkeit die alte Namenwelt dem Bosse nächer bringen und durch seine Schrift, die sich selbst als »Ratgeber bei der Wahl eines Taufnamens« bezeichnet, vatersländich gesinnte Eltern ausmuntern, »den deutschen Kindern, wenn nicht alle, so doch wenigstens den Rusnamen deutsch zu wählen«. In diesem Sinne ist dem kleinen, wohlseisen Buche der beste Ersolg zu wünschen.

Salenfee.

R. Rubolph.

# Zeitungsichau.

Muffage in Beitungen und Beitidriften.

Die Babl einer Bemeinfprache. Bon S. Schuchardt. Beilage zur Münchener Allgem. Beitung 7. Oft. 1901 1), Rr. 230.

Der Auffat beschäftigt fich mit den Ausführungen bes Frangofen Michel Breal (vgl. die Revue de Paris vom 15. Juli 1901), die sich wieder an eine Flugschrift von Chappellier (Une nouvelle solution de la question de la langue universelle) anschließen.

zuführen ware, und zwar bis zu gewissen Bolksschulen der Großstädte berab. Die Deutschen, so beigt es weiter, wurden sich um ihres handels willen der icon bestehenden Ubermacht des Englischen und des Frangösischen unterordnen. Mit Recht bemerkt Schuchardt dazu, daß das Deutsche bei einer solchen Ubereinkunft als gleich= berechtigt neben ben beiben anderen » Beltsprachen « behandelt werden müßte. Kein Bolf, so sührt er aus, ist außerhalb seiner staatlichen Grenzen in solcher Anzahl und Ausdehnung verbreitet wie die Deutschen. Roch andere Bölfer werden eine ähnliche Berücksichtigung verlangen. Auch bei Bréals Erörterung der Frage, welche unter den Weltsprachen als Gemeinsprache zu wählen sei, ist das Französische und das Englische zu gut, das Deutsche zu ichlecht weggetommen. Er meint schließlich, bag tros ver besser inneren Signung des Englischen als der einsachsten und verbreiteisen Sprache, das Französische den Borzug ver-diene wegen der zahlreichen anderen Romanen und weil auch Slaven und Deutsche dieser Sprache besonders lundig sein. Bu Gunsten des Zweiß benkt Breal ferner an willtürliche Berseinschungen des Französischen. Der Allebem wären natürlich bei einem solchen Wereinkommen die Landsleute des Herrn Breal febr im Borteil. Bei jeder mehrländischen Bersammlung wurden die Franzosen ihren Standpunkt mit größerer Schärfe, Rlarheit und also weit wirtsamer vertreten tonnen als die anderen, da fie sich ja ihrer Muttersprache bedienen würden. Auch das Bolks= bewußtsein der übrigen würde dadurch schwer geschädigt werden. Uberhaupt ift es, wie Schuchardt richtig einsieht, unmöglich, burch einfache Ubereintunft eine ber lebenben Sprachen für ben angegebenen Bred zu bestimmen. Benn Breal felbft barauf hinweift, daß bei dem immer mehr hervortretenden Bollsbewußtfein auch andere Boller auf fprachlichem Gebiet Gleichberechtigung mit auch andere Böller auf sprachlichem Gebiet Gleichberechtigung mit ben genannten verlangen werden, so Tschechen, Magharen, Rumänen, Japaner usw., so ist dem zu entgegnen, daß die Bedeutung einer Sprache von dem in ihr Geleisteten abhängt. Hierin liegt übershaupt der Kernpunkt der ganzen Frage. Eine Sprache aber, in der so Großes auf literarischem wie wissenschaftlichem Gebiete geleistet worden ist, wie in der deutschen, läßt sich nicht zu gunsten anderer beiseite schieden. Schuchardt schließt mit der sehr beherzigenswerten Mahnung, daß auch wir Deutsche uns mehr als disher im Bersehr mit dem Auslande unserer Muttersprache bedienen mögen, wie es andere Bölker mit der ihrigen tun. Eine Bemerkung sei noch hinzugestigt. Sehr bezeichnend ist es, wie Bemerkung fei noch hinzugefügt. Sehr bezeichnend ift es, wie fich bei ber ganzen Frage die beiden Franzofen verhalten im Gegenfat zu bem deutschen Brofessor Diels, ber fich ja auch mit dem Gegenstande besaßt hat. Jene suchen ihrer Muttersprache die entscheidende Rolle zuzuweisen, dieser gab ohne weiteres auf Kosten des Deutschen dem Englischen den Borzug. (Bgl. Zeitsschrift 1899, S. 251fi. Mittlerweile hat das Prof. Diels freilich in einem von der Deutschen Revue 1900, G. 45ff. veröffentlichten Auffape: »Das Broblem der Belisprache« als ein Migverständnis feiner früheren Kundgebung hinzustellen versucht. Aber diese sonderbare Auslegung war augenscheinlich nur für solche Leser berechnet, die seine erste Außerung selber nicht kennen. Der Herausgeber.)

Gifenberg.

Rich. Müller.

Intereffe und Burgerliches Gefetbuch. Bom Dberverwaltungsgerichtsrat Dr. Schultenftein. - Deutsche Juriftenzeitung Rr. 22 vom 15. November 1902.

Das vielbeutige Allerweltswort »Interesse ist schon wiedersholt auf seine Ersetharkeit hin geprüst worden. Die Gesets und Rechtssprache hat sich dieses Eindringlings bislang nicht erwehren können. Das Preußliche Allgemeine Landrecht gebraucht das Fremdwort zwar nur vereinzelt und auch nur in einer be-stimmt umschriebenen Bedeutung (§. 286 I, 11), aber die späteren preußischen und beutschen Gesetze, namentlich die neueren, haben ihm immer mehr Eingang verschafft, und im Bürgerlichen Gesetz-buche kommt es nicht weniger als 70 mal vor. Schulkenstein hat

<sup>1)</sup> Der nachfolgende Bericht ift aus einem Berfeben über ein Jahr liegen geblieben.

<sup>1)</sup> Für das Deutsche macht in demfelben Sinne freilich höchst wunderliche Borschläge Martin Schulze: Das Deutsche als Beltsprache. Berlag von Calvary, Berlin.

nun nachzuweisen gesucht, bag bas Bort »Interesse im Birger= lichen Gefenbuche fehr wohl hatte vermieben werden konnen. Folgt man feinen klaren und eingehenden Darlegungen, jo kann der Glaube an die Unentbehrlichfeit des Wortes in der Gefetes= und Rechtsfprache nicht mehr aufrecht erhalten werden. Un ber Faffung bes Burgerlichen Gefesbuchs ift nun freilich nichts mehr zu andern, aber die fünftige Gesetzehund in nan serting nicht zu andern, aber die fünftige Gesetzehung wird die wertvollen Fingerzeige Schulkensteins nicht unbeachtet lassen dürsen. Zu wünschen wäre auch, daß sich die Richter von ihrer sonst erklärlichen und gerechts sertigten Reigung, sich im schriftlichen und mündlichen Ausderucke möglichst der Sprache des Gesetses anzupassen, nicht verleiten lassen möchten, den Gebrauch des Wortes sinteresse in der Gerichtssprache zu verewigen.

Marienwerber.

Julius Erler.

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Baufftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffage — nicht die befprochenen Bücher — gern leihweife gur Berfügung.

# Aus den Zweigvereinen.

Magbeburg. Der Sprachverein hielt am 19. Januar feine erste Sigung im neuen Jahre ab. Der Borfigende, Brofeffor Anoche, wies in ben einleitenden Borten auf den Wert der Sprache für die Erhaltung des Bolfstums, sowie auf ihre einigende Kraft gegenliber den zersetzenden Erscheinungen in unserm staat-lichen Leben hin. Sodann hielt Rektor Friemel aus Dittsurt einen fehr feinsinnigen Bortrag über heinrich heine als lyrifchen Dichter. Die Gegenfage in feinen Dichtungen, auf benen auch die Berichiebenheit ihrer Beurteilung beruht, fuchte er aus Beines Leben und Berben ju erflaren und nachzuweisen, uns deines reoen und Werden zu erklären und nachzuweisen, daß heine eine Reihe gedankens und sormschöner Lieder geschassen hat. Eine lebhaste Erörterung ichloß sich an den mit großem Beisall ausgenommenen Vortrag, ebenso an die Bemerkungen, die der Borsigende über die Frage gab, warum wir mit »Pate« auch das »Patenkind« bezeichnen, neben der Huld des Fürsten von der Huldigung durch das Volkspricktung und elehene und »lernen« so vielsach verwechselt wird. Laudgerichtsrat Glase-wald brachte Beobachtungen über den Laudgerichtsrat Glase-wald brachte Beobachtungen über den Laudgelichter Fallbeugung, Aber Wendungen wie »mit Geist, mit Ernst « u. a. vor. Der Borsiende sorderte dringend zur Vorausbestellung des Insalisverzeichnisses der Bereinszeitschrift auf, deffen Rugen und Benugung Oberlehrer Philippson an einem Beispiele erläuterte.
— Der bisherige Borftand wurde unter Anerkennung seiner Tätigfeit wiedergewählt.

Marburg a. b. Drau. In ber Dezemberverjammlung hielt ber Borfigenbe, Dr. A. Malin, einen Bortrag über Marburger Bornamen. Er maif bie beiben Fragen auf: Wodurch murbe man in neuester Zeit so häufig veranlagt, Untersuchungen über die Bornamen unfrer Jugend anzustellen? und: Besche Beweggründe veranlassen die Eltern zur Bahl der Namen ihrer Kinder? und antwortete auf die erste, daß die Untersuchungen über die Bornamen der deutschen Jugend die Ausmerksamkeit darauf leuken wollen, deutschen Kindern auch deutsche Namen zu geben. Auf bie andere Frage aber zählte er die verschiedenen Gründe auf, welche die Namenwahl beeinslussen (religiöse, Bequemlichkeit, Namen der Eltern, Tauspaten, Landesherren, berühmter Männer und helben ber Romane, Schauspiele und Opern, Nachahmung, Mobe usw.). hierauf wurden bie Bornamen ber heuer und im vergangenen Jahre die städtischen Kindergarten Marburgs be-suchenden Kinder hinsichtlich ihrer Sausigfeit und des Berbaltniffes ber fremben zu ben beutschen besprochen und schließlich bie Eltern aufgesorbert, auch bei ber Namengebung ihrer Kinder ihres völfischen Sinnes eingedent zu fein und die deutschen Namen ju gerechten Ehren zu bringen. — Bei ber nun folgenden Belb-nachtsfeier fprach Fraulein Emma Rögler ein Gebicht, und mahrend die Lichter des Tannenbaumes entssammten, sangen mehrere Fräulein und Herren ein stimmungsvolles Weihnachts-lied. Die Berteilung der Weihnachtsgaben, mit welcher der Berein seine zahlreich erschienenen Mitglieder bedachte, schloß die bubiche Feier.

Marienwerber. Um 12. Dezember v. 3. fand bie erfte Binterfigung ftatt, in welcher ber neu ernannte Schriftführer bes Bereins, Oberlehrer Dr. Rofenftod, von dem Borfipenden, Oberlandesgerichterat Erler, eingeführt und begrifft murbe. Rach Erledigung des geschäftlichen Teiles erfreute Berwaltungsgerichts= birettor Dr. von Rehler die Berfammlung durch die Borlefung eines ungebrudten humoriftifchen Lehrgebichtes: »Die Runft bes Bortrages. von dem Geheimen Baurat Guftav Reichert,

das zu lebhafter Erörterung Beranlassung gab. München. In der ersten Wonatsversammlung dieses Winters (den 10. November) hrach Universitätsprosessor. Munder, der erste Borsigende des Zweigvereins, über den Kampf gegen die Ausländerei in der deutschen Dichtung um 1700. Er sührte aus, daß Philipp von Zesen in unvernünftiger Beise gegen die Fremdwörter, ja auch gegen die Lehnwörter ankämpfte, aber freilich auch durch Einführung guter, vorher nur selten gebrauchter deutscher Börter (Schaubühne, Bollmacht u. a.) wohltätig wirfte, während Logau als einseitiger Auris und doch wieder als Gegner der Sprachgefellichaften eine Zwitterfiellung einnahm. Die Prosaiter (Moscherosch, Schupp, Christian Beise, Grimmelshausen) seien gegen die Fremdwörter meift in einer mit Fremd= wörtern gespickten Sprache aufgetreten. Thomasius bekampfte die Belehrtensprache, meinte aber, man durfe frangofische Borter gebrauchen, ba bie Frangofen bas gebilbeifte Bolt feien. Bernice eiferte gegen bie frangofischen Borter in Predigten. Auch in bem Borlaufer unfrer großen Lyriter, in Christian Gunther, erftand ihnen ein Wegner. Erläutert wurden bie Ausführungen burch ergötliche Broben aus ben Werfen ber genannten Schriftfteller. Den Schluß des Bortrages bildete eine Schilderung der fprach= lichen Birtjamkeit Leibnigens. Er plante die Gründung einer beutschen Sprachgesellschaft (Akademie), welche die alten Deutsmäler der deutschen Dichtung sammeln soweien beutsches Börters birch und eine beutsche Sprachsehre herausgeben sollte. Die beutsche Schrifterache, meinte er, solle sich aus den Mundarten, namentsich auch aus dem Plattbeutschen bereichern; anderseits aber beschauptete er, zum Ausdruck abgezogener Begriffe reiche die deutsche Sprache weniger aus. — Zu Beginn der zweiten Monatse versammtung, die am 15. Dezember stattsand, gab ber erste Bor-figende seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Zweigverein München nun wieder im Gefamtvorftande vertreten fei, ba diefer Prof. Brunner zu seinem Witglied gewählt habe. Hierauf sprach Brivatdozent Dr. von der Leyen über die Sagen von Thor. Thor, so führte der Bortragende ungefähr aus, ist der Gott des Wetters, feine Baffe, der hammer, ift ber Blig. Da der Landmann gang vom Better abhangt, mußte Thor ber Gott bes Land-manns werben. Im Norden stellte fich ber Bauer gang unter ben Schup Thors und betrachtete den Gott vornehmlich wegen seines unablässigen Kampses gegen die Riesen, d. h. die dem Bauer seindlichen Naturmächte, als seinen treuesten Freund. Diese große Verehrung des Thor erschwerte die Einsührung des Christenstums große Berehrung des Lyde erigiwerte die Einsugrung des Syrifens tums in hohem Grade. In den Sagen und Liedern wird Thors Kraft gehriesen und bewundert, aber auch verspottet, weil der Geste siene Stärke nicht lenkt und bändigt. Später werden, namentlich in Märchen, viele Züge auf ihn übertragen, die ihm ursprünglich fremd waren. Zum Schluß wies der Bortragende darauf hin, daß man die Göttersagen eines Volkes von allem aus dem Beift diejes Bolfes verfteben und fich bemuben folle, fie in ihrer Entwidlung zu ertennen; man moge fich buten, fie mit Silfe neuerer Marchen und Sagen finnbilblich zu beuten, und es vermeiben, zuerft die Gagen verwandter Bolter gum Bergleich beranzuziehen und aus ben gefundenen Abnlichkeiten bas Wefen bes heimatlichen Gottes zu erschließen. — Am 12. Januar hielt Broseinen Bicker Beiber Bortrag über seinen Landsmann und Freund Hermann Allmers, der, 82 Jahre alt, am 9. März 1902 auf seinem Bauernhof zu Rechtenstelt aus dem Leben schied. Allmers wurde nach seiner Birksiamkeit als sührender Volksmann und Dichter geschilbert; eine Reihe fehr hübsch vorgetragener Bebichte brachte der ziemlich zahlreich erschienenen Juhörerichast das Wesen des kernigen und zugleich feinfühligen Friesen nacher, der, Bauer und hochgebildeter Schriftsteller zugleich, sich namentlich durch sein »Marschenbuch« und seine Angleich, sich namentlich durch sein »Marschenbuch« und seine Alleiben Schlendertage« rühmlichst bekannt gemacht hat. Die Universität Deibelberg ver-lieh ihm den Doktorhut. Seine Bildung eignete er sich zunächst im Hause durch gute Privatlehrer an, dann ward er Bauer, später machte er Studien in Bremen und wurde von dem Sohne ber Charlotte Buff mit ber beutschen Literatur befannt gemacht, aber noch als reifer Mann ging er hinter dem Pfluge. Gein Lieb von der Rudelsburg dichtete er, mabrend er Ochjen auf der Land-ftraße trieb. Ginen großen Teil feines späteren Lebens brachte er auf Reifen gu. - Unfer Bereins und Borftandsmitglied

Dr. Sulger=Gebing wurde an Stelle des verfiorbenen Bilhelm Bert jum Professor an der technischen Hochschule in München ernannt.

Stuttgart. Wie alle unsere Bersammlungen ber letten Zeit, so erfreute fich ber Bortragsabend Ende Rovember eines ftarten Bejuche, auch von Gaften, jo bag mancher, ber im Saale und Rebenfaale fein Blagden mehr fand, an der Tur umfehren mußte. Der Borfigende Dr. Ostar Saufer, widmete zuerft warme Wedachtnisworte bem fürglich verftorbenen Couard Siller, einem ber beften ichmabifchen Dichter ber Reugeit, beffen Leben und Dichten er im Mai vorigen Jahres in einem Bortrage bargelegt hatte. Sierbei wurde ber Uberzeugung Ausbrud gegeben, daß die Bslege der Mundart ju ben Aufgaben bes Sprachvereins gehöre. Dann murde bas Bort bem Reister ber ungebundenen schwäbischen Mundartdichtung, bem Berfaffer ber » Schwöbagschichte«, Dr. Richard Beitbrecht, erteilt zu einem Bortrage über » Mundart und mundartliche Dichtung«, der mit großem Beisall aufgenommen wurde. Der Redner zog zwar ben Preis möglichst weit, iprach aber besonders eingebend von ber ichmabifchen Munbart und Dichtung. Er bezeichenete es als einen besonderen Borteil bes Mundartbichters, bag ihm das Rleid beffen, was er darftellen wolle, vollständig gegeben fei, so daß ihm zwischen Inhalt und Form tein Zwielpalt entstehe. Sodann widerlegte er ichlagend die Anficht, als ob die Mundart leicht in das Rohe und Gemeine verfalle und nicht fabig jei, die feinften Gefühle auszudruden. Huch vom fprachlichem Gefichts= punfte aus murbe die Mundart betrachtet und von bem eigentlichen Schwählichen bas fog. Donoratiorenschwählichs geschieden, endlich wurden die Feinheiten der Unterscheidung und die Mannigsaltige keit der Lautgestaltung mit Beispielen belegt. Besonders anziehend wurde ber Bortrag durch die in ihn eingestreuten Proben aus den Mundartdichtern, welche Karl Beitbrecht, der Bruder bes Vortragenden und Mitherausgeber der »Schwöbagichichte« (der-zeitiger Rettor der Technischen Hochschule), vortrug. Nach dem Bortrage sprach noch der Vorsigende über die Verdeutschung der Theatersprache und machte Borichlage, welche die Buftimmung ber Berfammlung fanden.

Tilsit. Am 2. Januar hielt Oberlehrer Dr. Günther Saalselb aus Berlin-Friedenau in dem hiesigen Zweigverein einen Bortrag über Gustav Frehtag und sein Berdienst um das Deutschum. Der Bersammlungsraum war gejüllt. In anderthalbstündigem Vortrage schilderte der Reduer Guptav Frehtag und bessen beutsches Empsinden und deutsche Art, vorzüglich nach den Ahnen. Der Bortrag, geistreich und sormvollendet, sesselte die Zuhörerschaft von Ansang die zu Ende. Aus Anlah des Vortrages sind dem hiesigen Zweigverein zwölf neue Mitglieder beisgetreten, auch ist der Beitritt weiterer Mitglieder zu erwarten. herrn Dr. Glinther Saalseld gebührt unser herzlichster Dank.

#### Brieftaften.

Herrn R. . . , Hamburg. Der Name **Rochol**l ist ebenso wie Rochols, Rotobl und Robtobl wahrscheinlich zurückzussühren auf Rochold (Rochwald), d. h. etwa im Schlachtruf (hrok) gewaltig. R. R.

Herrn H. M. . . . , Beimar. Sie weisen auf ein gutes veraltetes Sprichwort hin, das in Banders Sprichwörterlexison die Form hat: »Ein Nährpsennig, ein Ehrpsennig und ein Notpsennig machen einen guten Wirt« und sichren dazu als Gegene stidt ein anderes an, das sich auf dem Innendedel der Egenossischen Sprichwörtersammlung der Großherzoglichen Sibliothet in Weimar von einer Hand der zweiten Hälfite des 16. Jahrhunsderts eingetragen sindet: »Nehrpsenig, ehrpsenig, und zerpsenig, gunge zu diesem Leben.« Diese zweite Fassung ist deshald nicht glücklich, weil » Nährpsenusse und » Zehrpsenig« gleichbedeutend sind. Der ersten sehr nahe steht die in Körtes Sammlung verzeichnete: »Drei Psennige muß ein guter Hause vater haben: einen Zehrz, Ehr= und Notpsennig. Deute ist das schwe Bort wohl kaum noch lebendig. Bei älteren Schriftsstellern aber sinden sich nicht selten Bendungen, die mehr oder weniger das Geptäge eines Sprichwortes haben, zum Teil in etwas abweichender Form. Bir entnehmen dem Sandersschen Börterbuche solgende Stellen: »einen Zehrz, Notz und Ehrenzpsenig« (Scriber, Seelenschap); »die drei Psennige, worauf unser Borsahren sich so viel zu gute taten und die der Lugus der

Enkel so sorglos verschwendet, der ordentliche Zehrpsennig, der Spar= und der Notpsennig« (Musaus, physiognomische Relsen 4, 295); »in das haus eines waderen Bürgers gehören drei Bsennige: der Gottespsennig für die Armut, der Notpsennig sür die unsichere Zutunst, der Ehrenpsennig redlicher und getreuer Sitte« (Spindler, Vogelhänder von Imst 2, 236). — Mit Recht nehmen Sie Anstog an dem »Nationalarboreinm« des Dr. Died in Zöschen. Eine »Baumschule« oder einen »Baumsgarten« als »Arboreinm« zu bezeichnen, verrät wenig Geschmack; und wenn das Unternehmen noch so groß angelegt, noch so vornehm ist, durch einen deutschen Namen wird es sicherlich nicht geschändet. Aber zugegeben, der Besiser habe seine Baumschule durch eine Art Eigennamen von anderen unterscheiben wolken, was will er mit »national« sagen? Beschränkt er sich wirklich auf Bäume, die im Gebiete der deutschen Nation vortommen? oder will er nur der deutschen Nation sörderlich sein? Wir gesstehen, wir können uns nichts Rechtes darunter denken. Sollte ihm vielleicht der Nationalpart der Amerikaner vorgeschwebt haben? Das weitbekannte und anerkannt vortressliche Unternehmen würde als schlichte Zöschener »Baumschule« o. ä. sicher ebenso berühmt und wertvoll sein wie als »Nationalarboretum«.

Herrn J...., Stuttgart. Die Mehrheitssorm von schurze lautet in der älteren Sprache durchaus schürzes, wie Luther 1. Mos. 3, 7 geschrieben hat. Stieser (1691), Kramer (1719), Steinbach (1734) und noch Sanders sühren nur die Joun schürzes an, und das verlangen auch Duden und Erbe. Doch herrscht heute die umlautlose Form schurzes vor, wie auch die durchz gesehene Bibel an jener Stelle schreibt. Wir stügen uns dabei aber nur auf persönliche Ersahung. Belege für die Form schurzes vermögen wir die jest nicht beizubringen. Das Grimmsche Wörtersbuch bemerkt ausschücklich: Rus neuerer Zeit sehen Belege für den Plurals.

Hern R. . . . , Reuern. Ilnter \*Alipperschulden« versteht man Schulden, die sich nach und nach aus Kleinigkeiten ansammeln. \*Klippern« steht im Ablaut zu \*lappern« und bezeichnet, wie \*fläppern«, eine hellere Abschattung davon, ein versteinertes \*tsappern«. Nun wird \*fläppern« in mitteldeutschen Mundarten gern von mehr spielendem Arbeiten gebraucht (gegenüber dem lauten, ernsten \*Rsappern« des Handwerks) und weiter übertragen auf Borgänge oder Handlungen, die nicht in souten Auge vor schen, sondern langsam, allmählich, in einzelnen, sleinen Stößen, Ruden od. dgl. Ein Wagen, der sich mühsam sortebevegt, \*kläppert so hin«; eine Mühle, die nicht genug Wasser der nur«, um sangsames Eingehen von Gelbern zu bezeichnen, \*sein Geld verkläppern« (niederd. \*verklippern«) heißt: es sitt Kleinigkeiten oder Wertloses ausgeben. Daher dann das mitteldeutsche \*Kläpperschulden« in dem oben angegebenen Sinne und ebenso \*Kläpperschulden«, das nebst \*Klippschulden« und \*Klapperschulden«, das nebst Nklippschulden« und sörter und andere begrifsverwandte gibt Hilberale biese Wörter und andere begrifsverwandte gibt Hilberale winst.

Herrn K. A. v. B. ..., Bien-Außdorf. Wenn auf Sp. 281 d. vor. Jahrg. zu lesen ist: »so wären ihm solche Wißgrisse und Geschmadlosigkeiten nicht untergelausen«, so ist das kein Versehen, sondern guter Sprachgebrauch. In dem Sinne von »dazwischen vorkommen« wird »ünterlausen« auf dem ersten Bestandtelle betont und trennbar behandelt, also: »es sausen viele Fehler unter, es sind Fehler untergelausen«. So sagt Lessing: »daß .. einige Fehler . mit untergelausen«. So sagt Lessing: »daß .. einige Fehler . mit untergelausen sind». Es ist wohl nur südedeutsch österreichische Sprachgewohnheit, dieses wie andre ähnliche Börter untrennbar zu behandeln und also zu jagen: »es untersläusen Fehler, es sind Fehler unterläusen». Da aber die unstrennbaren Zusammensehungen im allgemeinen zielend (transitiv) und vielsach in übertragenem Sinne gebraucht werden, hier aber eine zielsose (intransitive) Bedeutung vorllegt und die sindliche Anschauung noch sühlbar ist, so empsiehlt es sich, das Worttennbar zu verwenden. Dagegen: »die Jäger unterläusen den Auerhahn«. Ebenso z. B.: »er hat mich mit seinen Besuchen überläusen«, aber: »das Waß ist übergelausen« (und nicht, wie R. K. Meyer, Now. 2, 100, sagt: »das Waß wäre schon früher überlausen«, wohl nach mundartlichem Gebrauche der Schweiz). — Die Berwendung der Korm »Verlurst« sür »Verlust« in einem Erlasse der Raiserin Waria Theresia entspricht ganz der auf Sp. 290/1 des vor. Jahrg. mitgeteilten Bemerkung Schmellers,

daß »Berlurst« im bayerischen Schriftgebrauche sehr gewöhnlich set. Das Wort hat sich sogar stellenweise einer starken Borsiebe zu ersfreuen gehabt, wie man aus einer uns von Herrn cand. phil. Kl. Löffler in Göttingen nachgewiesenen Buchstelle erkennen kann. Karl Heinrich Ritter von Lang erzählt nämlich in seinen Memoiren (Braunschweig, Vieweg, 1842) von dem Präsidenten Magimilian Emmanuel Frb. v. Lerchenfeld in Andbach, dessen Kanzleisbirestor er war, daß dieser die Konzepte revidiert habe, um Berslust vurch Berlurst zu ersehen. Lerchenfeld war 1778 in Jngolsstadt geboren, ist 1817 bahrischer Finanzuminister geworden und 1843 gestorben. Ob die Bortsorm »Berlurst« wohl heute noch irgendwo lebt?

herrn B. H..., Mailand. Die Freiheit, die sich Jahn in der aus Sp. 250 d. vor. Jahrg. angesührten Stelle gestattet: »bis zur Liebe wundersührem Wonnelaute, kann nicht gebilligt werden. Es ist nicht zulässig, den Besfall »der« mit dem vorangehenden »zu« in ein »zur« zu verschmelzen. — »Literatur« und »literarisch« sind nach der neuen Rechtschreibung mit einem t zu schreiben. Daran ändert der Umstand nichts, daß, wie es allerdings der Fall ist, von den Lateinsorschern littera sür die bessere Schreibung erklärt wird. — Zu der besannten Redensart «einem die (ursprünglich: den) Leviten lesen«, die von der früheren sitte herstammt, den Geistlichen in gemeinsamer Bersammlung einen Abschmitt aus der heitligen Schrift, besonders aus dem dritten Buche Wosis, dem liber leviticus (über die geistlichen Pflichten), vorzulesen, sühren Sie als italienisches Gegenstück an die besonders in Norditalien häusige gleichbedeutende Wendung: leggere le vite oder la vita (wörtlich: die Lebensbeschreibungsen] seinen der Stedeutung entwicklich dabe: kaut verkünden, was einer sür Wunder und verdienszul alssen, herleite und in spötischem Sinne die Bedeutung entwicklich Wersen krudhe, die Lebensgeschichten von Heiligen vorlesen zu lassen, herleite und in spötischem Sinne die Bedeutung entwicklich Werse laut verkünden, was einer sür Wunder und verdiensstümlich umgedeutet, die stalienischen »le vite« entnommen und volkstümlich umgedeutet, dürfte sich nicht halten lassen, das deutscher wohl eine Entstellung des stalienischen le vite aus (il) levita dentbar. Aber beide Redensarten können auch volksändig unabhängig von einander sein. Man müßte schon die Geschichte der Ausdrücke quellenmäßig versolgen, um hier zu einer einigermaßen sicheren Entschung au fommen.

Herrn H. S. ..., Berlin. Die Bezeichnung arme Rittersfür ein gewisses Gebäck ist jedensalls ein scherzhafter Ausdruck, mit dem die Speise als Kost armer Ritter gekennzeichnet werden sollte, und entstammt wohl den Zeiten, wo es gewiß manchen armen Ritter gab, der den Mangel an Fleisch durch gebackene Semmelschnitten zu ersehen suchte, oder dem es wenigstens spötzisch angedichtet wurde. »Arme Ritters gelten als ein ärmliches Essen, und arme Ritter backens ist geradezu ein volkstümlicher Ausdruck sur "Rot leidens, der noch verstärft wird durch den Jusas am Elendssetts mit doppelsinniger Beziehung des Wortes "Elends. Die Übertragung der Personenbezeichnung auf das Gericht selbst hat Gegenstücke in den Ausdrücken "Landläusers (eine Art Wassermus), "Landjägers (in Süddeutschaft eine Art Wassermus), "Landjägers (in Süddeutschaft dene Art Wirste) u. a.; auch "Bischof, Kardinals und ähnliche Beziehungen gewisser

Herrn E. L. K. ..., Graz. Gegen die Fassung sich wußte, daß er kommen würde«, ist nichts einzuwenden. Die Vorstellungssform (Konjunktiv) in Inhaltsäßen ist überall da am Plaze, wo der Gedanke nicht als wirklich, sondern als vorgestellt bezeichnet werden soll. Hier aber kann der Gedanke »er wird kommene gar nicht als wirklich hingestellt werden. Denn die Ludsgage sich wußte, daß er konmen wirde« setzt vorauß, daß der Erwartete bereits angekommen ist; daß skommen werden« kann also setzt nicht mehr als Tatsache, sondern nur als stüher oder discher Gedackes gesaßt werden. Dies ist überall da der Fall, wo nach einer Bergangenheitssorm (»wußte«) ein suturischer Gedanke solzt, der inzwischen zur Tatsache geworden ist. Also nicht gut: sich wußte, daß er kommen wirde. Wohl aber: sich welß (glaube usw.), daß er kommen wirde. Wohl aber: sich welß (glaube usw.), daß er kommen wirde. Wah sollte überhaupt in der Verwendung der Lussgageweisen sorgsältiger sein, als man es gewöhnlich heute ist. Bgl. auch Jahrg. 1900, Sp. 339—340. — Der heutige Sprachgebrauch, wenigstens der Kordbeutichen, macht zwischen nure und sbloß«, so viel wir sehen, keinen begrifslichen Unterschied. Daß jüngere sbloße macht dem snure sass überall den Kang streitig. Toch herrscht snure in manchen verblaßten Wensdungen, wie swer nur immer« u. ä., durchaus vor. Außerdem

erscheint »nur« wohl immer ebler als »bloße. Wir verstehen es beshalb, wenn Ihnen der Sag: »was habt Ihr bloß aus ihm gemacht?« (in Hartlebens »Ehrenwort«) aussäult. Indes der lebendigen Umgangssprache, die doch hier zum Ausdrucke kommt, muß diese Verwendung des »bloße zugestanden werden. Aber sür schleckthin besser halten auch wir die Fassung: »was habt ihr nur aus ihm gemacht?«, wie nach Ihrer Verwendung der Süddeutsche allein jagen würde. — Sie vermuten ganz recht, daß der Ausdruck »umgehend« aus den Zeiten der Positutsche stammt, die von A nach B suhr und nach turzer Rast nach A zurückehrte. Früher sagte man dem entsprechend vollständig: »mit umgehender« oder auch »wendender Posis und »posimendende. Für umfer heutiges Sprachgesihl hastet an dem Worte jedoch nur der Begriffschleunigst, sosons, sonder auf solche Fälle zu besichtenigst, sosons der auszuckehnen, sondern auf solche Fälle zu besichtenten, in denen die ursprüngliche Bedeutung noch durchschimmert, also z. B. »auf einen Brief umgehend antworten« u. dgl. Wenn aber ein Gericht das andere ersucht, den Zeugen N. »umgehend zu vernehmen«, sondern wir das nicht empfehen. In dem Sage der Operette »Der Zigeunerbaron«: »ich habe das Pferd Sessisch wirde Wirfung beabslichtigt.

Herrn E. L. ..., Kassel. Besten Dank für Ihre freundliche Mittellung zu Sp. 299 d. vor. Jahrg., daß zustredeus (= in die Richte geben) und »Zustredewegs (= Richtweg) in Kassel und weiterer Umgebung ganz allgemein gebräuchlich sind. Ihrem Bunsche, das Berbreitungsgebiet jener Ausdrücke kennen zu lernen, schließen wir uns an, bitten also die verehrten Bereinsegenossen um gefällige Mitteilungen über das Borkommen des Bortpaares mit möglichst genauer Bezeichnung der Gegend.

Herrn Oberst v. J. . . . , Wiesbaden. Die Verwendung des Wortes einer als unbestimmtes Fürwort sür jemand stammt aus dem Mittelhochdeutschen. Heute ist der Gedrauch allerdings aus der Schriftsprache und wohl auch der gewählteren Ilmgangssprache starf zurückgedrängt und nur in volkstümticher Rede noch breit entwickelt: I war einer, dem's zu Hersen ging, wenn's einem zu wohl wird, unser einer hat's nicht so gut, das kann einen sehr verstimmen, da brat' mir einer 'nen Storch, es muß eins donn euch gleich auf die Bost gehen: das sind solche Redeweisen. Der Gebrauch gehört zu den Erscheinungen, in denen H. Wundearts erblick, nämlich die Reigung zur Undestlichens in der Rundarts erblick, nämlich die Reigung zur Undestlichens in der Rundstrucks. Bgl. Bisseheste 3. Reihe S. 61. (Dant Saalselds großem Inhaltsverzeichnis kann man jest solche Dinge leicht aussprücken. Wie ausdrucksächig aber und stimmungsvoll diese Undestlimmtheit verwendet werden kann, zeigt z. B. sehr dutlich der bekannte Erzuß des über seinen Freund Komuchelskopp schwer verstimmten Ontels Bräsig der Fru Pastern gegenüber (Stromtid I S. 88):

Frau Pastern, woans soll einer das nennen, wenn einer mit einen sich zehn Jahr dagdäglich geprügelt hat, wenn einer mit einen sich virzig Jahre gedust hat, und einer begegent einen denn und einer redt einen denn an und einer wird den von einen gesieet?«

Herren B..., Dresden und C. Sch..., Düren. Wenn ber Dresdner Anzeiger in einer amtlichen Nachricht die starke Mehrzahlsorm Gendarme (Stadtgendarme) bilbet, so weicht das zwar von dem gewühnlichen Schristgebrauch ab, der entweder die Gendarwen, also schwach, oder gar Gendarmes vorzieht. Bermutlich hat aber der Bersasser dieses Ersasse seiner unbefangenen Sprechweise nachgegeben; denn in der Tat ist diese Wildung ober Gendarmes im Bolksmunde üblich, wenn nicht anderswo, so doch stellenweise in Mitteldeutschland. Bielleicht sehnt sich da für das Sprachgesisch des Ungesehrten der och antürsich heute nicht mehr ansechtbare, aber in der Sprachge doch ganz unverdaute Wort aus — mit seiner Abwandlung einzach an den offen angemessenen starten Abwandlung entgegenzutreten, wüßten wir nicht. Etwas anders liegt die Frage nach der Mehrzahlsform des Bortes ktuvert. Dier ist die französische Richung mit s (Couverts) bis jeht wahrscheinlich noch nicht so start debelehnt worden wie bei der heute wenigstens in der Rede sast shores, wie in der neuen Schreibung Kuvert beginnt, tut man aber

einen weitern Dienst, wenn man die Mehrzahl, wie in volkstümlicher Beise längst üblich ist, unbedenklich »Kuverte« bildet. Dieser Form geben denn auch Erbe, Matthias, Weyde und Sartazin in ihren Wörterbüchern und J. Pokorny in einer Schrift: «Uber die Einschränkung des S der Mehrzahl« entschieden den Vorzug. Freilich scheint und Ihren Wetnung entgegen das Bedürfnis dieses Fremdwortes sehr gering, da der gut deutsche Briefumschlag, auch kurzweg Umschlag, sich mehr und mehr seizestent und einbürgert.

Herrn S. G..., Dresben. Die in ber Dezembernummer 02, Sp. 352 gelegentlich ermannten Petits fours find nicht überhaupt stleines Badwerts, auch nicht wie man wohl vermuten konnte, ein Sammelbegriff für mehrerlei, sondern eine gang bestimmte Art eines Meinen Gebads in Paplerschüffelden. Diese Belehrung wird bankend angenommen. Für Ihre weiteren Bemerkungen kann ich, der herausgeber, das nicht versprechen. Es ist feln Bergnügen getabelt zu werben, aber fehr nuglich tann es fein. Dann nuß man aber mit bem Zabel etwas anfangen fonnen. Sie legen mir nun nabe, daß der Bert ber Beitschrift bringend ber Steigerung beburfe, und feben ihn bisher daburch beeintrachtigt, daß fich neben ausgezeichneten Auffähen aus ber Feber von Fachleuten Beitrage fanben von mehr ober weniger unterrichteten Laien über Gebiete, die sie keineswegs beherrschen, ja man sehe immer und immer wieder in der Zeitschrift mit fröhlicher Ungebundenheit Sachen behandelt, von denen die betreffenden Herren nichts verstünden. Dieses harte Urteil können Sie doch den einzigen Fall der Potits fours selbst nicht für hinreichend begründet halten. Richt einmal als ein besonders gutes Beispiel dafür, mit owie wenig Sorgfalt oft bei Berbeutschungen« versahren wultbe, burften Sie ibn gebrauchen; benn an ber Stelle tam es bem Berfasser ja überhaupt nicht auf die bestimmte Berbeutschung an, fondern er verspottet nach Berbienft die mit ber Fremdwörterei oft verbundene Sprachuntenninis, wie fie fich hier in der beharrlich falschen Schreibung Petit fours befundete. Aber wirklich ein gutes Beispiel bleiben auch die richtig geschriebenen Potits fours für die Zweckwidzseit vieler Fremdwörter. Dem Kenner, sagen Sie, bringe der französische Rame sojort die Vorstellung der bestimmten Gebäckart. Ja, doch nur ihm. Dem weiteren Bekanntwerden muß ein Name hinderlich sein, der ausschließlich im Fachtreise verständlich, für ben Außenstehenden dagegen selbst bei Kenntnis der Frembsprache nicht einmal die klare Andeutung einer bamit gemeinten besonderen Urt enthalt.

Herrn Dr. G. ..., Saargemünd u. H. E. ..., Marienswerder. Die Angabe über die Treunung zusammengeseter Wörter auf Sp. 24 vor. Nr. enthält einen Jrrtum. Nach Dudens Wörterbuche S. X sind die drei Börter den noch, Oritstell und Mitstag in dieser Beise abzuteilen, und auch Erbe gibt das § 40a ausdrücklich an. In allen andern Fällen, wo drei gleiche Mitsauter zusammentressen, müssen sie bei Silbentrennung alle drei geschrieben werden. Vielen Dank für die Berichtigung!

Herrn E. B..., Auscha. Das Bort Ausständer ist uns noch nicht rorgesommen, und da Sie dem Jusammenhang nicht angeben, so kann man auch nur vermuten, daß es von Ausstande im Sinne von Streif stamme, also einen am Ausstande Beteiligten bedeute. Auch Ausstande selbst hat ja in diesem Bortsinne dis in die allerjüngste Zeit außer der Mundart (vgl. Schmeller, Baverliches Wich. II 766: Auskritt, Abschied aus einem Dienst; Mahl bei solchem Anlaß gegeben) nur der Bergmannsprache angehört. B. Steinede in seinem schönen Ausstaße über die Kölnische Zeitung nennen zu können als Bermittlerin, die dei kölnische Zeitung nennen zu können als Bermittlerin, die bei bestimmter Beranlassung vor eiwa zehn Jahren das Bergmannswort sur Streit der Gemeinsprache zugesührt habe. Sicher verdankt es erst dem Bettbewerd mit dem in den sechziger Jahren aus Amerika eingedrungenen englischen Fremdworte seine große Berbreitung, und lehrreich ist, wie sich dem ursprünglich weiteren Begrifse des Wortes (= Dienstauskritt überhaupt) im Laufe der Zeit verengend das Werfmal der Gemeinschaft, der Teilnahme vieler zugesellt hat. Merkwürdig ist Ausstande = Auskritt aber auch noch, weil darin, wie auch dei Einstand = Muskritt aber auch noch, weil darin, wie auch dei Einstand = Muskritt aber auch noch, weil darin, wie auch dei Einstand = Muskritt aber auch noch, weil darin, wie auch bei Einstand. Mittelhochdeutsch konnte man z. B. vom Rose und ins Fenster siehn. — Ob Schwarmgeist eine gute Berdeutschung sir Chauvinist wäre? Warum nicht; es kommt auf den Zusammenhang an, und über=

sehen dürste man natürlich nicht, daß bem Lutherschen Worte die Beziehung auf das Nationale ober Bollische nicht innewohnt.

Herrn S. S...., Ofenpest. Auf Sp. 293 des Oktoberhestes ist die übermäßige Ansbehnung des Kommagebrauches
erwähnt worden mit dem Zusaße: "In Bayern hat man den
Bersuch gemacht, damit aufzuräumen." Das bezieht sich, worüberSie Auflärung wünschten, auf den § 32 des amtlichen bayrischen
Regebuches (München, Oldenbourg). Danach fällt der Beistrich
weg vor: und (überall), sowohl — als auch, weder — noch, nicht
nur — sondern auch, teils — teils, bald — bald, oder, entweder — oder, vor unvollständigen Bergleichungssähen, auch oft
vor vollständigen, wenn sie enge mit dem Hauptsaßerbunden
sind, vor: zu, um zu, ohne zu, statt zu, als zu mit Inssintiven
(soferne nicht die Übersichtlichkeit des Satzanzen einen Beistrich
fordert).

Herrn F. K. . . . , Hörde und R. R. . . . , Dreileben. Bon kaufmännischer Fremdwörterei kann hier natürlich nur genannt werden, was bei dem starken Bettbewerb um den Preis der Absonderlichkeit doch einer besonderen Auszeichnung wert scheint. So empfahl F. Ortner in Dortmund Chico aparte Weihnachts-Choson, und in der Anzeige einer Tephichausstellung von H. Gerson, die auch sonst viel Geschied beweist, deutsche Borte zu umgehen, sas man von einer vauhergewöhnlichen Occassion in Band-Dekorationen«.

herrn J. E. B. . . , Bonn. Bas ein Bortalf ist, fönnen wir Ihnen ebensowenig sagen, wie Sie boxkalt oder boxcalf in den Börterbüchern, Murran eingeschlossen, gefunden haben. Bielsleicht hilst ein Leser, damit Sie Ihren Sohn über das Besen seiner Bortalsschube väterlich auftlären können.

Herrn B. . . . , Dresden. Folgende Stilprobe teilt der Dresdner Anzeiger vom 17. Oft. 1902 aus einem bei Schuster & Löffler erschienenen Büchlein von Arthur Seidl, »Moderne Dirigenten«, mit. Es wird eigenartig genannt; man prüse: »Er ist vor allem ein außerordentlich seinsühliger, überaus geschmadvoller Orchestersührer ser Dresdner E. von Schuch ist gemeint], voll Caprice und Chit, Berve wie Elan, dazu mit einem ausgeprügten Organ sür den rein sinnlichen Klangreiz begabt. Charme und Esprit halten sich bei ihm in eminenter Beise Bage. Bie nun schon diese Talente alle auf den Südländer hinweisen, so auch deutet der temperamentvoll draufgehende Enthussiassmus, der sich bei ihm in einer eigentlim ich spirituellen Belebtheit zumeist äußert und nicht seltem wie ein slotter Durchgänger in den prüselnden Rhythmus übermiltig sprudelnder Champagnerlaune ausschlägt, wiederum auf eine Grundlage hin, in welcher romanisches Naturell ganz entschieden vorwiegen muße. Bon einem anderen Buche desselben Verzasser, dessen hoch einschätzt, wird dem Leser vorausgesagt, daß er dem oft verzweiselt umständlichen sprachlichen Stil der Aussätzer widhen werde.

operrn R. B. . . . , Wien. Im Stadtpark zu Kassel ist nach einer Anzeige ber Kasselrer Allgem. Zeitung vom 25. Dezember an ben Abenden der Weishnachtstage zum Schluß nach einem Militärkonzert immer Chromatikekatractapolkile vorgesührt worden. Das muß was sehr hübsches sein. Einem dunkeln Gerüchte nach soll der Eintritt unentgelktich gewesen sein sür jeden, der das Wort sünsmal hintereinander sehlerlos aussprechen konnte, und wer den Sinn verstand, hatte alle vier Vorstellungen frei.

# Geschäftlicher Ceil.

Der Zweigverein Rathenow ift erlofchen.

D. Garragin, Borfigenber.

Die Bereinsmitglieber empfangen mit biefer Zeitschriftnummer bas 22. Biffenfchaftliche Beibeft

kostenlos. Inhalt: Goethe und die beutsche Sprache von Prof. Dr. Friedrich Kluge; Über Sprache und Aussprache von Prof. Dr. Ostar Brenner; Wieland als Sprachreiniger von Dr. W. Feldmann und Prof. Dr. Paul Pietsch; Buchbesprechung von Paul Pietsch.

Soeben ift im Berlage von Biffelm Ernft & Sofn, Berlin W66, Bilhelmftrage 90 erfcienen:

# Wörterbuch für eine deutsche

# Ginheit sichreibung

von Otto Sarrazin.

Der Berfaffer, ber als Borfibenber des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins feinerzeit an den behördlichen Borberatungen über die neue deutsche Rechtschreibung teilnahm, hat fein Wörterbuch auf Grund ber amtlichen "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Borterverzeichnis" bearbeitet. Bahrend das amtliche Berzeichnis aber befanntlich eine Ungahl von zugelaffenen Doppesschungen ausweist, enthält Sarragins Berterbuch für jedes Wort nur eine Schreibweise, die der Berfasser unter Bahrung des Grundjages möglichster Lauttreue, Folgerichtigkeit und Emfachheit nach einheitlichen Gesichtspunkten sestgestellt hat. Das Wörterbuch bietet dem Benuger die ihm zweiselhafte Schreibung also unmittelbar und überhebt ihn jeder Bahl und Qual. Daß ben Ansorderungen der Sprachwissenichast überall streng Rechnung getragen ist, dasur durch der Rame des Berfasser.

7 Bogen 8°. Breis geb. 0,80 M; bei Bestellungen bon 25 Stud an je 0,70 M. Gegen Ginsenbung des Betrages erfolgt politreie Zujendung durch die Gropiussche Buch- und Aunsthandlung, Werlin W66, Wilhelmstraße 90.



# Harzer Loden

wasserdicht Kamelhaarloden, Loden-tuch usw. usw. unverwistlich und farbecht im Tragen. Damenloden von 1,50 %, Herrenloden von 8 % an, Joppen von 12 A, Mintel von 20 A Broben u. Preislifte frei. Louis Mewes.

[202]

ankonburg, Harz, Nr. 1/6.

Erftes Harzer Loben - Svezial - Gelcatt.



#### Bonifacius-Bad Salzschlirf Brunnen. Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie

Gebranchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufstrung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

Fälzer Bein, rein, gefundu. billig: Tisáwein 45 d, Rotwein bon Burgunderreben 80 d f. 1 Lit. im Faß von 20 Lit. an. Breielifte über 50 Sorten z. Berfügung.

Bie die Barmonie=Gefellichaft in allen ihren Beröffentlichungen und Druchachen auf Reinheit der Sprache halt, ift fie noch mehr besforgt für die Reinheit ihrer Beine. Die Gesellschaft (gegr. 1816), die über 200 in Spener wohnende Mitglieder der ersten Gesellschaftsflaffen zählt, darf auf volles Bertrauen Anspruch erheben. [128]

Un Mitglieder des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins liefert die Wesclichaft den Bein im ganzen Reiche frachtfrei.

Sarmonie-Gesellichaft, e. V., Spener am Rhein.

Empfohlen merden:

# Briefbvaen

mit dem Bahlspruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, posifrei: 1,30 .A.

Kerner:

# Pie deutsche Canzkarte,

von ber bisher 38000 Abbrude unentgeltlich verteilt murben; die Bufendung geschieht toftenlos.

Die Beichaftsftelle des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Mobitrage 78.

Briefe und Bufenbungen für bie Bereineleitung find ju richten an ben Borfigenben,

Geheimen Dberbaurat Otto Sarragin, Berlin-Friebenau, Raiferallee 117.

Selbiendungen und Beitritterflärungen (jührlicher Beitrag 3 Mart wofür die Zeitidrift und sonlitge Drudidriften bes Bereins geliefert werben) an die Geschäftistelle 3. D. des Schammeilters
Berlagebuchhandler Ferdinand Berggold in Berlin W30, Mohirage 78.

Briefe und Zufendungen für die Zeitichrift an den Berausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NW 52, Baulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beileite an Brofesjor Dr. Paul Pietich in Berlin W 30, Mohftraße 12, für das Berbennt an Oberlehrer a. D. Dr. Gunther Saatfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.



# Dr. S. Schusters Anterrichtsanstalt.

Gegr. 1882. - Leipzig, Gibonienstraße 59. am Flogplas. - Pension. A. Borberett. f. Maturitäts - n. Brims Prüling (auch für ältere Leutet).
B. "Cinj. Freiw. - Eramen (fibengebt. Obertert. bestanden schon nach 1. 3abr.).
C. "alle Eym. - Alassen u. a. (Sipengebt. holen dadurch ihre versepten Nittschilder in 1—2 Jahren ein). Vorzägliche Erfolge in allen Abteilungen - Brofpett frei. [217] Dr. &. Souffer.

# Inhaltsverzeichnis

ber Zeitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ber Biffenschaftlichen Beihefte und sonstiger Beröffentlichungen des Bereins 1886 - 1900.

Der Breis bes mehr als 20 Bogen umfaffenden Inhaltsverzeichniffes beträgt bei Borausbestellung und Borausbezahlung 

Sar die Schriftleitung verantwortlich: Dr. Detar Streicher, Berlin NW 52, Bauiftraße 10. — Berlag des Allgem. Deutschen Sprachvereins (3. Berggold) Berlin. Drud ber Buchbruderei bes Baifenhaufes in Salle a. b. S.



# Zeitschrift

# Allgemeinen Peutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitichrift ericeint jabrlich swölfmal, su Anfang jedes Monats und wird ben Mitgliebern bes Allgemeinen Deutichen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sahung 24).

Die Beitschrift kann auch durch den Buchhandel ober die Bost für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Zu Klopstod's Gebächtnis. Bon Oberlehrer Dr. Fris Graes. — Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprachschat. Ein Bortrag von Geh. Hofrat Pros. Dr. Otto Behaghel. (Schluß.) — Reine Mittellungen. — Zur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Briestasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

# Bu Klopftod's Gedachtnis.

+ 14. März 1803.

Ungefüg und schwer, wie eine Eiche, die dem Orfan stehte — ihr Bipsel erhebt sich ernst und groß im vollen Mondesschimmer; ein tleses Rauschen weht uns von ihr aus der Borzeit grauen Tagen entgegen — so steht Klopstod vor uns: ernst, rein, tief, das Höchste wollend, und wenn auch wehmütig und weich, so doch niemals im Besit der gesällig spielenden Anmut, die anderen Dichtern so leicht Eingang verschafft hat.

Wenn er sich auch in seinen Oben als einen Sehrling der Griechens einstührt, so ist boch das unverklibete starke Naturalität, die tiese im Spangelium gegründete Frömmigsett, das angemein lebhaste Bewußtsein von dem Wert und der Bedeutung des deutschen Baterlandes, der deutschen Dichtung und Sprache das, was den Gehalt seiner Dichtungen ausmacht.

So wenig ihn gelehrte Sudien in den Stand septen, die wahre Entwidlung der deutschen Sprache zu erkennen, so ledhaft hat er sich doch mit allerhand sprachlichen Fragen beschäftigt. In der Gesehrtenrepublik suchte er n. a. den Wert der Buchstaden und Laute zu bestimmen, stellte er serner etwas willkürliche Regeln sür die Rechtschreibung auf und untersuchte die verschiedenen Formen der Wortbildung. Gewiß dürsen wir ihn nicht als einen Gelehrten an die Spise der Männer stellen, deren Forschungen wir die genauere Kenntnis unserer Muttersprache verdanken, aber — und das muß an dieser Stelle hervorgehoben werden — die Liebe, die Berehrung sür »Luthers Sprache«, sie hat doch die Bewegung erst eingeleitet und gesördert, welche später zu einem so breiten Umsang anschwellen, zu so tiesgehenden Forschungen sühren sollte.

Bie Mopstod in gewissem Stune durchaus mit Recht als der Later der späteren deutschen Baterlandsdichtung bezeichnet worden ist, so wäre es undantbar, weil dem Künstler die wissenschaftliche Durchbildung wie die planmäßige Gründlichkeit abgingen, ihm den Ruhm streitig zu machen, daß er mit der ganzen Gewalt seiner Begeisterung auf die Bedeutung unserer Muttersprache hingewiesen, daß er jeden, der sich geringschäpig oder zweiselnd über sie aussprach, wie Friedrich II. oder geslegentlich Goethe, mit schaffen Borten getadelt hat. Wesentlich ihm, dem man als dem geseierten Sänger des Messias überall in deutschen Landen eine tiese Verehrung entgegendrachte, ist es zu danken, wenn die Psiege der deutschen Sprache für viele eine

ernsthafte Angelegenheit wurde, wenn sich die Jugend ihr lebhaft zuwandte, eben die Jugend, die sich durch Gottscheds pedantische Breite mehr abgestoßen als angezogen sühlte.

Ronnen wir auf biefem Gebiete nur von einer mittelbaren, wenn auch gewiß nicht unbedeutenden Einwirfung Klopftods fprechen, fo hat feine fünftlerische Gestaltungsfraft in feinen Dichtungen bauernbe Spuren ber Liebe gur beutschen Sprache hinterlaffen. Denn ernft, wie feine Denfart, voll tiefen Gefühls, wie seine Empfindungsweise, ist auch feine Sprache. Bei bem heutigen Anlasse barf ich von den gewaltsam fühnen Reuerungen absehen, ble fein Burgerrecht in ber Sprache ber beutschen Dichter muen haben. Aber wir, die wir ein Jahrhundert nach Goethe leben, vergeffen leicht, was wir Rlopftod auf biefem Gebiete verdanken. Das ist nicht wenig. Er hat der Sprache neue Kraft und der Dichtung neuen Glanz verliehen, indem er vielen gewöhnlichen Borten durch die Stellung und ben Gebrauch einen befonderen Gehalt gab, indem er eine ganze Reihe neuer Benbungen einführte und endlich burch fein Beifpiel ben Jungeren die Wege wies, wie fie an der Erhaltung und Bereicherung der Mutterfprache mitwirfen tonnten.

Wie weiß er zunächst in ganz einsache Worte einen besonderen Wert zu legen! » Der Unsterblichen dauernder Wert süllt jedes Lange Jahrhundert« (Lehrling 32). Mit »ftillem Ernste« dankt er Gott (dem Allgegenwärtig. 105). »Freudiger Ernste schwebte um ihn (Wingolf, jüngste Form, 3. Lied, 21). Ihn begeistert der Geliebten »heller Ernste (ebenda, 4. Lied, 19). Und in trastvoll einsachen Worten schilder die englische Muse ihre deutsche Genossin (Die beiden Musen 30. 31):

Diefen gehaltenen Mut, Dies ftolze Schweigen, biefen Blid, ber Freudig zur Erbe fich fentt, bie tenn' ich!«

Die schöpferische Kraft bes Dichters aber offenbart sich viel wirkungsvoller, wenn er von der verdesernen Pforte des himmels (Abschied 4) oder von trostlos durchweinten Mitternächtenspricht, oder wenn er schildert, wie der vernste, richtende Augensblick herannaht (Die beiden Musen 37). Bartheit und Innigseit verkündet des Auges stillheiteres Lächeln und sein seelenvoller Blick (An Fanny 13). Wie poetisch schildert er das Wesen des Naturgesanges, der sieht mit den Fittigen der Morgenröte schwebt, Jeht in Wolken gehüllt, mit des Weers hoher Woge steigt, Jest den sansten Liedestanz Tanzt in dem Schimmer der Sommermondnachts (hügel und Hain 37—40).

Diefe bichterifche Rraft verbanten feine Schilberungen und Bergleiche ber Unmittelbarteit und Starte feines Naturgefühle. Mus frischer Naturanschauung find sie geschöpft, und für dies ftarte Befühl und für biefe frifche Anschauung fand er zuerft ben oft burch feine Ginfachheit überraschenben, wunderbar wirksamen Ausbrud, ber für die Schönheit der deutschen Dichtersprache bahnbrechend werden follte. So führt uns Klopftod - wie er felbit am liebsten im Freien lebte - in die Dammerung des Abends ober ber Mondnacht, in den Bald ober auf den Gisspiegel des Gees. wie er son bes Binters werbendem Tage fanft erhellt wird. (Eislauf 26). In Friedensburg zeigt er uns ben rubenben See . beffen Beftabe, bicht vom Balbe bebedt, Den fcimmern= ben Abend in ber grunlichen Dammrung birgt. (Friedensburg 17-20). Am Balbe liebt er bas geheimnisvolle Dunfel, bas er in immer neuen Benbungen benennt. 3m . Gichenschatten « traf Hermann zum erstenmal Thusnelba (S. u. Th. 13). Des schattenden Baldes Bipfel neigen fich - (Friedensburg 21) und mit fühnerer Wendung: »ichattet« neben Stintenburg »des Sachsen Balde (Sttbg. 17). Im Burcherfee (25. 26) nimmt die Au ben Dichter und feine Freunde sin die beschattenden fühlen Arme des Waldes auf, und endlich wagt er hier die Zusammensepung: ober Schattenwald (3f. 74).

Um beutlichsten aber zeigt fich die Berrichaft, welche ein Dichter über die Sprace bat, im bildlichen Ausbrud und im Gebrauche bes Beitwortes. Dafür bedarf es bei Alopftod fast nur eines hinweifes, fo zahlreich find die Beispiele und fo einleuchtend. Der Flügel wird bald als bedenber Fittich gedacht: »unter bem weitverbreiteten Flügel ber Nacht- (Sügel und Sain 1), balb gebraucht, um eine fanfte Bewegung ju fchilbern: Die Flügel ber Morgenröte weben« (Mein Baterland 7). Roch garter bewegen fich Dujte, wie diese, so die Erd' umatmen. (tote Clariffa 5). Das tiefe Berftandnis des Dichtere für die Dacht bes Beitworts in ber beutschen Sprache läßt fich fast aus jeber einzelnen feiner Oben nachweisen. Go nimmt er oft ftatt ber einsachen Reitwörter, Die eine Tatigfeit bezeichnen, gusammengefette, bei benen er die Richtung ihrer Birtung ober bas Obieft. das Riel hingufügt: Ein Banberer, der anach ihrer Umarmung hinweinte (Un Chert, jungfte Form 23). Die Freude vergießet jid heller vom Auge herab. (Friedensburg 26). »Er fegnet bem fliehenden Geifte nach . (Lehrling 21), mit fraftvoller Rurge end= lich: »Gein Untlit herricht den Sieg herbei. (Beinrich der Bogler 10).

Belch eine Fernsicht geben die wenigen Borte: » Jest entwölfte sich fern silberner Alben Soh! « (Zürchersec 17) Und unfer Geist sieht die stille Blaue des himmels umfaumt von weißen Bolkensgebilden vor sich: » wenn entwöllt wallet der Wond « (Stintenbg. 33). Wie weiß er ferner durch die Verbindung mehrerer Zeitswörter den gewaltigen Eindruck wiederzugeben, den der Sturm vor dem Gewitter auf uns macht:

Nun schweben sie, rauschen sie, wirbeln die Winde. Wie beugt sich der Wald, wie hebt sich der Strom! Besonders ist Klopstock des Ausdrucks für das Erhabene mächtig: "Zürnst du, Herr, weil Nacht dein Gewand ist? Kurz vor dem Ausdruch des Gewitters schweigen die Winde und: "Langsam wandelt die schwarze Wolke (Frühlingsseier 91).

Dit hatten die Schweizer in dunkler Ahnung des Richtigen » Machtwörter« gesordert. hier war der Dichter erstanden, der aus der Tiese seiner Empsindung heraus der deutschen Dichtung nicht bloß einen neuen Gehalt, sondern auch der Sprache ein neues Gepräge verlieh. Die Formen des Ausdrucks aber können nur umgeschmolzen werden in dem Feuer eines tiesgehenden Ge-

fühls, und eine Neuprägung erhält sich nur, wenn sie von einem schöpferischen Geiste ausgeht, der ein lebendiges Berständnis sur das eigentümliche Leben der Sprache hat. Indem Alopstod Gedanten und Empsindungen voll reines Abels und martiger Bucht zu einem klaren, krastvollen Ausdruck brachte, wurde er der Schöpfer der dichterischen Rede. Ohne Klopstock ist Goethes Sprache nicht denkbar.

Und ber Dichter bes Messias fühlte genau, weffen bie beutsche Sprache fäbig war. Auch ber Deutsche ber Gegenwart mag feine stolzen Worte beberzigen:

Dag teine, welche lebt, mit Deutschlands Sprache sich

In den zu fühnen Wettstreit mage!

Sie ist, damit ich's tury mit ihrer Kraft es fage,

In mannigfalter Ilranlage

Bu immer neuer und boch beutscher Wendung reich!

Flensburg.

Grip Graef.

# Der Einfluß des Schrifttums auf den Sprachschat.

Ein Vortrag von D. Behaghel. (Schluß.)

Und wo nicht die Gestalten bes Dichtere felber ben aus früheren Dichtwerfen geschöpften Ramen tragen, wird vielleicht bas andere Berfahren eingeschlagen, bag ein folcher Rame im Titel bes Schriftwertes ericheint, gewiffermafen als Husbange ichild, der anfündigt, mas im Innern zu erwarten ift. Gine Geschichte etwa, die vom Bante zweier Geschlechter handelt, tragt die Aufschrift: Montecchi und Cabuletti, ein Kunftlerroman ven Schmitthenner die Bezeichnung: ein Michel Angelo. Janitichet hat eine Erzählung geschrieben, in ber fie schilben wie ein hoheitsvolles Weib aus bem Bolte einen Angriff auf ihn Ehre mit dem Tode des Beleidigers racht; die Aufschrift laum: Ronigin Judith. Ferd. von Caar hat einem mabrifchen Dorfibnil den Titel gegeben: hermann und Dorothea, und Arthur Bapp berichtet bas tragifche Schidfal zweier befreundeter Difizien unter der Überschrift: Caftor und Pollux. Die fliegenden Blätter vom 27. Mai 1900 schildern die Liebe von Dachs und Binischer, bie ein fleiner Bach voneinander trennt, unter ber Bezeichnung: Bero und Leander. Goethe hat die neue Delufine, den neuen Umadis gefdrieben, Alinger eine neue Arria, Benfe einen neuen Merlin, Frang von Gaudy einen modernen Baris, Gottfrieb Reller Romeo und Julia auf bem Dorfe, Sacher = Majoch einen Don Juan von Rolomea. De gale tide in Je ince velle

Much außerhalb bes literarijden Titels werben berartige Bufate angewandt, die ben Namen für den besonderen Gall gerecht machen follen, die bezeugen, daß der Ubergang gum Dingwort noch nicht endgültig vollzogen ift. Bir fprechen von einem reinen Rinaldo, einem mahren Proteus, von einem formlichen Krojus (Baudig, Aus dem Forsthause, G. 90), einem modernen Demofthenes, und im Ballenftein heißt ed: Guer (naden find befannt für einen Mriegesfürften, für einen zweiten Attila und Burrhus. Bir iprechen von Elbitoreng, von Narathen und Spreeathen, von Burid als bem Athen an ber Limmat, von Seinebabel. Gruphius fingt von Rom (Lyrifche Gedichte 561, 55): hier wo der Tyberftrand die ftolge Babel grußt; Leffing bat Baris als Franfreiche Rom bezeichnet. Grillparger nennt Bien bas Capua ber Beifter, und Rean Laul ipricht vom Gibirien bes Lebens. vom Gudgephur bes Blude. Illrich Zwingli erichien einem ichmels gerifchen Glaubensgenoffen als ber belvetifche Bertules'); Bleim,

<sup>1)</sup> Janfen, Deutsche Geschichte, 16. Mufl., VI., C. 257.

ber Dichter ber Grenadierlieder, galt seiner Zeit als der preußische Tyrtäus; und ein Zeitgenosse Lessings schreibt von Arminius: er ist der Held Deutschlands, gewissermaßen die Jeanne d'Ark Deutschlands (Sonnensels, Briese über die Wiener Schaubühne, Reudrucke S. 44); Heinrich von Mölf, den deutschen Satiriser des 12. Jahrhunderts, hat man als den Juvenal der Ritterzeit bezeichnet. Und kürzlich hat ein Verehrer Liszts sich also vernehmen lassen: die Kunst Franz Liszts war eine Universalmonarchie. Er ist der eigentliche Alexander Magnus des Klavierspiels (Münch. R. Nachrichten 1902, Nr. 95, S. 3, Feuilleton).

Wenn der Übergang des Eigennamens zur Dingbezeichnung wirklich vollzogen ift, fo verrat fich bas an gewiffen formalen Rennzeichen, an der Fähigleit, Berbindungsweifen einzugeben und Beftalten anzunehmen, die eben nur für die Dingbezeichnung möglich find. Es fann bas Gefchlechtswort vortreten, bas ein einzelnes aus der Reihe des Gleichartigen beraushebt, ober bas Umgefehrte, bas Fürwort tein, bas feine Berneinung auf eine gange Gruppe von Dingen erftredt: ein Abonis, ein Nimrob, fein homer, fein Moliere; von einer Geftalt ber Bielanbichen Idris wird gejagt: ein heltor in ber Schlacht, ein Faun beim Schmaus, ein Baris bei ben Schonen. Dber ber Rame tann in die Debrzahl gesett merben, eine Art und Beife, die bem Borbild bes Lateinischen entstammt und namentlich im 18. Jahr= hundert geubt wird: fo fpricht Burger von der Runft der Sippofraten und Galenen, Wieland von bem Ruhm der Amadis und Cibe, von den gartlichen Uneen und nennt die Runftler die Bhi= bias, die Affen ber Ratur.

Hand in Hand mit der äußern Ginverleibung, oder auch als ihre spätere Folge, erscheint unter Umständen auch eine innere Umgestaltung; wo sie auftritt, liegt darin der stärkste Beweis für den Übergang des Eigennamens zur Dingbezeichnung.

Im allgemeinen bleiben ja Eigennamen auch als Dingsbezeichnungen innerhalb ber Gruppen von Begriffen, benen das vordildliche Einzelwesen angehört, viel häusiger als das bei ursprünglichen Dingbezeichnungen der Fall ist, weil das Borbild immer wieder von neuem auf den Sprechenden einwirken kann. Es werden also Bersonen mit Personennamen, Ortlichkeiten mit Ortsnamen bezeichnet. So ist also Lanthippe ein böses Beib, ein Böotier ein ungebildeter Mensch, Phygmäen und Litiputaner de Bezeichnungen von Zwergen. Babel oder Sodom und Gomorrha werden zum Sinnbild sündhaster Städte, Arkadien der Vertreter unschuldsvoller Landschaft, Tempe die Bezeichnung des lieblichen Tales, das Lykcion und die Akademie des alten Atthen die Namen von Unterrichtsanskalten.

Ein Heraustreten aus biesen Schranken ist es schon, wenn ber Begriff nicht für sich allein eine fertige Vorstellung ausdrückt — das tut der echte Eigenname ja regelmäßig —, sondern zur Bezeichnung eines Verhältnisses dient. So ist Nestor nicht etwa der Bertreter des alten Mannes, sondern der des ältesten: man spricht vom Nestor der deutschen Gelehrten, und Mentor ist die Bezeichnung des Beschützers und Lehrers geworden; stets muß baher ausgesprochen werden, wem Schuß und Belehrung gelten.

Bon anderer Art ist der Wandel, wenn Cerberus der Hollenhund sür Menschen vorbildlich geworden, wenn Apollo und Triton die Namen von Schmetterlingen und Wassermolchen abgeben, oder wenn Phaethon der Sonnengott zur Bezeichnung einer Wagengattung herabgesunken ist. Dann sehlt es auch nicht an Übergängen vom sinnlichen Gebiet in das Reich der Borstellungswelt. Der alte und neue Adam haben sich zu Vertretern des sündigen und sündlosen Seelenzustandes entwickelt. Das alte Fabeltier der Thimäre ist zum Namen eines Trugbildes geworden. Bisweilen ist solcher Wandel mit Hilfe eines Büchertitels geschehen. Wie heute ein Handbuch der Universitäten sich Minervanennt, so hat im 16. Jahrhundert Konrad Gesner sein sprache wissenschaftliches Hauptwert Withridates betitelt, und Wercator schrieb ein Werk: Atlas sive geographicas meditationes, der Ursprung unseres Wortes Atlas im Sinne von Landkartensammslung, und gewiß ist auch Flora auf diese Weise zur Bezeichnung der Pslanzenwelt geworden. Schließlich geht nahezu jedes gestige Band verloren, wenn etwa ein Element der Chemie den Namen Tantal, Titan oder Uran erhält, oder eine Salbe als Cromes Iris, ein Bartwuchsmittel als Aladdin (Ital. s. beutsche Wortsorssichung II, 290) bezeichnet wird. Solche Namen werden vom Erssinder oder Entdecker rein willfürlich gewählt und geben kein Bild von dem sprachlichen Empfinden weiterer Kreise.

Das gilt freilich auch für manchen anderen biefer literarischen Bergleiche. Denn auch hierin teilen fie bas Schicfal bes gemeinen Sprachichates; fie leben und fterben wie andere Borter und Bergleiche. Manches Bort, manches sprachliche Bild wird vielleicht nur einmal ausgesprochen. Ober es taucht ba auf und bort auf, ohne fich zur Geltung burchringen zu tonnen. Der es lebt wirtlich eine gewisse Beit, um bann boch wieder einzugeben. Es gibt Schriftsteller, die geradezu schwelgen in folden Bergleichen, wie fie auch jede andere Urt von Anspielung lieben, Manner wie Bieland, Jean Baul, Bilhelm Raabe; andere wie Goethe find ihnen niemals befonders hold gewefen. Wenn folche Bilber teinen Anflang finden ober wieder untergeben, jo mag bie Schuld jum Teil baran liegen, daß bas Band zwischen ben verglichenen Teilen ju lofe ift, die Ahnlichkeit nicht deutlich in die Augen fpringt. Das gilt bei febr vielen Bergleichen von Jean Baul, wenn er etwa von einem Rindheitsfanaan ober einer Rinderaurora fpricht, ober wenn es bei ibm beißt: ber Boligeiinspettor verfette, mit einem gangen Swift auf bem Beficht. Dber Gottfried Reller redet von einem feiner gerechten Rammmacher, ber ein treffliches Ber= fted für feine Schüler glaubt entbedt ju haben: biefer arme Rolumbus, ber bas icone Land erfunden hatte, und Fris Reuter ericeint die Ronditorei als ein Benusberg, in bem bie Rinder als jugenbliche Tannhäufer bezaubert herummandern.

Dak ein Bergleich fich behaupte, tann aber auch baburch verhindert werden, daß die Anschauungen, auf denen er beruht, nicht weit genug verbreitet find oder ihre Berbreitung einbugen. Das gilt inebefondere von der Borftellungswelt bes flaffifchen Altertums. Wir machen es nicht mehr mit, wenn Logau ein hubsches junges Madchen als weiße Galathe bezeichnet, in jenem bekannten Sinngebicht, bas ben Musgangspuntt bilbet für bie Rahmenerzählung in Rellers Sinngebicht. Wenn heute jemand Eugen Richter als den deutschen Rleon bezeichnet1), fo wird bas schwer= lich Rachahmer finden. Und wenn gar Grimmelshaufen einen Belehrten von der Plag Ernfichthons reden läßt, ober es heißt: befehle diesem Theoni, dag er seine Sipponaciszunge im Raume halten folle, fo ift bas nichts anderes als jatirifche Übertreibung. 3m 18. Jahrhundert ift es allgemeiner Brauch gewesen, einen aufgeblasenen Menschen als Duns zu bezeichnen, in ber Erinnerung an den Scholaftifer Duns Scotus; heute ift bas Bild mit ber Berfon ber Bergeffenheit anheimgefallen.") Bor furgem hat ber Runftwart (1900, G. 354) einen Auffat gebracht, ber gegen bas Nörgeln zu Felbe zieht, unter bem Titel: Bedmefferei; ob das Aufnahme findet, wird man abwarten dürfen.

<sup>1)</sup> Preußische Jahrbücher 1901, S. 29.

<sup>2)</sup> Bielleicht hat dabet eine Art von Boltsetymologie, eine Anslehnung an bas Bort aufgebunfen mitgehelelt; eine wirkliche Absleitung von diesem Stamm kann Duns nicht fein.

Es erhellt alfo, daß fich in diefen literarischen Bergleichen ein gutes Stud Sprachgeschichte abspielt. Aber bamit ift bas Angiebenbe biefer Ramen, ift ber Gewinn aus ihrer Betrachtung noch feinesmegs erschöpft. Richt nur für die Sprachgeschichte, fondern auch für die Bilbungsgeschichte unfres Bolts find fie von großer Bedeutung. Auch fie geben uns Aufschluß über die Starte, mit ber bas Schrifttum biefes ober jenes Boltes ober gewiffe einzelne Schriftwerte auf die Boltsfeele eingewirft haben. Natürlich gilt es vorfichtig zu fein, wenn wir biefen Ginflug ermitteln wollen. Das Wert, das eine poetische Gestalt samt ihrem Namen geschaffen bat, ift teineswegs auch für uns ftets die Quelle, aus ber wir unfern Bergleich geschöpft haben. Das Bilb von Abrahams Schoß hat icon bas neue Testament geprägt. Schla und Charybdis stammen nicht unmittelbar aus dem flaffischen Alter= tum, sondern find uns burch die Alexandreis des Walther von Chatillon vermittelt, die dem 13. Jahrhundert angehört, und der homerifche Mentor hat doch wohl erft Fenelons Telemaque fein Ansehn zu verbanken. Und noch ein weiteres muß beachtet werden. Bisweilen hat fich der Übergang von Ramen zur Dingbezeichnung schon außerhalb bes Deutschen vollzogen, und es wäre möglich, daß wir nicht felber den Bergleich gemacht, sondern die fertige Dingbezeichnung übernommen hatten, wie andere fremde Wörter in unsern Sprachschat übergegangen sind. Schon die Römer haben von punischer Treue gesprochen ober mit Baccchanal ein üppiges Trinkgelage bezeichnet. Schon den Nömern galt Mäcenas als Name des hochstehenden Gönners, Jrus als ber bes Bettlers. Schon ber Geschichtschreiber Ammianus Marcellinus hat die Bemahlin des Raisers Gallus als Megaera mortalis bezeichnet. In vielem find uns die lateinschreibenden humanisten des 16. Sahr= hunderts vorausgegangen. Aber im allgemeinen tann man boch fagen: wir haben folche Bergleiche nur dann aus der Fremde entlehnt ober nach ber Entlehnung festgehalten, wenn uns ihr hintergrund aus eigenem geistigen Erlebnis verständlich war. So legen auch fie Beugnis ab für jene geistigen Dachte, die in unfer Sprachleben eingegriffen haben.

Unter jenen Mächten stehen zwei so stark im Borbergrund, daß daneben alles andere verschwindet, die deutsche Bibel und die Kulturwelt des klassischen Altertums.

Bei der Bibel 1) ist es das Alte Testament gewesen, das besonders reiche Ausbeute gewährt hat. Auf ganze Bücher von ihm weist die Jeremiade und die Redensart: einem die Leviten lesen, d. h. eigentlich: einen mit den Gesehen bekannt machen; denn der Leviticus, das 3. Buch Woses, ist angefüllt von Gesehen und Verordnungen. Auch das Hohe Lied hat weiter gewirft, wenn das Hohe Lied von der Treue oder vom Rittertum verkünsdet wird.

Bon Bolksstämmen, die die Bibel nennt, haben die Moabiter einem alten Borort von Berlin zum Namen Moabit verholfen. Ganz besonders wichtig sind die Philister, mit denen in unstrer Sprache zunächst nur der Begriff des Riesenhasten verbumden war. Bohl vertraut sind uns zwei biblische Geschlechter; die riesenhasten Enalssöhne und die Rotte Korah. In langer Reihe ziehen vorüber die Gestalten einzelner Personen, bald als abschreckende Besspiele, bald als Borbisder der Tugend, oder ohne bestimmte sittliche Färbung: Abam mit dem Kainszeichen, der gewaltige Jäger Rimrod, Methusalem; auf den Kreis der Erzväter weist Abrahams Schoß,

ber keusche Joseph und Benjamin, der jüngste Sohn; dem Buche der Richter entstammt die Delila; in den Bereich Davids gehört der Riese Goliath, nach dem heute sogar Eisenbahnschienen benanm werden, die Krethi und Plethi, Saul unter den Propheten, Jonathan, das Bild des treuen Freundes, das salomonische Urteil und der Uriasdries; aus späteren Teilen noch Jesebel, die gottlose Königin, und der geduldige Hiob samt der Hiodspost.

Bon übermenschlichen Gestalten sind aus dem Alten Testament uns zugekommen der Moloch und der Satan, der Cherub und der Seraph. Bon den biblischen Örtlichkeiten kennen wir das Paradies mit seiner Unschuld, mit dem Garten Eden, Ägupten mit seiner Finsternis und seinen Fleischtöhsen, die Stadt Babel mit ihrer Berwirrung und ihrem üppigen Treiben, Sodom und Gomorrha, die Burg Zion mit den Zionswächtern. Endlich einige Anspielungen, die nicht am Namen haften: das Tohuwabohn der Baum der Erkenntnis und das Feigenblatt, der Tanz ums goldne Kalb, der Sündenbock, das Schiboleth, das Menetekt; die Redensarten: dasstehen wie eine Salzsäule, etwas um ein Linschgericht verkausen.

Im Berhältnis recht schwach ist bas Reue Testament beteiligt. Der Geschichtserzählung ber Evangelien entlehnen wir ben Pharifaer, die geschäftige Martha und ben Judas mit feinem Rug und feinem Lohn, den ungläubigen Thomas: wer viel hin = und hergeschielt wird, ber muß von Bontius ju Bilatus laufen. Aus der Apostelgeschichte ftammt der Tag von Damastis, da aus einem Saulus ein Paulus wird, und Simon, nach dem die Simonie benannt ift. Giniges aus ben Gleichnisreben bes herrn: ber arme Lagarus, nach bem im Mittelalter bie Aus fätigen als Laferiche bezeichnet wurden, ber barmberzige Camariter. ber El in die Wunden gießt, der verlorne Sohn, die Arbeiter im Beinberg, von benen manche erft in ber elften Stunde gefommen: bas Bilb von bem, ber fein Pfund vergrabt ober mit im wuchert. hier liegt auch ber Ursprung bes Wortes Talent im Sinne von Begabung; benn talentum ift griechifch = lateinifch gembe die Magbezeichnung, die unferm Pfund entspricht und auch in jener Gleichnisstelle verwandt wird. Aus der Offenbarung endlich ftammt bas Buch mit fieben Siegeln.

Mus der Belt des Altertums find reich die mythologifchen (Sestalten vertreten. Zwar ber Jupitertopf, die junonifche Gestalt und bas Bullhorn geben wohl auf die Schöpfungen bes bilbenben Runftlers gurud. Aber boch läßt fich fo ziemlich ber gange Olymb im literarifchen Bilde versammeln, benn jovial ftammt von Aupiter. bem Bebe und Ganymed zur Geite gehen, und martialifc tommt von Mars; Ballas ift ba mit ber Agis, und Bacchus mit ben Bacchanalien, ben Bacchantinnen und Manaden; ber Raufmann, Jurift und Argt bekennen fich als Junger bes Mertur, ber Themis und des Astulap; des Helios Sohn ist Phaethon; der Gott ber Binde rudt an mit ber Molsharfe und mit bem faufelnden Bephyrus; in Bald, Feld und Baffer treiben die Rymphen ibr Befen, die dem 18. Jahrhundert eine vielgebrauchte Bezeichnung für bas junge Dabchen geliefert haben; bann ber Balbgott Ban mit feinem Schreden, die Faune mit ber Fauna, Broteus. ber vermandlungsfähige Meergreis.

Das ernste Geschid und die strenge Gerechtigkeit vertreten die Barzen, Nemesis und die Furien, die Megare; mit den Göttern kömpsen Titanen und Giganten, Prometheus und Atlas; es ersicheinen endlich homen und Morpheus, Abonis und Narziß, die

<sup>1)</sup> Für ein anderes Gebiet hat unser Gegenstand bereits eine Bearbeitung gesunden: Theod. Hielmqvist, bibliska personers namn med setundär användning i nysvenskan. Lund, Gleerup 1901, vgl. Zeitschr. f. beutsche Wortforschung II, 321.

<sup>1)</sup> Auch Holofernes: »fo ein Holofernes und Nebukadnegare Ballenstein; auch bei Raabe, Haltenbed S. 82, heißt es von jemand, daß er manchen Bramarbas, Kapitan Holofernes und Don Bravado kennen gelernt.

Grazien und Musen, bas Ungeheuer ber Chimara. Zu ben Göttern gehört ihre Berehrung und ihre Diener: bie belphische Beisheit, die Pythia mit dem Drelfuß, die teusche Bestalin, die Sibylle. Die Götterspeisen sind Ambrosia und Nektar. Den Borstellungen vom Jenseits entstammt das Elysium, Hades und Orkus, das Reich der Schatten mit dem Acheron und der Lethe, mit dem Cerberus.

Unvergänglich leben in unfrer Seele bie Sagengeftalten be3 griechischen Bolfes. Berfules, nachbem er fich am Scheibewege für ben muhevollen Beg ber Tugend entschieden, vollbringt feine Arbeiten, reinigt ben Stall bes Augias, ichlägt ber Sybra bie Röpfe ab und wird mit bem Neffushemd befleibet; es erscheinen bie Diosturen Rastor und Pollug, Theseus mit bem Profrustes= bett 1), dem Labyrinth und dem Ariadnefaden, Jo, die von ben Augen bes Argus bewacht wirb, Starus mit bem ifarischen Flug und ben ifarischen Spielen, Debipus mit bem Ratsel ber Sphing, bie Bandorabuchse, Ronig Mibas, ber Bundervogel Phonix. An ben zweiten thebanischen Rrieg, ben Epigonentrieg, erinnern die Epigonen. Bor allem aber fruchtbar ift die Beschichte des trojanifchen Krieges und was damit zusammenhangt. Aus feiner Borgeschichte Paris und ber Erisapfel. Der strahlende Selb Achilleus mit der Achillesferfe, Achillessehne. Aus den Zeiten bes Rampfes die Myrmidonen und Amagonen, Reftor, die Stentorstimme. Mus ber tragischen Schlußhandlung bas Danaer= geschent und die Raffandrarufe. Bon Oduffeus stammt die Oduffee, aus feiner Umgebung ber Mentor und die Benelopearbeit, aus feinem Abstieg zur Unterwelt bie Sifpphusarbeit, die Tantalus. qualen, das Faß ber Danaiden; aus feinen fonstigen Erlebniffen bie Sirenen und Circe, Schlla und Charpbbis, bas Phaatenleben. die Ryklopen, an die die Ryklopenmauern erinnern.

Aus anderer als epischer Dichtung ist nur weniges entlehnt. Sine ganze Dichtungsgattung klingt nach in dem Satyrspiel; die alexandrinische Dichtung lebt fort im Alexandrinertum. Bon Aristophanes kommt der aristophanische Biz und das Bolkenkuducksheim; aus Plautus stammt der Miles gloriosus, aus Horaz der Mäzen und der Thespiskarren; für die Metamorphosen ist Ovids bekanntes Berk verantwortlich. An Plato mahnt die platonische Liebe. Sonstige Kunde von alter Philosophie geben und Sotrates und sein Beib Kanthippe, Stoiker, Epikureer und Chniker, die Diogeneslaterne. Das Urbild des großen Redners ist Demosthenes; hippokrates ist da mit dem hippokratischen Gesicht, Cicero mit der Oratio pro domo, der Philippika, den katilinarischen Existenzen.

Aus den Büchern alter Geschichte stammt Krösus und das Mausoleum, die drakonische Strenge und das attische Salz, die Lorbeeren des Miltiades, das Damoklesschwert, Herostrat und der gordische Knoten, die Phryne; der Januskopf und das Augurenslachen, Egeria, Brennus, der sein Schwert in die Wagschale wirst, das kaudinische Joch, Hannibal, der seine Schisse verbrennt, der Phyrrhussieg, Fabius Cunctator, die katonische Strenge, die Übersichreitung des Rubikon, der Partherpseil und das lukulische Mahl, endlich die Wessalina.

Bon Bolksstämmen, die in der alten Welt oder doch nach der Borstellung der alten Welt eine Rolle gespielt haben, leben und im Bilde sort: hyperboreer, Phyamken und Troglodyten, die plumpen Böotier, die Lakonier mit ihrer Kürze, die Spartaner mit ihrer Tugend, die treulosen Bunier. Bon Örtlichkeiten Thule, der Olymp und Parnaß, das Tal Tempe, der Mäander, Lesbos

mit seiner Liebe, die glücklichen Inseln, Abdera, Capua, Sybaris, Tusculum, Athen mit Asademie und Lyceum.

Gegenüber diesem überraschenben Reichtum an Einbrücken, die bas flaffifche Altertum in unferer Sprache hinterlaffen hat, ift es ungemein bezeichnend, wie wenig es ber Erinnerungen find, die aus bem beutschen Schrifttum felber herrühren. Insbesonbere ift bas, mas vor 1500 in Deutschland an Schriftwerken entstanden ift, für unfere Sprache fo gut wie nicht vorhanden; alfo Dich= tungen wie Nibelungenlied und Rubrun, die Berte Bolframs von Eschenbach und Gottfrieds von Strafburg find fpurlos an ihr porübergegangen. Belegentlich fputt in Schriften bon Erforichern bes beutichen Altertums einmal Frau Belt, beren Bilb Konrad von Burgburg gezeichnet hat. 3m 16. und 17. Jahrhundert weiß man noch von Silpertsgriffen, b. h. von Silbebrandsgriffen, im Sinne von Ranten. Aber bas Wort ftammt feineswegs aus der berühmten Silbebrandsballade des 8. Jahrh. , fondern aus dem jungeren humoriftisch geworbenen Silbebrandelied, bas bis zu bem Beginn ber neuen Beit fortgelebt hat. Un die großen Beiftesfampfe bes 16. Jahrh. erinnern bann bie Dunkelmanner; Gulenfpiegel und Schildburger find bie Belben unfrer alten Bolfsbucher. Mus dem dürftigen 17. Jahrh. ift nur der unerfreuliche Murnberger Trichter geblieben, wenn nicht ber Springinsfelb aus einem Roman von Grimmelshaufen ftammt. Das 18. Jahrh. hat die Münchhausiade und Robinsonade geliefert, sowie den Don Juan mit bem fteinernen Gaft und ber Leporellolifte, bem Leporello= album; ein längft verichollener Dufifer, Beter von Binter, bat bie Oper gefest, beren Titel wir oft im Munde führen: bas unterbrochene Opferfest. Mus Goethe stammt Dreft und Bylades, ber Mephifto und das Bild vom Zauberlehrling, der die Geifter nicht mehr bannen tann, die er rief. Wenn bas fo reiche Schrift= tum bes 18. Jahrh. uns nicht mehr an Bergleichen geliefert bat, gegenüber jener großen Daffe von geflügelten Borten, fo gefchieht es wohl beshalb, weil ber unmittelbare Wortlaut uns noch zu beutlich vor Augen fteht und ben Banbel ber Begriffe hemmt. Der Unfang bes 19. Jahrh. ift mit Geumes bieberem Suronen vertreten, die fpatere Reit mit dem Strumelbeter famt Suppentafpar, Zappelphilipp und Sans Gudindieluft. Aus G. Frentags tlassischem Luftspiel stammt Schmod, ber Typus des minder= wertigen Journalisten. Bobl erft burch Bagner ift bie Balfure weiteren Rreifen vertraut geworden; fonft hat die deutsche und nordische Mythologie ben getreuen Edart und bas wilbe Beer, fowie die Balhalla als Ramen von Ruhmeshallen und Bergnügungslotalen geliefert. Bas fonft Sage, Märchen und Rabel gespendet haben, ift bereits fruher ermahnt worden; nur ber Dr. Gifenbart fei hier noch nachgetragen.

Bon ausländischen Dichtern neuerer Zeit tommt nur Ghatespeare in stärkerem Dag in Betracht mit Romeo famt Montecchi und Capuletti, mit Raliban und bem nedischen Bud, mit bem fundigen Thebaner und bem Mann, ber auf feinen Schein befteht. Nach ihm Cervantes mit Don Quigote, dem Ritter von der traurigen Geftalt, ber gegen Bindmublen fampft, mit Sancho Banfa, bem getreuen Schildfnappen, mit Dulcinea und Rofinante. Aus der Aftraa von Sonore d'Urfe, einem berühmten frangofischen Schafer= roman aus dem Anfang des 17. Jahrh., ftammit der gartlich ichmach= tende Seladon. Moliere ift mit Tartuffe und dem eingebilbeten Rran= fen vertreten, Ariofts rafender Roland mit Rodomont, von dem die Rodomontade ftammt, Swift mit Liliput. 1722 hat der Dane holberg ein Luftspiel veröffentlicht, bas den Titel tragt: Der politische Ranne= gießer, und einen Sandweitsmann ichildert, dem Bolitit und Beitungslefen über alles geht; baber benn heute ber Rannegiefer ber Bertreter bes Bierbantpolitifeis, und fogar ein Beitwort

<sup>1) »</sup> Diese Profrustesleibenschaft bes absoluten Geistes«, Otto Ludwig, Studien I, 187.

kannegleßern ist davon abgeleitet. Aus Coopers Indianergeschichten stammt der lette Mohitaner, aus ihm und anderen das Begraben der Streitagt und das Rauchen der Friedenspfeise. Das Morgenland endlich hat Alabdins Bunderlampe gespendet, und vor einigen Jahren konnte man lesen, daß ein Berkiner Stadtverordneter sich als Harun al Raschib ausgespielt habe.

Aus altchriftlicher Überlieferung stammt die büßende Magdalena und der Sektenname der Manichäer; aus der Legende von den sieben Schläsern ist der Siebenschläser erwachsen. Der Bissenschaft des Mittelalters verdanken wir den Esel des Buridan. Duns Scotus, der berühmte Scholastiker, erscheint dem 18. Jahrh. in dem zwelfelhasten Lichte des großen Duns. Die lateinische Grammatik des Donatus war im Mittelalter das verbreitetste Schulbuch; daher wird ein Berstoß gegen die Ansangsgründe des Wissens von Lessing als Donatschnißer bezeichnet; ein französisches Lehrbuch des 19. Jahrh. hat uns selber den Meidinger geliefert.

Die gewaltigen Kämpse zwischen Kaiser und Papst klingen nach in dem Gang nach Kanossa. Ein bedeutender Staatsmann der Renaissance ist verewigt in Machiavell und machiavellistisch; an den großen Entdeder jener Zeit mahnt das Ei des Kolumbus, an russische Zustände die Potemkinschen Dörser. Wenn wir verlangen, daß eine Schmähung niedriger gehängt werde, so gesichieht es im Gedanken an eine bekannte Versügung des großen Friedrich.

Es ist also ein Ausschnitt aus der deutschen Bildungsgeschichte wie aus der deutschen Sprachgeschichte, den ich vorgeführt habe; ein ziemlich umfangreicher Ausschnitt und doch nur ein Einzels fall einer viel weiter reichenden Erscheinung, der Tatsache, daß überhaupt die Grenze zwischen Eigennamen und Dingbezeichnung sich beständig hin= und herschiebt.

Richt blog die Geftalten der Dichtung dauern fort in unfern sprachlichen Bilbern: auch das wirtliche Leben des Tages schafft neue Gattungsbegriffe mit seinen Mannern ber erfolgreichen Tat ober bes Gebantens, mit berühmten ober berüchtigten Brtlichteiten. Bas ben Alten ein Projus mar, ift uns beute ein Rothichild. Die Gegner bes Sprachvereins glauben uns ju franten, wenn fie unfre Beftrebungen als Sarraginismus betampfen. Li hung Tichang, den chinefifchen Staatsmann verfloffenen Angebentens, hat man als ben Bismard bes Oftens bezeichnet. Banama ift bas buftere Beifpiel ber Beftechung, ber gefellichaftlichen Fäulnis. Urnheim ift ein Raffenschrant, Dadintosh heißt ein Mantel nach dem Namen des englischen Che= miters, der die Berftellung mafferbichter Stoffe erfunden hat. Rach großen Physitern find die elettrischen Dageinheiten benannt: Bolt, Ohn, Umpere. Aber es bedarf nicht immer der über= ragenden Einzelerscheinung, auch die Daffe tann es bringen. Beil so mancher Haustnecht Johann hieß, ist Johann ber Hausfnecht geworden, und fo Jean der Rellner, Louis der Buhalter. Bing und Rung befagt foviel als jeder beliebige, weil in den Beiten bes 15. Jahrhunderts ber zweite ober britte Menich biefe Namen führte.

Ist es in solden Fällen ein sachliches Band, das den Eigennamen mit der Dingbezeichnung verfnüpft, so genügt in anderen Fällen der bloße Sprachtlang, um die Beziehung herzustellen. Wie die alten Personennamen aus Eigenschaftsbezeichnungen entstanden sind, so werden bis auf unfre Zeit neue Eigennamen, neue Beinamen aus Gattungsbegriffen gebildet, und so wird das Empfinden lebendig gehalten, daß der Name Kunde geben müsse von dem Wesen seines Trägers. So weiß vor allem die Scherzrebe den Namen mit Eigenschaften seines Besihers in Berbindung zu bringen. Wer zu Bett geht, geht nach Bethlehem oder nach

Bettingen. Die Rätfelbucher fragen: wohin gehören bie Fallenben? Antwort: nach Anhalt. Bohin die Traurigen? nach Freudenberg und Freudenstadt. Fehlt es an Ramen, die folche Deutung zulaffen, so werben sie fünstlich zurechtgemacht. Ber nichts hat, heißt ber herr von habenichts, und vom Beigigen wirb gefagt, er fei nicht von Gebshaufen, er fei vom Stamme Rimm. Der Schlaue wird jum Schlauberger, ber Angftliche jum Drudeberger gemacht. Und bergleichen namenartige Bilbung bleibt nicht beichrantt auf die Rebe bes Scherzes. Der Rame Sans wird jum Gattungebegriff im Prahlhans, im Prozeftanfl; ber Ritolaus im Rornnidel, wie ber Sübbeutiche ben Rornigen benennen fann: Bigarrenfrige, Rahnfriedel find norbdeutsche Bezeichnungen für ben Bigarrenhandler, für ben Fahrmann. Endlich find auch Familiennamen ju Bilbungsfilben geworden im Bublhuber, im Beulmeier, Biebermeier und bem ichlimmften von allen, bem Bereinsmeier. Doch genug ber Beispiele: fie reichen aus zu zeigen, wie unfre literarifchen Bilber bineingehören in einen weiten Bufammenbang, in die unabläffige Bechfelwirfung von Ginzelbegriff und Gattungsbegriff. Und mas von ihnen gilt, gilt auch von ber Befamt= erscheinung, die uns beschäftigt bat: überall, auch in ber Sprache, waltet das geheimnisvolle hinundher zwijchen Ginzelwefen und Gattung, bei dem die Gattung bas Sonderwesen befruchtet und emportreibt und bas einzelne wiederum forbernd und bereichernd auf bas Ganze zurüdwirkt. 1)

# Kleine Mitteilungen.

Über ben Unterricht in der neuen Rechtschreibung geht uns aus Berlin mit ber bringenden Bitte um Beröffentlichung ein Schreiben zu, aus dem wir folgendes wörtlich mitteilen zu muffen glauben:

. Es gibt zwar wohl fleine Beifter unter Lehrern und Batern, die den Unterricht in der Rechtschreibung furz gesagt nur als ein notwendiges ilbel betrachten. Dir aber mar er einft mehr, und auf Ihre Auftimmung, geehrter Berr Schriftleiter, hoffe ich, ober vielmehr ich weiß mich von vornherein mit Ihnen eins in ber ilberzeugung, daß gerabe biefer Unterrichtszweig ein wahrer Bunderbrunnen ober auch Bauberstab für Borftellungetraft und Bemut der Schuler werden tann. Nicht alfo in dem anmagenden Bahne, ich als Laie fonnte Ihnen ober fonst jemand Berftanbigem ein Borbild bamit geben, fondern gang allein im Befühl aufquellender Dantbarteit an die genugreichen Stunden ber eigenen längst vergangenen Schülerzeit erinnere ich mich hier an ben Borts laut eines folden mir genau im Wedachtnis gebliebenen Ilbungs= fapes: , Seute trug ein Seide Saute über die Saide' - ba= male ichrieb man ja noch bie Saibe fo. Nicht wahr . . . , bas beift Rügliches mit dem Angenehmen verbinden. Belde fulturgefdicht= lichen Berfpettiven, Fernsichten eröffnen fich ba! Die Schauer ber Borgeit durchziehen das Gemut des Anaben, mahrend zugleich fein Scharffinn gu den feinften Unterscheibungen geubt murbe. Und noch fehr wohl erinnere ich mich, wie auch wir Rnaben bas vor vierzig Sahren fühlten, und mit welcher Emfigleit und Andacht wir auf die auch stimmungevoll vorgesprochenen Dittate bes alten herrn fpannten.

Allein mas will das alles bebeuten im Bergleich zu dem, was in mir diese Erinnerung wachrief, zu der — ja wie foll ich es annähernd aussprechen und nennen! — Lebens= und Geistes=

<sup>1)</sup> Mit Rüdficht auf ben Raum ber Zeitschrift mußten an meinem Bortrag starte Kürzungen vorgenommen werden; ich hoffe in einiger Zeit eine aussührlichere Behandlung bes Gegenstandes geben zu können.

überfülle, die ungeahnt jest durch die Einführung der neuen Rechtschreibung über mich und mein ganges haus hereinströmt! Das geht nämlich fo zu. Einer meiner hoffnungsvollen ziert bie Quinta bes . . . Gymnafiums. Run muß boch jur Zeit bie neue Schreibung eingelernt werben, und bas geschieht ba in einer überraschend einsachen — alles Großartige ist einfach — und planmäßigen Beife. Die Jungen haben bas amtliche Regelbuch, und aus dem Börterverzeichnis wird ihnen denn von Diftat zu Diftat immer eine Seite ber Reihe nach aufgegeben. Das Lernen felbft macht ja, wie ich nicht leugnen will, einige Dube, aber fie lobnt fich reichlich. Denn bas ganze haus wird beteiligt und lernt mit in wonnevollem Gifer. , Lieber Abolf', fo murbe ich, ebe mir die Geschichte befannt war, einmal von meiner ungeduldig harrenben Gattin empfangen, ,fage mir um Gotteswillen gleich, mas ift ber ober die ober bas Aggregat!' ,Barum? wenn ich fragen barf?' ,3, ber bumme Junge ber Ernft, ber fist nun ichon eine Stunde draugen und heult und . . . . Und nun erfuhr ich ben Busammenhang, merkte in der Folge leider auch noch manche Lude in der Sprachtenntnis meiner Frau, die ,Atzise' und Affife' gu verwechseln neigte und über die Etymologie von apodittifch' sowie später von , Diarrhoe' nicht sicher war. Es wird anders werden, ja auch die Sprachbildung bes gangen weiblichen Beichlechts tann auf biefem Bege fünftig gehoben werben. Borläufig freue ich mich aber darauf, wenn der Junge an den Buchftaben E tommt; für , Eloge, Eventualität' u. a. wird die Biffenicaft der Mutter icon hinreichen, aber bei , Emphase, Empirie, Epitheton' und gar , Embryo' werde ich Beicheid geben muffen. Buerft machte ber Bengel und, wenn er mir orbentlich Befcheib gegeben hat, auch die anderen dabei fehr viel Gehler, aber jest schreibt er Wortgruppen, wie sie ber Lehrer ihnen biftiert: , die Carriere eines brillanten Chorfangers, bas Coupé bes brunetten Compagnons, mit Bravour die Citadelle, die Courage der Diafoniffin bei ber Diphteritis' ufm. zuweilen ichon fehlerlos. . . . Man fieht, mas erreicht werden tann, wenn's nur richtig gemacht wird; in ein paar Wochen wird ber Junge diese ganze reiche Mahlzeit bes Wörterverzeichniffes verschludt haben. Und bann - wohl befomm's ihm! Gie werben ben bringenben Bunfc eines Baters und fur die Bebung ber Sprachbilbung begeifterten Mannes begreifen und teilen, feine innigfte Freude über diefes ausgezeich= nete und fegensreiche Berfahren öffentlich zu befunden . . .

— Über das Wort Schriftleitung (vgl. Zeitschr. 1902 Sp. 278) ift uns eine beachtenswerte Mitteilung zugekommen, die für ben Sprachverein auch einigen geschichtlichen Wert hat. Es ift, fo beginnt diefe, den Freunden ber Sprachreinigung, die diefe Bewegung ein paar Jahrzehnte haben verfolgen tonnen, eine ge= läufige Ericheinung, bag neue Wortbildungen, die Erfat für Fremdwörter abgeben follen, anfange mit Diftrauen aufgenommen, ja, womöglich verspottet werden. Wer entfinnt fich bon ben alteren Mitgliedern unferes Bereins nicht noch, wie febr man fich vielerfeits ftraubte. bas beutiche Bort sedriftleitung. für Redaftion zu gebrauchen? Und nun bat es fich icon fast all= gemein eingebürgert; Unftog burfte an biefer Neubilbung faum noch irgend jemand nehmen. - Da berührt es eigentümlich, heute einen Brief bes unlängft verftorbenen preugifchen Unterrichtes miniftere D. Dr. Bojfe vom Jahre 1887 gu lefen, worin der Berr Berfasser sich auch gegen das damals noch ungewohnte Wort schriftleitunge wendet. Da der Brief gubem die Stellung bes bamaligen Staatsjefretars jur Sprachreinigung tennzeichnet, fo fei er hier mitgeteilt. Gerichtet ift er an unfer Mitglied Bilb. Meper-Martau als Mitarbeiter an ber . Monatsichrift für Deutsche Beamte«, ale beren Schriftleiter Boffe bamale zeichnete. Die » Post« hatte eine Schrift Meher-Markaus (» Das Fremdwort in ber beutschen Sprache«) aus grundsählicher Gegnerschaft ungünstig beurteilt, weshalb ber Versasser einen Aussah über benselben Gegenstand von der Monatsschrift f. d. B. zurücksordern wollte. Darauf antwortete Dr. Bosse im Dezember 1887:

#### Sehr geehrter Berr!

Der Postartikel macht mich gar nicht irre. Ihr Schristsaß ist schon im Druck. Nur bekenne ich offen, daß ich die ganze Sache etwas weniger heißblütig ansehe, und daß ich beim besten Willen nicht so schnell vorwärts komme, wie der D. Sprachverein es wohl haben möchte. Manche Berbeutschungen tressen die Begriffe nicht recht, die sie ausdrücken sollen. So kann ich z. B. mich nicht entschließen, Schristleltung für Redaktion zu schreiben. Schristleitung bedeutet etwas ganz anderes. Aber den guten Willen habe ich, und mit Freude sehe ich, daß ich auch in der amtlichen Sprache vieles durchsieße, woran früher nicht zu denken gewesen wäre. Also uns verzagt vorwärts! In aufrichtiger Hochachtung

#### 3hr febr ergebener Boffe.

- In der viel beachteten Schrift des Stealiger Oberlehrers Dr. Ludwig Gurlitt: Der Deutsche und fein Baterland (Berlin 1902) findet fich eine Augerung, die um fo eber bier verzeichnet zu werben verbient, ale ber Berfasser burch feine an mehreren Stellen ausgesprochene Borliebe, ja Begeisterung für englische Berhältniffe bei bem oberflächlichen Lefer ben Einbrud eines gar ju eifrigen Freundes unfrer Bettern jenfeits bes Ranals hervorrufen fonnte. Gurlitt fagt G. 122: » Gegenüber ber anti= nationalen Berhetung von feiten ber fozialbemofratischen Führer ift die Fremblanderei unfrer Bebilbeten harmlofer Ratur. . Er führt bas fehr verständig aus, fügt jeboch in einer Unmertung bingu: »Richt ftreng genug aber ift bie Charafterlofigfeit ber jungen Leute zu verurteilen, die mit den englischen hochft nachahmenswerten Bewegungespielen auch die fremden Worte mit herüber= nahmen. Wo nur immer Deutsche Lawn tonnis spielen, nicht etwa Deutsche mit Engländern, sondern Deutsche unter sich, da bedienen fie fich babei in lacherlichfter Beife auch ber englischen Sprache . . . Bei teinem andern Bolte ber Erbe wird man eine folche charafterloje Schmäche und Gitelfeit beobachten. Dber batte jemand gehört, daß der Frangoje, wenn er Münchener Bier trinft, feine Glafergahl mit Diefe play-Jünglinge und out-Fraulein follten bem öffentlichen Spotte verfallen, und ichon in der Schule follte man auf bas torichte Be= nehmen hinweisen, durch bas ben ernften Beftrebungen vieler beutscher Manner, unfre Muttersprache von Fremdwörtern gu fäubern, fo finnlos entgegengearbeitet wird. Fürchten benn biefe jungen Leute nicht, daß fie fich dadurch bei ben Englandern verächtlich machen und fich ihrer beutschen Ehre begeben? Das Brablen mit fremben Sprachbroden follten fie boch lieber ben Stallfnechten auf der Rennbahn überlaffen und die nationale Charafterlofigfeit ben Sozialbemofraten. Das find treffliche Worte; man mußte fie mit großen Buchstaben auf Zettel bruden und biefe an alle Tennisspieler Deutschlands verteilen laffen. Die allerdings begründete Einwendung gegen Gurlitt, daß feineswegs die Deutschen allein, fondern auch Ruffen, Staliener und namentlich Frangofen fo ocharafterlos und eitel efind, die englifchen Spielausbrude ju gebrauchen, murde bie bittere Bille, die gar mander bann zu verschluden befame, faum ichmadhafter machen. Aber bittere Arznei wirft oft gut.

- Menu le 8 janvier 1903, so ift nach ben Greizer Reuesten Rachrichten bie Difcolarte für die Festagel im Fürftlichen Schloffe

beim Empfange des (Broßherzogs von Sachsen überschrieben geswesen. Hüitres Whitstable, Consomme Isabelle, Delices Jenny Lind und viel anderes Gute ist, wenn das Blatt recht berichtet, so darauf verzeichnet. Auch die Karte für das Dojeuner vom nächsten Tage mit Cooki Locki à la Turque an der Spite und danach unter manchem andern mit Poulets hambourgeoise (!) war den guten (Breizern nicht vorenthalten, die dadurch instandgesetzt wurden, die fürstlichen Genüsse im (Beiste natürlich mit tiessem Berständenisse zu teilen. Kein deutsches Wort hat sie dauin gestört.

- Neostyle London. So sautet bas Basserzeichen bes Papieres, das das preußische Haus der Abgeordneten zu seinem Schriftwechsel benutt. Ob es wohl denkbar wäre, daß das englische Parlament sich eines deutschen Schreibpapieres bediente? Die deutschen (Vewerbetreibenden, denen vielleicht unsere Rügen ihrer Borliebe sür fremdsprachliche Benennungen manchmal unbequem und ärgerlich gewesen sind, können hieraus ersehen, daß die Weichgültigkeit in solchen Dingen auch unsangenchme Folgen sür sie haben kann. Wir sehen dabei voraus, daß das Papier mit dem obigen Zeichen nicht etwa aus einer deutschen Fabrik stammt.
- Soeben ift ein Deutsches Lesebuch für Lehrerinnenseminare von 1)r. Johannes Bendtmann in Botedam erschienen, das einen beutlichen Beweis liefert, wie viel bem Sprachverein noch ju tun übrig bleibt. Dur zwei Beweise von vielen seien bafür angeführt. Eine Stelle aus Windelband, Geschichte der neueren Philosophie, enthalt auf 21/4 Seiten 84 Fremdwörter, und ein Abschnitt aus Abolf Baftian G. 150 bringt es auf weniger als zwei Seiten gar auf 95 Fremdwörter. Port finden fich Mufterfage wie die folgenden: Die Geschichte als jedesmalige Beltgeschichte zentriert um die Bolfegeschichte, je nach der Ausweitung jugehörigen Orbisterrarums, wird indes, nachdem das Rep des internationalen Bertehrs über den gangen (Blobus verbreitet ift, fich badurch in eine Art univerfeller Beltgeschichte hineingezogen feben, mabrend aur vorläufig provisorischen (fo!) Aushilfe fich in ber Ethnographie alles dasjenige aufgestapelt findet, was infolge bes Entbedungs: alters außerhalb bes Wefichtsfreises aus blauem Simmel bineinfiel. In ber Beife geht es weiter mit Matafinsmos, Bontogeographie. Sinologie, autochthon, Rouflittoftreitigfeit, Beriodizität, ftabil. usw. usw. Es ist auch nicht anzunehmen, daß der Abschnitt aufgenommen worden ware, um als abidredendes Beifpiel für die Dighandlung unferer Muttersprache zu bienen; bem widerspricht das baufige Bortommen abulider Abschnitte. Dan barf gespannt fein, ob eine Beborde die Einführung eines folden deutschen Lefebuche für angehende beutsche Lehrerinnen genehmigt.

Elbing. Sorn.

— Pensionär. Bonn ist eine »Kensionopolis«, wie es so schön und geistreich heißt. Da wohnen pensionierte Offiziere und Beamte aller Art, da gibt es eine ganze Menge von Fremden Pensionen, und eine erkledliche Anzahl von Mädchen Pensionaten, die man auch Backiich Aquarien zu nennen psiegt. Da sich diese Bensionate durchaus nicht immer »Pensionat« nennen, sondern bäusig nur »Bensions, so kommen vielsach Berwechselungen mit FremdenKensions, so kommen vielsach Berwechselungen mit FremdenKensions vor. Das wird anderswo auch so sein. Und wahrscheinlich wird es auch anderswo vorkommen, daß sich jene venkenierten Beamten usw. Bensionäre nennen, und daß man der Bensions Wildem Bensionärennennen, Mach Sarrazins Fremduckten Linn das Wort »Pensionärs außerdem noch bezeitnen einen Kestzänger, einen Gast, einen Fremden. Hier ziest nennen fich sept außerdem eine ganze Reibe von Interen und Inchesionären von Bensionen auch Pensionäre!

llnd so kommt es, daß, wenn man nun in amtlichen Berzeichnissen bei einem Mannsnamen als Beruf »Bensionär« angegeben sindet, man nicht weiß, ob es 1. ein pensionierter Beamter ist, oder 2. ein Gast in einer Bension, oder 3. ein Inhaber einer solchen (!); und die »Bensionärin« kann gar 1. eine pensionierte Beamtin sein, 2. ein Gast in einer Pension, 3. eine Inhaberin einer Pension (!), 4. ein Bensionat=Mädchen, und 5. eine Borssteherin eines Pensionates. Ich verbreite diese Witteilung, die wieder einmal die ungeheure Bielseitigkeit und Brauch barkeit der Fremdwörter schlagend beweist, um sie geneigter Besachtung namentlich da auss dringendste zu empsehen, wo die — wie mir scheint — neue Berwendung des Wortes bisher noch nicht üblich sein sollte.

- Aller herren Länder. Wenn zwischen bem Berhaltniswort und bem bazugehörigen Sauptwort ein zweiter Gall ftebt, glauben manche die Fallbezeichnung bes dritten Falles weglaffen ju muffen. Auf diesen häufig vortommenden Fehler ift ichon im 26. Sate gur Schärfung bes Sprachgefühls hingewiesen worben. Auch A. heinte rugt in feinem Deutschen Sprachhort S. 51 biefen Digbrauch. Mus einer Zeitung führt er an: » Reifebucher, bie in aller Sande finde; ja fogar in einem Lehrbuch fur Schulen hat er gefunden: Doch ift es in folder herren baufer nicht geheuere. Ginen besonders bezeichnenden Beleg für die Berbreitung biefes Jehlers findet man in dem Oftober-Seft von Reclams Univerjum v. 3. 1902, einer fonft gut geleiteten und funftlerijd vorzüglich ausgestatteten Beitschrift. Dort werben mehrere anmutige Bilder von ichonen Frauen aus den verschiedenften Gegen= den der Erde veröffentlicht mit der Unterschrift: »Schone Frauen aus aller herren ganbere. In bem einen Beft lieft man an fo hervorragender Stelle nicht weniger als fiebenmal biefen Reblet. Ist denn niemand bei der Druckberichtigung auf den gerade nicht fernliegenden Gedanken gekommen, daß man im Deutschen nicht gut fagen tann aus bie Lanber ? Der fonft fehr beliebte Drudfebler = Teufel. tann bier fein Spiel nicht getrieben baben. Denn fiebenmal nacheinander benfelben Fehler zu veranlaffen. wäre boch selbst für einen boshaften Teufel zu langweilig.

S. Dunger.

— Aus Stuttgart schreibt man uns über einen beliebten Sprachschler, ber neuerdings bis in den Saal des preußischen Landtags vorgedrungen ist: Ein Sprachungeheuer ist die leider oft gebrauchte Redensart: »Meines Erachtens nach! Wielleicht rührt sich das Gewissen des einen oder anderen Sprachsünders, wenn er an dieser Stelle daraus ausmertsam gemacht wird, daß allenfalls »meinem Erachten nach angeht, daß »nach meinem Erachten oder »meines Erachtens richtig, aber die Berquidung dieser beiden Möglichkeiten geschmacklos und falsch ist. Bei »Meiner Meinung nach steht Meinung im dritten, nicht im zweiten Falle.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

198) silber die Erziehung unfres Königs als Prinzen Albert. (Festrede eines sächsischen Gummasiallehrers nach dem Jahresbericht der betreffenden Anstalt.) 198) über die Erziehung unfres Königs als Pring Albert.

Die Worte rald Pring Alberte find nicht ein Beisat (Apposition) gu runfres Königse — benn wir tonnen baraus nicht den Sag bilden: rwelcher Pring Albert ift ober mare —

sondern eine nähere Bestimmung zu Erziehung. Der Redener will darlegen, wie unser König als Prinz Albert erszogen wurde, d. h. zu der Zeit, als er noch Prinz Albert war. Über diesen Unterschied vergleiche man den aussührlichen Aussch von Theod. Matthias in unsrer Zeitschrift 1900, Sp. 121 bis 129.

Ein ähnlicher Fall gab vor kurzem in einem Lehrerverein ben Anlaß zur Anrusung eines Schiedspruches. Der Borssipende sollte zum Ehrenmitglied ernannt werden. Für die Urkunde war solgender Bortlaut vorgeschlagen worden: »Der Berein ernennt Herrn A... in dankbarer Anerkennung seiner vielseitigen Berdienste als langjähriger Borsipender zu jeinem Ehrenmitgliede — «. Einige Mitglieder verlangten den 4. Fall: »als langjährigen Borsipenden«. Mit Unrecht. Denn der Berein wollte Herrn A. ehren, nicht weil er langiähriger Borsipender war, sondern weil er sich als solcher vielseitig verdient gemacht hatte.

199) »Beim Durchtrennen der Leber hatten drei starke Schlagsadern unterbunden zu wers den. (Nus einem Bericht über die Trennung der Siamesischen Zwillinge in der Deutschen Zeiztung vom 11. Febr. 1902, mitgeteilt von Pros. Dr. Sprenger in Northeim.)

199) Beim Durchtrennen ber Leber waren brei starke Schlagsabern zu unterbinden — ober: mußten ... unterbunden werden ober: hatte man zu unterbinden.

Man tann wohl sagen: »Dies hat zu geschehen« --, aber nicht: »Dies hat getan zu werden«. In dieser Bers bindung ift die Leidesorm unzulässig.

200) Spierdurch teile ich gang ergebenft mit, bag es mir leiber zu meinem Be= dauern nicht möglich ift, die hier zur Reparatur befind= liche Baschkommobe schon mor= gen zurudliefern zu tonnen. Ich werbe die Arbeit fo viel als irgend möglich beschleunigen laffen und die Rommode voraus= fichtlich am Freitag gur Ab= lieferung bringen. 3ch bitte fich bis dahin freundlichft ge= dulben gu wollen und empfehle mich gern zu ben angeneh= men Dienften.« (Mus ber Rufdrift eines größeren Berliner Beichäftes, mitgeteilt von Oberlehrer Dr. Gaalfeld.)

200) Bu meinem Bedauern ift es mir nicht möglich, die mir zur Lusbesserung übergebene Baschtommobe (\*Baschtasten in Österreich) schon morgen zurückuliefern. Ich werde aber die Arbeit möglichst beschleunigen lassen und die Kommode voraussichtlich am Freitag abliefern. Bis dahin bitte ich Sie, Sich freundlichst zu gedulden, und empsehle mich zu Shren Otensten.

Biel zu viel Borte! Man braucht nicht mitzuteilen, daß man etwas mitteilen will. Fehlerhafte Säusung: »leider zu meinem Bedauern«, »möglich . . . zu fönnen«, »bitte . . . ge= dulden zu wollen«. Hählich »zur Ablieferung bringen«. Über= trieben »ganz ergebenst«; benn die dritte Steigerungsstufe tann nicht noch gesteigert werden.

Serr Prof. Dr. Bietich fügt zu bem letten Sate folgende Bemerkung hinzu: »Gang richtig; barum eben ift z. B. für mein Sprachgefühl ganz ergebenft bie farblosefte Söfliche teitsformel, die ich anwende, wo ich gar nichts bamit sagen will. Sie ift mir völlig entleert von aller Empfindung.

#### Büderfdau.

Trautmann, Morit, Rleine Lautlehre bes Deutschen, Frangölischen und Englischen. Bonn, Georgi, 1901 — 03. X u. 150 S. 8. 4 ...

Bu bem größeren, vergriffenen Buche desselben Bf. über die Sprachlaute (Leipzig, Foct, 1884—86) steht das vorliegende in dem Verhältnisse einer verkürzten, teilweise umgearbeiteten Ausgabe. Der erste Teil, »Die Sprachlaute im allgemeinene (S. 1—64), ist ungefähr um die Hilmer geworden, als er in der ersten Ausgade war; es werden nämlich die Ansichten und Systeme anderer nicht mehr vorgeführt und besprochen. Der zweite Teil aber, »Die Laute des Englischen, Französischen und Deutschen im besondenn«, ist ganz umgearbeitet, indem der Ridissmal nicht von den Buchstaden ausgeht, sondern von den in Anordnung der Sprachen vorkommenden Lauten. In der Aussach von den in Anordnung der Sprachlaute hat der Bf., wie den Lesern der früheren Ausgade besannt ist, einige Eigentümlichseiten; darüber habe ich seinerzeit (3. s. rom. Philol. X) aussührlich gesprochen. Die Lautzeichen des Bf. sind sür den Seier sehr leicht zu lernen. Der Rf. beodachtet schaff, kennt die fremden Sprachen, von denen er spricht, genau und schreibt mit gewinnender Geradheit und Rlarbeit.

Unfren Bereinsgenoffen werben besonders zwei Fragen am Bergen liegen: mas für eine Hussprache bes Deutschen lebrt ber Bf.? und wie ftellt er fich sonst ben Bielen unfres Bereins gegenüber? Die erste Frage lagt fich nicht turz beantworten; denn der Bf. trifft seine Entscheidungen immer unabhängig und felbständig. Das in ben größeren Mittelpunkten ber beutichen Bildung vorherrichende Zapfchen-r verwirt er, weil es von Baris aus hierher verpftanzt fei und ein gurgelnder Wallenstein lächerlich ware. Die befannte Regel für die Aussprache des e (und a), baß bas lange als geschloffen (frz. 6) und bas turze als offen (frg. e) zu gelten habe, billigt er nicht, weil dem Oberdeutschen ichlimm zu Mute wurde, wenn ein Schaufpieler » Menschenleben « nach dieser Regel ausspräche usw. Diese Behauptung ift, wenigstens in solcher Allgemeinheit, nicht richtig: in Wien würde man viel-mehr an der verkehrten Aussprache Anstoß nehmen. (Überhaupt wären einige Aussprüche des Bi über oberdeutsche und über fübdeutiche Musiprache auf fleinere Gebiete einzuschränken gewesen.) So hat der Bi, wie wir alle, zuweilen zwischen Nord und Gud oder zwischen Hergebrachtem und neuer Entwicklung zu wählen. Eigentumlich ift fein Borichlag, die unbetonten Endungen ser, =en, =e8, =el, =em wie =ar, =an, =i8, =ol, =um auszusprechen; an einer Begrundung fehlt es nicht, aber fo tubne, über Rord und Sud, Alt und Reu hinausgebende Borichlage find doch aus-fichtslos. Daß der Bf. in einigen Stüden der » Deutschen Buhnen-aussprache« von Siebs widerspricht, wird niemand wundern; eber, daß er S. 71 diese Arbeit unerwähnt läßt. Mit Befriedigung sehen wir den As. sur die Sprachreinheit besorgt. Er meidet die überssussignen Fremdwörter und ersett sie mit den Mitteln der eigenen Sprache. Dabei fucht er schwerfälligen Gebilden aus dem Wege zu gehen. Es fragt sich nur, ob er mit solchen neuen Runftausdruden durchdringen wird, wie Galm, Dieg, Giel, Lip= ping, Zahning, Anftab, Treff, Treffigung; fie bedeuten, wie man nur jum Teil erraten wird: Botal, Konsonant, Mundhühle bis jum Rehltopf, Lippenlaut, Zahnlaut, Anlautsbuchftabe, Ton Algent), Betonung. Entschieden migbilligen muß ich aber den Borgang, ben im letten halben Jahrhundert auch andere Germaniften befolgt haben und ber barin besteht, unfere Schriftsprache in einzelnen Studen um ein paar Jahrhunderte gurudzuschrauben. Mit großer Teilnahme lernten wir einft von ben Germaniften 3. B., daß » Sündflut« nicht von » Sunde«, »ereignen« nicht von seigen abstammt; aber für die Schreibung und Aussprache Sintflut., seräugnen. tonnten sie fast niemand gewinnen. Jene entgleisten Formen sind nun einmal nhb. geworben. Bie viele Jahrhunderte soll benn bas t in selbste und seigentliche noch marten, bis es fein Burgerrecht erfeffen hat? Bir haben uns einst die (bloß papierne) Form seibitständig« gern abgewöhnt, aber selbse und selbgefühle laffen wir uns nicht aufreden. Mühfelig ichleppt fich noch das Zeitwörterpaar shangen und shangen - hangte« im heutigen Schrifttum fort, aber stiden ftat. follte man une boch nicht mehr ausgraben. Zwischen »bererund »beren e machen wir einen feststehenden Unterschied; warum foll nun plöglich die zweite Form meggeworfen werden? » Mehrere« in is gut wie frz. plusieurs; nun benke man sich einen Franzosen, der plus fratt plusieurs schriebe! Es ift sehr schön, die Geschichte der Mutteriprache zu kennen, es ist auch gut, in zweiselhaften kallen des Sprachgebrauches die Sprachgeschichte zu Rate zu eichen: aber seite neue Formen willfürlich durch alte zu ersehen, beifig die Sprachgeschichte misbrauchen und sie auf den Kopf stellen.

Doch felde Kleinigfeiten, die man leicht für Drucfiehler halt ober gang überfieht, werben bem Lefer bes guten und schönen

Budleine ben Genuß nicht beeintrachtigen. Innebrud.

Ih. Gartner.

E. Gelviert, Die Bergmannsipradie in ber Garepta bes Johann Watheilins. 84, 107 G. Beibest zur Zeitichrift für Deutide Bertferidung. Trübner, Strafburg 1902. 3.4.

Ein Gintern, ent in einem medlen burgifden Saueininge. Hab medlenemginen Belfeibeilieferingen erfammengeftelt von Ridard Bolliebe. Bismar 1901. is. Giter Tietunt Mufter ingen nebil Bibein.

Sind to vielle milleragierin Mickere und Sind Bertramign und Mideneaten En einer Der Gertreite Merke und Burgeballer und der einer der der Gertreitendere warden Erbramfelten Alar militarie der Germangen bei die neue Micherheitung bie arbeitet von Gerdinand Arautmann und Ebuard Sart:= mann. XVII u. 227 G. Bien, A. Pichlers Bitwe und Sohn.

Im Zusammenbange mit dem beherzigenswerten Aufsate sdat Fremdwort in der Schule- in Nr. 10 der Zeitschrift 1902 verdient diese Reucscheinung besonders erwähnt zu werden. Das überbaupt lebre und iprachtundlich gleich gediegene Hissmittel widmet von seinen 210 Seinen die lepten 10 den Fremdwörtern, und zwar wird deren Eriebarkeit nicht nur durch Beisügung guter Berbeutschungen in Klammern veranschaulicht, sondern die Beredeutschungen werden auch geübt, indem vorgeschrieben wird, Fremdwörter einsach erlegen oder in einer nur mit Fremdwörtern vorgetragenen Nachichrift diese nur in Klammern, an erster Sielle die Verdeutschungen versuchen zu lassen. Nachschrift Nr. 165 dat geradezu die Aberichrift Wie wir die Fremdwörter für unsere Studeneinrichtung verdeutschen könnens, und an Nr. 167 wird die Stilausgabe geknüpst: "Warum sollen wir entbehrliche Fremdwörter vernehm sinds also beantwortet dat:

Professioneller Bagabund ift nicht, wie manche glauben, vornehmer ale gewerbemäßiger Landftreicher, elegant mobliertes Garçonlogis nicht vornehmer als fein ausgestattetes Berrengimmer, tonicament ignorieren nicht vornehmer ale beharrlich unbeachtet laffen, folide Abonnenten nicht rornehmer als zuverläffige Ab nehmer. Dit bezeichnen wir auch mibrige Dinge burch ein Fremb wert. Bit nicht verfib, frivol, medant, miferabel, anonnner Denungiant gemeiner als treulos, leichtfertig, schändlich, erbarm lid, ungenannter Unfläger? Ober flingt anderfeite retour, Mollege, intommodieren, amufieren, engagieren, Rejultat, fonfiatieren. Brofit, imponieren, Diferte, Referat beffer als Amtsgenoffe ober Mitarbeiter, belänigen, fich vergnugen, anftellen ober auffordern, Ergebnie, feitiellen. Gewinn, Gindrud maden ober Achtung eine fionen, Angebot, Bericht? Wollen wir nicht lieber anwenden augenblidlich ober verübergebend ftatt momentan, harmlos ober unidutidig oder einicitig fiatt nate, reigbar oder aufgeregt fiatt netwos, fein oder edel oder vornehm fiatt nobel, banshälterich eber landwirtichaftlich fratt efenomiich?. Eb. Matthiae.

#### Zeitungeican.

Auffage in Beitungen und Beitidriften.

Die bentide Ginberteldreibung. — Kolniiche Zeitung vom 22. Gebruar 1960. Nr. 147.

Der Muffap gibt gunadbit eine furge Parftellung ber amtlichen Beinebungen gin Umgestaltung ber bentiden Rechrichreibung in ben lepten breifig Jabien und beflagt bie in bem nunmetr geltenben Worterverreid nie gugelaufenen vielen Deppelidreibungen. Das eine fiebe feit, shaft bie bobbelten und gar breifachen Echreibungen ben mirfliden Bred einer Bereinbarung über einbeitliche Echreibmeile gu Edanben, in idanben und guftanden machen und baburd einen Teil des angehiebten Gingungswertes ju Grunde, ju grunde und zugrunde richten: webel es nicht viel nügt, ju unterluchen, wer fich diese Berichtimmerungen bat zu Schulden, un iduiten und guidunten femmen laffene. Lagu gefellen fic bie vielen Tervelitriebungen in benen in f und ou, ch ind ich, s und i, und in au und a. en und u ibre Rollen ipielen. Die liebeber ber Regen mogen belabigt fein, für fich felbft einen Weg bind bas delinier in babnen. Aber bas batten fie auch int bas in ihr Se benifte Bolt um follen, fan fiedig Millionen mindricher Laien vor mebreie bunbert Marielaufgaben gu fiellen. Jut ben Untersicht in biefes Gemonten pang befonders gu bedauern Der Edulet tann in Die Lage tommen, von Abteilung gu Abreilung fore Emerbireife umgaleinen, je nach ben abmeidenben Unfichten ber betreit. Greubig fei barer bae ben bem Berfipenben bee Deutiden Grendvereine Garrosin verfahre . Borrerbuch für eine bearite & in. eine treinung . ju begrüßen, ein Beriten, one belande Eine in eine Beid ein recht proßes Bert bedeuter. In famige peit bann einen lieren liberbild über die ben Leiem bei Zeichnich eine Bertren ber Leiem bei Leine Bertren bei Leine Lei gewordt werben. Tearing und Tenerung uim, ichlieft bie Rolnifche Berning ibre bindiverung mie felgte

Deider können wir hier am Schlusse unserer Betrachtungen auf das sonft so erfreuliche Büchlein nicht das Wort anwenden: Ende gut, alles gut. Ihm klebt nämlich ein sehr beklagenswerter Mangel an, der Übelstand, daß es des amtlichen Geptäges entbehrt. Der Versasser hätte zum orthographischen Diktator aussezusen werden sollen. Mit Hilfe seines Werkes könnte Deutschland zu einer wirklich und zweisellos einheitlichen Rechtschreibung gelangen, die doch auch als ein nationales Gut und Band gelten dürste. Oder sollte vielleicht noch nachträglich ein sörderlicher Schritt in dieser Richtung möglich sein, etwa ein amtlicher hinzweis des preußsichen Unterrichtsminisseriums? Während der Wegdurch den Undesrat mit langen Verzögerungen verknüpft wären würde eine solche Waßregel der preußsichen Regierung, wenigstens im Grundlaß, auch außerhalb Preußens bereitwillige Nachsolge sinden und für alle Deutschen, die guten Willens sind, das Ziel erreichen helsen: sür jedes Wort eine Schreibweise.«

Die deutschen Mundarten als geschichtliche Dents maler. - Rheinischer Rurier vom 2. Rov. 1902.

An dem Beispiel der Friesen, Sachsen, Alemannen u. a. wird gezeigt, daß die altgermanischen Stämme, aus denen sich das beutsche Bolt zusammensett, ihre sprachliche Eigenart innershalb der alten Stammesgrenzen im wesentlichen bis auf den heutigen Tag gewahrt haben, obgleich sie ihre politische Selbständigkeit seit länger als einem Jahrtausend eingebüßt haben.

Sprachfünden. — Braunschweigische Landeszeitung vom 25. Ott. 1902.

Unter Beziehung auf einen Aussatie in der Kölnischen Zeitung wird auf eine Unrichtigkeit der Ausdrucksweise aufmerkam gemacht, die sich der Bersasser des mit Recht so viel gelesene »Jörn Uhl « zuschulden kommen läßt. Frenssen gebraucht in den Säten, die einen Bergleich enthalten, häusig den Indikativ, mit dem die Borstellung von etwos Birklichem verbunden wird, statt daß er zur Bezeichnung des nur Angenommenen den Konjunttiv sehen möchte. Z. B. schreibt er fälschlich: da war ihm, als wenn er in seinem Leben verirrt war. Er schüttelte sich, als wenn ihn ein Grauen überkam. Die Barnung erscheint um so notwendiger, als sich die Unart auch sons findet.

Bur neuen Rechtschreibung. — Dorfzeitung vom 26. Of: tober 1902.

Es werben bie Abweichungen ber neuen Rechtschreibung von bem bisber gültigen Regelbuch zusammengestellt und auf ihre Berechtigung hin geprüst. Die Berbesserungswünsche, die dabei zum Ausbruck tommen, sind allerdings recht zahlreich, so daß der Schlußsaß: »Freuen wir uns des Erreichten« einigermaßen überrascht.

Der Buchbruder als Wächter ber Sprachreinheit. Bon Johann Babst. — Österreichisch=Ungarische Buchbruder= eitung vom 6. Nov. 1902.

So guten Willen der Korrektor auch mitunter hat, für die Sprachreinheit seinerseits mitzusorgen, so hindert ihn doch meist ebenso die Last seiner Arbeit wie der Biderstand der Schriftsteller, sein Bollen zu betätigen.

Die Fruchtbringende Gefellschaft und die Grafen gur Lippe. — Blätter für lippische Heimattunde vom September 1902.

Da ber ellisheber und das erste Oberhaupt« der Fruchtbringens ben Gesellschaft mit einer Gräfin zur Lippe vermählt war, traten auch die Brüder der Gräfin, ihr Nesse und eine ganze Reihe sippischer Hosseute usw. dem Orden bei. Bon diesen allen wird ber Name«, das «Gemälde« und das »Bort« nach der 1646 bei Merian in Franksurt erschienenen Stammrolle angesührt; z. B. Simon VII., Name: der Lange, Gemälde: indianischer Flachs, Bort: in stärkenden Blättern.

Die Muttersprache in Preußen. Die Statistische Korrespondenz bringt eine aussührliche Zusammenstellung über die sprachlichen Berhältnisse Preußens. Danach hat die rein deutschsprechende Bevölkerung von 1890—1900 um 1,2 vom Tausend zugenommen (1900 rund 881 vom Tausend gegen 1890 880 vom Tausend), ebenso hat sich die Zahl der Personen, die deutsch und eine andere Sprache als ihre Muttersprache angegeben haben,

um 1,4 vom Tausend vermehrt (1900 6,1:1890 4,7 v. T.), während die Zahl der Personen, die nur eine nicht deutsche Sprache sprechen, um 2,6 vom Tausend zurückgegangen ist (1900 112,5:1890 115,1 v. T.). Um meisten an Boden versoren hat das Friesische, das jest nur noch 20000 (gegen 45000 im Jahre 1890) sprechen. In Breußen 86 Sprachgemeinschaften ermittelt.

»Modemörter. . . Deutsches Bolfsblatt . Rr. 4917.

Als solche werden mit Klopstod Wörter gekennzeichnet, die unter dem Scheine, etwas Neues zu sagen, das Alte nur verwirren oder die wegen des Wenigen, das hinter ihnen ist, überstüssis sind, während neue Wörter doch einem Bedürsis entsprechen und eine Bereicherung der Sprache bilden müßten. In dunter Folge werden da allerlei Sprachsünden ausgebeckt, die Sucht, fremdsländische, jüdische (Tohuwabohu), ja aus den entlegensten Ländern erborgte Wörter (Kotau) einzuschmuggeln, die Modetorheit, weibsliche Vornamen tindisch zu verunstalten, die Modetorheit, weibsliche Vornamen tindisch zu verunstalten, die Modetorheit, weibsliche Vornamen tindisch zu verunstalten, die Modetorheit, weibsliche Vornamen findisch zu erunstalten, die Modetorheit, weibsliche Vornamen stindisch zu erunstalten, die immer nehr um sich greisende Reigung, einsache Zeitwörter durch substantische Werschnungen (in Erscheinung treten) zu umschreiben, wie das gerade entgegengesetzt Bestreden, mehrere Wörter zu einem Hauptwort zusammenzuziehen (Fahrpreisrückerstattungsgeschach), endlich die unzutressenden Werzleiche, zu denen heutzutage vielsach Tiere herhalten müssen (er schläft wie eine Katte). Zwischendung unternimmt der Verse einen allerdings unberechtigten Feldzug gegen die Aufnahme nordbeutscher Wärter in die hochdeutsche Schristsprache. Die Schristsprache nimmt beständig, wie sie es auch von jeher getan hat, Wörter aus den Mundarten in sich auf, aus den nordbeutschen so gegenwärtig mehr nordbeutschen Winster Ausnahme sinden, hat seine Gründe (auch abgesehn von dem Einstuß der Neuenkahner sinden, hat seine Eründe (auch abgesehn von dem Einstuß der Reichshaupstadt) und braucht die Süddeutschen nicht zu ärgern, es war auch schon anders. Zedensalls hat es keine Berechtigung, Wörter wie Kladde oder Schwöter als Modewörter, nämlich die englischen und die namentlich in dem Kunstschriftstillen und die englischen erwachten französsischen, ganz außer Betracht geblieben sind.

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Raufftr. 10) ftellt bie obigen und früher bier genannten Auffate — nicht bie befprochenen Bucher — gern leibweife gur Berfügung.

## Mus den Zweigvereinen.

(Mus Mangel an Raum muffen leiber mehrere Bereinsnachrichten für die Aprilnummer zurudbleiben.)

Aachen. In der diesjährigen hauptversammlung hielt Oberlehrer Feuerstein einen Bortrag über die Einwirkung der polnischen Sprache auf die deutsche. Da die Polen den Deutschen keinerlet Kulturwerte übermittelt haben, so hat das Deutsche in den Ostmarken auch kein polnisches Sprachgut ausgenommen; die Einwirkung des Polnischen zeigt sich indessen sehr beutlich in einer allgemeinen Berhunzung unserer Muttersprache. Das weist der Bortragende, der dis vor kurzem in Posen tätig war, unter aussührlicher Darlegung der dortigen Sprachverhältnisse mit überzeugender Beweisssührung nach; auch über die Mittel verbreitete er sich, wie der bedrochten deutschen Sprache zu helsen seit. Der Sprachverein set an erster Stelle berusen, in diesem Kampse um die Muttersprache mitzuwirken.

Altenburg (S.=A.). Im Oftober hielt der Borsißende des Zweigvereins, Bostbirektor Heimbürge, einen Bortrag über die Sprache Luthers. In Anlehnung an Paul Pietsch's vortreffsitche Schrift »Martin Luther und die hochdeutsche Schristprache« (1883) bot der Bortragende ein Bild von der Entstehung und Entwicklung der Sprache Luthers, gab Proben ihrer Eigenart und schilderte ihren mächtigen Einfluß auf das Schrifttum und das gesante Geistesleben des deutschen Bolkes. Ansang Dezember der Zweigverein seinen Witgliedern und Gästen einen Bortrag des Frl. Klara Desterlen aus Stuttgart, der reichen Beisall sand. Frl. Desterlen wußte das ergreisende Zwiegespräch zwischen Barfa und hiod in Schillers Demetrius ebenso wie manche Schönheiten neuerer Dichtungen den Zuhörern recht gut zu Gemüte zu sühren und verstand es, den Sachsen=Thüringern auch Perlen

ber Dichtung in schwäbischer Mundart zu Berständnis zu bringen. Ihre Borträge können anderen Zweigvereinen bestens empsohlen werden. In den ersten Tagen des März wird der Schriftsührer des Zweigvereins, Lehrer Biegand, unter Mitwirtung eines anderen Herrn und einer Dame Tichtungen von Martin Greis in Wort und Weise vorsühren und über Martin Greis als Volksdichter sprechen. — Der Mitgliederstand des Zweigvereins dat sich im neuen Jahre erfreulicherweise weiter gehoben, da nach jahrelangem Bemühen die Einrichtung einer neuen Ortsgruppe (der vierten) in Eisenberg (E.-A.) mit zehn Mitgliedern endlich gesungen ist.

Berlin=Charlottenburg. In der Versammlung am 21. Januar hielt Dr. Günther Saalseld einen Bortrag über Des Sprachsvereins Werden und Wachsen. Ein Stück deutscher Bildungsgeschichte. Der mit startem Beisall ausgenommene, von nationaler Wärme durchglüßte Bortrag rücke die Bilder der Jührer des Sprachvereins: Riegel, Jähns, Schöning, Sarrazin in den Mittelpunkt der Betrachtung der geschichtlichen Verfältnusse, die der Redner um so lebendiger herausarbeitete, als es ihm vergönnt gewesen ist, daran persönlichen Anteil zu nehmen. — Dem Bortrage gingen die Erstattung von Rechenschafts= und Kassenbericht sowie die Wiederwahl des Vorsuns. — In der Versammlung vom 11. Februar erfreute das Mitglied, Eisenbahndirektionspräsident a. T. von Wühlenfels, die Juhörer durch einen ungemein inhaltreichen, mit einer großen Menge von Beispielen unterstützten Vortrag über Die deutsche Sprache im Verseben, an den sich eine lebhaste Besprechung einiger sehr gebräuchlicher Fremdwörter im Verkehr auschloß. Darauf solgte die Besprechung der neuesten Preistlie des deutschen Kolonialhauses V. Antelmann, das sich an den Verein mit dem Ersüchen gewandt hatte, ihm geeignete Verdentschungen vorzusschlagen. Es kann dies als erzeuliches Zeichen betrachtet werden, das sich unsere Bestredungen auch im Handelsstande immer mehr Anerkennung erwerben.

Danzig. Der Zweigverein hielt am 23. Januar jeine hauptversammlung ab. Der Verein zählt 66 Mitglieder. Den Vorstand
bilden Landgerichtspräsident Schroetter, Syndifus der Kausmannichast Dr. Fehrmann, Professor Dr. Debbert. Unsang März
wird herr hehe einen Vortrag halten über das Thema: \* Fastnacht und Mundart am Rhein (Möln).

Elberfeld. In dem gablreich von Damen und herren besuchten Familienabend am 21. Januar fprach Oberlehrer Dr. Acder über Goethe als Menich. Er gab Wieland recht, der den Dichter den größten unter den Menichen naunte, und meinte, Goethe werde darum verfannt, weil fo wenige fabig feien, fich einen Begriff von einem folden Menichen gu machen. Alle, die ihm näher traten, hatten den Eindruck, als ob fie noch nie eine so vollständige Natur, einen so ganzen Menschen gesehen hätten. Es mag Menfchen gegeben haben, die einen schärferen Berftand, andere, die entschiedenere Tattraft, andere, die eine tiefere Empfindung, eine lebendigere Einbildungefrait hatten, aber es hat gewiß nie einen Menfchen gegeben, in dem alle Seclentrafte in gleich großem Dagitabe wie bei Goethe vereint gemefen maren. wiederum hat felten in einer fo hochentwickelten Berjonlichkeit das Körperliche sich so selbständig geregt und das Geiftige so innig durchdrungen. Der Redner entwarf ein genaueres Bild von des Dichters Lebensgewohnheiten, feinem Bertehr mit Guberfiebenden und Untergebenen, verweilte bes langeren bei dem Freundschaftsbunde mit Schiller, auf den wir als Teutsche ftolg zu sein (Grund haben, und rühmt Christiane Bulpius als die Genosiin, welche Goethe muglich mar und die durch ihre Bescheidenheit, Bergenegute und Grohnatur es bem fpateren Gatten ermöglichte, gang feinen geistigen Aufgaben zu leben. Bulest wies ber Bortragende auf bas Bort Montaignes bin: »Ich will nicht wegen neiner Schriften, sondern um meiner selbst willen geschätt jein und meinte, Goethe habe gewiß benfelben Bunich gehabt. Diefer wurde ein Menich ersten Ranges gewejen sein, auch wenn er me ein Dichterwert geschrieben hatte; die Gesinnung mache den Menichen und der Menich den Rimitler und Dichter. Mit Biels ichowsth fonne man behaupten, Goethes Leben iei das gefalt-reichite, bewunderungswürdigfte unter all feinen Werten, um jo mehr, da es nicht mit bewußter Runft hervorgebracht, jondern lediglich als ein Ausfluß feines innerften Befens anzuichen fei.

Gießen. Gine hiefige Weinhandlung hat die Untlugheit be- feffen, eine frangofilch abgefaßte Empfehlung ihrer Weine in Gießen herumzuschiden. Die Preffe hat die Frangofelei bereits

gebührend gebrandmartt, leider aber in fibel angebrachter Schanung ben Ramen des Geschäfts verschwiegen. Deshalb sei wenigistens den Mitgliedern des Gießener Zweigvereins mitgeteilt, das die Geschäftssprache ber Weinhandlung von Laufersweiler & Co. die französische zu sein scheint.

Rassel. Im Januar sand die hauptversammlung unieres Zweigvereins statt, in der der Schriftsührer, Stadtsämmerer Barner, einen umsassenden Bericht über die Tätigkeit des haupt= und des Zweigvereins gab. Die Anssichtrungen ichlossen mit einer Ehrung sur den seitherigen Borssenden, Realiculdirekter Dr. Parnisch. Hür den verhinderten Schapmeister Posibirekter Schreiber erstattete Stadtsämmerer Barner auch den Kassendericht. Die Borstandswahl hatte solgendes Ergebnis: Borssender: Landgerichtstat Limberger, Stellvertreter: Stadtrat Schmidt, Schristsührer: Stadtsämmerer Barner, Stellvertreter: Feuerwerfscherleutnant Pfassrah, Schapmeister: Bosidirektor Schreiber, Beisiger: Realiculobirektor Dr. Harnmacher und Bibliotheksdirektor Ir. Gdward Lohmeyer. Die Besprechung einer Gruppe von Frenktwötten wurde vom Direktor Dr. Krummacher und Bibliotheksdirektor Ir. Edward Lohmeyer. Die Besprechung einer Gruppe von Frenktwötten wurde vom Direktor Dr. Krummacher in einer laungen und recht bestäulig ausgenommenen Beise eingeleitet. Den Schusbildeten verschiedene Borträge. Die Bersammlung war gut besuch.

Mm 19. Februar veranstaltete der Zweigverein einen zweiten Bortragsabend, zu dem Theaterdtrektor Otto Bed aus Bonn gewonnen war. Der beliebte Künstler trug Anzengrubers Bauem komödie » Tie Kreuzelschreiber« in einer ganz vorzüglichen Beise dor. Die einzelnen Bersonen waren so schaft gezeichnet, das eine sortwährende namentliche Bezeichnung der Austretenden übersstüffig war. Man hatte die Anzengruberschen Gestalten lebendig vor Augen, sühlte bei prächtige Figur des Scieintsopferhannse und achte herzlichst über die prächtige Figur des Scieintsopferhannse und achte herzlichst über die prächtige Figur des Scieintsopferhannse und Lachte herzlichst über die vielen humorvollen Stellen, die in der Tichtung vorkommen. Ter Beisall war stürmisch, der Saal bis aus den letten Plat gefüllt. Wir empfehlen anderen Zweizereinen herrn Theaterdirektor Bed angelegentlichst.

London. Um die Bereinszwede des A. D. S. auch in weiterm streisen bekannt zu machen, hielt der Borfiger, Prof. Dr. Alois Beiß, am 17. Tegember im »Deutschen Berein« (Seyd's Hot. Finsdury Squard E. C.) einen höcht anregenden Bortrag überserntes nnd Heiteres über die Sprachreinigungs. Ernstes nnd Heiteres über die Sprachreinigungs. Un einigen sehr geschicht gewählten Bestpielen wies er nach, wie töricht es sei, unnüße Fremdwörter zu gedrauchen und sich mit fremden Kodern zu schmücken; er schloß mit der Bitte an die Unwesenden, recht genau auf die eigne Sprechweise zu achten. da gerade so der unschönen Fremdwörterei am wirksamsten des gegnet werde. Ter Bortrag wurde mit stürmsschem Besiall aufgenommen, und der Borfiger des Deutschen Bereins, Herr Ohrezeda, dankte dem Bortragenden auf das herzlichte und sprach die Hösinung aus, Hern Prof. Dr. Beiß noch recht oft im Teutschen Berein zu hören. — Das Sissungsselt, das der Zweigererin am 31. Januar im Holdern Biaduct Hotel begangen, war nach allgemeinem Iltreil die schönste Keier, die der Borfiand die seist den Bereinsangehörigen geboten. Dem Feste voraus ging die Allischriche Hauptversammlung, in der der Jahress und der Kassenschlichen Gauptversammlung, in der der Jahress und der Kassenschlichen Herbeitsche Schristischen Verschlichen Gauptversammlung ausgesprochen vorde. Und leicht wahrelich ist das Ehrenant des Schrististen dem Halben Tausend zusiel. Eingeleitet wurde das Schistungssest durch eine kernige, auß beisäulighe ausgenommene Ansprache des Borsters, Profesior der Redner hauptsächlich den Einfluß der Fremden auf das neuere Schauspiel. In der Ernschlung, der am Schlusse der Redner hauptsächlich den Einfluß der Franzosen und der Norweger auf die deutsche Beisal gezolt wurde, versostge der Redner hauptsächlich den Einfluß der Franzosen und der Norweger auf die deutsche Beisan gezolt wurde, versostge der Redner hauptsächlich den Einfluß der Franzosen und der Konwere Schwischen der Kehner daufpiel. In gesolt wurde, versostger der Redner hauptsächlich den Einsluß d

die Buhörer durch ihre Liederspenden, die Berren G. Müller und E. van der Straeten erregten die Bewunderung der Anwesenden burch ihre Bortrage auf der Geige und dem Cello. Den Glanzpunkt des Abends aber bildete unstreitig das Schumannsche Alavierquartett, das von den Herren Winter, Rraufe und van der Straeten ausgezeichnet vorgetragen wurde. Eine angenehme Abwechslung bot der Runftvortrag von Herrn C. Prefton Winne: Die Fahne der Einundsechziger«, von Julius Wolff. In der Bause sorberte das Borstandsmitglied Dr. Krause zu Geld= und Bucherfpenden fur die Buchereien auf, die ber Sprachverein in ben Londoner beutschen Boltsschulen einzurichten beabsichtigt. Nach bem Konzert wurde ein gemeinschaftliches Abendessen eingenommen, und bis zu vorgeruckter Stunde blieben die Fest-teilnehmer in echt beutscher Gemutlichkeit bei Sang und Becherllang froh vereint zusammen.

Reichenberg i. B. Der am 17. Jan. in ber Boltshalle ver-anstaltete, ber neuen beurschen Rechtschreibung gewid= mete Bortragsabend, mit dem zugleich einem Bunsche des Unter-richtsministeriums entsprochen murbe, erfreute sich eines guten Bufpruches. Auf wiffenichaftlicher Grundlage entwidelte junichft ber f. f. Professor Anton Stangl bas Entstehen bes Bedurfnisses einer einheitlichen Schreibung. Musgebend von ben erften Anfängen unfrer Schrift, dem Runenalphabete, als einer dem lateinischen ABC entnommenen und von unfren Borfahren ber Einrigung auf Solgstäbe angepaßten Beichenschrift, teilte er ben gangen bis auf heute verfloffenen Beitraum in folgende Abschnitte ein: Das Werden; jeder schreibt, wie er es in Borbildern findet oder wie er glaubt, daß es am besten sei; vom 16. Jahrhundert an findet sich der Begriff Rechtschreibung; einzelne beginnen, Recht-ichreiberegeln aufzustellen (Schottel, Freiher, Gottsched, Abelung, Beufe); mit Grimm beginnen die Regelungen auf lautgefdichtlicher Grundlage; gegen diese Richtung erhob sich Raumer; während bes Streites werden von einzelnen Schulen Rechtschreibevorschriften per Strettes wetven von einzeinen Schulen Kemplateiveroringtinen für ihren eigenen Bereich herausgegeben (Hannover, Leipzig, Ellswangen); die erste antliche Borschrift ersolgt 1861 in Württemsberg, der Halleschen Beratung solgen die antlichen Regelungen in mehreren Staaten, dis endlich 1902 die Einigung aller erreicht wird. Die Ursachen der Schulerigkeiten in der Rechtschreibung liegen zunächst in ber Schrift felbst, bann im Lautwandel, im Busammensallen verschiedener Laute unter Beibehaltung und Uber-Baltimmeinen bezeichnungen, und in den Bersuchen, die Abstammung eines Wortes zu erflären ober es von einem gleichklingenden Worte zu unterscheiden. — Als zweiter Redner nahm Lehrer Adolf Klinger das Wort. Nach einem vortrefflich durchs gesührten, einleitenden Vergleiche sührte er die Zuhörer an der hand einer von ihm felbst erbachten und erbauten Borrichtung, welche bei folden Gelegenheiten gur Beitersparnis und beut= licher Darstellung nicht warm genug empfohlen werden tann, in die Geheimnisse der neuen Schreibung ein, indem er die wefents lichsten Reuerungen in Gruppen zusammensafte und uns durch Gegenüberstellung mit der alten Schreibweise zur Renntnis brachte. Der Bortragende verstand es, die an und für sich undantbare Aufgabe durch launige Darftellungsweise und durch die Bahl gelungener Beispiele so vortrefflich und anziehend zu gestalten, daß er eigentlich spielend die neue Schreibung vermittelte und auf diefe Beife neben Belehrung auch Unterhaltendes bot. Bon ber Gediegenheit der beiben Borträge zeugte der lebhafte Beifall.

#### Brieftaften.

Herrn A. Gr. . . . , Mag be burg- Neu sia bt. Die strengrichtige und auch bei Gelehrten wie im altsprachlichen Unterrichte
vorherischende Aussprache ist ypsilon; sür das deutsche Abe
aber ist ýpsilon nach unseren Ersahrungen allgemein üblich,
jedensalls weit verbreitet. Zenes ist die gelehrte Aussprache,
dieses die volkstümliche, die deutschere und deshalb empsehlenswertere. Sie wird z. B. von Ostar Pleisch den bekannten Bersen
zu Grunde gelegt: »Ostar Pleisch, sag', hast du schon was aus
X und Philon? Wein, auf Posilon und X weiß ich, Kinder,
wahrlich nig. - Der Rame »Behaghel sit mit dem Tone auf
der zweiten, langen Silbe und mit a zu weren. — Der bekannte ber zweiten, langen Silbe und mit g zu prechen. — Der bekannte Lautforscher schreibt sich jest Bietor; bas beutet auf lateinische Ausiprache, also pie estor«, wie benn ber Name vermutlich einer bumanistischen Übersehung seinen Ursprung verdankt (latein. viötor = Rorbflechter). Bir haben aber auch von einer anderen Familie

Bietor gehört, die fich » fi = tor « fpricht. — Man bort oft Lavater mit w sprechen; ob's richtig ist, vermögen wir nicht zu sagen. — "Imaginär« wird vielsach, besonders von Mathematikern, französisch ausgesprochen, und das hat seinen Grund darin, daß der Lusdruck, wie andere mathematische und übers haupt miffenschaftliche Ausdrude, junachst aus dem Französischen zu uns gekommen ift (vgl. auch Jahrg. 98, Sp. 170). Es ist aber unftreitig geraten, ben uns gang fremben Laut aus bem Borte ju bannen und g wie g auszulprechen; und wir find in Diefem Falle bazu berechtigt, weil wir die Aussprache ohne weiteres auf das Lateintsche (imaginarius) ausbauen dürfen, was bet anderen Wörtern, wie Logis, nicht angeht. — Auch die Betonung von Thermometer, Bentimeter« u. a. entstammt bem Frangofischen, Stermomerer, gentimeter u. a. enflamnt dem stanzolitigen. Bentimeter, Diameter ben alten Sprachen entnommen sind (griech. hoxámotros, lat. hoxámeter usw.). Auch »Paraméter« ist wohl stanzössischen Ursprungs, jedenfalls weder altgriechisch noch altlateinisch; die Betonung »Barameter« ift sicher nur durch Unschnung an »Diameter« enternamen. standen. Barametere empfiehlt sich auch fcon beshalb, weil sich biefe Betonung dem Taltbau beutscher Busammensepungen ungleich mehr anpaßt als »Parameter«.

Herrn C. F. D. ..., Oberhaufen. Die neue Rechtschreibung läßt beibes ju: Silfe- und Dilfe-; Sarragins Borterbuch für eine beutsche Einheitsschreibung (f. Sp. 33) empfiehlt Dilfe-. Die Schreibung mit i ift im wesentlichen oberbeutsch, die mit I mittels und niederdeutsch. Gingehenber ist barüber gehandelt Jahrg. 1897, Sp. 209 — 211.

herrn B. B. . . . , Dhrbruf. Das >Barmerechand., bas nach Ihrer Mitteilung bas Geschäft E. B. Labemann Sohne (Berlin C., Ballftraße), aber auch bas Warenhaus für beutsche Beamte empfiehlt, ist auch für uns eine Neuigkeit, aber jedenfalls eine fehr zwedentsprechende, benn fie hat uns icon beim blogen Soren ben Ropf warm gemacht. — Wie wohl ein folches Wort zu ftande Das übrigens hubiche und zwedmäßige Barmelampchen fommt? mußte eigentlich einen vornehmen fremben Ramen haben, alfo: »Rochaud . Aber die Geschäftstlugheit fagt fich: bas Wort tonnte skoenaud. Aber die Geschaftstuggert jagt jud; das Voor tonnte boch vielleicht von manchem nicht verstanden werden, und so kommt schließlich zwischen Eitelkeit und Geschäftskrücksicht ein Bund zu stande, bessen Frucht eben jener wunderliche Bastard »Wärme-rechaud« ist. Denn das können wir doch nicht annehmen, daß der Fabrisant das Wort Rechaud selber nicht orbentlich verstanden und es sich so verdeutlicht habe, wie das Bolt es mit unverstandenen Fremdwörtern tut, vgl. Bahndentist, Egamensprüsunge ober die öfterreichischen »Baschlavor, Giletwestel . a. a.

herrn B...., Berlin. Es ift durchaus gulaffig, in der Bersbindung sein und berfelbee das seine ungebeugt gu laffen, alfo 3. B. ju fagen saus ein und bemfelben (neben: einem und bemfelben) Zeitabschnitte«. Denn jene Berbindung ift für das Sprachbemußtsein eine Einheit geworden, in der der erfte Bestandteil seine Selbständigkeit nahezu aufgegeben hat. Eine abn= liche Erstarrung liegt vor in Dein und einhalbe u. a., alfo: »vor ein und einem halben Jahre«, »vor ein oder zwei Jahren«, auch: »bes Grund und Bodens«, »bes hab und Gutes«. Man wird jedoch gut tun, folde Falle nicht zu weit auszubehnen. So migbilligen wir es, wenn Ernft Kraufe im Prometheus (9, 47, 6. 740) schrift: »Aushöhlungen, die auf dem Boden ein oder mehrere Rollsteine enthalten. Eine ganz eingehende sprache geschichtliche Darlegung dieser Frage sindet sich in Kluges Zeitsichtift f. d. Wortsorschung Bd. 3 1902 S. 1—52.

Herrn 28. ..., Leipzig. Sie tadeln die Fassung eines Sapes auf Sp. 338 d. vor. Jahrg.: »Also zwei Dinge, die sich entsprechen und ergänzen«, weil » sich « das erste Mal als Wemsall, das zweite Mal als Benfall zu verstehen fei, alfo von zwei verschiebenen, nur lautlich zusammensallenden Bortern bas eine unzuläffigerweise erspart sei. Ganz unberechtigt scheint uns dieser Tadel nicht, und wir glauben, daß sich auch der geehrte Berfasser jenes Ausslages dem anschließen wird. Bielleicht beruht jene Fassung nur auf einem Bersehen. Freilich könnte man die sprachgeschichtliche Tatfache entgegenhalten, daß in der Form siche beide Fälle gu= sammengeworfen sind, indem das ursprünglich nur affusativische sich die bativische Geltung später mit übernommen hat. Wenn= gleich also tatsächlich ein und dasselbe Wort vorliegt, so em= pfinden wir doch in sfiche beutlich die boppelte Bedeutung und sträuben uns bei sorgfältigem Ausmerken gegen eine Fassung wie bie befprochene, ftatt: » bie fich entsprechen und fich ergangen «.

Swiesen gint es einen Aul, in dem die von Ihnen gerügte Erhatung nicht angesochten werden fann; das ist die Berbindung san und für ilche ben siche = Bemiall, biur siche = Benjall, Bue gelött aber zu den erstarrten Formeln, die nicht maßgebend iem ähren für die lebendige Bortfügung.

herrn I..., Laderborn. An der Richtigkeit der Bortsbildung Muterziehzenge ift nicht zu zweiseln. Zeug, das man unter anderes zieht, lätt fich sehr wohl so nennen, gerade wie ein Tid, der sich ausziehen lätt, ein »Ausziehtich«, ein Beld, das abgejogen werden kann, ein »Abziehbild», einkuch find landichaftlich, so im Altenburgichen und in Schlesten, allnterziehziaden« und »shosen« im Gebrauch. Aber freilich einsacher und deshalb empiehlenswerter, dabei nicht mitversiändelich sind allnterziehzeuge« um so mehr zu empfehlen, als hier ein Borte allnterziehzeuge« um so mehr zu empfehlen, als hier ein unleugbarer Richtlang entsteht. Wir wollen hiermit herrn Cttens in Bapenburg, der in der Emds-Zeitung seine allnterziehzeuge« empfiehlt, das vereinsachte allnterzeug« warm ans herz legen.

Herrn B. B. ..., Darmstadt. Eine Schreibmaschine sur Lautichrift wurden auch wir nicht eine »Lautschreibe« nennen. Terartige Rudbildungen weiblicher Hauptwörter aus Zeitwörtern gibt es zwar in nicht geringer Zahl; aber die Bildungsweise ist boch heute nicht mehr recht lebendig. »Reibe« zu »reiben«, »Rlätte« zu »plätten«, »Rolle« zu »rollen« u. a. sind zwar geläufig, wenigenen landschaftlich, aber gegen »Lautschreibe« sträubt sich unser Gesübl auss lebhaiteste. Am nächsten täme vielleicht als ganz junge Bildung »Beiche« — Borrichtung zum Ausweichen (auch »Nusweiche«); tropbem möchten wir eine Borrichtung zum Schreiben nicht »Schreibe« nennen. Aber warum nicht, wie nach Ihrer Mittellung schon Pros. Vielen empsiehlt, »Lautschers? Denn die Wörter auf zer werden heute so gern zu Sachbezeichnungen verswandt: »Fernsprecher, Linienzicher, Hinterlader« u. v. a. Zene Schreibmaschtine »Lautschers zu nennen, ist gewiß wöllig unbedentlich. Tas Bedürfnis, dieses Wort sür vollig zurüchtreten.

herren 7. 5. ..., Baderborn und R. Et ..., Berlin. Daß wir von venezolanischen. Birren sprechen, hat feinen Grund darin, daß der Spanier von Venezuela: Venezolano bildet. Aber diefer (Brund ift natürlich nicht ftichhaltig. Gie haben gang recht, wenn Gie die beutschere Form venegnelisch . verlangen, die ja gludlicherweise auch vortommt, aber recht felten. Huch die Franzofen fagen Vénézuélien und die Engländer Venezuelan. Ebenfo follten die Bewohner nicht Benegolanere beigen, aber auch nicht Beneguelaner«, fondern Benegueler«. Bann wird endlich biefer unnuge frembe Ballaft in ben Endungen von Bölter= namen völlig über Bord geworfen werden? Die "Athenienier" und "Ratthaginienfer" find ja verschwunden ober friften höchstens noch in lateinischen Schulleseblichern ein schuldternes Dasein; auch die Bapanesen e scheinen vor den Bapanern emehr und mehr gurudzutreten. Aber viel ift noch zu tun. Manches wird nicht angetaftet werden burfen, wie » Italiener«; auch wird heute nies mand mehr, wie früher, »Bortugaler« fur »Bortugiefe« fagen wollen. Aber » Brasilier« und » Sizilier« fönnten wir boch so gut bilden wie » Sarbinier«. Auch » Benediger« und » venedisch« ließe fich wiederherstellen. Bon Rairo find uns in den letten Jahren drei Ableitungen begegnet: »Kairener, Kairiner, Kai-renfer«, aber keinmal »Kaireer«. Noch viel schlimmer ist freilich die Entfiellung deutscher Ramen burch = aner und = enfer, wie Dannoveraner, Bremenser ulw. Doch davon ist ja in diesen Blattern ichon wiederholt die Rede gewefen.

Herrn R. B. ..., Dresden. Das soo des Nachsates hat zwar seine Stelle vor allem nach Redingungesäten (\*wenn — so.); aber auch nach Begründungssäten (\*da — so.) ist es nicht zu beanstanden. Nicht bloß der Sprachgebrauch spricht dasür, sondern auch die Erwägung, daß die Kraft einer gewissen Getickseung, die dem so. anhastet, nach einer Bedingung eben so gut wie nach einer Regründung am Plate ist. » Da er zest von der Aussichtslosigsteit seines Borhabens überzeugt war, so (— dem entsprechend) hob er die Relagerung aus. — Falsch kann man die Bildung swiederholentlich nicht wohl nennen, denn sie gehört dem guten Sprachgebrauche au, und zahlreiche ähnliche Bildungen seinen ihr zur Seite, wie ssehentlich, hossentlich, wissentlich wie ganz gleichbedeutend »wiederholt« daneben steht. — »Hristis seines Saales)«, das Sie in der Beurteilung eines

Konzertes geleien haben, icheint und ein gutes Wort zu sein, und bemgemäß auch shöriam« für satustische. Unser Berdeutschungsbuch für Tontunst bringt beides mit einem Fragezeichen, dessen Streichung wir für eine neue Auflage empfehlen möchten. »Hörsam« sehlt in den Börterbüchern; doch haben wir es bei Fr. Bischene gefunden: »Tas Haus war jo börsam, daß selbst das Ragen einer Raus im Rebenzimmer meinem Chre nicht entging« (Auch Einer I, S. 15). — Tas Buch von Söhns: »Unsere Pflanzen« ist Jahrg. 98, Sp. 66 si. besprochen worden.

Herrn D. . . . , Stettin. »In währendem Frieden«, wie Graf Horf von Bartenburg in semer Beligeschichte in Umrissen S. 425 ichreibt, ist gute alte Beise, heute zwar nicht mehr allsemein üblich, aber u. E. nicht zu tadeln. Auch Scheffel schreibt im Ekkehard: »in währendem Streite«, A. F. Reher: »det währender Kreigt« u. ä. Mundarten tennen es ebenfalls noch, so »im währenden Regen« (Leipzig). Daneben gebrauchte man früher auch den bloßen Bessall so: »währendes Krieges« (Lessing, Rinna v. Barnh. 2, 2) wie lateinisch durante bello, und daraus ist erst durch (ursvrünglich) saliche Zerlegung das heute herrichende während des Krieges« entstanden. — Dagegen scheint in der Wendung »so wäre die Resorn des Kapste ungefragt gemacht« (ebendd 3. 3.3 — ohne den Papst zu fragen) eine tühne Reuerung vorzuliegen, die allerdings auch an Bestehendes antnüpst. »Ungefragt« wird zuweilen in sreierem, altivischem Sinne verwandt, ähnlich wie »ungegessen, ungefragen win Janken) meinen Platz zu sinden« (Hoebel), »die üble Laune sährt . unangefragt (— ohne anzustagen) in seden Erdensohn« (Gödings), ähnlich auch Grabbe (nach Sanders). Danach ließe sich also auch sagen: »eine Resorm ungefragt machen«. Daß nun dazu ein Wessall geset ist, beruht wohl auf einer Nachbildung von »ungeachtet«, 3, B. »aller Schwierigkeiten ungeachtet«. Aber troß dieser Wöglichkeit, die Wendung »des Lapstes ungefragt« auf vorhandene Spracherschiebung einer vereinzelten, erstarrten Fügung zu seine Kornst hätte man auch das Recht, zu jagen: »der Folgen unbedacht« — ohne die Kolgen zu bedensten uswe der Kolgen zu bedenschalt« — ohne bie Kolgen zu bedenschalt» — ohne bie Kolgen zu bedenschalt wie den bedenschalt« — ohne bie Kolgen zu bedenschalt wie den bedenschalt« — ohne bie Kolgen zu bedenschalt»

Herm Tirektor T...., M. Der Theaterbericht bes Generalanzeigers für Bonn und Umgegend Ar. 4641 vom 26. Jan. ist gewiß keine vollkommene Leistung, das beweist schon der hübsche Sas sals uns bei den bisherigen Maria Stuart-Aufsührungen in diesem Winter an unser Bühne in den durch die auf Engagement spielenden Gäste besetzen Rollen tüchtigere Kräfte besegenet warens. Allein da gibt es viel schlimmere Dinge in der Art. Wenn Sie sie kennen lernen wollen, so sinden Sie ein Bröbchen in der sehr unterhaltenden Abteilung von Deinzes Sprachhort Stilartens S. 571—577. Was aber den Schluß des Bonner Berichtes anlangt, Alber nichtsbestvotz muß man vor ihrer Warie höchst achtungsvoll Reverenz machens, so liegt hier offensbar ein beabsichtigter Scherz vor. Die Bendung nichtsdessist vermutlich eine absichtliche Entstellung des zopfigen nichtsbestowenigers, das wir wieder dem lateinischen nichlominus versdanken. Dieses nichtsdessen und alledems ist ein scherzhafter Lusdruck, den zwar Küchmann auch in der 21. Auslage nicht verzeichnet, der aber besonders in studentischen Kreisen und auch sonst, wenigstens hier zu Lande, geläusig ist.

Herrn R. W. ..., Leipzig. Folgender Sat eines Zeitungsberichtes hat Ihr Mißsallen erregt: »Besonders siel uns die setten deutliche Aussprache... auf «. Er ist ein Beispiel für die Zweideutigesteit, die mit der Verwendung des Umstandswortes sellen neben Eigenschaftswörtern vertnüpft ist. Als Maßbestimmung ist es gemeint (»= sehr, in hohem Waße, in seltener Beise), und kann als Zeitbestimmung (= nicht oft) verstanden werden. Aber neu ist dieser Mißbrauch nicht, sondern, wie ein Blick in das Deutsche Wörterduch X 545 lehrt, hat schon Abelung (1808) sein selten gutes Kinds als Bendung der Ilmgangssprache (»im gemeinen Leben« heißt es bei ihm Bd. 4, 53) ausgesührt. Danach ist als auch die Zeitangabe bei Th. Matthias, Sprachseben und Sprachschaft in die 30er Jahre zurücksigen, der die verkehrte Anwendung nur dis in die 30er Jahre zurücksührt. Noch aussührlicher als er hat Heinzes Sprachhort S. 544 die Sache behandelt, vor allem auch die Berkehrtheit der beliebten Wendung durch Gegens

überstellung von Beispielen für den verschiedenen Bortfinn einleuchtend gemacht.

herren R. . . . , Röln und Fr. R. . . . , Romotau. Db es in der Dezembernummer Gp. 354 beffer sin dem allgemeinen Fluffe ın ver wezemvernummer Sp. 304 beijer in dem augemeinen Flusse sprachlicher Erscheinungens hieße statt wie dort gedruckt ist Flusse, as ist eine sehr verwicklte Frage. Pros. Behaghel hat über dies Dativse männlicher und sächlicher hauptwörter eingehende und umsassend Beodachtungen mitgeteilt (in dem 17./18. Wisselbeit, das Ihnen auf Wunsch zur Verfügung steht), hat auch versprochen, was sich an Ergednissen daraus zur Nuhanwendung gewinnen läßt, sür unsere Zeitschrift zusammenzusassen. Mußen 355 itoben Sie sich an den Paarten anan dem aleichen Verse Sp. 355 stoßen Sie sich an den Worten svon dem gleichen Bersfasser, möchten gleich nur von der Übereinstimmung zweier, nicht aber von ihrer Einheit (Jdentität) anwenden, und also in unserm Falle sur recht halten: svon dem selben (oder auch: dem nämlichen) Berfasser . Gebräuchlicher ist in diesem Sinne berselbe gewiß, aber auch der gleiche eist so hergebracht und der Bortbedeutung nicht zuwider, wie saugleich, zu gleicher Zeit, gleichzeitig am gleichen Ortes und ähnliche Ausdrücke lehren. — Die Fligung (auch Sp. 355): Die in ihrer ersten Auftage wesentlich nur für bem Batentamte nahestebende Rreife berechnete Schrift « ift allerdings hart und mare beffer zerlegt worden, wie Sie vor-ichlagen: . Bahrend die erste Auflage nur für die dem Batentamte nahestehenden Kreife (ober einfach: für die Kreife bes Batentamtes) berechnet war, ist die jesige use. In die einer militärischen Dienste vorschrift unterscheibet man von altersber zwischen stredenweisem und gliederweisem Bau (von Brüden). Sie wünschten bei einer Reubearbeitung dasur Stredenbau und Gliederbau. Unstreitig hätten diese Borschläge den Borzug verdient. Zwar sind streckens weise und gliederweise wie steils, stücks, schodweises u. a. ursprüngslich Umstandswörter, und ihre Beschräntung auf diesen Gebrauch ist manchmal geradezu leidenschaftlich versochten worden (vogl. darüber außer Bustmann S. 2 127 auch Zeitschr. 1897, 246), aber da Muster wie Lesjing, Goethe, Schiller, Bismard es mit ihrem Sprachgefühl vereinbar fanden, diese Bildungen auch als Eigensichaftswörter zu verwenden, so ist es kein Bunder, wenn sich das mehr ober weniger durchsett. Die Aufschrift in Posiamtern: » Auflieferer von Telegrammen wollen sich behufs vorzugs= weiser Absertigung bemertbar machen oll damit nicht auch in ihrer ganzen Breitspurigfeit beschüpt werden. Wenn an bem Schalter ftiinde: » Telegramme werden bevorzugt e, fo murben die » Auflieferer e fich wohl auch bemerkbar machen.

herrn D. R...., Dresben. » Die Berufung wird verworfen; beren Koften hat ber Angeklagte zu tragen. Gie würden sihre Koften vorziehen, und gewiß tann mit beiden Bendungen die frühere » die Kosten berjelben e vermieden werden. Aber das Einsachte wäre doch hier » die Koften «, die Beziehung ift ja ohne weiteres klar

Herrn v. R. . . . , Kassel. Die Teltower Sparkasse schreibt in § 23 Abs. 11 ihrer Sahungen folgendes Deutsch: »Als genügende Legitimation gilt es, wenn der Präsentant durch eine dem Borsibenden des Kreisausschusses, dem Rendanten oder Kontrolleur persönlich bekannte, zuverlässige Person restognosziert und diese Ketognoszierung auf der Quittung durch Unterschrist des Retognoszenten bescheinigt wird. Beremutlich werden in der Teltower Sparkasse nur Gelder solcher Leute angenommen, die bestimmte Sprachtenutnisse nachweisen. — Wenn Le Henry 5, Ruo du Dome, Strasbourg, Fadricant de patés de soies gras sür reichsdeutsches Geld nach Kassel eine deutsche Rechnung schidt, so ist das wirtlich sehr gütig. — Gaben (in Berchtesgaden) ist ein altes, noch in Mundarten lebendes Wort, mittelsochdeutsch gadem d. h. Zimmer, Gemach. Reuere Dichter, Wicland, Uhsand, Küdert, Scheffel, haben es wieder in Ausnahme gebracht.

Herrn M. 78 II...., Rempten (Schwaben). D diese Fremdwörter! Der Feingebildete sagt bekanntlich statt »belebt« und »unbelebt« gewählter »organisch« und »anorganisch«; warum nicht auch, so konnte einer denken, statt »vernünstig« und »uns vernünstig« ebenso » sogisch und »analogisch«? Und so hat die in Augsburg gedruckte Deutsche Hauschaltungszeitung in ihrer Pr. 1 vom 5. Januar wirklich gesagt: »Jeder Mensch möchte ein hohes Alter erreichen. Es gibt also nichts Analogischeres als die Furcht vor dem Altern.« Das Blatt kostet 2,50.%, pro Quartal natürlich; wenn's noch mehr solche Späße bringen jollte, lohnte sich vielleicht die Ausgabe.

Herrn D. D. . . . , Köln. Gern tragen wir nach, daß die Sp. 24 aufgestochene Wendung »Konfession gleichviel« mit dem am Niederrhein mundartlichen Gebrauch von likevöll, ewevill, likeveel = gleichgültig zusammenhängt. So helßt es in einem bekannten Kölner Liedchen: » Alles is meer ewevill, hör ich mer de Kassemüll«.

Herren L. G. ..., Berchtesgaben, G. Al..., Wien u. a. Die Semelline, der törichte Name eines Sohlenschupmittels, der aus Sp. 44 allzu boshaft, doch auch nur fragweise mit dem lateinischen semel zusammengebracht wurde, stammt in der Tat vom französischen semelle, d. h. Schuhsohle, ab.

Herrn R...., Karlsruhe. Der Stadtrat von Baltershausen hat, wie aus einer Anzeige in der Deutschen Bauzeitung zu ersehen ist, eine Sekretarle. Ist das wohl die Ranzlei? Das Wort ist ganz ungewöhnlich, nur das Sanderssiche Fremdwörterbuch führt es an, aber in ganz anderer Bedeutung, als pfilles Gebet vor der Messe.

Hertin. In ben »Bremer Nachrichtens (Rr. 25 von 1903) schreibt ein Hert W. Kropp in einem gegen Dr. Sbuard Engel gerichteten Aussage: "Hert Dr. Engel lerne ein bessers Deutsch. Dann wird er nicht wieder von einer sittlichen Pflicht reden, als ob es auch unsittliche Pflichten gäbe. Ift eine solche Unkenntnis der einsachsten Ausdrücke der Muttersprache bei irgend einem andern großen Bildungsvolke als dem deutschen derbar? fragt Engel mit Recht dagegen, und inzwischen wird der Bremer wohl auch selbst schon über seinen Irst um zur Einsicht gekommen sein, zumal gerade im Reichstage durch eine Außerung des Grasen Posadowsky die sittliche Pflicht des Wahlgeheimnisses eine Art Schlagwort wurde.

# Geschäftlicher Teil.

In heilsberg (Ditpreugen) und Antlam (Bommern) find neue Zweigvereine ins Leben getreten.

D. Sarragin, Borfigenber.

Empfohlen werden:

# Briefbogen

mit bem Bahlipruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, posifrei: 1,30 .....

Ferner:

# Die deutsche Tanzkarte,

von ber bisher 38000 Abbrude unentgeltlich verteilt wurden; bie Bujendung geschieht toftenlos.

# Inhaltsverzeichnis

der Zeitschrift des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, der Wissenschaftlichen Beihefte und sonstiger Beröffentlichungen des Bereins 1886 — 1900.

Der Preis des mehr als 20 Bogen umfassenden Juhaltsverzeichnisses beträgt bei Borausbestellung und Borausbezahlung bis 1. April 1903 nur 3 M, bei postfreier Zusendung 3,30 M. Bom 1. April ab erhöht sich der Preis auf 4 M (postfrei 4,30 M).

Die Geschäftsstelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W30, Mogstrage 78.



# Bad Salzschlirf Bonifacius-Rheumatismus, Steinleiden.

Ankündigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufsranken mit grossen Erfolg vorgenommen

störung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfelg vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. [204]

# Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in seiner Monatsschrift "Reform" eingehend alle Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2 .A. — Probenummern, Flugblätter usw. frei durch die

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.



Falger Bein, rein, gefundu. billig: Tifdwein 45 8, Rotwein von Burgunderreben 80 8 f. 1 Lit. im Faß v. 20 Lit. an. Preislistefrei. Biel 3 Mt. ob. 2% Abgug.

Wie die Harmonie-Gesellschaft in allen ihren Beröffentlichungen und Drucksachen auf Reinheit der Sprachehält, ist sie nicht minder bestorgt für die Reinheit ihrer Beine. Die Gesellschaft (gegr. 1816), die über 200 in Speher wohnende Mitglieder aus den ersten Gesellschafts-klassen zählt, darf auf volles Bertrauen Anspruch erheben. [128]

Maffen gabit, darf auf volles Bertrauen Unipruch erheben. [128] An Mitglieder Des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins Hefert die Gefellichaft d. Bein n. jed. deutschen Bahnstation frachtfrei. Sarmonie-Gesellichaft, c. B., Speyer am Phein.

Wegen seiner Handlichkeit sowie der übersichtlichen und leichtverständlichen Fassung der Regeln auch zur Einsführung in Schulen besonders empschlen:

# "Der kleine Pöschel"

(Bgl. die Besprechung in Dr. 2 E. 52 diefer Beitichrift)

# Taschenbuch der deutschen Rechtschreibung

nach den für Deutschland, Öfterreich und die Schweiz gültigen amtlichen Bestimmungen

bearbeitet jur Daus, Mint und Schule von

Professor Dr. Joh. Boschel.

Breis geichmadvoll geb. 20. 1,-.

Probeftude werden gern gur Berfügung geftellt.

Karl Ernft Bofdel, Berlag, Leipzig.



# Dr. S. Schusters Anterrichtsanstalt. Gegt. 1882. — Leivzig, Sidonlenstraße 59, am Floßplat. — Pension. A. Borbereit. f. Maturisties u. Krima- Prifiung (auch für ältere Leutel). B. "Gin]. - Breiw. - Eramen (sipengedi. Obertert. bestanden schon nach ½ Jahr). C. alle Gym. - Rlassen u. a. (Sipengedi. holen dadurch ihre verschlen Wirthülter in 1—2 Jahren ein). Uorzügliche Erfolge in allen Abteilungen — Prospekt frei. [217]

# Empfehlenswerte Bucher.

1. Dentsche Sprache und Sprachgeschichte.

Andresen, Karl Guftaf, Dentsche Bolksetymologie. 6. Aufl. Seilbronn 1889. 6,40 ...

Behaghel, Otio, Die deutsche Sprache. Leipzig und Prag, Freytag=Tempsty. 2. neubearb. Aufl. 1902. geb. 3,60 .4. — Geschichte der deutschen Sprache. 2. Ausl. Strafburg,

Trübner. 1898. Borchardt, Wilhelm, Die sprichwörtlichen Aedensarten im deutschen Volksmunde nach sinn und Arsprung erklärt. 5. Aufl. von Gustav Bustmann. Leipzig, Brochaus. 1895.

Pentider Sprache Ehrenkranz. Bas die Dichter unferer Duttersprache zu Liebe und zu Leibe singen und sagen. Berlin, Berlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1898. 3 ...

Sarder, Frang, Werden und Wandern unserer Borter. Etymologische Blaubereien. 2. Aufl. Berlin, R. Gaertners Berlag, D. henfelber. 1896. geb. 3. M.

Silvebrand, Audolf, Vom denischen Sprachunterricht in der Schuse. 4. Aufl. Leipzig, Klinkhardt. 1890. 3.4. Silvebrand, Audolf, Beiträge jum deutschen Anterricht. Leipzig, Teubner. 1897.

Kluge, Friedrich, Von Luther bis Lesking. Sprachgeschichtliche Lusichie. 3. Aust. Strasburg, Trübner. 1897. 2,50 A. Lyon, Hito, Sandbuch der deutschen Sprache für Höhere Schulen. 2 Teile. Leipzig, Teubner. 1885—1889. 4,80 A. Hitos, S., Schriftsprache und Volksmundart. Berlin, Habel. 1883. 0,80 A.

Briefe und Bufendungen für die Bereinsleitung find gu richten an den Borfigenben,

Beheimen Oberbaurat Otto Sarragin, Berlin:Friedenau, Raijerallee 117.

Geldsendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 3 Mart wofür die Zeitichrift und sonstige Druckschriften des Bereins geliefert werden) an die Geschäftisstelle 3. D. des Schapmeisters
Berlagsbuchhändler Ferdin and Berggold in Berlin W30,
Ropitraße 78.

27. Oberlebrer Dr. Ostar Streicher, in Berlin NW52, Bautstraße 10,

Briefe und Zusenbungen für die Zeitichrift an ben berausgeber, Oberlehrer Dr. Detar Streicher, in Berlin NW 52, Baufpraße 10, für die Biffenichaftlichen Belbefte an Brofesor Dr. Paul Pietich in Berlin W 80, Mohitraße 12, für das Berbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Gilniber Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.

Für die Schriftieitung verantwortlich: Dr. Detar Streicher, Berlin NW 52, Paulftraße 10. — Berlag bes Allgem. Deutschen Sprachvereins (F. Berggold) Berlin. Trud der Buchdruderei des Waifenhaufes in halle a. d. G.



# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

Im Auftrage des Vorstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Beitschrift ericeint jahrlich swölfmal, su Anfang jedes Monats und wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeitlich geliefert (Sahung 24).

Die Beitidrift tann auch burch ben Buchfanbel ober bie Boft für 3 . jährlich bezogen werben.

Inhalt: Festordnung der Hauptversammlung in Breslau. — Ein unerwarteter Bidersacher. Bon Oslar Streicher. — Österzreichisches Amisdeutsch. Bon Prof. Dr. Franz Wollmann. — Kleine Mitteilungen. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Briefkasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

# Die XIII. Hauptversammlung

bea

# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

finbet ir

# Breslau

am 1. und 2. Auni 1903 ftatt.

# Fest- und Tages-Ordnung.

J. Montag ben 1. Juni:

21/2 Uhr Nachmittags: Sigung bes Gesamtvorftanbes (im Rathause).

6 Uhr Nachmittags: Freie Besprechung der Vertreter (ebenda).

8 Uhr Abends: Begrüßung durch den Zweigverein Breslau. Unterhaltungs = und Familienabend. (Großer Saal des Palast=Restaurants in der Neuen Schweidniger Straße 16.)

#### II. Dienstag ben 2. Juni:

9 Uhr Bormittags und 3 Uhr Radmittags: Gefchäftsfigung (im Fürstenfaale bes Rathaufes).

#### Vorläufige Tagesorbnung:1)

- 1. Eröffnung ber Berfammlung und Begrüßung.
- 2. Brufung der Bollmachten (vergl. umftehende Ausführung).
- 3. Borbereitung ber Wahlen zum Gesamtvorftande.2)
- 4. Bericht des Borfigenden über die Bereinstätigkeit im letten Jahre.
- 5. Bericht ber Rechnungsprüfer über bie Rechnungen ber Geschäftsjahre 1901 und 1902 und Ent= lastung. (Bergl. Zeitschrift 1902, Spalte 187—190, und Mainummer bieser Zeitschrift 1903.)
- 6. Antrag des Borftandes auf Genehmigung des Nachtrages zur Diederichsstiftung vom Frühjahr 1902.
- 7. Anregung bes Zweigvereins Dibenburg: Ginheitliche Bearbeitung von Mitteilungen für eine »Sprachede« in den Zeitungen.
- 8. Besprechung über Ort und Zeit ber nächsten Hauptversammlung.
- 9. Bollziehung ber Bahlen zum Gesamtvorftande.
- 10. Bezeichnung ber zur Bahl von Rechnungsprüfern berufenen Zweigvereine.

1) Wenn diese vorläufige Tagesordnung eine Anderung ober Bermehrung erfahren sollte, erfolgt noch eine besondere Mitteilung in der Mainummer der Zeitschrift.

2) Die Liste ber mit Ende des Jahres 1903 ausscheidenden Mitglieder des Gesamtvorstandes und der als Ersat namhaft zu machenden herren wird in der Mainummer der Zeitschrift veröffentlicht werden.

11. Borlegung eines Boranichlages für bas tommenbe Geschäftsjahr.

- 12. Bericht bes Borftandes über bie Frage ber Errichtung eines Reichsamts für beutsche Sprace.
- 13. Erlebigung von Antragen. 3) 14. Mitteilungen bes Borfigenben.
- 12 Uhr Mittags: Öffentliche Feststung (in ber Aula ber Universität).

1. Begrugung burch die Behörben.

- 2. Festvortrag: a) bes herrn Geheimen hofrats Brof. Dr. Behaghel (Giegen): Gin Reichsam für deutsche Sprache,
  - b) bes herrn Geheimen Juftigrats Brof. Dr. Felix Dahn (Breslau): Die erfien Fremdwörter im Germanischen.
- 3. Berkundung eines vom A. D. Sprachverein zu erlassenden Preisausschreibens burch den Schriftführer Herrn Prof. Dr. Paul Pietsch (Berlin).
- 3 Uhr Nachmittags: Fortjetung ber Gefchäftsfitung (im Fürstensaale bes Rathaufes).
- 61/, Uhr Nachmittags: Reftmahl im Balaft=Restaurant.

## III. Mittwoch ben 3. Juni:

Ausflug nach Fürstenstein. Gemeinsames Mittagsmahl im Babe Salzbrunn.

Für die in Breglau Bleibenden:

Besichtigung ber Sehenswürdigkeiten und Sammlungen ber Stadt Breslau.

Die Restlarte, ber zugleich eine Beschreibung ber Stadt Breslau, ein Stadtplan und eine Festschleife bigegeben wird, toftet für ben Teilnehmer 6 Mart, für jedes weitere Familienmitglied 4 Mart, und berechtigt jur Teilnahme an dem Festmahl (ohne Wein) und an sämtlichen Beranstaltungen der Hauptversammlung, zur Besidtigung der Sehenswürdigkeiten und Sammlungen wie zur Bahnfahrt nach Fürstenstein. Nähere Mitteilungen (auch über Wohnungen) folgen in der Mainummer der Zeitschrift.

Die Festfarte tann vom 10. Mai ab von bem Schatmeister des Zweigvereins Breslau, Herrn Retin Rufche (Brestau IX, Rl. Scheitniger Strafe 66), gegen Ginsenbung bes Betrages nebst 15 Pfg. fur Poftgelb bezogen oder auch erft in Breslau in Empfang genommen werden.

Der Breslauer Zweigverein bittet bringend um zeitige Unmeldung, fpateftens bis jum 25. Dai, wie m Angabe, ob Teilnahme an dem Ausfluge nach Fürstenstein gewünscht wird.

# Ausführung.

Da nach Satung 19 bei der Hauptversammlung kein Mitglied mehr als 12 Stimmen führen barf, aber auch keines eine Bollmacht ohne Genehmigung des Auftraggebers an andere übertragen kann, fo ift es - um unnötiges Sin= und Berichreiben zu vermeiben — wünschenswert, daß die Bollmachten, welche bie 3meigvereine ausstellen, bon vornherein mit einem entsprechenben Bufate versehen werden, also etwa wie folgt lauten:

# Bollmacht.

Im Auftrage bes Borftandes bes Zweigvereins ersucht der Unterzeichnete Herrn ..... die Bertretung des Zweigvereins bei ber 13. hauptversammlung zu übernchmen.

Sollte bas von uns durch dieje fchriftliche Bollmacht mit unferer Bertretung beauftragte Ditglieb ichon 12 Stimmen führen, alfo nach ber 19. Sapung teine Stimme mehr annehmen durfen,

so bitten wir, biefe Bollmacht umgehend an den Unterzeichneten zurückfenden zu wollen. biefe Bollmacht an irgend ein anderes Mitglied zu übertragen, das an der hauptversammlung teilnimmt.

Wir laden die Zweigvereine und die unmittelbaren Mitglieder zu reger Beteiligung ein. Die Zweigvereine werden gebeten, dem unterzeichneten Borfigenden ihre Bertretung - joweit möglich auch die Namen ber Bertreter bis Mitte April b. J. anzuzeigen, damit diejenigen Bereine, denen die Teilnahme an der Hauptversammlung nicht möglich sein sollte, fich aus der Bahl der angemelbeten Bertreter, deren Namen in der Mainummer ber Zeitschrift veröffentlicht werden sollen, einen Bevollmächtigten auswählen tonnen.

# Der Vorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

O. Sarragin, Borfigender.

<sup>3)</sup> Gemäß Geschäftsordnung 17 find Untrage ber Zweigvereine 4 Wochen bor ber Sauptversammlung bem Gesamtworftande einzureichen und allen Zweigvereinen mindeftens 2 Bochen vor der hauptversammlung befannt zu geben. Diefes Berfahren wurde große Koften und Umftandlichkeiten verursachen. Es wird baber bringend gebeten, etwaige Untrage dem Borfigenden bis jum 15. April einzureichen, um ihre Beröffentlichung durch bie Mainummer ber Beitschrift ju ermoglichen.

#### Ein unerwarteter Widersacher.

Eine zusammenfaffende, ericopfende Darlegung von Goethes Berhaltnis gur Sprachreinigung gehört zu ben alleralteften Forberungen bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins; benn im Jahre 1886 ift fie in der Zeitschrift (Sp. 67) aufgestellt worden. Huch hat die Awischenzeit, nicht ohne Ginfluß gerade dieser Anregung, gar manche wertvolle Beitrage bagu icon gebracht, bie Löfung ber Aufgabe freilich noch nicht. Jebenfalls aber ift es nichts Neues, wenn fürglich ber verdienftvolle Direttor bes Goethe = und Schillerarchivs in Beimar, Bernhard Suphan'), benfelben Bunich ausiprach, es möchte ben befannten Ginzelbarftellungen jungfter Beit über Goethes Lebenstunft, Berfonlichfeit u. a. auch eine über Goethes Anschauungen von Biberfetungen und über= fepertunite, und von Deprachreinigung und Sprachreinigerne balb nachfolgen. Mit vielen anbern Mitgliebern bes Sprachvereins teile ich diefen Bunfch lebhaft und will nur hoffen, daß Suphans Außerung nicht etwa mit ber Undeutung eines anderen Beima= rers jusammenhänge, der bor einiger Beit in den Breug. Sahr= büchern bei ber Besprechung von Boudes Buch über Goethes Sprache mit einem Seitenblick auf unsern Berein eine einschlägige Abhand= lung in Husficht zu ftellen ichien. Denn biefer Mitarbeiter ber Delbrudichen Jahrbucher wurde geringe Burgichaft für die erforderliche Unbefangenheit bieten.2) Neu also ift Suphans For= berung nicht; aber neu, überraschend neu und unerfreulich ber Berfuch, das Bedürfnis durch hinmeis auf die gegenwärtige Sprachbewegung zu begründen, wo nach feinen eignen Borten fo viel »Redlich Mennende« und fo viel Unberufene fo viel Unfug und verhaltnismäßig fo wenig Gutes mit ihrer Befliffenheit ftiften.

Wenn damit die sachlich und räumlich so weitverzweigte Tätigfeit bes gegenwärtigen Tragers ber Sprachbewegung, alfo bes Deutschen Sprachvereins, gemeint ist, und mindestens alle Ubel= wollenden muffen die Borte fo verfteben, bann ift bas eine verbluffende Ungerechtigfeit. Augenscheinlich fußt fie auf berfelben allen Tatjachen Sohn fprechenden Anficht vom Sprachverein, Die mir neulich auch aus Beimar brieflich entgegengebracht murbe und engherzigen, ichulmeisterlichen Rampf gegen die Fremdwörter, gewaltsame Berbeutschung und fünstliche, den lebendigen Bug ber fprachlichen Entwidlung unterbrudenbe Sprachmacherei bas Ber= eineziel nannte. » Benn ich febe«, jo verfprach biefer Briefichreiber jum Schluß, sdaß Wiffenicaft, Ertenntnis fprachlichen Lebens in volkstümlicher Form - barf man benn bies Fremdwort auch brauchen? - Biel ber Zeitschrift wird, wenigstens Sauptziel, wenn sich bie herren Mitarbeiter nicht mehr schmunzelnd die hande reiben, weil in England, Frankreich ober fonftwo ein gefinnunge= tüchtiger Don Quirote aufgestanden, ber bas Englische ober Frangofifche von feinen Fremdwörtern befreien will - ein edler Idealift im Kampfe gegen Bindmühlen! - bann trete ich gern Ihrem Bereine wieber bei, bem viele von mir hochgeschatte Manner angehören,

1) Der Agamemnon des Afchylus. Gin unbefannter Brief Goethes an Bilhelm v. humboldt, den ilberfeter der Tragödie. Der Auffat, in einer Dezembernummer der Frankfurter Zeitung veröffentlicht, ist der Schriftleitung durch die Gute eines Straßsburger Bereinsmitgliedes bekannt geworden.

bie für sich selbst im Gebrauch ber Fremdwörter gar nicht so peinlich sind. Darauf tann man, um ernst zu bleiben, nur sagen, daß die Mühe des Briefschreibers, das Ziel der Zeitschrift zu erkennen, sehr gering gewesen ist.

Offenbar benselben Standpunkt gegen ben Berein nimmt jeht B. Suphan ein. Das geht aus ben Borten hervor, mit benen er sein die Bereinstätigkeit herabsehendes Urteil erläutert:

Nur der tief Gebildete kann Sprachreinigung üben, und von ihm geübt ist sie Sprachvermannigsaktigung, Sprachvereicherung, Sprachverfeinerung, Sprachverfeinerung, Sprachvereigung, Sprachvereigung, Sprachvergröberung, Sprachverengung, Sprachvergröberung, Sprachverarmung. Sprachreinigung ist eine Kunst, ist kein Sport sür höhere, keine Beschäftigung sür subalterne Besamte. Nur der schöpferische und der wahrhaft spekulative Geist ist fähig, die Sprache zu reinigen, d. h. der Künstler und (mit Herber zu reden) der "Philosoph der Spraches. Darin sind unsere Größten, Goethe, Schüller, Herder, Humboldt, einig, und dei ihnen, bei Goethe, am meisten, Inspit diese Überzeugung an das Höchsie an. Gilt nämlich das Gesagte sür alle Kulturssprachen, so noch neunmal mehr für das Deutsche.

Bas von biefer atademischen Beisheit richtig und auf bas wirkliche Leben anwendbar ift, bas weiß auch ber Sprachverein ebenso gut wie der weimariche Berderforicher. Berade ber Sprachverein hat diese Belehrung zuweilen bem wohlmeinenden Über= eifer entgegengehalten, wenn biefer einmal über bie Schnur bieb - nur daß das im Berhältnis zur beutschen Ausländerei und Fremblucht eine verschwindend feltene Erscheinung ift und übrigens meift außerhalb bes Bereins geschieht. Aber auf bas, mas ber Sprachverein in der Fremdwörterfrage gang überwiegend tut, nämlich die Betampfung überflüffiger ober fogar lächerlicher Fremdwörter, hat es ja überhaupt feinen Bezug. Wenn wir etwa einen braven Thuringer, ber fich in ber Gesellschaft sangnichiert. bat, fagen: slangweilen e tate es auch, ober wenn die Relbbienft= ordnung dem weimarichen Solbaten feinen »Dirang« (Terrain) in . Gelande« verwandelt hat, wenn wir einem Raufmann erflären, sofort« fage basselbe wie spor sofort«, und spro Monat oder Tag e fet smonatlich oder tägliche, ftatt sper Zufalle könne es saufällige und für spor Schiffe ohne Schaden sau Schiffee beigen, ober wenn wir in einem Rinderbuche »finanzielles Glend« burch alrmut erfett munichen, aus ber Schulftube ber Abc= ichugen gern die verwirrenden Benennungen Divifion, Dividend, Divijor, Quotient, Minuend ufm. ufm. burch verftandliches Deutsch verbrängen möchten, ober beutichen Geschäftsleuten bemertlich machen, daß »Aix la Chapelle « dasselbe wie » Aachen « ist, und »Lundi le 8 janvier auf einer beutschen Speisekarte mit »Mon= tag ben 8. Januare wiederzugeben mare, wenn wir Rlagen über fremdwortwimmelndes Gelehrtendeutsch weitergeben und ben Berfassern für Laien bestimmter Schriftwerte ans Herz legen sich allgemeinverftanblich auszudrüden, wenn beutiche Eltern gemabnt werden, ihre Sohne ftatt . Charles und harry. lieber .Rarl und Beinrich zu nennen, wenn ein beutscher Schufter, ber eine Glang= wichse, ein Rlempner, der eine Lampe erfindet, statt sich nach einem Semelline, Perfektion ober Star ben Ropf zu gerbrechen, einen beutschen Namen vorzieht - will da wirflich Bernhard Suphan falbungevoll bagwischentreten mit feinem: » Mur ber ichopferische und ber mahrhaft spekulative Beift ift fabig« usw. und bann fort=

Denn zwar nicht im politischen, aber für alle Zeit im Bildungesinn ist die Weltbürgerschaft, welche sich das Borzügslichste aller Nationen zu assimilieren sucht, die spezisische Eigenschaft der » Deutschheit«, sie gerade ist ihr unterscheidendes Werfmal.

Rein, nein; zu dem Borzüglichsten aller Nationen, zu dem Sinnbild der Kulturgemeinschaft der Bölter« schrieb unser anderer

<sup>2)</sup> Jedenfalls dürfte er dabei ja nicht den ihm gewiß noch erinnerlichen Offenen Brief von D. Sarrazin (Zeitschr. 1897, 227) unberücklichtigt lassen, ebensowenig die zahlreichen übrigen Angaben im Saalseldschen Inhaltsverzeichnisse unter Boethee. Aber auch der Jahrgang 1902 hat Beiträge zu der Frage gebracht von Th. Matthias, Eb. Nestle und S. M. Prem, und noch das jüngste 22. Beihest S. 33 ff. in dem Bereinsvortrage Friedrich Kluges: Goethe und die deutsche Sprache.

weimaricher Freund, gehört alles das nicht, was burch die noch immer gang mufte Auslanderei in unfre Sprace eingeschwärzt wird, auch ich bitte um Berzeihung - affimilieren« nicht, und »spezifisch« ficherlich boch auch nicht. Rubolf Silbebrand ift ber Uberzeugung gemefen, daß auch die freieste Beifteshohe mit deutschen Borten gu erreichen sei, ja allein mit ihnen, mit bem fremden Rrame, wie er sich ausdrückte, aber nicht. Wenn irgend wo, so find darin sunfre Größtene einig, auch Goethe, Schiller, Berber, Sichte - und B. Guphan hat diese Meinung früher geteilt; als Beugniffe beffen lese man feine Beitrage in ben alteften Jahrgangen biefer Beitichrift nach. Barum er fie geandert hat? Bielleicht weil Aufenthalt und Beichaftigung ihn ber Großstadt und dem Geifte ber Gegen= wart entrudten. Richtete er fein Augenmert barauf, fo wurde er feben, wie unfre Sprache gleichsam von fremben Springfluten immer von neuem überfpult und in ihrem Befen bedroht wird. Der Umfang biefer fprachlichen Ausländerei ift erstaunlich, fast täglich brangen fich neue, mifigestalte Fremdwörter gu. gestern tric, beute clou, morgen cake-walk, und wer weiß, welches eble »Rennzeichen der Rulturgemeinschaft der Böller« der nächste Tag bringen wird. Bon der Großstadt durch das Theatre variété, ben beredten Mund bes Reisenden und das Beitungsblatt ver= mittelt, bringt es in Land und Bolf gerfegend, ftorend und fälfchend. Daß diefer Entartung überhaupt und mit der Reit icon immer wirfjamer entgegengearbeitet, daß über die Sprache sunfrer Größten, Goethes, Schillers, Berbers, Sumboldte ber ichutenbe Schild gehalten wird (und langit nicht mehr nur von einzelnen), bas danken wir dem Sprachverein und seinem ruhigen und maß= vollen, wiffenichaftlich gezügelten Birten. Barum bennoch bie Abwehr ber Fremdwörterei in ber beutschen Sprachpflege auch ber Begenwart besonders für ben draugenstehenden Beobachter in ben Borbergrund tritt, bas hat vor furgem Baul Bietich in ben Biff. Beiheften 3. Reihe (19, G. 313 f.) furz und gut bargeftellt.

Aber die Sauptarbeit des Bereins ift die Sprachreinigung in Bahrheit auch nicht entfernt, geschweige feine einzige. Jebe gemiffenhafte Brufung ber Beihefte und ber Bereinezeitschrift muß es bem gerecht Urteilenden beweisen. Wenn man 3. B. in dem Jahrgange 1902, den der Versaffer des ermähnten Albjagebriefes bezogen hat, die beiden befonders bezeichnenden Albteilungen ber Bereinsberichte und bes Brieftaftens ins Huge faßt, jo ergibt fich, daß unter 142 angeführten Borträgen nur 5 die Sprachreinheit und 6 verwandte Gegenstände berührten, während von den 169 Antworten im Brieftaften 22 gegen Fremdwörter und 15 gegen migbräuchliche Unwendung von Frembiprachen gerichtet waren. Aber in der verbleibenden großen Mehrheit der Bereins= vorträge (131) und der Brieffastenantworten (132) ift alles gu feinem Rechte gefommen, was das Wohl und Behe unfrer Sprache angeht: von der Rechtschreibung und Aussprache an, Bort = und Sprachgeschichte, Mundarten und Bolfstundliches, Ramen, Sprach: richtigfeit, Sprachiconheit, Recht und Unfeben ber Mutterfprache in In = und Ausland. Ober, um mit Suphans Borten zu reben. wo und was in ber Sprache für Unfug getrieben wird burch Dradverengung, Spracheinzwängung, Sprachvergröberung, Sprachverarmunge, bagegen tritt ber beutsche Sprachverein auf, und was tiefe Bildung ober auch schlichte Ginfalt an . Sprachvermannigfaltigung, Spradbereicherung, Spradverfeinerung, Sprach= erhöhung fchafft, dafür will er das beutiche Bolf gewinnen. Das muß ja auch fo fein nach der im Berein lebenden Grundanschauung.

Es ist zwar eine weitverbreitete Gebankenlosigkeit, die sich gern und oft im Tone besonderer Beisheit und wie von der Lebens-

höhe herab vernehmen läßt, daß nationales Denken, Fühlen und Wollen sich immer und überall, also auch bei uns Deutschen gan; von felbst verstehe, also fein Gegenstand ber Erziehung und Bflege fein burfe. Aber die Tätigfeit bes Deutschen Sprachvereins beruht auf der entgegengesetten Überzeugung, für bie er fich auf feinen Geringern als den Gurften Bismard beruft, bag die Pflege des nationalen Empfindens nicht nur möglich, sondern für und Deutsche ein bringendes Bedürfnis ift. Un ber Richtigfeit diefer Erlenntnis follte boch heute tein Menich ernftlich mehr zweiseln können, der das Leben sieht, wie es ist. Ja, anderen Böltern, allen voran Englandern und Franzofen, ift bas innige Baterlandegefühl eine felbstwerftanbliche Cache, angeboren in jeber Schicht ber Gefellichaft, ausgebilbet auf jeber Bilbungeftufe, bemahrt unter allen Gegenfagen politischer Parteien. Aber nad Millionen gablen die Deutschen, in minder gebilbeten und hochgebildeten Areifen, die, wo Muttersprache und Frembiprache. Bollstum und Ausland in Streit geraten, fur bas Recht ber Fremben Bartei ergreifen ju muffen meinen, und es fehlt fait nie bei folden Unlaffen an einzelnen, die fich bann bis gur nation nalen Gelbstentehrung fortreifen laffen. Raturtich ift mir febr wohl befannt, wie weit folche aufersten Ausschreitungen fich von ber befannten Stellung Goethes über ben Rationen entjernen. Allein wer wollte den geiftesgeschichtlichen Zusammenbang biefer verschiebenen Ausbrude ber Beltburgerschaft im Gegenfat jum eigenen Bolfstum überhaupt leugnen? Es fällt auch feinem Berftandigen mehr ein, wie ichon gelegentlich in der Reitichrift bei ber Beiprechung von Goethes Aithetit von Bobe (1902, 179) berührt worden ift, bem großen Cohne einer gang andere bewegten Beit, ber unfrer boch ein jo reiches Erbteil gelaffen bat, einen Borwurf baraus zu machen, daß er es als Lebenshobe. als Bochftes betrachten fonnte, Blud und Behe feiner Nachbarvölfer zu empfinden, als mare es dem eigenen begegnet. 26a wir tun bas nicht mehr mit; benn die Zeit hat fich eben verwan: belt, und Goethe gebührt ein Teil bes Dantes bafur. B. Gur han mag jest mehr in jenen weltburgerlichen Soben wohnen und unferm Gegenwartegeifte fremder geworden fein; feine Sprade gibt davon je langer je mehr ein beredtes Beugnie. Collte es ihm aber mitflich fo schwer fallen, einer gefunden Beitrichtung wieder gerecht zu werden? Gur die alten Sprachen, einft auch Bermittler eines Beltbürgertums, befundet er mit befonberer Wärme die hohe Schätzung und liebevolle Unhanglichfeit, Die bem vorigen Beichlecht eigen war, und jollte ähnliche Empfindungen für die Muttersprache nicht verstehen tonnen?

Er fpricht nämlich in seinem Aufjate außer von ber Spracereinigung noch von ber deutschen Uberseperkunft und saft eine ganz besondere Bichtigkeit dieser deutschen Überseperkunft für unser künftiges (Veistesleben ins Auge. Die Stelle verdient mitgeteilt zu werden.

\*Dank unsern Übersettern, so sagt er mit einem verständlichen Fingerzeig auf eine Goethesche Auschauung voraus, skönnen die großen Alten unser Lehrmeister bleiben, wenn sie auch nach dem unerbittlich waltenden Geiet der Entwicklung und des Fortschritts, sich aus der höheren Schule zurückziehen und dem heranwachsenden Geschlechte nicht mehr vertraut bleiben in den Ursauten, welche zu vernehmen und von den Jahren nachseiteligter Bildsankeit an schon vernommen zu haben uns Alteren eine Monne ist.

Sier zeigt sich scharf die Grenzscheide eines Zeitenwandels, ber sich vor unsern Augen vollzieht und auch für unfre Sache von tiefer Bedeutung ist. Die Sprache der großen Alten, der Grieschen, die unser Lehrmeister gewesen sind, wird aus unsern höhern Schulen verschwinden, und wer von unsern alteren Zeitgenoffen,

bie Greife find ober balb werben, es über fich vermag, barin eine natürliche Entwidlung und einen Fortichritt zu erbliden, bem foll bas hoch angerechnet fein, und feine fcmerglichen Empfin= bungen barüber wollen wir Jungeren ehren. Aber teilen werben wir fie nicht; benn uns ift bie aus B. Suphans Borten fprechenbe Bonne, das tiefe bergliche Boblgefallen, die ftaunende, verehrungs= volle hingabe an die Rlange ber fremben Sprache fremd geworden, und vollende fur die jest Beranwachsenden bedeutet der griechische Sprachunterricht bei dem reichlichen Übermaß anderer vom Leben ber Wegenwart in Die Schule gedrangten Lehrstoffe im großen und gangen eine fruchtlofe Qual, die unfre Jugend mit ibrer forverlichen und feelischen Gesundheit bezahlt. Diefer Rugend werben die unvergänglichen Bildungewerte und Lebensquellen bes griechischen Altertums, ohne bie bas geiftige Leben bes beutschen Bolfes finten mußte, durch die notwendig durftigen Ergebniffe des griechischen Sprachunterrichts nicht eröffnet, sondern im Gegenteil verschloffen für zeitlebens. Darum follten gerade alle, die bavon überzeugt find, daß unfer Bolt des ununterbrochenen Rusammenhanges mit dem griechischen Altertum für feine gefunde Fortentwick lung bedarf, am eifrigften barauf benten, die griechischen Laute aus unfrer Schule zu verbannen und ihr in der Mutterfprache ben Reichtum griechischer Runft und griechischer Gedanken wieder guzuführen. Wenn aber B. Subban einen Eroft bei feiner ihm »wehmütigen Betrachtung« braucht und barin findet, bag bas fünftige Beichlecht mit der alten Sprache auch bem eitlen und rechthaberischen Gigenfinne der alten Philologenschule entzogen werden murbe, fo scheint mir bas nun recht wenig zu bedeuten gegenüber bem unendlich viel größeren Bewinn, bag diese Butunft unfrer Schule und durch fie unferm Bolte ein gang andres Berhaltnis ju feiner eigenen Strache bescheren wirb. Das beutsche Bolt wird mit ber Zeit in viel weiterem Umfange als jest Liebe, Achtung, Ehrfurcht vor feiner eignen Sprache lernen und fie endlich als eins feiner ebelften Guter, ein Erbteil feiner Ber= gangenheit und einen Bort feiner Butunft zu ichaten miffen. Denn nur bann wird es die gewonnene Beltstellung auch behaupten.

Mles, was der Deutsche Sprachverein unternimmt, ist zulest auf dieses Ziel gerichtet; seine Beurteiler mögen im Einzelfalle die Zwedmäßigkeit der Mittel und Wege bestreiten, aber ihm stumpssinnige Fremdwortsetze schuld zu geben, ist sinnlos, und gar seine ganze Arbeit als Unsug Unberusener zu brandmarken, ein grobes Unrecht.

Hier könnte ich schließen, aber, wie schon angedeutet, Weimar beckt sich durch den Schild Goethes, und unfre Leser werden besanspruchen, schließlich doch die neu ausgesundenen Außerungen des großen Sprachmeisters, die gegen die heutige Sprachbewegung gewendet werden, auch selbst kennen zu lernen. Es sind erstens in einem Briese Goethes an W. v. Humboldt vom 1. September 1816 die Worte:

»Was Sie in Ihrer Einleitung über Synonymit sagen, ist föstlich; möchten doch unsere Sprachreiniger davon durchdrungen sen! Doch in so hohe Angelegenheiten wollen wir die traurigen Mißgriffe nicht mischen, durch welche die deutsche Nation ihre Sprache von Grund aus verdirbt; ein Unheil, das man erst in dreißig Jahren einsehen wird.«

Humboldis hier belobte Ansicht ist inzwischen längst allgemein geworden, und heute weiß jeder nur in die Ansangsgründe der deutschen Sprachwissenschaft Eingeführte, daß Bortinhalt und Sachsbegriff sich keineswegs deden, daß das Bort nur einzelne, jedes sinnverwandte also andere Merkmale nennt. Sogar die Beobachtung des sehr verschiedenartigen Gefühlswertes und des ebenso verschiedenen Maßes von Anschaulichkeit, das dem Borte neben seinem eigentlichen Sinne anhaftet, ist dank der Bolkstümlichkeit hervors

ragender Sprachforicher über bie gelehrten Rreife hinausgebrungen. Diese Einsicht in bas Befen bes Bortes mag man immer wieber= holend verfündigen, zumal wenn man sich babei auf Dlänner wie Sumboldt und Goethe berufen tann, aber folche Berfundigung, wie es Suphan tut, und ihm nachplaudernd in erheiternder Unwiffenheit ein fozialdemofratischer Schriftsteller Sch. T., an die wiffenschaftlich gebildeten Rreise ber beutigen Sprachbewegung zu richten, unter beren Bertretern fich eine gange Reihe Sprachforicher von anerkanntem Rufe befinden, bas ift boch eine große Barmlofig= teit. Höchst bebenklich ist dann auch die Ruganwendung, die für den Gebilbeten das Recht ableiten will, aus allen ihm betannten Sprachen ichrantenlos bie Borte in feine Rebe zu mifchen. je nachdem in diefer ober jener bie von ihm ins Auge gefaßte Seite eines Begriffes hervorgehoben ift ober es nach bem Dafür= halten des Sprechers vielleicht auch blog icheint, alfo beifpiels= weise unter Umftanden zwischen Pflicht, τὸ δέον, officium, devoir, duty u. bergl. nach Belieben auszuwählen, auch ba, wo nicht von griechischen, romifchen, frangofischen, englischen Begriffen und Borftellungen die Rebe ift.

Bas sonft in dieser Außerung Goethes enthalten ift, berührt sich mit der zweiten Briefstelle, die Suphan ohne genaue Zeitsangabe mitteilt. Sie lautet:

»Meinen sämmtlichen chromatischen Apparat habe nach Jena herliber gebracht und secretire ihn in einem Beizimmer unserer Museen. Wie schwer es ist ohne fremde Borte zu reden, sehen Sie hieraus; ich verheimliche ihn nicht, weil jedermann wissen fann, daß er da ist; er bleibt aber doch in secreto, im Abgesonderten, weil sich niemand barum bestümmert, ja weil manche dagegen Apprehension haben. Dieses würde umschrieben in ächter deutscher Sprache heißen: er widert ihnen, er ist uns bequem, ist verdrießtich, lästig, surchtbar und gehässig. Zu solchen Umschweisen nötbigt uns die Sprachreinigkeit, der wir uns doch auf alle Weise zu sügen Ursache haben.

Bas beweisen denn nun diese beiden Erklärungen Goethes gegen die Sprachreiniger? Gegen die heutigen mahricheinlich gar nichts und inbezug auf feine Beitgenoffen boch nur bas eine mit Gicherbeit, bag er in diefer Sache zuweilen eine mertwürdige Gereigtbeit an den Tag legte, die fein Beugnis eines unbefangenen Urteils ju fein pflegt. Breit lagt er feinem Unmut in ber zweiten Stelle Raum und fich von ibm zu nicht ernft gemeinten, nicht stichhaltigen Behauptungen verführen. Denn daß es bem großen Sprachgewaltigen wirflich Dube gemacht haben murbe, sefretierenund Mobrebension« gang befriedigend zu erfeben, glaubt ibm boch niemand. Aber auch die Stelle in dem Briefe an humboldt verrat fich durch die ftarte Übertreibung am Schluß als ein Ausbruch bes Argers und ift tein abgewogenes, bei gang ruhiger Rlarheit der Seele abgegebenes Urteil Goethes. Möglich, daß wir die uns unbefannten Berfuche, die Goethe im besonberen Falle fo ärgerlich machten, etwas milber beurteilen murben, weil wir heutzutage imftande find, die nationale Regung, der fie ent= fprangen, mit mehr Rachficht und Bohlgefallen zu bemerten, migbilligen aber wurden wir straurige Diggriffee nicht weniger als er. Dagegen dürfte Goethes Bort: Die Gewalt einer Sprache ift nicht, baß fie bas Fremde abweift, fondern daß fie es verfolingt . nach allem, mas er erläuternd über bas Befen biefer Aneignung bingufügt (in ben auch von Suphan, Goethejahrbuch XV, 1894, S. 10, mitgeteilten . Gebantenfpanen .), vollfommen mit den Grundfapen des Sprachvereins zusammenstimmen.

Das Bedeutsamste an dem ganzen ärgerlichen Herzenserguß bes zweiten Briefes ist, daß ihn Goethe für sich behalten und nicht in die Reinschrift des Briefes übernommen hat. Denn warum hat er ihn weggelassen? doch höchst wahrscheinlich aus der Einsicht, zu der er sich nach der unmutigen Auswallung

icon am Schluß selbst wieder beruhigte, daß der Sprachreinigkelt »wir uns doch auf alle Beise zu fügen Ursache haben.« Das hat er ja, wie genugsam gezeigt (vgl. seinen Brief an Riemer vom 30. Juni 1813), auch getan und eifrig nach Sprachereinheit gestrebt, indem er nicht nur selbst die ihm zuerst aus der Feder gestossen fremdländischen Borte später verdeutschte, sondern auch Riemer Gewalt gab, in seinen Handschriften Fremdwörter auszumerzen.

Abersehen wir noch einmal Suphans Darlegung, soweit sie uns angeht, so ist nichts darin enthalten, was besonderer Beachtung wert wäre außer der Feindseligkeit gegen die von dem Deutschen Sprachverein getragene Bewegung. Der Deutsche Sprachverein hat es schon öster erlebt, seine Ziele und sein Wirfen von Männern verurteilt und herabgeseht zu sehen, die nur desshalb davon nichts wissen wollen, weil sie eben tatsächlich nichts von ihm wissen. Ze achtbarer die Person so unbesugter Gegner ist, um so mehr ist geboten, gegen sie nachdrücklich auszuteren.

Denn noch wird die Tätigkeit des Sprachvereins wohl am meisten gehemmt und aufgehalten durch gelehrte Boreingenommensheit, im stillen wahrscheinlich weit mehr, als man öffentlich davon durch die gelegentlichen Ausbrüche erfährt. Und nicht des Einzelssalls wegen ist davon ausführlich gesprochen worden. 1)

Berlin.

Detar Streicher.

# Öfterreicifdes Amtsdeutich.

Einen bemertenswerten Erlaß gegen bas ichlechte Umts= beutsch hat am 5. Februar d. J. der österreichliche Minister= prafibent Dr. von Rorber als Leiter bes Suftigminifteriums an bie Oberlandesgerichts=Brafibien gerichtet. Er verurteilt barin junachft bie mangelhafte, mitunter gang unwürdige außere Form ber gerichtlichen Aften und Ausfertigungene, insbesondere die Ilnfitte, unleferlich zu ichreiben, und fahrt bann fort: » Abfürzungen, bie nur bei bem betreffenden Berichte verftanden werden, find un= aulaffig und um fo leichter zu vermeiden, als die zumeift in abgeturzter Fassung gebrauchten Flosteln, wie , bieramtlich', , bortämtlich', ,hiergerichtlich', ,bortgerichtlich', ,biegerichtlich', ,hier= orts' und bergleichen in der Regel entbehrliche Ausbrude find. Alle gerichtlichen Aussertigungen find fo furz, als es ber vor= geschriebene Inhalt gestattet, ju faffen. Die Schreibmeife foll bestimmt, flar und für jedermann leicht verständlich fein. Diefen Unforderungen entspricht der oft fprachwidrige und unicone Musbrud in richterlichen Beschlüssen nicht. Man follte fich vielmehr angewöhnen, in Gagen ju ichreiben, beren Inhalt jeder= mann fofort erfaffen fann.«

Wie notwendig der Erlaß ift, beweisen u. a. zwei Proben klassischen Umtsstiles aus jüngster Zeit, die im Anschluß an diese erfreuliche Mitteilung auch an dieser Stelle veröffentlicht zu werden verdienen. Sie sind beide recht bezeichnend für das dem Antise beutsch eigentümliche Streben, recht viel in einem einzigen Sate auszudrücken, wodurch sich dann die Haufung von Hauptwörtern, besonders solcher auf zung ergibt. Das erste Beispiel stammt aus einem Bescheide des Eisenbahnministeriums: »lum den Wünschung nach Gewährung von Erleichterungen in der Ansehung

ber Einrichtung von Bagenstandgeld bei Bagen, welche auf die an die f. f. Staatsbahnen anschließenden Industriegeleise absgestellt wurden, nach Tunlichkeit Rechnung zu tragen, hat das Eisenbahnministerium eine entsprechende Ergänzung der einschläsgigen Vorschriften in Aussicht genommen. Das zweite Beispiel, einer Entscheidung des Oberlandesgerichtes Brünn entnommen, lautet: »Die zur Begründung eines Beischuldens des Beklagten aus noch gar nicht verbotswidrig gewesenen Bersuchshandlungen durch Herbeischaffung der bösen Absicht aus den letzteren und Anstedung von Handlungen der Bollendung seitens des Beklagten durch diese Absicht ist nicht durchsstützt und nicht nachweisbar.«

Gibt es etwas Berworreneres, Unversichnblicheres als biefe oberrichterliche Entscheidung? Es mag sein, daß sie einen tichechisichen Beamten zum Berfasser hat, der zwar » des Deutschen in Wort und Schrift mächtig« ist, wie die amtliche Borschrift verslangt, dabei aber Fehler auf Fehler gegen den Geist unfrer Sprache begeht. Allein gerade der Umstand, daß die große Bahl der zweisprachigen« (d. h. größtenteils tschechischen) Beamten Österreichs die ohnedies schwer verständliche Amtssprache zumeist noch unversständlicher macht, läßt es um so wünschenswerter erscheinen, daß der von gesundem Sinn sur die Sprache zeugende Erlaß des hern von körber überall die gebührende Beachtung sinde.

Rrems a. b. Donau.

Dr. Frang Wollmann.

## Rleine Mitteilungen.

Der Bestfälische Provinzial=Lehrerverein erläßt einen »Aufruf für eine deutsche Ginheitoschreibung«, der von Rettor Ruhlo in Bieleselb unterzeichnet ist und im wesentlichen folgender=maßen lautet:

Die "Regeln für die deutsche Rechtschreibung nebst Wörterverzeichnist, die sur den amtlichen Berkehr der Behörden seit dem
1. Januar d. J. und sur den Unterricht vom 1. April d. J. ab
maßgebend sind, bringen mehrere hundert gleichberechtigte oder
doch zulässige doppelte oder gar dreisache Schreibweisen einzelner
Wörter; z. B. , diesen Abend, heute abend; Actord, Attord; zu
Schanden, zu schanden, zuschanden machen. Reine dieser Schreibweisen dars sinsort in Prüsungsarbeiten als Fehler angerechnet
werden. Werden aber den Schülern im Unterrichte, dem Bolte
in seinen Schriften verschiedene Schreibungen desselben Ausdrucks geboten, so nuß dieses Schwanten verwirren und unsicher
machen. Darum müssen Volf und Schule, soweit das Regelbuch es zuläßt, eine bestimmte Schreibweise sorbern und seinigen in solgenden Puntten:

- 1. Wir munichen für jedes Wort nur eine Schreibart. (Alfo: Besonders in die hand ber Schüler fein Borterverzeichnis mit Doppelschreibungen!)
- 2. Die Schreibart fei möglichst lauttreu. (Daber: Afford, Algent; nicht: Accord, Accent usw.)
- 3. Die Schreibart sei solgerichtig und einsach. (Daber: , heute Abend' wie , diesen Abend' usw., so daß u. a. die einsache Regel entsteht: Alle Tages = und Nachtzeiten sind mit großem Ansachtschaftaben zu schreiben.)
- 4. Die volkstümliche Form ist der gelehrten vorzuziehen. (Daher: die Tiber, die Rhone, Seen (nicht Seeen), Rolosnien (nicht Kolonicen), Bureaus (nicht Bureaux.)
- 5. So lange teine Einheitsichreibung allgemein angenommen ift, wird minbeftens fowohl für Bolts = als auch hohere Schulen berfelben Stadt und besselben Bezirts eine eine

<sup>1)</sup> Darum braucht hier auch nicht noch auf eine weitere, kurze Beröffentlichung Suphans, Alplrecht des Fremdwortes (Beimarer Zeitung Nr. 54 vom 5. März 1903), eingegangen zu werden, die recht sonderbar ist und eine breite Angrisssiäche böte. Es genügt daraus hinzuweisen, daß auch da Goethesche Briefe aus dem Jahre 1817 herangezogen werden.

heitliche Schreibung festzusehen sein, damit ber Schuler nicht in die Lage tommt, seine Schreibweise umlernen zu muffen je nach ben abweichenden Ansichten ber Lehrer.

Die hohen Behörden, die deutschen Lehrer, Schriftsteller, Berslagsbuchhändler, Zeitungsverleger, Buchdrudereibesiger und alle, die unfre deutsche Sprache lieben, werden gebeten, zur Erreichung dieser beutschen Einheitsschreibung mitzuwirken und die Berbreiztung bieses Aufrufs zu fördern.

— Nachrichten aus Windhut (Deutsch=Südwestafrika) lassen erfennen, daß die dort vorm Jahr begonnene Bewegung gum Schupe ber deutschen Sprache nicht ohne Wirfung geblieben ift. Der Zweigverein Bindhut hat nicht nur außerlich einen erfreulichen Rumachs erhalten, er gablte im Oftober bereits etwa 80 Dit= glieder (früher nur 50); sondern er hat auch nicht umsonst im Lande feine Stimme erhoben und überall die zwei Forberungen verbreitet: 1. Sprich mit ben Eingebornen, wenn irgend moglich, nur beutsch! 2. Deibe auch im Gesprache mit Deutschen jedes . Afrikanerwort .! Die Mahnung ift nicht ungehört verhallt, fondern in Binbhut wenigstens weit über ben Rreis bes Sprach= vereins wirksam geworben, indem sich viele beutsche Familien entschlossen haben, mit ihren Eingebornen nur noch beutsch zu reden, und andere, die es icon taten, in ihrem Berhalten beftarft und entichiebener gemacht worben find. Auch nimmt man fich mehr in Bucht, im Bertehr mit ben Beigen die »Afritaner= wörter. gu meiben. Diefer Bewegung arbeitet an feinem Teile, wie es icheint, auch der Kindergarten bes »Deutschen Frauen= vereins für Krankenpflege in den Kolonien« erfreulich in die hand. In einem Briefe, ben bie Beitschrift biefes Bereins . Unter bem roten Kreuze« (XIII. Jahrg., Rr. 12, Dez. 1902, S. 124 f.) mit= teilt, ergahlt Schwester Selma Febre:

»Mit Freuden darf ich auch berichten, daß felten ein nichts deutsches Wort gesprochen wird, vor dem "Schwarzmachen" und dem Einschreiben ins jogenannte "Nassenbuch" haben alle Respekt. Wer z. B. ein Wort in der Eingeborenensprache gestrauchte, wurde mit Ofenruß angeschwärzt. Ich hosse, daß unsre liebe deutsche Muttersprache auch hier mit der Zeit mehr geachtet und geehrt wird denn bisher. Was an mir liegt, soll geschehen, um jedem Fremdwort entgegenzutreten, und ich denke, nicht zum wenigsten tragen auch die Kinder bei, der Muttersprache Gestung zu verschaffen; deshalb sorbere ich immer und wieder auf, auch daheim nur deutsch zu sprechen.«

Benn man sich an die ungeheuerliche Berunglimpsung unfrer Muttersprache erinnert, wie sie s. 3. Pfarrer B. Anz (vgl. Zeitzschrift 1902, Sp. 129 ff.) in seinem überall bekannt gewordenen Bortrage dargestellt hat, so wird man jede Gegenbemühung willzkommen heißen. Mögen recht bald alle Deutschen Südwestafrikas zu der Einsicht kommen, daß die unversälschte Bewahrung der Muttersprache den Schuß der höchsten Güter deutscher Gesittung und Bildung in sich schließt! Dem eifrigen Bindhuker Zweigsverein und allen Deutschen, die ihn in seinem Bestreben unterzstügen, ist der Dank des Mutterlandes gewiß; denn der Ernst und die Bedeutung dieses Kampses ist, wie der Brief des Reichsetanzlers Grasen v. Bülow bewies, selbst dies in die höchsten Stellen unser Reichstegierung voll gewürdigt worden.

— über bie deutiche Sprache im Austande fpricht im Rumas nischen Lloyd, XX. Jahrg., Nr. 4723 vom 22. Febr., Abelsheid Bandau, eine deutsche Frau, die von dem Deutschtum auch in andern Ländern augenscheinlich sehr gut Bescheid weiß. Ihre Beschwerden verdienen als Zeugnisse oft schon betlagter Zustände Beachtung, die Barme und Lebhastigkeit aber, mit der sie selbst

ihre beutsche Gefinnung betennt, und bagu die Bereitwilligfeit bes Bufarefter Blattes, Diefem Befenntnis Raum ju geben, follen gern als wertvolle Beweise erstartenden Selbstgefühls unfrer Lands= leute braußen von uns begrüßt werden. Für beibes aber fei an die Anficht des Heidelberger Prof. Roch über diese Angelegenheit erinnert, die im vor. Jahrgange der Beitschrift Sp. 175 f. mitgeteilt worden ift. In Bufarest gibt es, wie A. Bandau verfichert, eine große Angahl von Berfonen, die durch Aussehen und Namen unverfennbar ihre Abfunft verraten und doch entweder gar nicht ober nur gang gebrochen beutsch fprechen. Sie fennt gablreiche beutsche Frauen, die mit ihren Kindern nie anders als rumanifd iprechen und fie baburch eines unichapbaren Gutes berauben. "Schmach über folche Mütter! Sie find nicht wert, Deutsche zu fein!« Dabei wirte in Butarest seit 50 Rahren bie beutsche Liebertafel und gablreiche andere Bereine, Schulanftalten und ichließlich die allfonntägliche Predigt in ber evangelischen Rirche auf Erhaltung beutscher Sprache und Gefinnung. Nach ihrer Erfahrung wird ber beutschen Sprache im Auslande nicht die Achtung erwiesen, wie andern Beltsprachen. English spoken ober On parle français, dieje Inschriften finden fich oft, nur felten aber: »hier wird beutsch gesprochen . Die Schuld daran weift fie bem Deutschen selber zu, ber gleich seine freudige ilberraschung zeige, wenn er im Auslande vom Wirt ober Labeninhaber in der eignen Sprache angerebet werbe, mahrend bas Englander und Frangofen für felbstverftandlich betrachteten. Nach ihrer Unficht werben die Deutschen von ben Huslandern mit bem Dage gemeffen, mit bem fie fich felber meffen. Gie gibt bafur ein auffälliges Beifpiel. Benn eine beutsche Familie eine Erzieherin ober auch nur eine »Bonne« brauche, fo werbe bie Frangofin ober Englan= berin fast stets vorgezogen und bedeutend beffer bezahlt, obwohl in ben meisten Fällen die beutsche mehr leifte, gründlicher gebilbet und anspruchlofer fei und fich burch größere Sittenftrenge auszeichne. Im weiteren wird bann auch die ichon oft lautgeworbene Dahnung wiederholt: . Unfre vorübergebend in ber Fremde meilenben Landsleute follen nur gar nicht etwa glauben, daß fie fich mit mangelhaftem Englisch oder Frangofisch mehr Ausehen geben als mit gutem Deutsch. Das ift ein großer grrtum. . Damit greift bie Berfafferin über die Berhaltniffe der rumanifchen Deutschen auf ben Auslandsbeutschen im allgemeinen über, weift auf die Achtung bin, bie er wegen feiner Buverläffigfeit allerwarts genieße, und auf bie große Bereitwilligfeit ber Fremben, mit ihm in Geschäfts= verbindung zu treten. Rach einigen Angaben barüber findet fie ben Beg ju ihrem Ausgangspuntt jurud, und wenigstens einen Teil ber Schluftmahnung wollen wir noch mitteilen: Bei ben weltbefannten Erfolgen auf allen Gebieten, bei der Achtung ge= bietenden Beltftellung unfres Baterlandes follen wir uns mit unfrer herrlichen einzig iconen Mutterfprache ichnichtern vor anbern, vielleicht fogar minberwertigen Rationen verfriechen? Rein, fo etwa antwortet fie, ber Deutsche im Auslande milfte fich eine nachhaltige Gelbständigkeit und den Gebrauch der Muttersprache ba, wo man auf Berftandnis zu rechnen bas Recht hat, gur nationalen Pflicht machen. Nur in tem Dage, ale wir felbft unfre Sprache hochstellen, werben wir ihr bie ihr gebuhrenbe Achtung ber Fremben erwerben. «

— »Hyper-benmutie«, das ist die Bezeichnung, die ein englischer Fachmann einer gewissen, sehr kohlenstoffreichen Stahlsforte beilegen will. Das Wort erscheint zunächst unverständlich. Nun kommt ein anderer nnd erklärt sich gegen diese Benennung, weil der Stahl mit einem mittleren Kohlegehalt, den er gesättigt nennt, der bestverwandelte sei; den Stahl mit noch mehr Kohle überwohlverwandelt zu nennen, sei also eine sungenaue Redes

wendung. (1) So geht uns benn ein Licht auf über das benmutie; es ift eine aus bene und mutare entstandene Spielerei! Uber bie Art und Beife, wie bier bie lateinischen Borter gerhadt und wieber zusammengebaden werben, wollen wir mit ben Englandern nicht rechten. Das ift ja bei ihnen fo üblich, wie man z. B. auch einen Omnibus häufig Bus und eine (fecheedige) Schraubenmutter Ber nennt. Professor Silvanus Thompson hat in die Eleftrotechnit die Bezeichnung Rotor (ftatt Rotator) eingeführt, und viele beutsche Sachleute sprechen ihm dies ohne weiteres nach.2) Dan follte den herrn gur dauernden Rennzeichnung diefer fprachlichen Leiftung fünftig nicht mehr Profeffor, fondern Profor nennen. Unter folden Umftanden wirtt es febr erheiternd, dag bei ben Erörterungen, die man neuerdings in England und Amerifa über bie Ginführung bes Determages gepflogen hat, unter anderen Bedenken auch bas geltend gemacht worden ift, die Bezeichnungen ber metrischen Dageinheiten seien — als aus bem Lateinischen und Griechischen stammend — der englischen Bunge zu febr gu= wider. Und bas fagen bie Bertreter einer Sprache, die ihren Bortichat etwa zur Salfte bem Lateinischen entlehnt, baneben aber eine fehr große Denge von Bortern griechischer Bertunft in fich aufgenommen hat, viele von ihnen unter fo ftrenger Bahrung ber ursprünglichen Form, wie in feiner andern Sprache. Schreibt ber Englander doch beispielsweise nicht Moment, jondern momentum, nicht Benbel, fonbern pendulum, nicht Tafel, fonbern tabula (Mehrzahl tabulae) usw. In der Tat fann, wie uns auch ein fprachfundiger Engländer bestätigt hat, im Englischen von Sprachreinheit in bem bei uns gebrauchlichen Sinne nicht die Rebe fein. So ift die Quelle beschaffen, aus der jahraus jahrein immer neue, hafliche Fremdwörter in unfre gang anders geartete Sprache einströmen. Allerdings nicht burch die Schuld ber Engländer, jondern durch unfre eigne. Auslandjucht und Mangel an Sprachgefühl graben diefem Strom bas Bett.

— Ein sprechendes Beispiel beutscher Ausländerei gibt solgende Familienanzeige: Heute wurde uns ein gesundes Mädchen gesboren, welches die Namen Gita, Nanda, Savitri erhält. Beide Eltern haben urdeutsche Bors und Zunamen, aber die Anzeige ist aus Bolo (Griechensand) erlassen, folglich versteht sich's sür Deutsche von selbst, die Namen der Borsahren, die andern Bölkern heilig zu sein pslegen, weit von sich wegzuwerfen. Und das tun sogar Deutsche, die zum Kreise der Deutschen Zeitung gehören, in deren Nr. 46 vom 24. Februar diese Deutschversleugung stand.

#### Büderidau.

Otto Sarragin, Borterbuch jur eine deutsche Einheitsichreibung. Berlin, B. Ernft u. Sohn, 1903. geb. 80 Bj.

Schon in der Februarnummer der Zeitschrift hat der Schriftsleiter auf dies neue Büchlein zur Rechtschreibung Bezug zu nehmen gehabt, und Geheimrat Sarrazin hat dort ein Stück der Vorrede zur Rechtscrtigung abdrucken lassen. Nun liegt das Werk sertig vor uns, und wir mussen Stellung dazu nehmen.

Bundchit ist zu bemerken, daß Sarrazins Wörterbuch in erfter Linie für die Bedürsnisse des praktischen Lebens bestimmt ist, und nicht etwa das »Regelbuch ersetzen soll, dessen die Schule nicht entraten kann. Denn diese muß aus erziehlichen Gründen sordern, daß die Schreibung, soweit es eben möglich ist, nach Begeln gelernt werde. Hat man an der Hand der Regeln und durch mehrjährige Übung sich Sicherheit im ganzen erworben, dann kann es wohl vorkommen, daß in einzelnen Dingen Zweisel

und Unficherheit fich einstellen. Für folche Galle will unfer Buch= lein ein turg angebundner, bestimmter Berater fein. Bas bilft es bem Zweifler, wenn er in feinem Borterbuch neue Zweifel vorgelegt erhalt? Er will wissen nicht wie er schreiben barf, fondern wie er foll. Das amtliche Regelbuch hat aus ftaats= rechtlichen Gründen die Bahl gelassen, lassen mussen, um den Schein der Einigkeit aufrecht zu erhalten. Ebenso z. B. das bahrische Regelbuch; aber das hat schon aus Zwedmäßigkeitsegründen sir seinen Bereich eine schichterne Entscheidung durch Einklammerung oder Nachstellung gegeben und banach für die Schulen eine bestimmte Auftlärung über seine Bunsche erlasien. Bur Sachsen ist eine solche wohl nicht vorhanden; jedenfalls wird aber Matthias fein Buchlein nicht gegen die ministeriellen Buniche gestaltet haben; er gibt in den fleinen »Regeln« nur die ein= facheren Formen Atzent, Zentrum, Attord, Tee nur an diefer Stelle vor Teer, nicht nach Theater, aber allerdings mit dem Bermert sauch noch Thees. In anderen Fällen lätzt Matthias die Wahl (Dispens, Dispens). Erbe, der doch wohl auch Fühlung mit seinem württembergischen Ministerium hat, erwähnt in feinem großen Buch wohl die Schreibung mit cc als erlaubt, führt aber Algent uiw. nur unter Ale auf; in dem fleinen, für Schulen berechneten Büchlein ift er aber angftlicher, erflart ausbrücklich z. B. Accent als sgleichberechtigte, schreibt es aber immer in Klammern. Duben, der das Reichsschreibebuch verfaßt hat, hat in seinem großen Wörterbuch (Leipzig, Bibl. Institut) ahn-liche Grundsätz besolgt wie Erbe in seinem kleinen, nämlich die Bahlformen alle an zwei Stellen, auch da wo das Reichsbüchlein fie nur an einer bringt (Carcer bei C und bei R). Co laffen sich also beutliche Unfabe zu einer maßgeblichen Darstellung auffinden, aber sie find nicht allgemein. Wo die herausgeber sich eine Empschlung erlaubt haben, stimmen sie im wesentlichen überein. In der Tat ist man sich wohl so gut wie allgemein barüber einig, welche von den Bahlformen die ber Butunft fei, welche nach den anerkannten Grundfagen am meisten innere Berechtigung habe. Es ift bedauerlicher Bureaufratismus, wenn, wie Th. Siebs mitteilt, eine preußische Beborde die bisher in Breußen geltenben Formen ale bie für die Schule gunachft bindenben erflart. Da tut nun das Wörterbuch, bas Carragin ber Not gehorchend und dem bringenden Bedürfnis entsprechend herausgegeben bat, einen tühnen, aber berechtigten und erfreulichen Schritt ber Bu-tunft enigegen: es verzichtet auf die Auswahlformen und gibt nur je eine von den guliffigen und zwar die Form, die nach Sarrazins Urteil die empfehlenswerteste ift. Unfer trefflicher Borsitender hat einmal die flarste, sauttreueste, dann aber auch die am einsachsten in Regeln zu begrundende Form gewählt und dabei, glaube ich, wie wir's von ihm gewöhnt find, nur glud-liche Griffe getan. Auch bei der Entscheidung sur »heute Abend« (f. Februarnummer diejer Ztichr. Sp. 34) fann ich mich auf feine Geite ftellen. Es ift nur ein Berjehen, bag im Reichsregelbuch sheute Abend nicht aufgeführt wurde. — Bei Stlave und Slave bin ich wohl mit feiner Schreibung, nicht aber mit ber wahr-icheinlich ihm vorschwebenben Begrundung einverstanden. 3ch fpreche . Stlafe. und habe babei alle hinter mir, die Feilchen, Rafig, Briefe fprechen. Die Aussprache . Stlawee ift ber falfchen Auffassung des überkommenen v zu verdanken, wie in Hannover, in Bilmar usw.; in alterer Zeit hatte bas v die Bedeutung von f, wie auch die altere Schreibung Stlafe zeigt. Diefelbe ge-lehrte niederdeutsche Reigung liegt bei Glaves vor; ich scheue mich nicht Slafe zu iprechen, trop Kewitsch, mute aber niemand zu dasselbe zu tun, gerade wie bei Klavier, Bioline. 3ch frage nur: warum follen wir die heimisch gewordenen Lehnworte uns wieder zu entfremden fuchen, wo wir fie boch bei uns weiterleben laffen wollen? Ift aber bie Aussprache von Slave mit wals bie allgemeine und beshalb richtige- anerkaunt, bann schreibe man ruhig w, wie in Bein, Lowe. Daß dann etwa Sflave und Claive trot gemeinschaftlicher (Brundform verschieden gefchrieben wurden, tonnte fo wenig ftoren als die Baare Balais und Ballaft, Bein und Bingert, Fiedel und Bioline.

Wenn Sarrazin dann aber sagt, die Borschriften des amtlichen Regelbuches in der Richtung auf Wortsormen seien ein Borzug, so kann ich das nur in dem Sinne anerkennen: ein Vorzug ist es, wenn das Regelbuch die Wahl zwischen Formen läßt; jo scheint es auch der Berf. zu meinen, während diesenigen, gegen die er sich an der Stelle (S. 4) wendet, tadeln, daß Regelbücher bestimmte Formen als einzig zulässig oder bester bezeichnen; das ist ein Übergriff. Der Fall purzeln: burzeln, Lauspapier:

<sup>1)</sup> Bgl. Engineering, 20. 2. 1903, @. 256.

<sup>2)</sup> Biele, aber nicht alle. Der Geh. Poftrat Professor Dr. M. Streder 3. B. nennt das Ding Läufer.

Bauspapier gehört übrigens nach meinem Dasürhalten nicht hiersher. Da hätte man getrost die Alleinherrschaft des p verkündigen tönnen; die p sind nun einmal dem Süden saft ganz fremd und werden nur aus der Schriftsprache gelernt, ein paar weniger oder mehr hätten dem Faß den Boden nicht ausgedrückt, der Ostsranke, Schwabe und Baher spricht doch auch Bost, Ballast, Brediger usw. und schreibt Post usw. Ubrigens kennt das alte bayrische Regel-

buch auch nur Purzelbaum und Pauspapier.

Sarrazins Buch ist ein tühner Bersuch, wir wünschen ihm vollen Erfolg. Sieht man einmal an maßgebender Stelle, sagen wir im preußischen Kultusministerium, daß die wirkliche Einsbeit gar nicht so revolutionär aussieht, so wird man vielleicht damit auch in den preußischen Schulen Ernst machen, und es würde gar nicht langer Berhandlungen bedürsen, um auch die übrigen Schulaussichtebehörden sür die von Sarrazin dargebotene Einheitsichreibung zu gewinnen. Bei der nächsten Durchsicht des Regelbuches könnte man in Preußen, Sachsen, Württemberg usw. die darziche Druckweise annehmen und bei der übernächsten durch stillsichweigendes ibereinkommen einsach die veralteten Schreibweisen fallen saien.

Dann wird Sarrazins Buch auch Schulbuch sein können, ober vielmehr alle Regelbücher würden ein ziemlich genauer Abdruck seines Buches werden muffen.

Bürgburg.

D. Brenner.

Beitrage zur Kenntnis beutscher Bornamen. Bon Alfred Bag. Leipzig, Otto Fider, 1903. 1,80 M.

Der erste Teil dieser Schrift enthält kurze Belehrungen über die altdeutsche Namengebung, die Entstehung der deutschen Bornamen, ihre Umbildungen, ihre Deutung und Schreibweise und ein sab-liches Verzeichnis der Stammformen in den zusammen-geiebten Namen, der zweite ein Wörterduch von 115 ausgewählten Stämmen; darin ist jedem Stamme zunächst seine allgemeine Bedeutung hinzugesügt, dann die besonderen Bedeutungen, die ihm in zusammengesehten Namen beizulegen sind, je nachdem er den ersten oder zweiten Bestandteil bildet. Die Deutungen beruhen auf der freilich nicht sür alle Namen zutressenden Boraussehung, das der zweite Bestandteil oder eigentliche Träger der Namensssorm« sei und der erste nur eine einschränkende oder verstärkende Bestimmung enthalte. Dann solgen hinter jedem Stamme die Reihmmung enthalte. Dann solgen hinter jedem Stamme die Reihen der männlichen und der weiblichen Namen, die ihn an erster oder an zweiter Stelle enthalten. So bietet dieses Stammwörterbuch eine bequemere Übersicht als die meisten Sammlungen ähnlicher Art. Die Abssicht des Versassenden war, Berständnus, Achtung und Liebe sür die deutsche Namenwelt zu erwecken und dadurch der in der Namengebung noch immer herrschenden Aussländerei entgegenzuarbeiten. Dazu ist eben die Wissenschaft da, daß sie die Brücke schlagen soll zwischen dem Brauche der Borzeit und dem Bedürfnisse unster Kannen in den Sches A.

Seprv. 1901 Mainummer, serner Gemß in der Beilage zur Tägl Rundschan 1901 S. 599; Pulvermacher im Jahresderichte des Lessinschung erst ganz vereinzelte Ansaufe gemacht und die Ergebnisse der Gennenstunk hiersür sogt we der Sinsesit und die Ergebnisse der Germanist hiersür sogt we der ein sür die Ergebnisse der Germanist hiersür sogt we der ein sür die beutschen such aber ist, daß troß zahreicher Annegungen durch Schristen und Borträge der Sinn sür die beutsche Namenstunde im Bolfe noch wenig Berbreitung gesunden

1) Die Bemerkung des Herrn Berichterstatters, daß man in der Tat wohl so gut wie allgemein darüber einig ist, welche von den Wahlsormen die der Zukunst sei, welche nach den anserkannten Grundiksen am meisten innere Berechtigung habes, tönnen wir auf Grund zahlreicher Zuschristen bestätigen; dasür pricht aber auch die allgemeine Zustimmung, die Sarrazins Vorsichläge im Süben wie im Norden Deutschlands in der Öffentlichkeit gesunden haben. Sollte es denn angesichts der Tatsache, daß eigentlich olle Welt schon jest einig ist, wirklich noch so langer Zeit bedürfen, um » die Schulaussichtsbehörden sür die von Sarrazin gebotene Einheitsschreibung zu gewinnen? Das dürfte sich bei seitem Willen aller Wahrscheinlichkeit nach bald erreichen lassen, dem Besantlich: » wo ein Wille ist, da sindet sich auch ein Beg. «

hat. Der Bunich, fie ale Schulftoff bem Lehrplane einzureihen., wird wohl noch lange ber Erfüllung harren, so leicht sie sich auch mit der an höheren Anstalten vorgeschriebenen Belehrung über bie geschichtliche Entwidelung ber beutschen Sprache verknüpfen So dankenswert nun auch jeder neue Bersuch zur Forberung dieser Bestrebungen ift, so milnschenswert ist es, auch die Mangel aufzubeden, die seinen Erfolg beeinträchtigen muffen, eine Aufgabe, die wir im vorliegenden Falle um so leichteren Bergens erfüllen fonnen, ale wir bamit bem vom Bf. felbft in der Einleitung ausgesprochenen Bunsche entgegenkommen. 3wedwidrig ericheint und zunächst die vom Bf. angewendete Schreib= weise, die gerade ben Rreifen, auf die er wirten will, völlig fremd ist; wenn diesen die alten Ramenformen vertraulich gemacht werden follen, fo hatten fie ihnen nicht in lateinischer Schrift und mit sollen, so hätten sie ihnen nicht in lateinischer Schrift und mit kleinen Ansangsbuchstaben, also in einem Gewande vorgesührt werden sollen, in dem sie sonst nur fremdsprachliche Lautgebilde zu sehen gewohnt sind. Wir hätten serner in den allgemeinen Belehrungen des ersten Teiles eine klarere Ordnung, eine saßlichere Darstellungsweise und vor allem eine den Bestrebungen des A. D. Sprv., zu dem Vi. sich selbst bekennt, angemessenes Sprache gewünscht. Leier, denen die Reinigung unstren Sprache nicht nur von Fremdwörtern, sondern auch von allen anderen alt= und neumobischen Auswüchsen am Herzen liegt, werden schon an dem erften Sate bes Buches: sobald der vater eines kindes durch annahmo bezgl. aufnahme desselben seine vaterschaft bekannt hatto . . . mehr als einen Anstoß nehmen. Aber auch Nachlässigteiten des Ausbrucks und Sathaues kommen vor, die Mandhelfteten bei schäftung des Sprachgefühls forgenden Herren Mitarbeitern dieser Zeischrift zur Beleuchtung überantworten könnte. So steht S. 29 der Sah: als unmittelbar undeutsch sind folgende namen als verwerklich hinzustellen: die formen auf -ine, so ernestine, ferdinandine u. v. a., zugleich ein Beispiel für die wenig sorgsältige Ordnung des Stoffes, der Sat steht nämlich unter der überschrift »Sprachwidrige Schreibungen«.
Bur Bezeichnung des Gebietes, dem die namenbildenden Worts ftamme Mann, Trut (. Jungfrau.) u. a. ihrer Bedeutung nach angehören, ift ber Ausdrud. Birtichaftliche Beziehungen. gewählt. Daß auch in bem Stammwörterbuch Ungenauigfeiten und Flüchtigfeiten vorfommen, ift bem Bf. icon von anderer Seite vorgehalten morben.

Salenjec. Ronrad Rudolph.

Rlara Sechtenberg, Das Fremdwort bei Grimmels= haufen. Gin Beitrag zur Fremdwörterfrage bes 17. Jahrhun= berts. Differtation von Beibelberg 1901.

Durch eine erhebliche Angahl wissenschaftlicher Untersuchungen ift die Rolle, die die Fremdwörter im Deutsch des 17. Jahrhun-berts bei ben verschiedenen Schriftsellern Dieser Zeit spielten, im allgemeinen flargestellt. Richt so ift es, wenn man die Frage aufwirft, wie sich die einzelnen Schriften eines und desselben Schriftsellers bezüglich der Fremdwörter zu einander verhalten, d. h. ob er sich der Fremdwörter immer in gleichem Maße bediente, und wie fich die Schriftsteller im Gebrauche frember Borte ju einander verhalten. Das vorliegende Schriftchen fucht diese Lücke teilweise auszusüllen und kommt zu lehrreichen Ergeb-nissen, die auch für die Mitglieder unfres Bereins nicht ohne Bert sind. Es enthält sieben erschöpsende Berzeichnisse der in ben wichtigften Schriften von Grimmelehaufen, Mofcherofch, Beife, Albraham a Sancta Clara u. a. ericheinenden fremden Borte, aus denen sich ergibt, daß der süddeutsche Prediger über 1100 ver= schiedene Fremdworte verwendet, der Zittauer Reftor über 500, Grimmelshaufen gegen 200, mahrend die schlefischen Roman-ichreiber fich einer fehr reinen Sprache befleißigen: Lobensteins Arminius ist fremdwortrein. Bemerkenswert ist auch die Tatjache, daß zwei Drittel der von Grimmelshausen gebrauchten Fremdwörter der deutschen Sprache bis in die neueste Zeit hinen eine verleibt blieben. Das Schristchen zeigt, daß derartige statistische Untersuchungen, wenn sie mit solchem Beritandung wie hier ans gestellt find, uns noch zahlreiche neue, nach vielen Seiten bin bedeutsame Aufschluffe geben konnen, und wir muffen es beshalb mit Freuden begrußen, daß die fleifige Berfasserin, die jest eine Stelle ale Lehrerin an ber Universität Oxford betleibet, fich ent= ichsossen hat, ein Fremdwörterbuch bes 17. Jahrhunderts auszusarbeiten. Sie besitt die volle Eignung für die Durchsührung bieser mühsamen, aber auch dankbaren Aufgabe.

Graz. Ferdinand Rhull.

#### Zeitungsschan.

Auffape in Zeitungen und Beitichriften.

Bur Frage ber neuen Rechtschreibung. — Braunichweig. Lanbeezeitung und Tageblatt vom 5. Marg 1903, Nr. 107.

Ein » Notschrei« aus Lehrerfreisen über die im amtlichen Borterverzeichnis enthaltene vielbesprochene Schreibung . heute abend. (vgl. Nr. 1 und 2 ber Beitschrift, 1903). Bare biefe Form als die allein vorgeschriebene anzusehen, fo ergabe sich 3. B. folgende Dlittenlesee: Diefen Abend, beute abend, vor-3. B. folgende »Blittenlese: »diesen Abend, heute abend, vorgestern morgen, solgenden Worgen, solgenden Sonntag morgen,
vergangene Nacht, gestern nacht, morgen vormittag, nächsten Bormittag, nächsten Donnerstag vormittag« — und so durch alle
Tageszeiten, durch alle Bochentage, durch alle beute, gestern,
vorgestern, morgen, übermorgen usw. usw. Den Lehrern grause
es bei dem Gedanken, den Kindern das beibringen zu sollen.
Mit Bezug auf die Aussilihrungen in der Februarnummer dieser
Zeitschrift bemerkt der Vers. Sarrazin habe einen Haufgrund
für seine Annahme verben für feine Annahme, sheute abend | fei nur als zuläffig neben sheute Abend . zu betrachten, überfeben: die Formen sheute abend, gestern morgen . uim. einerseits und albends, Morgens . ander= jeits schlöffen einander schlechterdings aus. Dan fame sonft zu Schreibungen, wie: Die Gefangstunde ift Donnerstag nachmittage. dagegen: sift Donnerstag Radymittage ufw. Es fei flar; wenn sheute abend, heute morgen « Gefet fei, fo tonne auch nur sabends, morgens « Gefet fein. Da nun aber neben abende, morgens « uim. auch albende, Morgens ausbrudlich zugelaffen fei, fo folge mit Notwendigfeit der Rudichluß, daß neben sheute abend. auch sheute Abend nicht habe verboten werden follen. Sieruber fei eine baldige und bundige Entscheidung von zuständiger Stelle nötig. Beif. bittet jum Schluß die Behörden, die zu entscheiden haben: . Gebenten Gie der Schulfinder und der Lehrer, haben Sie Erbarmen mit der Schule!«

Ein orthographischer Notschrei. — Kölnische Zeitung vom 12. März 1903, Nr. 195.

Der vorstehend besprochene » Notschrei« der Braunschw. Lande&= zeitung, ber im Wortlaut mitgeteilt wird, verdiene um fo mehr Beachtung, als das unsclige kleine a in sheute abende sich seiner grundfählichen Bedeutung vollständig entfleiden und fich bartun lasse, daß es nur aus Irrium, jedenfalls unberechtigt, in das Wörterverzeichnis geraten sei. Maßgebend sür diese Frage ist § 22 des amtlichen Regelbuches, der bestimmt, daß Hauptwörter tlein zu ichreiben find, wenn fie n. a. verwendet werden ale lim= ftandemurter. Alle folde werden auigeführt: anfange, fluge, rings . . . morgen (am folgenden Tage). Sätte die Konferenz auch ein zweites morgen ichaffen wollen — amtlich wor es bis 1902 nicht vorhanden —, jo muste unter allen Umständen hiersfür ein entsprechendes Beispiel stehen, etwa morgen (heute morgen) . Im ganzen Regelbuche ist hiersür aber keine Vorsichtit und kein Beispiel zu sinden, außer dem wahrhaft verhängniss vollen sheute abend im Borterverzeichnis. Freisich fann man niemand hindern, alle möglichen zeitbestimmenben hauptwörter ale Umstandswörter aufzujaffen und zu schreiben: Des hat neujahr geschneit, fastnacht geregnet, fronleichnam geblist und allerheitigen gehagelt. Aber Die Koniereng hat nichts bergleichen getan oder erlaubt. Mit der gebeugten Form sabends tann man ähnlich wie mit flugs, rings ufw. auf die Frage, wann etwas geicheben fei, genau jo antworten, wie mit einem reinen Umitandewort, etwa unlängit ober felten. Das ift aber nicht bentbar mit der beugungelofen Form Abend, die immer eines Bufapes bedarf, wie sam Abend, geftern Abende. Goll tropbem sheute abende eine gewisse Geltung haben, fo mußte daneben unbedingt, wie bet abende gleichberechtigt albende ftebt, auch Die Schreibung .heute Abend. berechtigt fein. Das Wegenteil behaupten hiefe bem Werfe ber Ronfereng Die Logif abiprechen. Bis 1901 war allein sabends, morgens ufw. vorgeichrieben; jest fann Abends und abends ufw. geichrieben werden. Man ift eben 1902 zu der Bollberechtigung der großen Unfangebuchstaben übergegangen. Wie ftimmt bagu biefes jest ploglich an einer Stelle, bei . Abend . diftatorifch auftretende, aber früher nirgendwo vermeist gewesene: sheute abends? Und warum nicht unter sWorgens und vor smorgen (am folgenden Tage)s ein viel nots wendigeres sheute morgens? Kurz, daß sheute Abends gleichs berechtigt neben sheute abends stände, wäre das geringste, was aus den Tatsachen des Regelbuches zu solgern ist. Grundsäslich geht die Köln. Itg. weiter: »heute abend« ist ein salsches Beisspiel, es ist ein Enns dervoueror im vollsten Sinne, und wie so manches »nur einmal vorkommende Wort« ein — Irrtum, der so wenig maßgebend sein kann, wie in einem Geletze ein offensbarer Druckseller.

Gutes Deutich. Bon Rud. Fiege. — Beilage jur Rordsbeutschen Allgemeinen Zeitung vom 23. Januar 1903.

In durchaus maswoller Beise wendet sich der Berfasser gegen den Missonach der Fremdwörter, unter denen Baby für Kindchen das häslichste und die Kennspielausdrücke die überstüffigsten seien, gegen schies und falsch gedrauchte Börter (ab Cstern, wie so? erübrigen in der Bedeutung überstüssig sein) und sehlerbaste Sassügungen und Bortbeugungen (und mit Fragestedlung, das Better war ein warmes statt warm, die Aufsührung des Rheingold statt Rheingolds, trete statt tritt) und macht es zumal den Zeitungsschreibern, die täglich zu Tausenden reden, zur Psticht, die Sprache rein zu erhalten.

Deutschland ober Amerika bas Land der Bildung?
— Kölnische Zeitung vom 23. November 1902.

Nicht nur die Bevöllerungezahl, die politische Macht und die wirtschaftliche Kraft sind in Amerika in fortschreitender Enwidelung, sondern auch die Bildung. Bor allem wird dort die schöne Literatur und die sür weitere Kreise berechnete gemeinverständliche Literatur viel mehr gekauft und gelesen als dei und. Auf welcher Höhe der Amerikaner auch auf diesem Gebiete steht, geht recht beutlich hervor aus dem Buche des Realschulderlors Dr. Emil Hausrath (Berlin, R. Gärtner, 1894), aus dem man mit Überzraschung gewahr werden wird, daß unser deutsches Schulwesen, unfre deutsche Bildung nicht in jedem Falle den Borrang bezanipruchen kann.

Die Muttersprache in Eljag-Lothringen. - Grengboten vom 18. Dezember 1902.

Der Aussah bespricht die augenblicklichen sprachlichen Berhältnisse der Reichstande im Gegensatzu der Zählung von 1872,
stellt seit, daß im Essak kein Rückgang der deutschen Sprache,
freilich auch sein Fortichritt bemerkt werden kann, daß dagegen in
Lothringen die deutsche Sprache wesentlich mehr Fuß gesaßt hat
und dier kein rein französisches Sprachgebiet mehr bestehtt. Tropbem berechtigen diese Ersahrungen noch seineswege zu der Erwartung stetiger Fortschritte ohne sernere Tätigseit der Regierung.
Vielmehr nung diese alles dazu tun, um die deutsche Amtesprache
allmählich zur alleinigen Geltung zu dringen, wenn sie nicht Wißstände wie im Osten des Reiches groß ziehen will.

Bie ber Deutsche fpricht. Bon Karl Müller. — Dresdner Ungeiger vom 22. Dezember 1902.

In zwanglojer Aneinanderreihung werden 200 auffällige oder schwer zu erklärende Ausdrücke behandelt, die besondere Arten des Sprechens bedeuten. Ihre große Anzahl legt Zeugnts ab für den Reichtum, den wir nur erkennen mussen, um für allee, was wir sagen wollen, das rechte Wort zu sinden, und daß wir es nicht nötig haben, bei Fremden zu borgen. Wie wir auch unire Gedanken äußern wollen, wir sinden allezeit genug Ausdrücke, die es uns ermöglichen, unter allen Umständen deutsch zu reden.

Die beutschen Mundarten. Aus dem Renner bes Sugo von Trimberg. Bon B. Manitius. — Tresdner Anzeiger vom 22. Dezember 1962.

Die Übertragung ber Trimbergichen siebzig Berse zeigt, daß man sich schon vor sechshundert Jahren über die angeborne Mundart in Teutschland lustig machte. Auch sieht man, wie alt der Gebrauch des Wortes altstänfisch ist, und daß man damals einen ehrenden Sinn damit verband.

Die beutiche Staatsfprache. — Berliner Reueste Rachrichten vom 14. Januar 1903.

Musgehend von der auch in univer Zeitschrift (1901 Sp. 326) besprochenen Abhandlung des Gebeimen Justigrats Professor Zorn in Bonn über die rechtliche Lage der Sprachenfrage in Deutiche land, folgert der Bersasser mit Zorn aus dem Schweigen der preußischen wie der beutichen Bersassungsurfunde, daß im preußis

schen Staate wie im Deutschen Reiche die beutsche Sprache die alleinige Staatssprache ift, geht aber noch einen Schritt weiter als Born, wenn er § 1 bes preufisichen Gesetes vom 28. August 1876 heranzieht, der ausdrücklich bestimmt: Die deutsche Sprache ift bie ausschließliche Geschäftssprache aller Behörden, Beamten und politischen Körperichaften des Staates. Der fchriftl che Bertehr mit denselben findet in deutscher Sprache ftatt. . Jede von Staats wegen vorgeichriebene und auszunbende Auffichtejührung ist demnach in ihrer Möglichkeit rechtlich bedingt von der Answendung der deutschen Staatssprache, 3. B. auch die vorgeschriebene polizeitiche Überwachung öffentlicher Bersammlungen. Denn sür die Rechtspflege hat die Gesetzebening Ausenahmen in Gestalt der Buziehung von Dolmetschern det den Verbandlungen seitgesetzt; die Rollies ist eine Ausenahmenschliebert für die Polizei ift eine Ausnahmebejugnis durch das Wefen nicht gegeben, somit ist die Sprache ihres Beichaftsverlehrs auch öffentlichen Bersammlungen gegenüber die deutsche. Der Geschäfts-vertehr beginnt aber in dem Augenblid, in dem der Bolizeibeamte ben Saal betritt. Da nicht anzunehmen ift, baß bas Oberverwaltungsgericht, bei bem jest mehrere Prozesse wegen Auflösung von Versammlungen polnischer Sprache schweben, sich biesen Grundsaben anschließen werbe, so muß entweder das Bereinegeset geandert oder dem Artifel 29 der preußischen Berfaffung folgender Bufat zugefügt werden: Diffentliche Berfamm= lungen durfen nur in deutscher Sprache verhandeln. Cbenfo ift eine Ergangung ber Boftordnung durch eine die Ausschließlichteit ber deutschen Sprache aussprechende Bestimmung erwunscht, ober es ift zu Arrifel 4 der Reichsverfassung zuzusegen: »Die Geschäfts-iprache aller Behörben im Deutschen Reiche ift bie beutsche.« Schlieflich mirb auch hinfichtlich ber Schulfprache für ben Relis gionsunterricht bas Recht ber beutschen Sprache geltenb gemacht, Da die Schule eine Beranstaltung des Staates fei, deffen Sprache für den Religionsunterricht daher ebenso Borschrift fein muffe, wie für jeden andern verbindlichen Lehrgegenstand.

Gifenberg.

Mar Erbe.

- 1. Objektiv und Subjektiv. Berliner Tageblatt Rr. 18 v. 11. Januar 1903.
- 2. Bon beuticher und undenticher Sprache. Gegen=
- 3. Deutsche Sprachtultur. Rheinischwesifal. Zeitung Rr. 144 v. 22. Februar 1904. Bon Dr. Eduard Engel.

Schon in der Nr. 1 der Zischr. konnten wir in Eduard Engel einen wackeren Mitkämpser begrüßen, der bei Besprechung des Meyerschen Konversations = Lexikons den Verlag zur schärssien Durcharbeitung nach der sprachlichen Seite aussorter. Auch in den vorliegenden der sulfätzen wandelt Engel ganz in den Bahnen unfres Vereins, sei es daß er gegen die Fremdwörterei zu Felde zieht (Nr. 1 u. 2), sei es daß er den sehlerhasten Gebrauch der deutschen Sprache rügt (Nr. 3). Die Ursache der Fremdwörterssiucht sieht er in der Eitelkeit, die mit Sprachsenntnissen glänzen will, und er hosst erzi auf Abhilse, wenn sich die Weinung durchzerungen hat, daß es untünstlerisch und geschmackos ist, unrötige Fremdwörter zu gebrauchen. Undere, ebenso überstüllsige Fremdwörter, wie Objektw und Subjektiv, werden nur deshald so häusig angewandt, weil man sich dabei zwar nichts Deutschässisch vorstellt, die lateinische Form aber gar vornehm kingt. Die Haupstchilt an dem, was er Sprachunkulur nennt, d. h. den sehlerhasten Gebrauch der Sprache, wie er in Deutschland leider sast allgemein ist, gibt er der Schule, die nicht streng genug darauf halte, daß nur mustergültiges Deutsch gebraucht wird, und die in ihren Lesebüchern nicht immer einwandsreie Muster eines guten Deutsch gebe. — Es mag zugegeden werden, daß die Schule hierin nicht ganz ihre Pflicht getan hat, man kann jedoch nicht bestreiten, daß ich auch hier schon seit längerer Zeit eine Bandlung zum Bessen bemerkbar macht.

Bergeborf bei Samburg.

Bh. Stoll.

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Rauffir. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffate — nicht bie befprochenen Bücher — gern leihweife gur Berfügung.

#### Aus den Zweigvereinen.

(Aus Mangel an Raum muffen leiber mehrere Bereinsnachrichten für die Mainummer zurückleiben.)

Marburg a. d. Drau. In der Jänner-Bersammlung hielt Fräulein Emma Rößlen einen Bortrag über » Berschollenes Deutschtum in Südtirol«. Sie lenkte die Ausmerkjankeit auf jene Reste unsres Bosles, welche meist in einsanen Tälern ohne Bahnverbindung, ja ohne Straßen, umgeben von der welschen Bevölkerung treu ihr Deutschtum bewahrten, eben wegen des Mangels guter Berbindungswege verschollen blieben, die den Deutsche Schulverein in Bien, der Allgemeine Deutsche Schulverein zur Erhaltung des Deutschtums im Auslande und der Berein Südmart sie der Bergessenheit entrissen und ihnen Mittel gaben, durch Errichtung deutscher Schulen usw. ihr Bolksbewußtein zu sierken und sich auch klussig vor der Berwelschung zu bewahren. Biel Dant gedührt auch dem Schulrate Rohmeder in München, dem eisengen Förderer des Deutschtums in Südtirol. Nachdem die Rednerin die einzelnen deutschen Orte und Täler aussührlich besprochen hatte, schloß sie mit dem Aussus, der ebeutschen Stamnessenossen den Felswänden Südtirols nicht zu vergessen. Der Worsischende Dr. Malth verlas hierauf den Bericht des Prossischen den Kultzuschen Summen der Wursuse, sum den Bericht des Prossischen Ausschen sier die immer mehr, namentlich in der österreichsischen Amtssprache einreißende, salsche Annentung des Bortes » nachdem« sür » das oder » weil«. » Nachdem « fönne nur in zeitlichen Nebensägen gebraucht werden, um eine Handeng zu bezeichnen, die schusen deinge mundartliche Gedichte von Franz Dönig, einem Aupferschmiedmeister in Kremsmilnster, vor, die sich durch große Laune, Bolkstümlichiet und Irwückssigteit auszeichnen.

Lieder, gelungen von Ferrn Alois Baidacher, serner das ausegesichnete Gelgenspiel des Mussikiehrers Eröler von Musikiehrer Köhler am Flügel begleitet, bildeten den Schluß des Abends.

Rürnberg. Der hiesige Zweigverein hat in seiner Hauptverssammlung am 17. Febr. niehrere Beschüsse gesatht, die beachtense wert sind. Dem Magistrat zu Nürnberg soll Dank gesagt werden, da er die auf Reinheit und Richtigkeit der deutschen Sprache gerichteten Bestrebungen des Bereins in wirkungsvoller Weise unterstützt. Der Vorstand wird ermächtigt, Schritte zu tun, damit sehlerhaste Inschristen, die man hier öster auf Schildern trifft, beseitigt werden; es wird auch der Wunsch ausgehrochen, es möge der nationale Sinn auf Fernhaltung von unnötigen Fremdwörtern in Ausschriften bedacht sein. An der regen Besprechung dieser Anträge beteiligten sich vornehmlich die Herren: Prosessor Eidam, Kommerzienrat Gallinger, Schultat Prof. Dr. Glausning, Oberst Fran Dittmar. Es wurde beschüsse und Borstand Lehrer Franz Dittmar. Es wurde beschlossen, zur Beseitigung derartiger Mitstände mit den betressenden gewerdslichen Bereinigungen, welche derartige Arbeiten aussühren, in Beziehung zu treten. Ferner wurde beschlossen, der Schristleitung des Bereinsblattes Anextennung sür ihre Tätigkeit auszusprechen.

Pirna. Am 26. Januar hielt der Zweigverein unter dem Borsisse des Schuldirektors Dr. Kraner eine Sigung ab, bei welcher Bürgerschullehrer Büttner I. über das Thema » Zur deutschen Rechtschreibung « sprach. Er warf zunächst einen Blick in die Geschichte Belt wohl eine einheitliche Sprache, wie Luther dem deutschen Bolke wohl eine einheitliche Sprache, wie Luther dem deutschen Bolke wohl eine einheitliche Sprache, wie kuther dem deutschen Beltschung gegeben habe, und wie Gottsched und Abelung bemüht gewesen seine, die bestehende Schreibweise unter Berücksichtigung des phonetischen Prinzips in Regeln zu sassen. Er erinnerte sodann an J. Grimm und seine Andänger, die eine Rechtschreibung nach dem ethnologischen Prinzips einzusühren sichten, sowie an die vermittelnde Stellung Rudolf v. Raumers, der die undurchsührbaren Bestrebungen der Grimmschen Schule in ihre Schranken wies. Endlich legte Redner dar, wie die neueste Regelung der deutschen Schreibweise zustande des amtlichen Regelduches und betonte dabei die Unterschiede zwischnete der Bortragende die neue Rechtschreibung an der Hand des amtlichen Regelduches und betonte dabei die Unterschiede zwischnete der Bortrags führte aus, wie wir uns über die neue Rechtschreibung freuen müßten, nicht ihrer Borzüglichkeit wegen, sondern wegen ihres Daleins überhaupt, denn sie eit für das ganze deutsche Sprachgebiet vorhanden und hebe, da sie auch von den Bes

hörben und den Tageszeitungen angenommen sei, den lästigen Biderspruch auf, der bisher in dieser Beziehung zwischen Schule und Leben vorhanden gewesen sei. Zum Schlusse wurden noch die sühlbarsten Mängel der neuen Rechtschreidung, vor allem die vielen Doppelsormen einer kurzen Betrachtung unterzogen. Dem Bortragenden wurde für die anziehende Behandlung diese zeitgemäßen Gegenstandes reichster Beisall zu teil. — Über die beiden vorhergehenden Sitzungen sei nachträglich mitgeteilt, daß Schuldirektor Dr. Kraner, der Borfigende, einen sehr lehrreichen Bortrag über das Sächseln, und Bürgerschullehrer Strauch, ein Kenner der wendischen Sprache, einen Bortrag über hiesige wendische Ortis= und Flurnamen nach Ursprung und Bedeutung gehalten hat.

Stettin. In der Hauptversammlung, die am 13. Januar d. J. abgehalten wurde, gab Oberlehrer Dr. Helbing als Schristsührer und Schahmeister einen Bericht siber das verlausene Jahr und legte Rechnung ab, die anerkannt wurde. Bei der Neuwahl des Borstandes wurde Brosesson P. Fischer zum 1. Vorsigenden des Borstandes wurde Brosesson durch Juruf wiedergewählt, die Zahl der Beisiger auf 12 erhöht. Der disherige 1. Vorsigende Prosesson koch konnte leider aus Gesundheitsrücksichten eine Wiederwahl nicht annehmen. In Anerkennung seiner Verdientse (er gehört dem Borstande des Zweigvereins seiner Westehen an und hat sich besonders verdient gemacht um den hiefigen Stadthausshaltplan und um die Ausschriften kaufmännischer Schilder, durch Vorträge u. a.) wurde er zum Ehrenmitgliede ernannt. Um 9. Februar sand der zweite große Vortragsabend statt. War es die Wahl des Schsses oder günstigere Wahl des Tages als im Dezember, der Saal war dicht gesüllt, eine große Anzahl der Zuhörer mußte siehen. Ich glaube nicht, daß sie es bereut haben. Oberlehrer Dr. Is sprach über: Th. Storm, ein nordsbeutscher Erzähler. In sessen und edler Sprache gab der Redner ein lebensvolles Bild des nordbeutschen heimelwichters und seiner Erzählungen. Lebbaster Beisal dankte ihm am Schluß für seine Milbe. — Ansang April soll wieder zusammen mit dem Dstmarkenderein ein Bismarckommers gesetert werden.

Bien. Am 28. Januar hielt unser Zweigverein seine Hauptversammlung ab, die verhältnismäßig gut besucht war. Obmann Dr. Kolbe gedachte in seinem Rechenschaftsberichte mit warmen Worten des verstorbenen Hofrates Dr. Wilhelm Lauser, des ersten Obmannes unserer Gruppe, sowie des Berlustes, den der Gesamtverein an seinem Borsiger Geheimrat Haepe erstitten hat. In Bezug auf den Zweigverein konnte er mit Bestiedigung seststellen, daß troß einiger Berluste insolge des Todes oder der Überzsiedlung von Mitgliedern die Mitgliederzahl gestiegen ist. Hieraus bielt Dr. Johann Friedrich einen Bortrag über die jüngsten deutschaften, Elise Baumseld, Max Rielte, Hugo Salus, Beter Altenberg). Nach einer allgemeinen Einleitung sas er in höchst wirssamtsche, Elise Baumseld, Max Rielte, Hugo Salus, Beter Altenberg). Nach einer allgemeinen Einleitung sas er in höchst wirssamtschen Beisprechung nach sich zogen. Einer Anregung des Ministers sur kultus und Unterricht entsprechend, wurde im Rahmen der Sonntagsvorträge des Wiener Boltsbildungsvereins vor einer zahlreichen Zuhörerschaft an drei Sonntagen von den Mitgliedern Professorträge des Wiener Boltsbildungsvereins vor einer zahlreichen Zuhörerschaft an drei Sonntagen von den Mitgliedern Professorträge des Wiener Boltsbildungsvereins vor einer zahlreichen Zuhörerschaft an drei Sonntagen von den Witgliedern Professorträge des Wiener Boltsbildungsvereins vor einer zahlreichen Zuhörerschaft an drei Sonntagen von den

Biesbaben. Der Verein hielt in diesem Binter im Nauenhof seine erste Bersammlung ab, in welcher der stellvertretende Vorsißende, Mektor Jung, in warmen Borten des verstorbenen Vorsißenden, Hertor Jung, in warmen Borten des verstorbenen Vorsißenden, herrn Schulinspektors Nintel, gedachte. Alsdann bielt Rektor Jung einen Bortrag über die neuesten Bestres bungen um die Reinhaltung der deutschen Sprache. Er sprach so recht aus dem Herzen der Zuhörerschaft, die seinen sessischen Aussiührungen von Ansang dis zu Ende gespannt solzte. Zum Schluß wurde eine Neuwahl des Borstandes vorgenommen; als Schristsihrer wurde Major a. D. Bilte und als Schapmeister Buchhändler Woriß (Moris und Münzel) gewählt. Der Zweigverein beabsichtigt nun, sich lebkafter als discher seiner Ausgaben anzunehmen, und bittet seine Mitglieder um Unterstützung, besonders um Berbung neuer Mitglieder. Der Hauptwerein sendet zu diesem Zweck seden Monat kostenlos 50 Rummern der Zeitschrift, welche in der Stadt verteilt werden. Die Mitglieder wollen sich für Werbezwecke solche Freinummern in der Buchhandlung Moris und Münzel, Wilhelmstr. 52, abholen, wo auch noch andere Schristen des Bereins ausstiegen, z. B. Die deutsche Speisefarte, Biber die Engländerei in der deutschen Sprache von Prof. Dunger, Die deutsche Tanzkarte, Berdeutschungen im Tennissspiel. — Folgende vier Wiesbadener Zeitungen haben sich mehr oder weniger bereit erklärt, den Berein zu unterstützen: 1. Biesbadener Tageblatt. Der Hauptschrifteiter ist selbst Mitglied und hat am 1. Januar die neue Rechtschreibung eingeführt. 2. Wiesbadener Generalanzeiger. Der Berleger ist auch Mitglied. Die herren Schristeiter sind aber noch keine Freunde vom »Purismus«. Bielleicht sommt's noch! 3. Wiesbadner Bolksblatt. Der Hauptschristeiter will uns gern behilflich sein. 4. Oberrheinischer Kurier. Will gern kleine Einsendungen abbrucken, kann sich aber sonst zu nichts verpstichten.

Betslar. Am 4. März veranstaltete der hiefige Zweigverein gemeinsam mit dem Handelsverein und dem Flottenverein einen Vortragsabend, an dem der Oberspielleiter des Stadttheaters zu Bonn, Herr Julius Türk, eine Reihe von deutschen Gesdichten vortrug, welche die Schönheit und Ausdrucksschützeit unstern Muttersprache veranschaulichten. Auf einiges Klassichtetet unstern Muttersprache veranschaulichten. Auf einiges Klassichtetet unstern Muttersprache veranschaulichten. Auf einiges Klassichtet unstern Muttersprache von Kliederd Behmel, Theodor Fontane, Mudolf Baumbach, Detlev von Liliencron, Johannes Trojan und Bichard Zoozmann. Wie Herr Türk durch den seinen Bortrag der Fabel von den der Kingen aus Lessungs Nathan großen Eindruck machte, so verstand er es auch vorzüglich, durch mei sterzhafte Bortragskunst und begleitendes Mienenspiel das Lyrische zu beleben, die vortommenden Charaftere tressend zu kennzeichnen und den mannigsachsten Stimmungen und Seelenvorgängen gestaltenden Ausdruck zu geben. Dervorgehoben selen Halber zuerste Stimmungsbild » Benn wir alt sein werden, Joozmanns ergreisendes Sturms und Sinngedicht » Frauen und Kinder zuerst und Liliencrons schalksassen und Einngedicht "Her auch alles andere sandreichn Beisal dei der Zahlreichen Zuhörerschaft. Hoffentlich verschaffen sich auch andere Zwelzeiene den Genuß eines Türksschaffen sich auch andere Zwelzeiene

Bwidan i. S. Im Mittelpunkt ber ersten Wonatsversammstung des Jahres am 13. Febr. stand ein inhaltreicher Bortrag des Lehrers Fr. R. Döhling über die Eigenart der Mundsart und der Umgangssprache namentlich in der Sapssügung, der zu mancherlei Aussprache Anlaß gab. Außerdem dot Realgymnasialoberlehrer Dr. Küchler einen Bericht über die Pflege, die deutsches Schrifts und Sprachtum an der Leipziger Universität sindet, und Schuldirektor Grättner trug Dichtungen in Altenburger Mundart vor. — Im geschäftlichen Teile, während dessen auch sieben Bestellungen auf das Inhaltsverzeichnis zur Zeitschrift des Bereinse gesammelt worden sind, wurden vor allem die Neuwahlen vollzogen, nach denen die Borstandsämter in den alten Händen blieben, dis auf das des ersten Borstpenden, das Vros. Dr. Theodor Matthias übernahm. Bros. Dr. Fritsche, der das Amt viele Jahre mit großer hingabe verwaltet hat, sür die ihm auch hier gedankt sein soll, hatte eine Wiederwahl abgelehnt.

#### Brieftaften.

Herrn J. L. . . , Hamburg. Das in Hamburg und ilmgegend gebräuchliche Bort » Toonbank« (= Ladentisch, Zahltisch)
ist eine Zusammensesung von einem niederdeutschen und bollänbischen » Toon« = Schau (\*toonen« = zeigen) und » Bank« in dem
stückeren weiteren Sinne = langes Gestell zum Nuslegen von Baren (z. B. Brot-, Fleischbank, auch Bechselbank). » Toonbank«
ist somit ursprünglich der Tisch, auf dem die Baren zur Schau ausgelegt oder dem Käuser gezeigt werden. Das Wort schau nusgelegt oder dem Käuser gezeigt werden. Das Wort schau vie die ganze Sippe von \*tonen«, auf den äußersten Rordwesten beschränkt zu sein; in Osifriesisches und holländisch- kämisches Von \*toonen« ist auch ein ostfriesisches und holländisch- flämisches Wort » Tooneel« = Schaubühne, Theater abgeleitet.

Herrn A. D. . . . , N. Die Wendung »es ist zum Schlagtressen« (von großer hiße u. dgl.), die Sie aus den Fliegenden Blättern ansühren und die auch Sanders in sein Ergänzungswörterbuch ausgenommen hat, scheint auch uns nicht ohne Bebensen, und zwar deshalb, weil »Schlag« in der Zusammenjezung den Wert eines Saßgegenstandes zu »tressen« dat (= daß einen der Schlag tressen ibnie). Nun gibt es ja zahlreiche Zusammensehungen mit der hauptwörtlich gebrauchten Rennform, in denen das Bestimmungswort als Subjett erscheint, z. B. »das Meeresleuchten, Sternsunken, Morgengrauen« u. a.

Aber in jener Fügung: Des ift jum . . . . erwarten wir nach bem Berhältnisworte 34u einen Ausbrud, in dem der Sprechende oder vielmehr das allgemeine sman Subjekt ift, 3. B. ses ift jum Sterben, jum Tollwerden, jum haarausreigen « und andere mehr oder weniger derbe Bendungen der Umgangsiprache. Dem wurde entsprechen: es ist, um vom Schlage getroffen zu werden. Daß nun an Stelle dieser passtvifchen Form die aktivische tritt (-zum Schlagtressen), darin liegt eine aus dem Streben nach Rurge erflärliche, aber nicht unbedentliche Freiheit; boch mag man fie der Alliagssprache, auf die folde Ausbrude ohnehin beschränkt find, wohl nachsehen. — Daß ber Besfall » welches « ufw. in relativem Sinne in ber heutigen Sprache gang ungebräuchlich sei, wie der Herausgeber auf Sp. 237 d. vorigen Jahrg. meint, bedarf vielleicht einer kleinen Ginschränkung. Zwar Gervinus, von dem Heinhes Sprachhort S. 658 das Beispiel anführt: Die Bahrheit, fraft welcher . . . . , fann wohl nicht mehr als Beuge für ben heutigen Sprachgebrauch gelten. Aber auch in allerjungfter Beit find une berartige Beispiele begegnet, fo im vorigen Sabre in einer gedructen Ginladungsichrift: Die Beit, während welcher . Indessen ungewöhnlich ist die Form und nicht entpsehlenswert. Fedenfalls aber beschäntt sich die Kumendung auf den Wessall, der von Verhältniss oder Zeitwörtern abhängig ist. — Das verneinte »müssen « im Sinne von » dürsen « ift in der älteren Sprache und noch zu Lessings Zeit nichts Unsewöhnliches. In dem von Ihnen angesührten Lessingichen Sate: Die Großmut muß eine beständige Eigenschaft der Seele sein und ihr nicht bloß ruckweise entsahren wünschten Sie: Dund darf ihr nicht bloß zudweise entsahren wober gar: sund es genugt nicht, wenn fie . . . . Aber bier wird bie vermeintliche harte burch bas vorausgehende unverneinte muffen erheblich ge-milbert; ja, ber Sat gewinnt burch die Zusammenfassung ber beiden Gedanken unter ein muße außerordentlich an Rraft. Bir wurden an diefer Faffung felbft fur die heutige Sprache teinen Anftog nehmen. Uberhaupt ift auch der Sprache der Begenwart, bejonders der Umgangejprache, das verneinte » muffen « nicht fremd, und zwar in doppeltem Ginne: »nicht durfen« und nicht brauchen «; 3. B. » das mußt du nicht tun « = das darsit du nicht tun « ich der ja nicht eine es braucht ja nicht au sein. Die gewähltere Sprache vermeidet es allerdings, besonders in der zweiten Bedeutung, sie verwendet dafiir: onicht dürfen« und onicht brauchen«, und das ist gut, weil so Zweideutigkeit vermieden und von dem vor-

handenen Reichtum an Ausdrucksmitteln Gebrauch gemacht wird. Herrn 3. H..., Ludig. Wenn in Deutsch Dietrreich die Bezeichnungen » Postezpeditor« und » Postezpeditorin« jest durch » Bosthissbeamter« und » Posthilfsbeamtin« ersetzt sind, so ist das gewiß sehr erfreulich. Zeichnen sich die neuen Titel auch nicht durch berückende Schönheit aus, so sind fie doch gut deutsch, und daß auch »Beamtin e gutes Deutsch ift, woran fie zweifeln, mogen folgende Erwägungen zeigen. Ginen weiblichen Beamten wird man zunächft, und mit Recht, eine »Beamte zu nennen geneigt fein; denn da Beamter urfprünglich ein Mittelwort ift (aus Beamteter.), fo lautet dazu die weibliche Form »Beamte«, wie Defannte, Bermandte : Dein Befannter, Bermandter . gibt es aber Falle, in benen die mannliche und die weibliche Hot es uber gule, in verhen die maintige und die betoliche Hot bei gebilde und die Bernflegahl. hier müßte man, um unzweideutig zu sein, zu der umständlichen Ausdrucksweise »weibliche Beamte« seine Zuslucht nehmen. Das wäre ja im Einzelfalle durchaus untadelig; da aber diese Fälle im Zeitalter der Frauenfrage recht häusig sind und immer häusiger un merden verzwecken in emplischt sich offenhar die Kristlinena zu werden versprechen, so empfiehlt sich offenbar die Einsührung einer lurzen, unzweideutigen Form, und das ift: »Beamtin«. So schreibt ichon 1897 eine Zeitung: Bur Zeit gibt es insgesamt 245 Gisenbahnbcamtinnen in Deutschland. Zudem ist bas Wort nicht einmal eine ganz neue Schöpfung; benn schon Joh. Heinr. Bog verwendet es. Much ift die Bilbung in feiner Beife anftogig. Bir haben eine Reihe folder weiblichen Formen auf =in, die ein= fachere Formen auf =n gur Erzielung größerer Deutlichfeit ver= brangt haben , fo: » Gefpielin , Gehilfin , Gemahlin , Gevatterin , Batin, Oberin. u. a. für alteres: Die Gefpiele. ufm. Das Beifpiel Dberin. zeigt, daß man sich auch nicht scheut, substantivierte Eigenschaftsund Dittelwörter in gleicher Beife gu behandeln. Und fruher ging man darin noch viel weiter; » Berwandtin, Unverwandtin, Befanntin | begegnen und fehr haufig. Besonders für die ersten beiben führt Canders eine Menge Belegstellen aus den verschiebenften Schriftstellen an, und barunter find Ramen wie Leffing,

Wieland, Schiller, Died und noch Spielhagen. Befanntinfindet sich bei Leffing, B. v. humboldt, Otto Ludwig und Seise. Wir wollen diese und abnliche Formen hiermit nicht empfehlen; fie widerstreben une, und zwar deshalb, weil wir die zugrunde liegenden Eigenschaftswörter »befannt, verwandt « noch zu lebendig als solche empfinden. Aber bei »Beamter ift dies nicht in gleichem Maße der Fall. Wenn auch der Beamte« in seiner Doppelbeugung (der Beamte : ein Beamter usw.) noch etwas von feinem urfprünglichen eigenschaftswörtlichen Befen bewahrt bat, fo ift das Wort doch in feiner zusammengezogenen Form nur haupt= wort, mahrend wir als Eigenschafiswort die volle Form »beamtet« verwenden. »Der Beamte« fieht somit fast auf einer Stufe mit Börtern wie »Untertan, Greis, Unhold«, die ihre ursprüngliche adjettivische Ratur gang abgestreift haben. Wie nun hierzu »Unter= tanin, Greifin, Unholdin . geschaffen find, so barf sich auch neben ben »Beamten eine »Beamtin ftellen. Benn Gie fürchten, man fonnte von »Beamtin« weiter auch ju »Angestelltin, Gelichtin« tommen, fo teilen wir biefe Beforgnis nicht. Sollte aber bas Beburfnis der Beit folche oder ahnliche Borter verlangen, bann nut die Sprache fich bem fügen. Indeffen Befandtin e, bas Sie ebenfalls noch zu erleben fürchten, ift icon oft gebraucht worden und, wenigstens in dem Sinne Demahlin eines Ge-fandten , unseres Erachtens durchaus einwandfrei (vgl. Dot-

sperm Sch. . . . , Goldberg i. Schl. Ihre Abneigung gegen die unschöne Stellung des ssiche im Sate ist wohls begründet, und mit Recht verlangen Sie 3. B.: daß sich auch Die unerquidlichen Tage in unferm Buche fpiegeln . ftatt: »daß auch die unerquicklichen Tage fich in unferm Buche spiegelne. Die Leitung dieser Blätter teilt Ihren Standpunkt durchaus. Benn tropbem bin und wieder Gape unterlaufen, in benen jene Forberung nicht erfüllt ift, fo hat das feinen Grund einmal in bem Biderftreben mancher Berfaffer gegen Underungen ihres Bortlautes, und fodann in der Dlöglichfeit, auch bei forgfältiger Brufung etwas Unftößiges zu überfeben, zumal da fo vielerlei zu beachten ift.

Berrn G. Dt. . ., Maulbronn. Die Erfepung bes Besfalles burch das besiganzeigende Fürwort mit vorausgehendem Bemfall (ober Besfall) [-bem Bater fein Saus, des Baters fein Saus, bes Baters fein Saus.] ift zwar in den Mundarten und ber ungezwungenen Bertehrsiprache weit verbreitet, auch icon in alten Zeiten nach-welsbar (j. u. a. Bunderlich Bij. Beig. 12/13, S. 52/3), aber für die Schriftiprache ift diefe Form ber munblichen Rebe nicht gu billigen. Sie mird nur da geduldet werden burfen, wo die Umgangesprache in ihrer Gigenart wiedergegeben werden foll, alfo 3. B. im Schauspiel und in den gesprochenen Worten der ergah= lenden Dichtung, nicht aber in der miffenschaftlichen Albhandlung. Sie ift uns auch auf biefem Gebiete in neuerer Beit nicht begegnet. Ilm fo befrembender ericheint es uns baber, daß Th. Steinmann, wie Sie freundlichft mitteilen, in einem Auffage über .bas Bewußtsein ber vollen Birklichkeit Gottes. (. Beitschrift fur Theologie und Kirche 1902, Heft 6) massenhaft Gebrauch von dieser Ausbrucksform macht. Er schreibt wiederholt: Der Geele ihr Gott, der Belt ihr Gott, der Denichenwelt ihr Gott, diefer Belt ihr herr, ber Menichen ihr Gotte 'bas lette Beispiel zeigt, bag auch in den übrigen der Wesfall vorliegt.) Der Berfasser kann sich schwerlich darauf berufen, daß er durch bewußte Bollstumlichfeit auf weitere Areise habe wirken wollen; dagegen fpricht ber Inhalt und vor allem ber Ort jenes Aufjages. dieser aus einem Bortrage entstanden, und in einem Bortrage, ja selbst in einer Predigt würden wir jene Anlehnung an die Sprache des täglichen Bertehrs verzeihlich finden. Aber es ware nicht gut, wenn folche naturalistischen Ginflusse bie Kunftform ber

Schriftsprache herabzögen. Sertin. » Meißner« ist u. E. der Form » Meißener« vorzuziehen. Zwar ist dies die ursprüngliche Form; aber das tonloje e ber zweiten Gilbe ift in folden Gallen zwijchen ber vorhergebenden hochtonigen und der nachfolgenden tieftonigen Silbe meift geschwunden, vgl. regnen « zu "Regen «, Dagner « zu Bagen «, Bartner « zu Barten « ufw. Allerdings zeigt fich bei Ableitungen von Ortonamen bas Beftreben, die Grundform unverfürzt zu laffen, 3. B . Gffener, Giegener u a. Aber gerade bei » Meißener . hat fich ber Sprachgebrauch unzweifelhaft für die fürzere Form entschieden, ebenso bei meignisch . Unders geartet ift der Fall von sfauere, faures. Dier ift das e gar nicht urs fprünglich. Im Mittelhochdeutschen lautet sauer« sur (wovon

bann sûre usw.). Run hat auslautendes r nach altem î, û, iu im Reuhochdeutschen ein e vor sich entwidelt: »Geier« aus gîr, »Schauer« aus schür, »Feuer« aus viur. Wenn aber jenes r durch Anfligung einer Bildungssilbe in den Anlaut der solgenden Silbe tritt, sehlt das e: »schaurig, traurig, Maurer, seurig, heurig« usw. Danach ergibt sich saure«, ebenso wie »Säure«; dies ist also, wo nicht die üblichere, so jedenfalls die empsehlends-wertere Form. Anderseits hat das Streben nach gleicher Behandlung des Stammes nach dem Borbilde der berechtigten Form saure« auch »saure«, jauere« usw. neben »saure, saure« hervorgerusen; diese sind zwar nicht sür salsch, aber sür wieder gut zu erklären. Im ganzen berrscht in allen solchen Dingen ein großes Schwanken nicht bloß der Schreibweise, sonsdern auch der Aussprache; man tut aber u. E. gut, ihnen nicht zu viel Bedeutung beizumessen. — Ausstare« im Sinne von »sich aufstären« ist aus dem Niederdeutschen in die Seemandsssprache und so auch in die Berichte der Seewarte gedrungen. Darauf ist schon Jahrg. 1899, Sp. 20 (vgl. 1898, 191) hingewiesen worden. — Über sichneien« und schnecen« ist vor kurzem (1902,

Sp. 56) gehandelt worden, besgleichen schon 1899, 78. Herrn A. B. . . , R. Die Worgenausgabe der Strafburger Post vom 11. Februar bringt eine fleine "Sprachede«, in ber Busdride wie »Montagssisung des Reichstages, Wittwochssisung des Landesausschusses um. für falich erklärt werden mit der Begründung: eine Montagssisung sei eine Sigung, die regelsmäßig am Montage stattsinde, das solle aber damit nicht gesagt werden. Daß eine solche regelmäßig am Montage stattsindende Sigung mit Fug und Recht . Montagesitung beißt, daran ift nicht zu zweifeln; aber vergebens fehen wir uns nach einem Grunde um, der uns verböte, auch eine an einem bestimmten Montage abgehaltene Situng so zu bezeichnen. Wenn an jedem Tage einer bestimmten Woche Situngen statissinden, so haben wir das Recht, sie dadurch voneinander zu scheiben, daß wir das unterscheidenden Wersmal, also hier den Wochentag, als Bestimmungswort dem Mundagen Situnge parsissen. So hingt eine harlamenterschische Grundworte »Sikung « vorfügen. So bringt eine parlamentarische Woche nacheinander eine »Montagssikung, Dienstagssikung« usw. Daß die Sipung eines bestimmten Montags gemeint fet und welches Montage, barüber ift wohl noch nie ein Lefer im Zweifel gewesen. Wenn die Ausdrucksweise berechtigt ift: -(am) Montag wurde eine Situng abgehalten , jo muß es auch erlaubt fein, biefe Situng Montagssitung zu nennen. Auch die Montagssitung zu nennen. Auch die Montagssitung ist nicht bloß die Nummer, die jeden Montag ericheint (3. B. » die Sonntagsnummer bringt immer eine Unterhaltungsbeilage«), fondern auch die Rummer eines bestimmten Montage zum Unterschiede von den Nummern der benachbarten Ebenjo verhalt es fich mit ber . Aprilnummer einer Beit= schrift usse. Berfalle es fan und glücklich preisen, daß die deutsche Serschade in der Lage ist, durch Zujammensegungen derartige Bershältnisse kurz auszudrücken. — Das von dem Versasser dieser Sprachecke als Ersas empsohlene: in der am Montag stattgehabten Situng, das befannte Gegenfilid ju dem ,den Knaben gefchla-genen Lehrer', ift inzwischen, wie zu erwarten war, von der Straft. Bojt felbst berichtigt worden.

Herrn J. E. W. ..., Bonn. Wenn ber »Journal=LeseBirkels von Franken und Lang in Köln, Bonn, Elberseld=Barmen
und Düjjeldorf ein Kennwort haben will nach dem Vorbilde von
Schmücke dein Heim, Bade zu Hause, Wasche mit Luft, so muß
das lauten: »Lies (nicht aber: Lese) zu Hause. Ein Streit
unter Sachverständigen kann darüber natürlich nicht sein. Aller=
bings sallen gerade bet den drei genannten Vorbildern wie ja in
vielen andern Zeitwörtern die beiden inhaltlich verschiedenen Formen
schmücke: man (er) ichmücke, bade: man (er) bade, wasche: man (er)
wasche, in der Form zusammen, und das schelnt den Herren bei
ihrem Mechtsertigungsversuche vorgeschwebt zu haben. Daß aber
biese Ilbereinstummung nicht immer und daß sie gerade bei »sesen
wicht statt hat, davon müssen sich doch Gebildete auch ohne gelehrte
Sprachsenutnisse überzeugen. Denn seder erkennt die Gleichartig=
feit solgender Abwandlungsformen: ich sas, vergaß, fraß, maß,
trat, sah, gab usw. und ebenso: nahm, sprach, half, starb,
warb, wari, tras, stach, stabl usw. Von allen solchen Zeit=
wörtern bildet er dann die Gegenwartssormen ebenso gleich=
mörtern bildet er dann die Gegenwartssormen ebenso gleich=
mäßig mit dem Lautwandel: ich lese du liest er liest, vergesse
bergist vergist, fresse frist frist, trete trittst tritt, sehe sieht siedt, gebe gibst gibt usw. und nehme nimmst nimmt, spreche
sprichst spricht, helse hilfit hilft, sterbe stirbst stirbt, werbe wirbst wirbt, werse wirst wirst, tresse trisset trisset, steche stichst sicht usw. Wie num die Beschlssorm dieser Klasse von Zeitwörtern zu bilden ist, zeigen wohlbekannte Beispiele: Bergismeinnicht, tritt herein, sieh dich vor, gib acht, friß Bogel oder stirb, nimm dich in acht, triss wen du willst, was wolltest du mit dem Dolche sprich, stich zu, brich aus, hilf himmel, verwirf mich nicht von beinem Angesicht usw. Also danach auch mit allen diesen und vielen andern übereinstimmend: Lies zu dause! Etwas anderes wäre: man lese zu Hause wie: man gebe den Kranken dreimal täglich usw., man vergesse nicht die Flüssigseit vorher zu schütteln, man spreche das z wie s u. ä. Aber in dieser Form werden Borschiften und Anweilungen an unde stimmte Personen gerichtet; daß sie sessen, sondern ziehen diese für ein solches Kennwort unbedingt vor, weil sich eberenden bertönlich ausgesordert sieht und sehn soll, wenn sein Blid auf die Borte sällt: Lies zu Hause! Das Geschäft wird gut tun, seine Ausschriften rasch zu ändern: sonst wird es nicht lange dauern, daß in den vier Städen alle Schulen, die oft genug den mundartlichen Sprachsehler zu bekämpsen haben, die Jugend vor dem Schilde warnen.

herrn M. G. . . . , Nachen. Die eingesandte Rechnung ber Ronditorei von Otto Bahl in Nachen ift ein abschredendes Beifpiel gang unwürdiger und beschämender Muslanderei. Richt nur die Borderseite enthält lauter französische Angaben über Inhaber, Lage und Baren des Geschäfts: Fournisseur de Sa Majesté (so!) la Reine des Belges . . . succ. Georg Wahl. Place du Théâtre 7. Confiseur. Cremes et gelées usw. usw., sondern auch die Rud= feite bes Blattes ift von oben bis unten mit frembiprachlichen Worten bedectt, die den Raufer mit den Specialités de la Maison befannt machen; darunter Pastilles d'Ems, Punsch Suédois de Cederlunds Söner, Stockholm, ferner Punsch Royal de Sellner, Düsseldorf. Allasch et Kümmel de Riga und schließlich gar als Specialité de la ville d'Aix: Printen - Chocolat et Princess. Specialite de la ville d'Alx: Pfinton — Chocolat et Pfincess. Das müßten sich die Aachener ganz entschieben verbitten. Daß auch Aachener Kausseute imstande sind, die Muttersprache zu ehren, beweist z. B. die große Gärtnerei von Philipp Geduldig, die in anersennenswerter Weise bemüht ist, alle ihre Drucksachen, als Rechnungen, Postsarten, Mitteilungen, Kostenanschläge, Briefunsschiefungen, Kreisverzeichnisse um ber hällichen Fremdwörterei um dass keinkungen fremdwörterei bes taufmannischen Bertehrs rein zu halten, die nur auf Ungebilbete einen lodenden Gindrud machen fann. Im Preisberzeichniffe bei den Rofennamen, befanntlich einem mahren Tummelplat der Ausländerei deutscher Rosenguchter, gudt zwischen ben Marschal Niel und andern teils wirklich, teils nur dem Namen nach fremdländischen Berrichaften, für die felbitverftandlich das Nachener Geschäft nicht verantwortlich ift, ein deutsches Annchen von Tharau u. a. hindurch.

Herrn B. R...., Langebrück. Sie sind nicht klug daraus geworden, ob der Brief über den Unterricht in der neuen Rechtschreibung (Märznummer Sp. 76s.) ernst oder icherzhaft gemeint ist. Darauf ist zu antworten, daß der Beschwerde natürlich eine Tatsache zu Grunde gelegen hat. Im übrigen aber haben wir die ganze Darstellung als Außerung eines Mannes aufgesatt, der über die kleinen Widersprüche des Lebens lacht, statt sich darüber zu ärgern, und wir zweiseln auch nicht daran, ihn richtig verstanden zu haben. Natürlich hatte er es dabei nicht hauptsächlich auf den Miggriff in dem bestimmten Einzelsale abgesehen, der übrigens sofort bereitwilligst abgestellt worden ist, sondern auf die Bedenklichsett des amtlichen Wörterverzeichnisse mit seiner Wasse seinen Bestandteile.

Herrn Dr. G..., Saargemund. Das Diphtheritis, auch Diphthong so und nicht, wie auf Sp. 77 gebruckt ist, mit einsfachem t geschrieben wird, ist allerdings dem Bersasser des Briefes unzweiselhaft bekannt, ebenso ja auch jedem, der die einfachen griechischen Lautgesetze tennt. Die Häufigkeit dieses Fehlers in Drud und Schrift erklärt sich wohl daraus, das die Jusammensstellung phth ein für deutsche Augen unnatürliches Bild gibt.

Herrn W..., Reustrelig. Das Warendorfer Wochenblatt, das für Wahrheit, Recht und Freiheit tämpst, hat seinen Kopf sür sich, und auch eine eigne Rechtschreibung: »Antrib, hir. Sihmartt, Son, Müle, Kristen« usw. Ganz solgerichtig ist sie noch nicht durchgesührt, doch der gute Wille anzuerkennen. Und wer sollte sonst in dieser heillosen Sache helsen, wenn nicht das Warensborfer Wochenblatt!

Herrn N. D. und X. Y. Z. . . . . Hier muß ein Migverftändnis vorliegen; vor allen Bezeichnungen von Münzen, Maßen
und Gewichten das Wort halb endungslos oder überhaupt
endungslose Beiwörter zu fordern, das geht nicht an. » Ein
halb Liter« ist natürlich richtig, aber » ein halbes Liter« doch
auch, wie es ebenso ein ganzes, volles, inappes, reichliches Liter
beißen fann. Dagegen »eine halbe Mart« als falsch zu verbieten
und dassur sein halb Mart« als richtig zu verlangen, das wäre
verkehrte Welt.

Herrn Amtsrichter R...., Dresden. Gern tragen wir zu ber Bemerkung auf Sp. 94 b. vor. Ar. nach, daß auch das Bürgerliche Gesethbuch von sittlicher Pflicht wiederholt spricht (§§. 534, 814, 1446, 1641, 1804, 2113, 2205, 2330). Der Ausdruck ist eben allgemein üblich.

Herrn M. G. ..., Nachen. Die Neigung in fremben Zungen zu reden ist oft größer als die Fähigkeit dazu; das erkennt man wieder aus Ihren beiden Einsendungen, die zugleich erheiternde Gegenstüde sind. Es ist gewiß artig von dem belgischen Gärtner Arthur van der Heede in Gentdrigge, Geschäftsanzeigen an seine deutschen Kunden in deutscher Sprache verfassen zu wollen. Diese werden sich über den guten Willen freuen und den gefälligen Mann bereitwillig verstehen, wenn er erklärt: Alle die beste sorgen werden dem Auswahl der Pstanzen gegeben. Namensderzeichniß und Preise wirden nachfrage gesendt. Papilio und andere verdienstvoll deutsche varietaten, Preise nach kraft usw. Was aber mag in den selbstdewusten Worten gemeint sein: Der versuch erzeugt Scharren!? — Das deutsche Gegenstück gibt in dem Organs du Centre Horticole vom 15. Oktor. 1903 Ernest Bartholomé, à Geschwenda near Erfürt en Thüriogia (Allemagne), dessen Stellseitigkeit voraushaben.

#### Geschäftlicher Teil.

#### An die Zweigbereine des A. D. Sprachbereins.

- 1. Durch Beschluß bes Gesamtvorstandes ist der Zweigverein Reichenberg ersucht worden, ein umsassendes Berzeichnis solcher Bereine und Gesellschaften auszustellen, die regelmäßige Jahres-Hachversammlungen oder Banderversammlungen abhalten (Lehrer, Arzie, Natursorscher usw.). Diese Bereine sollen alsdann um möglichst reindeutsche Absassung ihrer Drucssachen und Berichte ersucht werden (vgl. Sp. 29 des gegenwärtigen Jahrgangs dieser Beitschrift). Die Zweigvereine wie die einzelnen Mitglieder des Sprachvereins bitte ich, von den ihnen bekannten regelmäßig wiederkehrenden Fachtagungen dem Reichenberger Berein (3. H. des Herrn Wagistratsrats Dr. Ringshaan) Mitteilung machen und dabei auch die Namen der Borsisenden mit Titel und Wohnsis angeben zu wollen.
- 2. Die geehrten Borftanbe ersuche ich, die auf Grund ber Geschäftsordnung erbetenen Mitteilungen über ben gegen= wärtigen Stand ber Zweigvereine möglichst balb an die Geschäftsstelle bes A. D. Sprachvereins (Berlin W 30, Mogsftraße 78) einzusenden.

Der Borfigende des A. D. Sprachvereins. D. Sarrazin.

Wir empfingen im erften Bierteljahr 1903

an erhöhten Jahresbeiträgen bon 5 . und mehr:

20 & von Gr. Durchlaucht bem Fürsten zu Fürstenberg in Donaueschingen;

je 10 % von ben herren: Sugo Barfels in Sevenoals Beal (Kent), Ernst Paul Lehmann in Brandenburg a. b. H. und Fraulein A. von Dettingen in Ober-Satbach;

- je 6 A von den Herren: Beamten der Eisenbahn=Ber=
  tehrsinspektion in Hamburg, Freiherrn von Biel in Kalkhorst, Landgerichts=Bräsidenten Boeding in Straßburg, Prokukuristen E. F. Garraux in Basel, Wirkl. Staatsrat Richard
  von Boigt in Njeshin (Gouv. Tscheringow) und Seminardirektor
  R. Baeber in Brieg;
- ie 5 % von ben herren: Begirterichter Rob. Baumeifter in Scheibs, Abolf Benirichte in Bien IV, D. Blum in Meiningen, Dr. Emil Bonifc in Bien VII/1, Apotheter Brebtichneiber in Dar es Salam, Ermin I. Bugmann in Newart (n. = 3.), Lehrer Sugo Buttmann in Marfeille, Oberleutnant a. D. Cafties in Gogolin, Landgerichtsrat a. D. A. Conradi in Stendal, Baurat a. D. A. Drewit in Eberswalde, Major Drimborn in Brandenburg a. b. S., Ingenieur 3. Franc. Fischer in Santiago (Chile), Baftor Beinr. Fliedner in Raiferswerth, Julius Fomm in Antwerpen, Apotheter Fuhr in Bfungftadt, Direttor R. Goebede in Stadthagen, Id. Beim in Pardubit, Th. Sepfe in St. Betersburg, S. G. Silten in Baltimore, Beamten Georg Rofter in St. Betersburg, Frang Rruger in Dar es Salam, Detan Rubel in Bapreuth, Bantherrn August Leipert in Rempten, Gerichtsaltuar R. Lienig in Rübesheim, Konsul Mangels in Asuncion, stud. chem. Eduard Margerie in Ablerhutte b. Bireberg, Dr. Seinrich Mener in Floreng, Gugen Mühleifen in Bietigheim, Brofeffor a. D. Ignag Beters in Leitmerit, Rechtsanwalt Dr. A. Prinzinger in Salzburg, Baurat a. D. A. Ritter in Bolt= marfen b. Raffel, Joh. Folt von Scherling in Rotterdam, Ingenieur &. Sperl in Billach, Rechnungerat C. Thien in Berlin, Bans Bahnung in Depfc b. Leipzig, S. Barnete in Beiligenfelde (Beg. Bremen) fowie von bem Deutschnationalen Sandlungegehilfen = Berband Ortegruppe St. Betersburg und bem Techniter = Berein in Altona.

. F. Berggold, Schapmeifter.

Empfohlen werben:

## Briefbogen

mit dem Wahlspruche des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins
100 Stüd, posifrei: 1,30 &.

Ferner:

## Die deutsche Tanzkarte,

von der bisher 38000 Albbrude unentgeltlich verteilt wurden; die Zusendung geschieht tostenlos.

## Inhaltsverzeichnis

ber Zeitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ber Wiffensichaftlichen Beihefte und sonstiger Beröffentlichungen bes Bereins 1886 — 1900.

Der Preis bes mehr als 20 Bogen umfaffenben Inhaltsverzeichniffes beträgt 4 M (postfrei 4,30 M).

## Tennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluk auf beiden Seiten gefirnitet, und jum Aufhangen eingerichtet. Bofifrei jum hersftellungspreise von 1 ...

Die gleichen Tafeln unaufgezogen toftenlos.

Die Gefchaftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W30, Mogitrage 78.



### Bad Salzschlirf Brunnen. Rheumatismus, Steinleiden.

Ankfindigungen des Bades, ein Heft ärztlicher Bekundungen über erzielte Heilerfolge sowie Gebrauchsanweisung zur Trinkkur, welche, ohne das Bad zu besuchen und ohne Berufs-störung, in der Heimat des Kranken mit grossem Erfolg vorgenommen werden kann, werden kostenfrei versandt durch die Bade-Verwaltung. (204)

Dr. S. Schufters Unterrichtsanstalt.

Gegr. 1882. — Leibzig, Sibonienstraße 59, am Flosplat. — Pension.

A. Borbereit. f. Maturitäte - u. Krima - Brüfung (auch für ältere Leute!).

B. "Gini. - Freiw. - Eramen (fibengebl. Obertert. bestanden ichon nach 1/2 Jahr).

C. "alle Chyn. - Alasien u. a. (Sipengebl. holen badurch ihre versepten Mitichiler in 1—2 Jahren ein).

Vorzügliche Erfolge in allen Abteilungen — Prospett frei.

[217] Dr. S. Schufter.

Fälzer Wein, Rotwein von Burgunderreben 80 8 rein , gefund u. billig: Tifdwein 45 d, f. 1 Lit. im Faß v. 20 Lit. an. Preisliste frei. Ziel 3 Mt. od. 2% Abzug.

Bie die Barmonie-Gefellichaft in allen ihren Beröffentlichungen und Drudfachen auf Reinheit der Sprache halt, ift fie nicht minder beforgt für die Reinheit ihrer Beine. Die Gefellichaft (gegr. 1816), die über 200 in Spener wohnende Mitglieder aus den ersten Gesellschaftstlaffen gahlt, darf auf volles Bertrauen Anipruch erheben. [218]

An Mitglieder Des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins liefert die Gefellchaft b. Bein n. jed. deutschen Bahnstation frachtfrei. Barmonie-Gesellichaft, c. B., Spener am Rhein.



Herausgeber: Dr. Friedrich Lange.

Buberläffig national filr Raifer und Reich bei geficherter und ftets bemährter Unabhängigfeit!

Brifc und feffelud, babet überfictlich und immer wegen bes anfraudigen Zones von allen bornehm Gefinnten befonbers warm anerfannt.

Jeben Freitag als unentgeltliche Beilage

## Technische Woche

allgemein verständlich für das Gefamtgebiet der Technit: 8 feitig mit Abbildungen.

# Nur 3,50 M. das Vierteljahr.

Brobenummern toftenlos. — Berlin SW 48, Bilhelmftrage 9.

## Latein und Deutsch.

Ein Beitrag jum zeitgemäßen Husbau höherer Lehrauftalten von Brof. Albert Seinge (Berf. von . But Deutsch.). Stolp i. B., Sildebrandt. # 1.50.

Sauptabichnitte: Die römische Sinnegart und Literatur im all= gemeinen. - Die römische Literatur in ihren einzelnen Werfen (Cornel, Casar, Sallust, Livius, Tacitus, Cicero, Ovid, Virgit, Elegifer, Horaz, Dramatik). — Die höhere Menschenbildung. — Die formale Ailbung. — Der beutiche Unterricht, mit Ausbliden auf Nechtichreibung, Grammatik, Pflege des mundlichen Ausbrucks, Lefture (die hauptwerte ber deutschen Dichtung), Literatur= Gefchichte, Huffage.

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find gu richten an ben Borfigenben,

Beheimen Cherbaurat Dtto Sarragin, Berlin-Friebenau, Raiferallee 117.

Celdfendungen und Beitritiserffärungen (jährlicher Beitrag 3 Mart wofür die Beitichrift und sonitige Trudschriften bes Bereins geliefert werben) an bie Geschäftistielle 3. D. bes Schapmeilters Beriagsbuchhändler Ferbinand Berggolb in Berlin W 30. Rohftraße 78.

Briefe und Bufendungen für die Reitidrift an ben Berausgeber, Oberlebrer Dr. Obtar Streicher, bis Ende April in Jena Lichtenbainer Strafe 20. fur die Biffenigartitigen Beihette an Brojeffor Dr Baut Bietich in Berlin W 20, Mogitrage 12, für bas Berbennt an Oberlehrer a. D. Dr. Ganther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.



## Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in seiner Monatsschrift "Reform" eingehend alle Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. -Jahresbeitrag 2 .A. — Probenummern, Flugblätter usw. frei durch die

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.

Coeben ift erichienen:

#### **Verdentichungsbücher**

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

## Die Schule.

Berbeutschung ber hauptfächlichsten entbehrlichen Fremdwörter ber Schulfprache,

bearbeitet von

I)r. Rarl Scheifler, Gymnafialoberlehrer in Braunfchweig. Bweite verbefferte Auflage, 21-24. Taufend.

Preis: 60 Plennia.

Den Zweigvereinen wird ein Abbrud toftenlos für ihre Bücherei zugefandt, und den Bereinsmitgliedern fteht ein folder auf ihr Berlangen ebenfalls toftenlos und pofifrei gur Berfügung.

Die Beschäftsftelle

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Berlin W 20, Mopftraße 78.

filt bie Schriftleitung verantwortlich: Dr. Dstar Streicher, Berlin NW 52, Baulftraße 10. - Berlag bes Allgem. Deutiden Sprachvereins (g. Bergapib) Bertie. Trud der Buchdruderet des Baifenhaufes in Salle a. d. S.



# Allgemeinen Peutschen Sprachvereins

## Begründet von Berman Riegel

Im Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sahung 24).

Die Zeitschrift tann auch durch ben Buchanbel ober bie Poft für 3 & jährlich bezogen werben.

Inhalt: Bur Fests und Tagesordnung der Hauptversammlung in Breslau. — Die Bereinigung Alter Deutscher Studenten in Amerika. Von Dr. Günther Saalseld. — Bur Verdeutschung der lateinischen Fachausdrücke in der deutschen Sprachlehre. Von Prosessor Dr. Konrad Rudolph. — Kleine Mittellungen. — Sprechsaal. — Bur Schärfung des Sprachgefühls. — Bücherschau. — Beitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieftasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

## Die XIII. Haupsversammlung

beg

## Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

findet in Breslau am 1. und 2. Juni 1903 ftatt.

Die Fest: und Tagesordnung ift in ber vorigen Rummer biefer Zeitschrift (Sp. 97 bis 100) bereits mitgeteilt. Bur Tagesordnung für die Geschäftssitzung am Dienstag ben 2. Juni tritt hinzu:

Bu II unter 13: Antrag bes Zweigvereins Reichenberg:

»Mit bem gänzlichen Verschwinden beutscher Monatsnamen ging ein Stück beutschen Volkstums verloren; ber allgemeine Gebrauch beutscher Monatsnamen wäre ein großer Fortschritt auf der Bahn unseres Vereins. Der Gesamtvorstand wird daher ersucht, eine Liste deutscher Monatsnamen aufzustellen und ihre Einbürgerung zu fördern. «

Dienstag ben 2. Juni findet für die an ben Geschäftssitzungen nicht Teilnehmenden eine Besichtigung ber Sehenswürdigkeiten Breslaus statt. Der Bersammlungsort hierfür ist Bormittags 9 11hr am Tauentiensbenkmal (Tauentienplat), Nachmittags 3 Uhr nach Berabredung.

Mittwoch den 3. Juni: Ausflug nach Fürstenstein. Fahrt bis Freiburg. Gang durch den Fürstenssteiner Grund nach Salzbrunn, woselbst gemeinsames Mittagessen.

Für die in Breslau Bleibenden: Nachmittags 3 Uhr Dampferfahrt nach Wilhelmshafen, Rückfahrt bis zum Zoologischen Garten und gemeinsames Abendbrot baselbst.

Die Feftfarte, ber zugleich eine Beschreibung ber Stabt Breslau, ein Stabtplan und eine Festschleife beisgegeben wird, koftet für den Teilnehmer 6 Mark, für jedes weitere Familienmitglied 4 Mark, und berechtigt zur Teilnahme an dem Festmahl (ohne Bein) und an sämtlichen Beranstaltungen der Hauptversammlung, zur Besichstigung der Sehenswürdigkeiten und Sammlungen wie zur Bahnsahrt nach Fürstenstein.

Die Festkarte kann vom 10. Mai ab von dem Schatzmeister des Zweigvereins Breslau, Herrn Rektor Kusche (Breslau IX, Al. Scheitniger Straße 66), gegen Einsendung des Betrages nebst 15 Pfg. für Postgeld bezogen oder auch erst in Breslau in Empfang genommen werden.

Der Breslaner Zweigverein bittet bringend um zeitige Anmelbung, fpatestens bis zum 25. Mai, wie um Angabe, ob Teilnahme an dem Ausstinge nach Fürftenftein gewünscht wird.

Folgende Gafthofe werden bom Festausschuß empfohlen:

Hotel jur Boft, Albrechtstraße 28/29; — Deutsches Saus, Albrechtstraße 22; — Schlefischer Sof, Bifchofitraße 4/5; — Bayrifcher Sof, Zwingerplaß 8; — Beißer Abler, Oblauerftraße 10/11; — Hotel Monopol, Ballftraße 7; — Golbene

Gans, Junternstraße 14/15; — Sotel bu Rord, Taschenstraße 18; — Bittoria-Sotel, Tauenpienstraße 8a; — Evangel Bereinshaus, holteiftraße 6/8; — Frau Lorent, Teichstraße 29.

Da in den Feiertagen in Breslau noch eine zweite Bereinigung tagen wird, empfiehlt es sich, die Zimmer recht frühzeitig vorher zu bestellen. Auch sind die herren Apotheter Blankenheim, Breslau XIII hohenzollernstr. 38/40, Raufmann Engen Chrlich, Breslau V Schweidniger Stadtgraben 16 und Major v. Leutsch, Breslau XIII Eigesperstr. 13, bereit, auf Bunfch die Bestellung zu übernehmen. Diese herren belegen bann Bohnungen in mittleren, ihnen perfönlich als gut befannten Gafthofen, beren Zimmerpreise je nach ber Lage 2 bis 3 Mart (ohne Frühstud) betragen.

Bon Bertretern ber Zweigvereine, Mitgliebern bes Gefamt= porftandes und fonftigen Bereinsmitgliebern find gur Teilnahme an ber hauptversammlung bis jest gemelbet aus:

Berlin-Charlottenburg: Berlagsbuchhändler Berggold, Geh. Oberregierungsrat Bormann, Geh. Staatsarchivar Dr. Keller, Eijenbahndirettions= Prafibent a. D. v. Mühlenfels, Professor Dr. Raul Pietschied, Oberlehrer Dr. Günther Saalseld, Geb. Oberbaurat Otto Sarragin, Oberlehrer Dr. Siebert, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher, Generalmajor z. D. Frhr. v. Bietinghoff.

Brannichweig: Oberlehrer Dr. Rarl Scheffler. Breslan: Dberft und Regimentelommandeur Brandenburg, Regierungs = und Forstrat Carganico, Senatspräsident am Oberlandesgericht Fabricius, Professor Dr. Gombert, Stadt= ichulinipettor Rionta, Stadtrat Mard, Gymnafialbirettor Brof.

Dreeden: Symnafial = Ronrettor Brof. Dr. Dunger, Rechts= anwalt a. D. Rudolf Schmibt.

Duisburg: Direftor Bedert.

Butoling: Betetter Benert. Effen: Professor Dr. Imme, Oberlehrer Wilh. Schmidt. Gießen: Geb. Hofrat Prosessor Dr. Behaghel. Graz: Prosessor Dr. Ferd. Khull. Hamburg: Kaufmann F. B. Eißen. Hannover: Geb. Regierungsrat Prof. Dr. Launhardt. Kassellel: Stabtkammerer Barner, Realschuldir. Dr. Harnisch,

Landgerichtsrat Limberger. Ragdeburg: Professor Dr. hermann Knoche.

Minden: Profesior Dr. Osfar Brenner (Burgburg), Pro-fesior August Brunner (Munchen).

Bloen: Oberlehrer Friedrich Bappenhans.

Ratibor: Drb. Taubfiummenlehrer Sugo Soffmann, Dberlehrer Reinig.

Reichenberg (Böhmen): Magiftraterat Dr. Otto Ringihaan, Brofeffor Anton Stangl.

Clamentit: Dberrevifor Stofloffa. Stettin: Brofeffor Baul Gifder. 3widau: Profeffor Dr. Th. Matthias.

Gemäß Sahung 13 scheiben mit Schluß des Jahres 1903 folgende zwölf herren aus bem Gesamtvorftande:

- 1. Dr. Baul Albrecht, Ministerialrat in Strafburg i. G.
- 2. Dr. Dtto Behaghel, Geh. Sofrat, Professor an ber Universität Giegen.

- 3. Ferbinand Berggold, Berlagebuchhandler in Berlin.
- 4. Dr. Defar Brenner, Profesjor an der Universitat Burgburg. 5. Dr. hermann Dunger, Professor, Comnafial = Ronrettor in
- 6. Rubolf Scheerbarth, Oberlandesgerichtsrat in Roln.
- 7. August Schmidt, Agl. Bostamtebirettor in Rurnberg.
- 8. Rarl Geblat, hauptschriftleiter ber "Ditb. Boft" in Bien.
- 9. Auguftin Trapet in Ehrenbreitstein.

Dresben.

- 10. Dr. Josef Ed. Badernell, Professor an ber Universität Innsbrud.
- 11. Dr. Bilhelm Balbener, Brof., Geh. Medizinalrat in Berlin.
- 12. Dr. J. Ernst Bulfing in Bonn.

Indem der Gesamtvorstand die Biederwahl Diefer Berren empfiehlt, bringt er auf Grund ber Satung 13 noch folgende herren in Borichlag:

- 1. Dr. Rubolf Beer, Brofeffor in Leipzig. 2. Bruno Buchruder, Brofeffor in Elberfelb.
- 3. Julius Erler, Oberlandesgerichterat in Marienwerber.
- 4. Dr. hermann Anoche, Brofeffor in Magbeburg.
- 5. Dr. Arthur Dally, Raiferl. Rat in Marburg a. b. Drau.
- 6. Dr. Bernhard Manborn, Schulbireftor in Thorn.
- 7. Dr. Chriftian Duff, Brof., Rettor ber Landesichule in Bforta.
- 8. Dr. Rarl Scheffler, Oberlehrer in Braunfchweig.
- 9. Rudolf Schmidt, Rechtsanwalt a. D. in Nieberlößnis: Dresben.
- 10. Anton Stangl, Professor in Reichenberg (Böhmen).
- 11. Dr. Alois Beig, Professor in London.
- 12. Konrad Bilte, Major a. D. in Biesbaden.

Die Zweigvereine werden nochmals gebeten, recht zahlreich entweder felbst Bertreter zu ber Sauptvers sammlung zu entsenden oder sich dabei wenigstens burch andere vertreten zu laffen. (Sagung 18 und 19.)

Die Bereinsleitung hat zur Erleichterung ber Schreibarbeit allen Zweigvereinen vorgebrudte Bollmachten zugehen laffen und bittet um ihre Benugung.

Es wird noch ergebenst auf folgende Bestimmung der Sahung 18 ausmerksam gemacht: Die Stimmenzahl wird für jeden Zweigverein auf Grund der bis zur Zeit der Stimmabgabe für das laufende Jahr eingezahlten Mitgliederbeiträge sestigestellt.

#### Im Namen des Gesamtvorstandes des Allgemeinen Deutschen Spracpereins O. Sarragin, Borfigender.

#### Die Vereinigung Alter Deutscher Studenten in Amerita. 1)

Jungft ift durch die in Neuport gegrundete Bereinigung chemaliger beuticher Studenten in Amerifa aufs neue ber Berfuch gemacht worden, zwischen ber akademischen Welt hüben und bruben eine Brude zu ichlagen. Wie alt biefe Beziehungen find, geht aus ber Feststellung Runo Frantes hervor, daß man

1) Eine Dentichrift von &. Biered. Reuport 1902 (Americana Germanica IV 2). Berlin, Mager u. Müller. — Leipzig, F. A. Brodhaus usw. 52 Seiten. 8°. ichon auf ber Bilbungeanstalt für puritanifche Gelftliche, aus ber die Barvard - Universität hervorgegangen ift, mit großer Spannung bem Berlaufe des breißigjährigen Rrieges folgte. 3m Jahre 1709 trat ber Boftoner Geiftliche Cotton Matther mit Auguft hermann Frande ju halle an ber Saale in nabere Beziehungen, und das liebevolle Berftandnis für ben beutschen Erzieher veranlaßte den Amerifaner, nicht bloß für bas Sallifde Baifenhaus zu sammeln, sondern auch ahnliche Ginrichtungen in Maffachufette felbft einzurichten.

Ingwischen hatten aber bereits in Bennfplvanien bie aus Deutschland, Ofterreich und der Schweiz ihres Glaubens wegen

Berfolgten eine sichere Bufluchtftatte gefunden, namentlich feit ber beutsche lutherifche Gottesgelehrte S. DR. Dublenberg borthin gefommen war; er und feine Gohne haben fegensreich gewirft. Bon besonderer Bedeutung bleibt jedoch Benjamin Franklins Besuch ber Universität Göttingen (1766), ber erfte Fall, daß ein hervorragender Ameritaner eine deutsche Hochschule aufsuchte. Franklin hat zuerft beutsche Bücher und Flugschriften für kirch= liche Zwede in Amerika hergestellt, wie er auch die Philadelphi= iche Zeitung (entstanden bereits 1734) mit Erfolg leitete. Für uns ift bier aber die Tatfache am wichtigften, daß er ben Plan faßte, eine Universität - » bas ameritanische Göttingen « zu grlinden. Der erfte Anglo = Ameritaner, ber überhaupt in Deutschland studierte und sich dort ben Dottorhut mit Auszeich= nung holte, ftammt aus ber von Franklin angeregten beutichen Schule zu Lancafter: Benjamin Smith Barton, ber ipatere Borfipende der ameritanischen Philosophischen Gefellicaft. Erft 1812 findet fich in Göttingen ein Rachsolger aus Amerita; etwas gablreicheren Befuch erfuhr bie neugegrundete Universität Berlin; außerbem fommen noch Salle und Leipzig in Betracht. Allein bie Befamtzahl ber auf nord beutichen hochichulen eingeschriebenen Ameritaner betrug in der erften Salfte bes 19. Jahrhunderts nur 116. Da hierunter bervorragende Manner zu nennen find. fo wollen wir wenigstens beren Ramen hierhersegen: Ebwarb Everett, George Tidnor, George Bancroft, Jojeph Green Cogswell, George A. Calvert, Benry Babs= worth Longfellow, ber Dichter bes Sanges von Siawatha, und Bismards Freund John Lothrop Motley. Mit ihnen in gleicher Richtung wirften namentlich die Gebrüder Emerfon (Billiam und Ralph Balbo), Frederic henry bedge und der Faufiüberfeger Banard Tanlor.

In diesen Mannern haben wir die Bahnbrecher für die beutsche Bissenschaft und Sprache in Amerika zu ertennen.

Die erste deutsche Kirchenschule murde 1702 in Germantown angelegt; die Ansieder handelten nach dem Luthersatze: »Bürgermeister, Filrsten und Ebelleute können wir entraten, Schulen kann man nicht entraten, denn sie müssen die Welt regieren.« Es ist bezeichnend, daß weit eher eine deutsche als eine englische Bibel in Amerika hergestellt worden ist. Lessings Meisterwerke wurden in Philadelphia sast ebenso schnell bekannt wie in Deutschland; sein Nathan, zuerst 1779 im Druck erschienen, war nach den Berichten über die Tätigkeit der deutschen Abtellung an der pennsylvanischen Universität um 1785 den dortigen Studenten wohl bekannt.

Mit beutschen Borträgen an der Harvardsulniversität machte Karl Follen den Anfang, so daß ihm eine eigens für die deutsche Sprache und Literatur errichtete Lehrstelle übertragen wurde, die er aber leider, aus politischen Gründen verfolgt, verlassen mußte. Neben und nach ihm verdienen als Bahnbrecher Karl Beck und Franz Lieber genannt zu werden, Männer, die nie vergessen haben, daß sie aus Deutschland stammten, daß sie aber ihrer neuen heimat Dank und Liebe schulbeten.

Die Massenimanderung der sogenannten Achtundvierziger dürsen wir hier übergehen. Es sei aber sestgestellt, daß von da ab, namentlich im letten Viertel des neunzehnten Jahrhunderts, sich die geistigen Beziehungen zwischen Amerika und Deutschland ganz außerordentlich hoben und sich immer freundlicher gestalteten. Um diese Entwicklung haben sich u. a. Männer, wie der jüngst abberusene amerikanische Botschafter in Berlin, Andrew D. White, sowie Wm. T. Harris die größten Verdienste erworben. Bor allem aber hat diesen Fortschritt die alljährlich zunehmende Zahl amerikanischer Studenten auf deutschen Hochschulen beeinslußt.

Diefe Art von » Sachsengangern« verbinden Deutschland und Amerika geiftig immer enger.

Zweimal bereits, auf dem deutschen Rommerje jur Feier bes 80. Geburtstages bes Fürsten Bismard am 1. April 1895 und auf dem Rommerse zur fünfundzwanzigjährigen Feier der Gründung des Deutschen Reiches am 18. Januar 1896, hatte man in Amerika den Bersuch gemacht, die früheren » deutschen « Studenten zusammenzuscharen; es blieb immer beim löblichen Bor= fate, auch als am 12. November 1898 eine britte bedeutsame Bersammlung stattsand, bei ber — bezeichnend für den bort herrschenden Geist — die Büsten folgender durch den Tod abgerufener Rommilitonen die Bande fcmudten: Everett, Bancroft, Motley, Franklin und - Bismard. - Sier beleuchtete Sarris in einer einbrudsvollen Rebe ben Rugen, ben der amerikanische Student zu erwarten habe, wenn er beutiche Sochiculen besuche: bort tomme man überhaubt meistens erst mit ben mahren Quellen ber Wissenschaft und bes gegenwärtigen Denfens in Berührung.

In der Tat steht unzweiselhaft sest, daß in den Bereinigten Staaten Tausende von kenntniskreichen und gebildeten Amerikanern leben, die mit besonderer Freude der Tatsache gedenken, daß es ihnen vergönnt war, in Deutschland zu studieren. So nur erzklärt sich der Ersolg, den nun der am 7. März 1902 abgehaltene Rommers alter deutscher Studenten in der Neuhorker Arionhalle auszuweisen hatte: gegen vierhundert frühere » Kommilitonen «, darunter beinahe die Hälfte geborene Amerikaner, nahmen daran teil.

Mus Rarl Beds Rebe heben wir nachfolgende Stelle hervor: » Der beutiche Studentengeist bat auf amerifanischem Grunde einen fruchtbaren Rahrboben gefunden, und er ift es wert, auf ihm Früchte feiner eigenen Art zu ernten. Reichen wir beshalb, Rommilitonen beutscher und amerifanischer Geburt, einander die Bruderhand heute bei diefer herrlichen Feier, gu ber Seine Ronigliche Sobeit Bring Beinrich von Breugen ben willfommenen Anftog gab. Als ich beim Stapellauf des » Meteor« ben Bringen am Arm unserer prachtigen Landes= mutter von einer begeifterten Menge begrüßt fah, ba trat es mir flar vor Augen, daß ein neuer Zeitabschnitt auch in den geiftigen Beziehungen beiber fo fehr befreundeten Lanber eingetreten ift, und ben Beift biefer Beit wollen wir pflegen! Rie foll es euch, amerikanische Rommilitonen, vergessen sein, wie ihr uns, als une bas Baterland zu eng wurde, warme Aufnahme gewährtet in der wahrhaft vornehmen Gefinnung, wie sie bas Rennzeichen biefes herrlichen Landes mit ben großen Kinderherzen ift. Rehmen wir uns ein Beifviel an ben zwei großen Staatsmannern Bismard und Motlen, beren junge Bergen fich fanden, als beibe fraffe Fuchse in Göttingen waren, beren Freundichaftsverhaltnis alle anbein überdauerte. Ebenso moge ber Geburtstag ber geistigen Berbrüderung, an deren Tauftag wir heute Bate ftehn, allichrlich mieberfebren! «

Bon mahrhaft padender Birkung war die darauf solgende Rede des Herausgebers der » Deutschen Medizinischen Monatssichrift«, Ripperger, der in begeisterter und darum begeisternder Beise den geschichtlichen Tatsachen gerecht wurde. Und als nun unser Prinz Heinrich selbst in der Bersammlung erschien, da konnte der Fürstenschn als Abgesandter seines Kaiserlichen Bruders der stürmisch ihn begrüßenden Menge zurusen:

»Meine Herren! Sie tragen, wie ich sehe, in Ihrem Anopsloche schwarz-weiß-rot und rot-weiß-blau. Ich hoffe, daß die beutschen Ibeale und die beutsche Sitte ein bleibendes

Bindeglied zwischen der alten und der neuen heimat bilben merben.«

Es mar nur der natürliche Erfolg biefer und abnlicher An= regungen, daß Professor Learned von Bennsplvanien in furzer, aber gewichtiger Rebe ben Antrag auf Gründung eines dauernden Rufammenhanges ftellte zwischen Ameritanern und Deutsch= Amerifanern, die auf deutschen Universitäten studiert batten.

So ift benn in jenem bentwürdigen Augenblide bie » Ber= einigung Alter Deutscher Studenten in Amerita entstanden, beren Borfit ber mehrfach ermahnte Rarl Bed übernommen hat. Diese Bereinigung bezweckt laut Absat 3 wörtlich:

- » 1. Die Anbahnung eines perfonlichen fowie eines geiftigen Bertehrs zwischen früheren Rommilitonen.
- 2. Die Forberung bes Interesses an beutider Sprace, beutider Literatur, beutider Runft unb beutider Biffenicaft.
- 3. Die Erhaltung und Befestigung ber fulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Amerika.«

Es liegt nabe, entweber eigene Ausschuffe für die unter 3, 2 genannte Forberung einzusepen ober aber biese gesamte geiftige Tätigkeit zunächst bem Ausschusse zur Pflege bes geistigen Ber= fehrs zu überlaffen, bis die Zeit zum Beginne der Arbeits= teilung gekommen fein mag. Jebenfalls aber werben biefe haupt= vereinszwede fein toter Buchftabe bleiben burfen, wenn fich die Grundung ber Bereinigung nicht als ein Fehlschlag herausftellen foll.

Bir vom Allgemeinen Deutschen Sprachvereine aber reichen mit fraftigem Drude ber » Bereinigung « die Bruderhand über bas Beltmeer hinüber, nicht gewillt loszulaffen, was fich uns fo verheißungsvoll anschließt in unserer Lebensarbeit, allzeit treu einzustehen für unfere teure beutsche Muttersprache und bamit für mahres Deutschtum überhaupt.

Gunther Saalfelb.

#### Bur Verdeutschung der lateinischen Sachausdrucke in der deutschen Sprachlebre.

Von Konrad Rudolph.

Dit Rudficht auf wiederholte Anfragen über ben gegenwärtigen Stand und Außerungen bes Unwillens über den langfamen Fortschritt ber Berdeutschung ber Fremdwörter in ber beutschen Sprach= lehre') hat die Schriftleitung mich ersucht, die Besprechung einiger ihr zugegangener neuer Silfe und Lehrbucher für diefes Unterrichtsfach in einem Auffate zusammenzufassen, ber haubtsächlich biese Frage behandeln foll. Ich schiede voraus, daß ich mich auf bie Saplehre beschränke und, um allgemein verständlich zu fein, mich felbst ber althergebrachten lateinischen Ausbrücke bediene.

Bon ben vorliegenden Buchern find nur in einem 2) die lateinischen Fachausbrude ausschließlich gebraucht, obgleich der

1) Bgl. Zeitschrift bes A. D. Sprachv. 1902, April = Nummer, Spalte 105 u. 106.

Die anderen find:

Der deutsche Sprachunterricht in der Bolls = und Bürgerschule nach den Grundfagen R. Silbebrands. Bon Dr. Frang Boll= mann. Wien 1902. Bichlere Witme u. Gohn.

Rleine deutsche Satz., Formen= und Interpunktionslehre bon Dr. Theodor Lohmeher, Professor. 4. Aust. Hander 1899. Belwingiche Berlagebuchhandlung.

Bf. grunbfätlich auf dem Boden bes A. D. Sbracht. ftebt, auch ben Schillern Sprachreinheit warm empfiehlt und in einem befonberen Abichnitt gute Aufgaben gur Berbeutichung von Fremdwörtern fiellt. In ber swiffenschaftlichen Runftprache« aber tann man nach seiner Meinung ber unbeutschen stormini tochnici« nicht entraten, weil man die Grundlagen, die unsere wiffenschaftliche Bilbung in Athen, Rom und Frankreich habe, nicht aufheben könne. Auffallend ift es, bag babei ber Bf. nicht an bas naheliegende Beispiel der römischen Grammatiker gebacht hat, beren Berhalten ihren griechischen Lehrmeiftern gegenliber ihm boch einige Zweifel an ber Richtigkeit feiner Begrundung batte erregen muffen. In flarer und überzeugender Beife bat Boll= mann (S. 50ff.) diefes Borurteil widerlegt, bem überhaupt für bie lichtvolle Rlarstellung ber Liele bes A. D. Sprachv. und für bie Barme, mit ber er ben Lehrern ihre Forberung ans ben legt, um so größerer Dank gebührt, je sicherer auf eine große Berbreitung bes wegen seines reichen und gediegenen Inhaltes auch Lehrern böherer Anftalten empfehlenswerten Buches gerechnet werben tann. Böllig burchgeführt ift bie Berbeutschung in Bojungas Leitfaben. Die anberen wechfeln teils zwifchen lateinischen und deutschen Ausbrücken, teils fügen fie den lateinischen beutsche bingu ober umgefehrt. Lohmener hat bereits in ber zweiten Auflage feines Buches bie früher befeitigten Fremdwörter wieber in ben Text eingefügt und bie Berbeutschungen nur einmal zur Erflarung bahintergefest, weil er fich überzeugt hat, daß ber einzelne in diesem Punkte nichts ausrichten tonne, sondern hier nur eine von der Behorde auf Grund fachmannifder Gutachten vorgenommene Festjetung belfen tonne.

Die Schwierigkeit liegt ähnlich wie in ber Berslehre nicht in ber Aufgabe, bie Bebeutung ber einzelnen lateinifchen Fachwörter burch die treffendsten deutschen Ausbrude wiederzugeben, fondern tiefer. Die grammatische Betrachtungsweise bat begonnen fic mehr und mehr von der une aus bem Altertum überfommenen loszulöfen. Dadurch find die grammatifchen Begriffe felbft ins Schwanten geraten, und folange hierin nicht eine völlige Rlarung und Einigung erreicht ift, wird es natürlich auch unmöglich fein. zu einheitlichen Fachausbruden zu gelangen.

Schon über die erste Boraussetzung zu einer Berftanbiauma über bie treffenbfte Bezeichnung ber einzelnen Satglieber, über bie Begriffsbestimmung bes Sages felbst, ift eine Ginigung bisber nicht erzielt worden. E. G. D. Müller bespricht in feinem Auffat Der Streit über bas Wefen bes Sapes (1) 13 verfchiebene, pon namhaften Forfchern herrührenbe Berfuche, ben Begriff bes Sabes ju bestimmen, und fügt eine eigne bingu, bie vermutlich ebensowenig allgemeine Zustimmung finden wird wie die anderen.") Much die seit ber Berdrängung ber logischen Richtung in ber Grammatit unternommenen Berfuche, die gange Lehre vom Sate auf psychologischer Grundlage aufzubauen und sein wesentliches Mertmal nicht in ben gesprochenen Worten, sondern in der Seele bes Sprechenden ju juchen, haben noch ju teiner unbeftrittenen Begriffsbeftimmung geführt.8) Doch herricht im allgemeinen wohl

<sup>2)</sup> Praktische Anleitung zur Bermeibung der hauptsächlichsten Fehler in Anlage und Aussührung deutscher Auflätze von Dr. A. Kunner. 3. Auslage, neu bearbeitet von Prof. Dr. Otto Lyon. Leipzig und Berlin. Teubner. 1901. 1 A.

Rurger Leitfaben ber beutschen Sprachlehre für höhere Dabchen-

ichulen von Dr. Klaudius Bojunga. Hannover 1902. O. Goebel. Lehr= und übungsbuch für den Unterricht in der Muttersprache von Edwin Bille. Halle, Padagogischer Berlag von . Schroedel. 1902.

<sup>1)</sup> Beitschrift für ben beutschen Unterricht IX, G. 181ff.

<sup>2)</sup> Bgl. barüber Baul, Prinzipien der Sprachgeichichtes, 6.110. 3) Bgl. Marty in seiner Abhandlung «Über die Scheidung von grammatischem, logischem und psychologischem Subsect resp. Präditat« (Archiv für systematische Philos. III, S. 174 ff.) und Bunderlich, der deutsche Sahdau, 2. Aust. 1901, S. XIV ff.

Übereinstimmung barüber, daß bas Wesentliche die präbikative Berknüpfung zweier Borftellungen, die Berbindung eines vor= gestellten Buftandes mit einem vorgestellten Gegenstande sei und daß alle sprachlichen Außerungen, denen diefer feelische Borgang ju Grunde liegt, Sabe ju nennen feien, auch wenn fie nur aus abgeriffenen Einzelworten oder aus unvermittelter Rebeneinander= ftellung von Wörtern besteben, wie in den ersten findlichen Bersuchen zur Satbildung (z. B. »Papa hut « im Sinne von »ber Baba hat einen Sut auf.) ober in späten Berwitterungen ber regelmäßigen Satform bon ber Art wie . Gin Mann, ein Bort . 218 Grundlage einer für den Unterricht bestimmten Saplehre scheint diese Auffasjung von vornherein wenig geeignet. Gie gibt ber Bebeutung bes Bortes Sap eine Ausbehnung, in ber es feinen Bert als grammatisches Fachwort verliert, und hebt gerade bas, worauf ber grammatische Unterricht auszugehen hat, auf, weil von ihr aus bestimmte Regeln über die sprachliche Form bes Sates und ber Satglieder sich nicht geben laffen.1) Sie steigert aber auch den Übelftand, auf ben Franz Rern in feinen bekannten Schriften zur Berbefferung ber beutschen Satlehre alle in ben grammatischen Lehrbuchern berrichende Berwirrung gurudführt, und ber auch die verborgene Urfache bes ewigen Streites über bas Besen bes Sapes ist: die Bermengung bes Sprachlichen und des Sachlichen, der Ausdrudsform und des Gedanteninhaltes; benn nach diefer Auffassung gelten nicht nur die Worte felbft, fondern auch die Borftellungen, die burch diese und neben biesen durch andere Mittel, burch Blid, Ton, Gebarde, angedeutet werden ober aus ber Lage bes Sprechenden ober bem Rusammen= hang bes Schriftftudes ju erraten find, als Bestandteile bes Sapes, ju beren Bezeichnung in diefem ichwantenben Sinne die vieldeutigen Fremdwörter »Momente«, »Faktoren« ober »Elemente« verwendet zu werben pflegen.

Bojunga, bessen Lehrbuch sich an Sütterlins » Sprache ber Gegenswarts anschließt, gibt solgende Begriffsbestimmung des Saßes: » Ein Saß ist äußerlich betrachtet ein abgeschlossenes Lautganzes, innerlich betrachtet ber Ausbruck eines abgeschlossenen Borstellungsganzen. Das Borstellungsganze des Saßes besteht entweder aus einer Einzelvorssellung oder aus einer Borstellungsgruppe. Und da der lautliche Ausbruck einer Einzelvorstellung in der deutschen Sprache das Wort ist, so besteht der deutsche Saß entweder aus einem Einzelwort oder deren (so!) Zusammensügung.«

Db damit die Grenze gegen den Begriff des Ginzelwortes für bie Saffungetraft von Schulerinnen flar genug gezogen ift und ob sich im Unterricht eine andere als bloß gebachtnismäßige Aneignung diefer Ertlärung wird erreichen laffen, ift mir zweifelhaft. Schwierigfeiten bereitet bei biefer Auffassung von bem Befen des Sages auch die Aufgabe, die unendliche Fülle von Sagarten nach flaren Gesichtspunkten zu ordnen. Bojunga unterscheidet zunächst zwei Hauptarten, gegliederte und ungegliederte Gate, je nachbem onur die Sauptvorftellung bes Gebantens burch ein einziges Glied hervorgehoben wird oder mehrere . Dabei führt die zwitterhafte Bedeutung, die dem Worte . Sap. gegeben wird, zu bem Biderspruche, daß ein Bort als ber ganze Sat und zugleich als Glied biefes Sages bezeichnet wird, wie in ben Beispielen » Silfe! « » Ja «. (§ 153.) Als Sauptbestandteile bes ge = gliederten Sages werden bie Sagausfage und der Saggegen= ftand bezeichnet und als Beifpiel u. a. ein Sat angeführt, ber sprachlich weder das eine noch das andere enthält, sondern nur zwei Bestimmungen zu bem aus bem Zusammenhange zu ergänzenden Aussageworte: »Ein andermal von euren Taten.«

Solange es nicht gelingt, diefe Auffassungsweise Klarer barguftellen, burfte es fich empfehlen, jebe für ben Unterricht beftimmte Saplehre auf einer Begriffsbestimmung bes Sates aufgubauen, die fein wesentliches Mertmal ber fprachlichen Form entnimmt. Benn unter einem Sate in pfychologischem Sinne bie praditative Bertnupfung von Borftellungen ju verfteben ift, jo tann das hauptmertmal des iprachlichen Sages nur in ber Form liegen, die die Sprache eigens jum Musbrud einer folden Berknüpfung von Borftellungen ausgebildet hat. Das ift bas finite Berbum. Bon dem Berte ber Rernichen Sablebre, Die auf biefem Grunde aufgebaut und an klarer und folgerichtiger Durch-i führung noch von feiner übertroffen ift, fpricht auch Müller a. a. D. mit Anerkennung, verwirft aber gerade ihre Brundlage, die Begriffsbestimmung bes Sapes (. Sat ift ber fprachliche Ausbrud eines Gebantens mit Silfe eines finiten Berbe-)1), weil fehr viele sprachliche Ausbrude allgemein als Sape bezeichnet werben, benen das finite Berb fehle. Daß diese Begrundung nicht zutreffend ift, zeigt icon ber Nachbrud, mit bem bie entgegengefeste Anficht befämpft zu werden pflegt; Baul bezeichnet gerade die Auffaffung, daß jeber Sat ein finites Berb enthalten muffe, als einen verbreiteten grrtum. Aber felbft auf die Gefahr, mit einem noch verbreiteteren Sprachgebrauch in Widerfpruch zu geraten, follte man um ber Rlarheit willen ben grammatifchen Sas von seinem binchologischen und logischen Bruber ftreng icheiben und auf grammatischem Gebiet den Kachausdruck auf die Art von fprachlicen Augerungen beschränken, in benen bie von ber Sprace ausschließlich zur Satbildung ausgebilbete Form zur Berwendung fommt. Bas inhaltlich ein Sat ift, braucht es nicht immer auch fprachlich zu fein und umgekehrt. Wie in bem Beifpiel »Baba hut« eine prädikative Berbindung gedacht, aber nicht ausgedrückt ift, fo fann in grammatifc völlig regelrechten, aber finnlofen Sagen eine folche ausgebrückt werben, ohne gebacht ober überhaupt bentbar zu fein. Gelbst die ziemlich häufige, aber nur unter gemiffen Bedingungen verwendbare Form der Mitteilung, in der mit Beglaffung ber fogenannten Ropula zwei Borftellungen burch grammatifc unverbundene Börter ausgebrückt werben, follte man nicht schlechthin als . Sas bezeichnen, weil diese Form an fich gerade bas für die Satbilbung Befentlichfte, die prabifative Berfnilpfung, nicht enthält und auch zur Andeutung eines attributiven Berhaltniffes verwendet werden fann. Für ben Unterricht in ber Satlehre ift die Auffasjung, die folche Ausbrudsweisen als ber regelmäßigen Satform gleichwertig und feiner grammatifchen Erganzung bedürftig betrachtet, auch beshalb nicht zwedmäßig, weil fie ber Anwendung bes für biefen Unterricht zwedmäßigften Berfahrens, ber Ermittelung ber Sapbestimmungen durch Frageftellung, die bekanntlich nur vom finiten Berb aus möglich ift, Schranken fest. Schließlich erfordert auch der Hauptzweck des grammatischen Schulunterrichts, die Anleitung jum richtigen und angemeffenen Gebrauch der Sprache im Leben, eine beutliche Scheidung des regelrechten Satbaues von feinen unvolltommenen Abarten. Denn im Leben find feineswegs alle Formen fo gleich= wertig wie für bie wissenschaftliche Betrachtung; es gibt Lagen, in benen die Bernachläffigung ber regelmäßigen Satjorm Unftog erregt und als Reichen mangelnder Achtung und Ehrerbietung betrachtet wird.

<sup>1)</sup> Bgl. Sütterlin, Die beutsche Sprache ber Gegenwart, § 370. 371. 375. 389.

<sup>1)</sup> Sie bedt sich mit der von Benno Erdmann gegebenen: Sat ist die prädikative Berknüpfung von Worten«, wenn man prädikativ hier in grammatischem, nicht in logischem Sinne versteht.

ju geben, leicht das verdiente Ende bereitet werden. hoffen wir, bag fich bagu Wille und Weg finde.

In Sabersleben, dem äußersten Buntte unserer Nordmart, hat nach einer Melbung ber »Schleswigschen Grenzpost« (Nr. 56 bom 7. März) ber Gebrauch ber beutschen Sprache start zugenommen. Go verfichern Perfonen, welche bie Berhaltniffe bier feit Jahren haben beobachten tonnen. Innerhalb ber vier Banbe wie auf der Strafe bort man fehr viel deutsch sprechen. Das find nicht etwa bloß Angehörige von eingewanderten Familien, sondern auch zahlreiche Einheimische, besonders bas jungere Beschlecht. Denn wenn auch die Eltern felber noch ihre mundartliche Umgangsibrache behalten, seben sie boch sehr mohl ein, wie wertvoll und wie ehrenvoll die Renntnis einer Beltsprache wie die deutsche ift. So lassen sie benn ihre Kinder deutsch sprechen. Das ist jedenfalls vernünftiger als das Berfahren anderer, die ihre Rinder auf die Bauernhochschulen und Nachschulen in Danemart schiden. Sier lernen fie ftatt ihrer heimatlichen Mundart ein geziertes Bochdanisch, eine Sprache, die für bas Leben und den Bertehr fast wertlos ift. Jedenfalls geben alle Eltern, Die bafür forgen, bag ihre Rinder fliegend deutsch sprechen lernen, ihnen damit einen ungleich wertvolleren Schat mit auf den Lebensweg. Dabei vollzieht fich diefer Borgang ohne Zwang von außen her, auf Grund bes freien Entichluffes und bes vollen Selbstbestimmungerechtes ber Bevöllerungetreife.

- Die Dentiche Dichter=Gebachtnie=Stiftung (vgl. Beitichr. 1902, Sp. 214 und 257), beren Zwed ift, shervorragenden Dichtern burch Berbreitung ihrer Berte ein Denkmal im Bergen bes beutschen Bolles zu segene, wird jest ihre Tatigfeit beginnen. Obwohl die bisher zugefloffenen Geldmittel fehr gering find, follen in biefem Jahre 500 Boltsbuchereien in Deutschland, Ofterreich und der Schweiz mit je fieben Berfen (in neun Banden) unterftutt werden, darunter Marie von Ebner = Eichenbachs »Gemeinde= find«, Fontanes » Grete Minde«, eine Auswahl ber » Deutschen Sagen« der Brüder Grimm und Rofeggers frifche Erzählungen »Alls ich noch ber Balbbauernbub' mar«. — Zwei andere Bucher (Rleifts » Michael Rohlhaas « und ein Band » Ausgewählte humo= riftifche Erzählungen .) werben von ber Stiftung felbft in guter Ausstattung bergestellt und zu billigem Preise in ben Buchhandel gebracht werben. Ber ber Stiftung mit einem Jahresbeitrage von mindeftens 2 . beitritt, erhalt eine biefer Bucher guge= fandt. - Bewerbungen von Bolfsbuchereien um Buwendung ber Bucher konnen ichon jest an ben Schriftführer ber Stiftung, Dr. Ernft Schulte in hamburg, gerichtet werben. In denfelben werben Beitrage erbeten, die in jeder Bobe entgegen= genommen werden; ber Aufruf fteht auf Bunfch gern gur Berfügung.

- Nach einem Berichte bes Kasseler Tageblattes hat am 13. Februar im Landtag für Aurhessen ber Borsipende bes Legitimationsausschusses, Forstmeister Wolf, beantragt, den Namen in "Bahlprüfungsausschuße" und ebenso ein Dupend anderer fremdländischer Bezeichnungen abzuändern, um damit die überstüssigen Fremdwörter zu beseitzigen. Das hohe Haus hat von den dankenswerten und anregenden Darlegungen Kenntnis genommen, so jagt der Bericht.
- Zu der im Brieftasten der Märznummer dieser Zeitschrift berührten Frage über die Aussprache des Namens Lavater geht uns von Herrn Prosessor Dr. Friedrich van Hoffs aus Koblenz solgende Mitteilung zu, die er dem verstorbenen Prosessor Dr. F. W. Conrads, dem Herausgeber eines tresslichen »Altdeutschen Lesebuches in neudeutschen Übersesungen«, verdankt:

Bahricheinlich ist der schweizerische Name Lavater aus lavator, der lateinischen Übersetzung von Baber, entstanden und also Lavater mit w die richtige Aussprache. Die Aussprache Lavater oder besser Lavater mit w ist die der französischen Kantone; sie sindet sich schon in einem alten Sprüchlein:

Wie schön leucht uns von Zürich her Ber Bunbertäter Lavater!

Diefer Mitteilung fügt herr Professor van hoffs ein vor langer Beit von ihm selbst versaßtes, bisher ungedrucktes » Literaturs geschichtliches Merksprüchlein in Berliner Mundarte hinzu. Bon der gütigen Erlaubnis, es zu veröffentlichen, machen wir mit herzlichem Danke Gebrauch, weil an einer in so lustiger Form gebotenen Belehrung nicht nur der wisbegierige Fragessteller aus Magdeburg-Reustadt, sondern jeder unstrer Leser seine Freude haben wird. Es lautet:

Nich Lavater heeft et, Lavater — Det weeß it vom Urirofvater. Aberst Rovalis, nich Novális, Beil böhmisch und latein nich ejal is, Und Chamisso, nich Chamisso — So betont Kladdradatsch, und et is so.

#### Sprechfaal. Batvarist und Batvarie.

Patvar ift ein altes mabjarifches Wort (fcon aus ber erften Hälfte des 15. Jahrhunderts belegt), obwohl nicht echt = madjarisch, fonders aus bem Glavifchen entlehnt, nämlich vom firchenflavischen potvoru Berleumbung. Patvar bebeutet ebenfalls »Berleum= dung«, dann auch » haber, 3mift«. Davon eine lateinische Bilbung patvaria . Abvotatentanglei« (ichon im 17. Sahrhundert), die ebensowohl im Lateinischen wie im Madjarischen üblich war; bavon wiederum patvarista lat. und madi. . Rechtspraftifant . Ich sehe eben, woher die von Bed angegebene herleitung stammt. Franciscus Molnar gab im Jahre 1762 eine Schrift heraus: Pat. varista Novitius cum Principali. de rebus politico-civili ([o!) et statistica-moralibus in gratiam inclytae Juventutis Hungaricae dialogice inductus. Da (5.) heißt es: Patvaria . ab Hungarico patvar quod litem significat, condescendit vel ex pativaria compositum habetur; und (6.): Si vero ex pativaria compositum est, hoc quoque non inusitata novitate . . ita varia quasi multiformia, ad consequendam virtutem Iuris studiosis pati, per Patvariam insinuatur. Graz. S. Schuchardt.

#### Rrantfinn.

Der Leiter ber Landesheil= und Pflegeanstalt Uchtspringe in ber Altmark, Dr. Konrad Alt, veröffentlicht soeben eine kleine Schrift, die den Titel trägt: Die jamiliäre Berpflegung der Kranksinnigen.« Zur Erläuterung dieses ungewöhnlichen Ausbrucks macht Alt in seinem Geleitwort solgende Angaben:

»In Belgien und Holland bezeichnet man die in ihrem Sinn und Sinnen kranken Menschen als "Kranksinnige". Darum ersschienen keangebracht, namentlich mit Rücksicht auf die zahlreichen belgischen und hollandischen Kongresmitglieder, diese ihnen gestäufige Benennung der Kranken zu wählen. Auch bet und in Deutschlad ist in alten Zeiten diese Wort in Brauch gewesen, das sür jeden verständlich und doch nicht ungart besagt, daß der Betrossen ein Kranker ist und worin hauptsächlich sein Leiden sich äußert. Der deutsche Sprachgebrauch kennt und verwendet noch die Worte hödssinnig und schwachsinnig', stessinnig', itrsssinnig', wahnsinnig' und viele andere, aber die Sammelbezeichsnung kranksinnig', die in früheren Zeiten gang und gäde war, inspenie im Laufe der Zeiten außer Brauch gekommen und nur bei unsern inederländischen Sprachverwandten in allgemeiner Anwenzdung geblieben zur Bezeichnung der Kranken, welche man in Deutschland unrichtig und unschön durchweg als "Irre' benennt und damit für immer mit einem Kainszeichen stempelt. So lange sich eine bessen und den Riederlanden noch erhaltenen deutschen werden.«

Man wird fich biefem Bunfche nur anschließen konnen. Für die Sprache des Arzles wie auch des Umgangs würde die Auf-nahme des genannten Wortes sicherlich eine schähbare Bereicherung bedeuten.

Salle a. b. S.

Brof. C. Frantel.

#### Stodwert.

Der Brieftaften ber Geptembernummer enthält eine Erörterung über ben Begriff Stod - Teil eines Haufes (Stodwert). Bur Erganzung und größeren Rlärung beizutragen, waren wohl folgende Ausführungen in bem Erkenntnise des Oberverwaltungs-

gerichts, IV. Senat, vom 20. Juni 1891 geeignet:
Der von dem Gerichtshof bestimmte Sachverständige hat fein Gutachten in folgenden Ausführungen abgegeben: . . . Der Begriff Stodwert, als Gegenfat zu Gefchof, ift eigentlich veraltet. Derfelbe stammt aus dem Mittelalter, wo es allgemein üblich war, über einem maffiven Erdgeschoffe ein ober mehrere Gefchoffe in Holzverband — Stielmert ober Stodwert — zu errichten. Nachdem diese Bauweise saft ganz durch den vollständigen Massivbau verdrängt ift, erkennt der allgemeine Sprachgebrauch eine folche Unterscheidung nicht mehr an, vielmehr wird ein Gebaube, welches nur aus einem Erdgefchof ober aus einem folden mit einem Stodwert barüber beftebt, gang allgemein als ein einstödiges ober zweistödiges Saus bezeichnet.

Der Gerichtshof hat sich diesen Ausführungen nur an=

foliegen tonnen.»

Daß der allgemeine Sprachgebrauch sich in der von dem Sach= verständigen angegebenen Beije fest entschieden hat, wird von anderen Seiten bestritten werden. Es burfte von Bert fein gu ermitteln, ob und wie in ben verschiedenen Teilen bes deutschen Sprachgebiets der Sprachgebrauch sich entschieden hat, ober ob er noch schwankend ift und sich erheblich nach einer bestimmten Richtung neigt.

Langfuhr bei Dangig.

In meiner Jugend hörte ich in meiner heimat, der badischen Pfalz, öfters die fprichwörtliche Redensart: »Er fpricht frangofisch, wie die Rub spanische. Der Sinn ist flar: er spricht ebenso-wenig frangolisch wie eine Rub spanisch sprechen kann. Im Französischen findet sich bekanntlich diese Rebensart auch, nur mit einer kleinen Abweichung: 11 parle français comme uno vache ospagnolo — er pricht frangofifc wie eine fpanifche Ruh. In biefer Form ift bie Rebensart ziemlich finnlos, und man möchte vermuten, daß sie früher lautete: comme une vache espagnol. Es mare von Wert zu wissen, ob biese Redensart, die ich nur in der Pfalz hörte und die wohl aus Frankreich stammt, auch in anderen beutschen Ländern vorfommt.

Baben=Baben.

Saape.

#### Jur Schärfung des Sprachgefühls.

201) . Erfolgt nicht fpate= ftens . . . eine ichriftliche Runbigung, fo verlängert fich ber Berficherungsvertrag ftillichweigend . . . , bis eine Ründigung rechtzeitig erfolgt ift. Die Fefts ftellung ber Bramie erfolgt gemäß § 3. Die Ründigung hat burch eingeschriebenen Brief zu erfolgen und muß feitens bes Berficherungenehmers birett an die Direttion gerichtet fein; andere Berfonen find zur Entgegennahme ber Ründigung nicht berechtigt.« (Mus ben Bebingungen einer Saftpflichtverficherungs = Attien= gefellichaft, mitget. von B. Blobel in Wilmersborf.)

201) Wird ber Berficherungs= vertrag nicht fpateftens . . . schriftlich gefündigt, fo verlan= gert er sich stillschweigenb bis zu einer rechtzeitigen Rünbigung. Der Beitrag (Bramie) wird nach § 3 festgefest. Man hat burch eingeschriebenen Brief gu funbigen und fich damit unmittelbar an ben Befellichaftsvorftanb gu wenden; andere Berfonen find nicht berechtigt, die Rundigung entgegenzunehmen.

Schwülstige häufung von hauptwörtern in Berbindung mit bem farblofen, in ber Amtsiprache fo beliebten erfolgen, bas viermal nacheinander gebraucht wird. Unschön »birett an die Direttion«. Rach bem Sanbelsgesethuch bat bie Aftiengefellichaft einen Borftanb.

202) .Ich muß zugeben, daß Beschäftslofigteit mich bazu trieb, mit einer fleinen Schlupp, die meinem Bater gehört, die Fahrt von Sylt hier= her (nach Helgoland) gemacht zu haben. « (Aus Th. Mügge, Der Bogt von Sylt S. 12 (Reclam), mitgeteilt von Brof. Dr. Sprenger in Northeim.)

202) 3ch muß gefteben, baß mich Beichaftelofigfeit bagu getrieben hat, mit einer fleinen Schaluppe(Schluppe), die meinem Bater gehört, die Fahrt von Spit hierher zu machen.

Der Berf. wollte offenbar ausdruden, daß die Fahrt auch wirklich gemacht worden fei; aber die Berbindung strieb mich - gemacht zu haben e ift unmöglich.

203) Dogleich ber für ben Amed gemietete Saal 8000 Ber= fonen faffen foll, wird berfelbe nicht genügen, auch nur einen Teil ber Buborer auf= nehmen gu tonnene. (Mus einer Raffeler Zeitung, mitgeteilt von Direktor Dr. Lohmeyer in Raffel.)

203) Obgleich ber für ben Awed gemietete Saal 8000 Berfonen faffen foll, wird er boch nicht genügen, sämtliche Buhörer aufgunehmen. Dber: wird er doch nur einen Teil ber Buborer aufnehmen tonnen.

Mifchung zweier Benbungen: Der genügt nicht, famt= liche Buhörer aufzunehmen« ober ser tann nur einen Teil . . . aufnehmen . Ein ähnlicher Fehler in ber Gartenlaube 1900 S. 714: »Dicht gebrangt ftand bie Menge im Rreife. Die Stadtfergeanten bielten die Bufahrt taum ohne Dube frei. Gemifcht aus: stonnten taum frei halten und shielten nicht ohne Dube freis. Dr. Lohmener verweift auf die in Raffel übliche Rebensart achtpaffen, vermifcht aus achtgeben und aufpaffen , und auf ben Gas einer Berliner Reitung: »Der bommeriche Junter bat . . . eine Beichmeibigkeit an ben Tag gelegt, die bei ber Bevölkerung ichließlich gang feinen nordischen Berfprung vergeffen machte.« Berfprung gemischt aus Berfunft und Urfprung.

204) . Georg v. Carlowis, eine von ben rechten Ban= ben Morigens, hatte icon lange fein Augenmerk barauf gerichtet -. . (Mus einem Muf= jat über bie Fürftenfcule zu Grimma im Dresbner Ungeiger bom 20. September 1900.)

204) Georg von Carlowis, die rechte Sand des Bergogs Morit - ober: einer von ben vertrauten Ratgebern bes Ber= zogs Morit -.

Falfcher Gebrauch der bilblichen Redensart » bie rechte Sand jemandes fein . Auch ein Bergog hat nur eine Rechte. Der Besfall Morigens, ber in ber Bollsfprache noch leben= big ift, erscheint jest als veraltet.

Bebrüft von ben Berren Behaghel, Brenner, Erbe, Beinte, Rhull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Bietsch, Breffel, Saalfeld, Scheffler, Seemuller, Bappenhans.

Bemerkungen über die vorstehenden Gage, Beitrage u. a. bittet man einzusenben an Professor Dr. Dunger in Dresben-M., Schnorrstraße 3.

#### Bücherschau.

Dthmar Braidat, 3m Banntreis ber neuen Recht= fcreibung. (Sonderabbrud aus ber Babagog. Beitschrift, Jahr= aana 35.) Gras 1902.

Ein mit der neuen Rechtschreibung Unzufriedener ergreift hier bas Bort gegen die Berliner Ronfereng und gegen die beutschen Lautforscher. Seine Abhanblung ift ein recht eigentümliches Ge-misch richtiger Erkenntnis und willkurlicher Erfindung. Wenn er 3. B. behauptet, das i in ritt fei genau so lang wie das i(e) in riet, daß es ganz und gar unmöglich sei, in ritt ober riet das i ebensolang zu sprechen wie in Ried, wenn er sagt, die Dauer eines Selbstlauters hange vom vorausgehenden Mitlauter ab, wir sprachen, wenn mir das a in kab behnen wollen, tatsachlich nicht kab, sondern k'ab ., wenn er findet, nach anlautendem p gabe es natürlicherweise keinen »weichen Auslauf«, so baß Pudel Ausnahme sei, wenn er behauptet, a könne nicht von o getrennt werden, da in seiner Linkenfigur ä keinen Blas hat, daß die Aussprache oi sphysikalisch unmöglich set — so wird man es fast für ein Versehen halten mulien, wenn der Versaffer einmal etwas Brauchbares vorbringt. Alles hat seine Zeit, auch Phantafieren; aber wo Beobachtung möglich und nötig ift, muß die Bhantasie sich im hintergrunde halten; jedenfalls ist Bissen und Berstehen notwendiger. 1) Da es bem Berfasser bieran gar sehr fehlt, so konnte er nichts Gutes zustande bringen, und es ist nur zu beklagen, daß P. höchst wahrscheinlich manchem Leser der Bädagoglichen Zeitschrift den Kopf verdreht oder wenigstens schwindlig gemacht hat.

Schöninghe Textausgaben alter und neuer Schrift= steller. herausgegeben von Dr. Funte und Dr. Schmit= Mancy. Baderborn 1903.

Bon dieser neuen Sammlung liegen solgende acht Bändchen vor: Leffing, Emilia Galotti, Rathan; Goethe, Won; Schiller, Maria Stuart, Braut von Wessina, Ausgewählte Gedichte: Grills parzer, Sappho; Shakespeare, König Lear. Sämtliche Auss gaben, in der neuen Rechtschreibung gedruckt, zeichnen sich durch gute Aussicatung und billigen Preis (30 und 40 Bj.) aus. Jedes Werf ist mit einer kurzen Einleitung und am Schlusse mit den notwendigsten erklärenden Anmerkungen versehen. Anstößige Unftößige Stellen, wie in den Augerungen Liebetrauts im Got, Edmunds im Lear, find mit Rudficht auf die Schule entfernt. Die Auswahl aus Schillers Gedichten (1., 2., 3. Periode) ist reichlich und die Anordnung im allgemeinen zwedmäßig; nur hatte das Berwandte hier und da wohl noch niehr aneinander gerückt werden

Deutsche mundartliche Dichtungen. Gur ben Schulgebrauch herausgegeben von Dr. Wilhelm Rahl, Seminardireftor in Pfalzburg i. Lothr. Mit einer Karte. Leipzig, Frentag. 201 S. 8. Breis geb. 2 ....

Nach einer erdfundlichen und literargeschichtlichen Ginleitung wird eine reiche Huswahl mundartlicher Dichtungen von Simon Dach und Lauremberg bis zu Stelzhamer mitgeteilt. Der Lehrer tann hieraus nach eigner Bahl geeignete Stude entnehmen als Broben für die Schüler. Emige Lanbichaften und Dichter batten wohl noch Berudsichtigung finden follen, fo: Ofifriesland (Foote, Hoissen, Duller), Brandenburg (Bornemann), Pommern (Wegow u. a.). Der Raum dafür mare burch Weglassung entbehrlicher il. a.). Der Raum dahir ware durch Weglajung entbehritcher Stüde aus andern Landschaften leicht zu gewinnen gewesen. Dahin rechne ich 3. B. Abel, Übersehung von Bregils Etloge 9, Bok, De Geldhapers, Abolf (warum Adolph?) Stöber, Die Jl (Nachsahmung des Hebelschen »Die Wiese.).
Für den Schüler ist das Buch, da man auf die mundartsliche Dichtung im Unterrichte doch nur wenige Stunden verwenden kann, zu teuer. Es könnte aber daraus durch Ausscheidung so manches Unbedeutenden ohne Schwierigkeit ein Büchlein sit 50

bis 60 Pf. hergestellt werden. In biesem würde man dann gern außer einem oftstiessischen Gebichte wohl noch das schöne -Schwiger Heimweha von Byg (. herz, mys herz, warum fo trurig?.) sehen, ferner statt des matten » Wo Swynegel un Has' inne Bett lopen « von Rl. Groth lieber bas Urmarchen von Theod. v. Robbe (bei Firmenich und bei Grimm). Die Anordnung ware für ben Schiller am zwedmäßigsten örtlich, nach den brei Sauptabteilungen: Oberdeutsch, Mittelbeutsch, Rieberdeutsch (wie in Regenhardts großem dreibandigem Berte).

Die Worterklärungen in Kahls Buche könnten hier und da etwas reichlicher sein. Auch sind mir, besonders in den niederbeutschen Stücken, manche störende Druckehler aufgestoßen, so S. 5: »Gott beteet« (statt: betert — mög' es bessern), S. 11: »upstehn« (upstahn, Reim auf »gahn«), S. 12: »woär unser eenen« (voär —), S. 14: »Boan« (Boom), — Anm. 3: »lug« (lüg), S. 152: » folt« (Hot).

Stolb. M. Seinke.

Der Uhrmacher am Werttifch von Bilbelm Schuls Berlin, Berlag der deutschen Uhrmacherzeitung. 1902. 5,50 .A.

Daß biefes Buch mit großer Sachtenntnis und Grunblichteit bearbeitet ist, geht mehr die Fachgenossen des Berfasters an. Für uns tommt dagegen in Betracht, daß es auch in gutem, angenehm zu lesendem Deutsch geschrieben ist. Klare Gedankenfolge und einfacher, überfichtlicher Satbau zeichnen es gegenüber ber Schreibweise unfrer meiften Fachschriftsteller vortellhaft aus. Einige hier und ba noch vorhandene fleine Unebenheiten werben fich in einer neuen Auslage leicht beleitigen lassen. Go 3. B. ber Gebrauch von ber=, die= und dasselbe für er, sie, es. In manchen Fallen sind diese Wörter überhaupt entbehrlich. Wir würden beispielsind diese Worter übergaupt entbegriich. Wir wurden detpleisweise statt sbeim Gebrauch der Polierfeile ist dieselbe mit gutem
flüssigen Öl zu benehen- lieber sagen: »Beim Gebrauch ist die
Polierfeile usw. Bon leicht zu ersehenden Fremdwörtern ist das
Buch ziemlich frei; verschiedene französische Bezeichnungen lehnt es ausdrücklich ab. Der ohne Zweisel sprachlich sehr begabte Berssassen ist lange Jahre Uhrmacher gewesen und jeht Leiter der Teutschen Uhrmacherzeitung. Der richtige Mann am richtigen Platze, wie uns scheint. Wir dürsen von seinem Wirken in dieser Stellung auch für unfre Beftrebungen Rugen erhoffen.

Berdeutschungsbücher bes Milg. D. Sprachv. VII. Die Schule. Berbeutschung ber hauptsächlichften entbehrlichen Fremdwörter der Schulfprache, bearbeitet von Dr. Rarl Scheffler, Bymnafialoberlehrer in Braunschweig. 21. - 24. Taufend. Zweite, verbefferte und vermehrte Auflage. Breis 60 Bf. Berlin, Berlag bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, 1903.

Obgleich die vor fieben Jahren erschienene erfte Auflage ber Schulverbeutschungen in ber Bahl von 20000 Abzugen gebrudt worden ift, hat fich boch erfreulicherweise bereits eine zweite Auflage notig gemacht. Der Bearbeiter bes Beftes, Oberlehrer Dr. Rarl Scheffler, bat fich mit gewohnter Umficht und Grundlichfeit Rail Scheftler, hat sich mit gewohnter Umsicht ind Grindlichkeit bieser Arbeit unterzogen, er hat gewissenhaft alle neuen Borschläse geprüft und zahlreiche neue Fremdwörter, die ins Gebiet der Schule fallen, ausgenommen, so daß die zweite Auflage 12 Seiten mehr enthält als die erste. Die Grundsäte der Besarbeitung sind dieselben geblieben. Nicht Verdeutschung um jeden Preis! Wörter wie Tenuis, Wedia, Alpirata sind nicht aufgenommen, weil sur nicht ein genügender Ersas aufgesunden ist: ebenso Geoie. Ihnis Kristall. Sigur u. ä. Wo mehrere ift; ebenfo Elegie, Johll, Kriftall, Figur u. a. Bo mehrere Berbeutschungen vorliegen, zieht er bas Ubliche vor, wenn es finngemaß ift; fo hauptwort für Gubstantiv, Zeitwort für Berbum, Gefchlechtswort für Artitel. Bielfach werben verschiedene Berdeutschungsvorschläge gemacht, aus denen sich jeder nach seinem Geschnacke das ihm Zusagende auswählen kann. Bon Anderungen gegenüber der ersten Auflage erwähne ich die Berdeutschung von Deklination und Perkektum. Während früher Deklination durch Albwandlung, Fallbiegung verdeutscht war, lesen wir jest slimendung, Fallbeugung, Fallbiegunge. Scheffler will offensbar die drei Begriffe Flexion, Konjugation, Deklination genau unterschieden wissen. Beugung oder Biegung beschränkt er auf Flexion, sur die beiden anderen Begriffe verwendet er jest die in der preußischen Boltsichule bereits eingeführten Beneinungen Abwandlung und Umendung. Berfettum war in der erften Auflage wenig glüdlich durch » (einfache) Bergangenheit« verbeuticht,

<sup>1)</sup> Rührend ist, wie er S. 41 erklärt, daß er selsensest davon überzeugt sei, ... friesen heiße eigentlich ver-isen — ver-eisen. Ebenfogut konnte er felfenfest bavon überzeugt fein, daß der aufgehende Bollmond von Golb fei und fpater fich in Gilber

Imperfettum durch . Mitvergangenheit., Blusquamperfettum burch Borvergangenheit«. Jest gibt Scheffler Bergangenheit« als libersehung für Imperfektum und verdeutscht Bersektum mit Borgegenwart, entsprechend ber Borvergangenheit (Blusquamper=

fettum).

Bei der Mufterung des Borterverzeichniffes fiel mir auf, wie wenig berechtigt ber oft gehörte Einwand gegen die Sprachreini= gung ift, daß die Fremdmörter fürger und bezeichnender feien als ihre deutschen Ersagwörter. Man vergleiche folgende Büchleins gemacht habe: Aftuelle (potentielle) Energie e leben-bige (schlummernbe) Kraft, erotematisch — fragend, genealogische bige (schlummernde) Kraft, erotematisch = sragend, genealogische Tabelle = Stammtazel, geographische Kabinett = Kartenzimmer, gnomischer Dichter = Spruchdichter, gymnastische Übungen = Turnübungen, horizontale (vertikale) Projektion = Grundriß (Kuszeiß), hydrographische Karte = Flußkarte, komprimierte Lust = Preßlust, Korrigendenanstalt = Mettungshaus, Longitudinalschwingung = Längsschwingung, Maturitätsz (Abiturientenz) Cramen = Reiseprüsung, meteorologische Observatorium = Weteterwarte, Projektionsapparat = Vildwerser (vgl. Scheinwerser, Radius vector = Leitstrahl, Nevaccinationsatzet = Wederzeinwhischen kestimonium gegestatis = Redürftsdeitskervanis. Transz impficein, testimonium egestatis - Bedürftigfeitszeugnis, Transverfalschwingung - Querschwingung, Undulationstheorie - Wellenlebre, Baledittionsattus - Entlaffungsfeier, Zentrifugalfraft -Schwungfraft u. a.

Ilnd mas für munberbare Borter werden zuweilen noch gebraucht, mit benen auch ber fprachlich Gebilbete nichts anzufangen weiß. Bas ift eine Reglettentabelle? Rein Renner bes La-teinischen wird auf ben Gebanten tommen, bag es eine Berfäumnieliste (Absententabelle) bezeichnet. Daß Silentium Stillsschweigen bedeutet, weiß schon ber kleine Lateinschiler; aber wer foll ahnen, daß man in manchen Gegenden darunter eine Arbeits= ftunde versteht? Gine Reparatursprüfung ift nicht etwa, wie man denken sollte, die Priifung irgend welcher Ausbefferung, sondern eine Ergänzungsprüfung. In Ofterreich, wo dieses Wort gebraucht wird, nennt man das Schreibheft eine Theke, die Stelle eines Hisselhrers eine Supplentur. Anderwärts sagt man Bönale für Strafarbeit, Proloko für eine Klassenarbeit, durch die der Klassenplan bestimmt wird, Respirium für die Rause oder Zwischenstunde, in der die Schüler Atem schöpfen (respirieren) fönnen — eine abicheuliche Migbildung, die an das häßliche Abiturium (Reifeprüfung) erinnert. Auch die Bielbeutig-keit der Fremdwörter tritt uns häufig entgegen. Was ift ein Hebdomadar? Es kann ein Aufsichtslehrer sein, der den Bochensbienst hat; aber auch eine Bochenarbeit. Bas bedeutet Periode? Zeitabschnitt, Beitraum, Zeitalter, Entwildlungsstuse, auch bloß Zeit (3. B. Blüte=); Satgefüge; (Stellen=) Wiederholung (Mathem.); ilbersehung ins Deutsche (Württemberg).

In bem Vorwort zur zweiten Auslage richtet ber Bearbeiter an alle Amtsgenoffen und besonders an die, welche dem Sprachverein fern fteben, die bergliche Bitte, sin den Borfchlagen biefes heftes nicht blinde Berdeutschungswut zu sehen, sondern Achtung vor der Muttersprache und das Bewußtsein von der hohen Pflicht Der Behrer, ihre Boglinge gur Pflege einer reinen beutschen Sprache anzuhalten und felbst mit einem guten Beispiele voranzugehen . Er ichließt mit ben beherzigenswerten Borten: »Möchte boch in allen Beteiligten die Uberzeugung recht lebendig werden, daß es eine Ehrenpflicht bes beutichen Lehrers ift, die reichen, aber vieljad mifachteten ober unbeachteten Schape ber Mutterfprache gu heben und zu verwerten!« Jedensalls ift fein Berbeutschungsbuch für diesen Zweck ein sicherer Führer und vertrauenswürdiger

Berater.

Dregben. Bermann Dunger.

Friedrich Bauer, Grundzuge ber neuhochdeutichen Grammatit für bobere Bilbungsanftalten und gur Selbstbelehrung fur Gebildete. Bierundzwanzigste (ber neuen Folge siebente) Auslage, bearbeitet von Dr. Konrad Duben. München, Bed, 1900. Preis geh. 2 M, in Leinwand geb. 2,40 M.

Ein Buch, das 24 Auslagen erlebt hat, bedarf taum noch anderweitiger Empfehlung. Es fei deshalb hier nur darauf in Kürze hingewiesen, daß ber jetige Bearbetter bemüht gewesen ist, und zwar, wie eine Durchmusterung ergibt, mit bestem Ersfolg, »das Buch in allen Beziehungen auf der Höhe zu erhalten«.

Besonders ausführlich ift die Bortbildung behandelt, und hierin besteht ein Borzug dieser Sprachlehre vor vielen anderen. Die Satlehre ist durch Sathilder veranschaulicht. Auch wird in einem Unhang von 25 Seiten unter Buruchgehen auf bas Alt-beutsche ein tieferes Berständnis der beutschen Sprache angebahnt.

Dem Hauptwert ist (mit besonderer Seitenzählung) noch ein umfangreicher Anhang » Die deutsche Rechtschreibung nach den für Deutschland, Csterreich und die Schweiz gültigen Regeln« beisgegeben. Dieser enthält eine aussührliche Übersicht der Rechtschreibes Regeln, eine »Interpunktionklehre« und ein 34 Seiten

umfaffenbes Birterverzeichnis.

Im einzelnen folgende Bemertungen: Es ift erfreulich, bag Duden die Formen ichmilgeft, iffest uiw. als die ebleren und bie verfürzten (man fann auch fagen: verstummelten) bu fcmilat, ist usw. als der Sprache des gemeinen Lebens angehörig bezeichnet (S. 61). Dagegen ist die Behauptung (S. 2): — So entstanden bie romanischen Sprachen. Rein germanisch blieb nur Deutsch-land, England und Standinavien wohl nicht aufrecht zu halten. Das Englische ist ja doch eine Mischsprache, in welcher Angelssächsisch den Aufzug und Altranzösisch den Einschlag des Gewebes bildet. Die mangelhafte amtliche Regel über die Bezeich = nung bes Genetivs durch bas Salthen, 3. B. Bof', Steffens' Berte, hatte, wie Erbe in feinem Dörterbuch ber beutschen Rechtsichtebung. S. XVI getan, dahin erganzt werden follen (auf S. 35), bag bies nur für ben vorangestellten Genetiv gilt, wo Bog', Steffens' eben megen ber Stellung als Genetiv empfunden werden, nicht aber für ben nachfolgenden, ber vielmehr auf andere Beise ausgedrückt werben muß. (S. bas Genauere in meinem Sprachsbort S. 285.) Die längst veralteten Formen meibete, icheibete, rüfft, rüft (S. 67 f.) brauchten wohl nicht erwähnt zu werden, auch nicht die Fügung: »Was hilft mich das?« (S. 150). Die Inversione nach und bezeichnet Duden selbst als unangemessen (S. 212), meint aber doch, daß man einen Unterschied mache, inden man eine Aufertage man einen alle inversione mache. indem man diese Umstellung nur für gestattet halte, wenn die beiden durch sund verbundenen Gape in einem logischen Berbellett butlet pander steben, d. B. » Wir nehmen an, daß du nicht aus bösem Willen gefehlt hast, und (daher) wollen wir hoffen, daß — «. Bon einer solchen Ulnterscheidung habe ich nichts bemerkt; vielmehr wird in den Stilarten, wo diese Umstellung ihr Befen treibt, namentlich in bem Ranglei= und Geschäftsftil, unterfciedslos immer und überall umgeftellt. Und glaubt benn Berf., baß es gelingen werde, in einer Beit, wo felbit alte wohlberech tigte Regeln ins Schwanken geraten, eine neue Nachdenken erforbernde Unterscheidung einzusühren und sestzuhalten? Das ist bei ber Schnellschreiberei unsrer Tage doch nicht zu erwarten. Darum ist das einzig Ratsame, diese Fügung von vornherein fernzuhalten.

Dr. Rarl Rrauses Deutsche Grammatit für Auslän= ber. Auszug für Schüler, bearbeitet von Dr. Rarl Rerger. Bweite verbefferte Auflage. Breslau, Kern, 1902. VIII und 200 ල. 8.

Rrauses » Deutsche Grammatit« ift ein Lehrbuch »für ben gleichzeitigen Unterricht von Schülern verschiedener Rationalität, gleichzeitigen Unterright von Schulern verschiedener Antonalität, welches zugleich wissenschaftlichen und praktischen Ansorderungen genügen soll, ohne die Grenzen eines Leitsadens zu überschreiten. Aus diesem seit dreit Jahrzehnten eingebürgerten Schulbuche hat Nerger in fürzerer Fassung einen Leitsaden für Schüler derzestellt, der nun auch schon (nach vier Jahren) in zweiter Auslage vorliegt. Und das Buch verdient diesen Ersolg. Denn die Regeln sind bündig und klar, dazu mit Belspielen reichlich ausgestattet. Sie sind überdies, um besser hervorzutreten, mit lateinischen Buchstaden gehruckt. Während der zu erserzende deutsche Sprachisch staben gebrudt, mahrend ber zu erlernende beutsche Sprachstoff felbft in beutscher Schrift erscheint. Das Gange ist ben Bedurfniffen der Ausländer angepaßt. Aber auch viele Deutsche, felbit

nissen der Ausländer angepaßt. Aber auch viele Deutsche, selbst Schriftsteller, könnten aus dem Buche noch manches lernen, z. B., um nur eins anzuführen, den richtigen Gebrauch von nachdem (nicht mit dem Impersett und nicht begründend statt: weil, da). Im einzelnen merke ich solgendes an: S. 21 Läger nur sür Warenlager im Kausmannesstil. — S. 31, Bem. 1 Apostroph zur Bezeichnung des Genetivs der Eigennamen s. meine hieraus bezügliche Bemerkung über die Bauersche Grammatik. — S. 44 heitrem: besser heiterm. — S. 102 schinden nach binden: schand sinden sich nicht mehr, eher schund. — S. 115 liegen nur süddeutsch mit sein abgewandelt. — S. 116 rufen jeht nur startsormig.

Stolb. M. Beinge,

#### Zeitungsicau.

Auffage in Beitungen und Beitichriften.

Mehr beutich! Bon Ludwig Braun. - Rolnifche 3tg. vom 23. Dezember 1902.

Der Auffat geht von ber vielfach gehörten Behauptung aus, es gebe eine Angahl »Beltwörter«, beren Berdeutschung barum nicht zu empfehlen fei, weil bann ber Beltverkehr erschwert würde. Leuchtet man ihnen aber etwas genauer in bas Gesicht, so zeigt fich, daß viele bon ihnen in ben verschiedenen Sprachen oft gang verschiedene Bedeutung haben, alfo den Bertehr nicht nur nicht erleichtern, sondern geradezu erschweren. Berron bezeichnet im Deutschen Bahnsteig (frz. quai), im Französischen Freitreppe; Koupó im Deutschen Bagenabteil (frz. compartiment), im Frz. Halbeutsche; Billeteur bei uns den Schalterbeamten (frz. etwa employé au guichet), im Frz. ben Matrofen, der den Sold zur Berteilung an mehrere Kameraden erhält. Ahnlich verhält es fich mit ben Ausbruden Garberobe, Lorgnette, Barfett, Baletot, Barterre, Gardine, Rouleau, Jaloufie, Gouvernante u. a.

Der Beffimismus. in ber Sprachentwidlung. Bon Friedrich Schroeber. - Deutsche Belt (Beilage ber Deutschen Zeitung) Nr. 6 ff. vom 9 .- 23. November 1902.

Schroeder wandelt auf denselben Bahnen wie Weise (Unsere Muttersprache 4. Ausl. S. 222ff.) und Martin (Zur Geschichte der deutschen Sprache. Biffenschaftliche Beihefte gur Zeitschrift des M. D. Sprv. 21 S. 2ff.), indem er die Worte zusammenstellt, die im Lause der Zeiten eine Bedeutungeverschlechterung erfahren haben, wie Magd (urspringlich Jungfrau), schlecht (schlicht), einsfältig (einsach), albern (alwaere, ganz wahr) u. v. a. Taß man diese Erscheinung nicht auf eine Neigung der Sprache, schwarz zu sehen. oder daraus zurücksühren darf, daß unser Weschlecht etwa grießgrämlicher dächte, als unser Worschlern, geht schwarz zu kann darf war Anders war and war Anders war Anders war Anders war Anders war and war Anders war and war an baraus hervor, daß den Beispielen von Bedeutungeverschlechterung eine gange Reihe von Bortern gegenüberfteht, Die eine Bedeutungserhöhung bezeichnen. Zu ihnen gehören Minister (eigent-lich Diener), Tugend (Tüchtigkeit), Schalt (bojer Knecht) u. a.

Bismard und bie Fremdwörter. Bon Ednard Engel.

May Erbe.

- Unterhaltungsbeilage zur Täglichen Rundschau vom 1. April

Gifenberg S.= A.

Um dem Einwurf zu begegnen, ben die Gegner ber Gprach= reinigung unferen Bestrebungen entgegengehalten haben, Bismard habe weit mehr Fremdwörter gebraucht, als felbst durch das Bebarfins nach bem teiselnachen Ausbitut berstandig into enschieben bei Gelegenheiten beschräntt hat, bei denen die Bermeidung der überkommenen Berufssprache geradezu geziert geklungen hätte. Aber selber selben in solchen Fällen ist jeine Sprache unvergleichslich reiner als die aller beutschen Staatsmänner neben ihm und furz vor ihm. Dagegen in allen großen Augenbliden feiner und ber beutschen Geschichte hat Bismard ben buntlappigen Glittermantel fremdwörtelnder Diplomatensprache weit von fich geworfen und hat zu und Deutschen wie zu den Fremden ein fo reines Deutsch gesprochen und geschrieben, daß fich ein jeder für den reinen beutschen Spradgebrauch ibn jum Mufter nehmen fann.

Die Fremdwörtersucht ber Deutschen. Bon Sonrad Ettel. - Gablonger Jagblatt vom 15. Mär; 1903.

In terniger und eindringlicher Beise zieht Ettel gegen bie 70000 Fremdwörter, joweit fie nicht Schul= und Fachausdrücke find oder dazu dienen, Unschöfenes zu verschleiern, zu Felde. Daß bei seinem Kampse gegen die Fremdwörtersucht, für die er vor allem die menschliche Eitesteit verantwortlich macht, auch der Humor nicht zu turg tommt, zeige folgende Brobe einer gereimten Mufter- tarte ber gebräuchlichsten Borter auf steren:

Ber fich gereizt fühlt, ift piquiert, Ber einfach stumpf ift, ift blafiert, Ber dumm, beschränft ift, ift borniert, Und wer da spottet, sich moquiert usw.

Ober die Aufgahlung einer Reihe von Borten, die diejenigen ge-brauchen, die auf beffere« Bilbung Anspruch erheben, und die mit ben Reimen beginnt:

Ein »beffer. Gebilbeter Macht nicht den hof, er macht die Cour, Statt Weg und Reise eine Tour, Statt Aufenthalt, nimmt er Sejour,

Anftatt gurud, geht er retour. Der Auffan ichlieft mit ber Aufforderung an die Schriftfteller, die Sprache rein zu halten, und erflart das Beftreben, fur Die möglichste Reinheit ber Sprache einzutreten, für eine Cache bes ibrachlichen Auftandes.

Ein noch unbesteuerter Lugus. Bon E. F. - Rleine Prefje in Frankfurt (Main) vom 29. März 1903.

Der Berfaffer befampft die auch in Frantfurt zu Tage tretende Sucht der Raufleute, Beichafts = und Barenfdilder in fremder Sprache zu führen und bamit vielleicht einem vom Sundert Muslander entgegenzulommen, mahrend 99 vom hundert Einheimische mit ber fremben Sprache geäfft werben. Rein englisches Gefchaft wird fich die Gelbsterniedrigung ju fculben fommen laffen, nur deutsche Geschäftsschilder anzubringen.

Boltsetymologie in rheinischen Ortsnamen. Bon 3. Leithäuser in Barmen. — Sonntageblatter ber Barmer Reitung Rr. 251, 257 und 263 bom Jahre 1902.

Biele Ortsnamen, die heutzutage ein ganz deutsches Aussehen tragen, haben wir von fremden Bölfern übernommen und uns mundgerecht gemacht. Besonders sinden sich solde in den Rheinlanden, wo und Relten und Romer in der Befiedelung voraus-So find feltischen Ursprungs viele Ramen auf =ach und eich, wie Kreuznach (von acon, das die Zugehörigkeit eines Ortes zu einer Person bedeutet) —, während allerdings andere eachs und eichs unter Verlust des anlautenden »be von deutschem ind stas unter Betilit des aniautenden so. von deutschen ebach (Nodemich von Robenbach) oder sberg (Hommerich aus Homberg mit Einschiedung eines i.) herkommen. — Ferner die auf smagen, wie Remagen (magus — Feld), die auf sfuß, wie Lamssuß (vis — fließen), und die mit loes, wie Loewenburg (lado — Wasser). Ebensowentg erkennt man den römischen Urssprung in den Namen: Fressen (fraxinetum — Eschenbach), Wissansthach (visca — Anwergeim), Rossen und — Sechenbach) Bfingitbach (vinca - Immergriin), Basch (pascuum - Beide), Bommern (pomarium - Obstgarten) und Beibern (vivarium -- Anderfeits find freilich einige echt deutsche Ortsnamen irrtiimlicherweise an römische Namen angelnüpft worden, so der Benusberg bei Bonn (verm == Sumpfgelande) und der Neroberg bei Biesbaden aus Ehroberg burch Berschmelzung mit bem vorangehenden Artifel.

Germanisches Sprachgut in fremdem Gewande. — Kölnische Reitung vom 21. Dezember 1902.

Manche Wörter, die einst in die Fremde gezogen und dort umgewandelt waren, find fpater in fremdem Gewande in die alte heimat zurückgekehrt und bort als Fremdlinge angesehen und aufs genommen worden. Germanische Stammwurzeln steden 3. B. in den Börtern retirieren (germ. tor, nhd. zerren), equipieren (ein Schiff [skip] ausrüsten) und logieren (von Laube). Auch das Bort Zebra, worunter die Portugiesen allgemein Bieh verstehen, und womit fie bann bas afrifanische Tigerpferd benannten, ftammt von einem deutschen Borte (abb. zöbar - Opfertier), das uns nuch in Ungezieser vorliegt. Die germanische Burzel bot (stoßen, schlagen), die in Amboß vorliegt und als but und bouton ins Französische eingebrungen ist, hat auch den Bototuden den Namen gegeben nach den Holzklöpen (portugiesisch batoque — Faß= fpund), mit denen diefe Dhr und Unterlippen durchbohrten. Anderfeits ift bas italienische Wort bozza, bas von berfelben Burgel frammt und herausgetriebene Arbeit bedeutet, als Posse ins Deutsche zurückgewandert und nahm dort, da die Figuren an Brunnen und Gebäuden, die es zunächst bezeichnete, vielsach frahenhafter Art waren, allmählich die heutige Bedeutung an. Auch in vielen italienischen Namen haben sich germanische Wurzeln erhalten. So in Garibaldi (speerlihn) und in Amerigo (Emmerich von der Burgel am, amal d. h. vorwärtsftreben).

Bergeborf. Ph. Stoll.

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Baulftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffage - nicht bie befprocenen Bucher - gern leihmeife gur Berfügung.

#### Aus den Zweigvereinen.

(Aus Mangel an Raum muffen leiber mehrere Bereinsnachrichten für die Juninummer zurudbleiben.)

Banten. Der Zweigverein hielt am 13. März seine Hauptversammlung ab. Aus dem Jahresbericht des Borsigers sei erwähnt, daß die Zahl der Mitglieder 65 beträgt. Der disherige Borsiand wurde wiedergewählt. Beiträge aus den Vereinsmitteln wurden an die Deutsche Dichter-Gedächtnisstifftung und den Deutschen Patriotenbund zur Errichtung des Bölkerschlachtdenkmals bewilligt. — Nach Erledigung des geschäftlichen Teils gab der Vorsiger eine kleine Blütenlese von ungeheuerlichen Fremdwörtern bei zeitgenösssichsichen Schriftsellern und teilte die auch sprachlich merkwürdigen zwei ältesten Schulordnungen der Stadt Baugen aus dem 15. und 16. Jahrh. unter erläuternden Bemerkungen mit.

Brannschweig. Der Borstand des Zweigvereins ist am Ansang des Jahres mit einem längeren Aufrus an die Össentlichkeit getreten, um auch an seinem Teile der neuen Rechtschreibung die Wege zu bahnen. Darin heißt es, nachdem die Tatsache und ihre Bedeutung dargelegt und den Widerstrebenden gut zugeredet ist, zum Schluß solgendermaßen: »Klinstig werden alle Schulen und alle Behörden die neue Schreibweise einsühren, selbstverständlich werden sich dem die Tagesblätter, die Zeitschrein und die Jämtlichen Buchdruckereien im ganzen deutschen Sprachgebiete ansichließen. Darum richten wir an alle deutschen Männer und Frauen, gleichviel welchen Standes, die Mahnung, sich die Regeln der neuen Schreibweise, die ganz leicht zu erlernen sind, zu eigen zu machen und in ihrem schriftlichen Berkehr sich nur dieser zu bedienen. Wir müssen in unsven Auszeichnungen, Rechnungen, Bekanntmachungen, Schristsätzen und Briefen künftig die neue Schreibweise anwenden und, wenn wir etwas drucken lassen, nicht auf den veralteten Formen bestehen, sondern die Druckereien gewähren lassen, wenn sie hler und da ein h oder ein e streichen und die Beröffentslichungen im neuen Gewande erscheinen lassen. Bei diesem neuen Schritt zur deutschen Einigkeit muß sich jeder dem Ganzen untersorden.

Cilli. In der Hauptversammlung am 30. März erstattete der Borsitzende, Prosessor hint, den Bericht über die Bereindstätigkeit. Nach den Porstandsmahlen wurde beschlossen, in Berssammlungen auf die Offentlichkeit einzuwirken und ein besonderes Augenmert der Ausmerzung der vielen Fremdwörter, die sich im geschäftlichen Leben der Stadt so zahlreich eingebürgert haben, zuzuwenden.

Danzig. Am 18. März hielt Oberlehrer Hene einen fesselnsen Bortrag über »Fastnacht und Mundart am Rhein.« Er gab zunächt eine geschichtliche Übersicht über die Entwicklung des Karnevals am Rhein, insbesondere in Köln, schlicherte dann in bunten Farben das Fastnachtsleben, die Festlichkeiten der versichiedenen Kölner Karnevals-Gesellschaften und gab Proben der Fastnachtsliteratur, auch in Kölner Mundart. Er schloß mit der Mahnung, auch die Danziger Mundart zu psiegen, um dadurch so manche Eigenarten vergangener Zeit nicht untergehn zu lassen.

Dresben. In der Januarsitung sprach Oberlehrer Berger über den inneren Bau des Wortes ober, wie er das Thema dann im Berlause der anschließenden Besprechung saste: über den Ausbau der Wortvorstellung beim heutigen Mensichen; im Februar sprach Dr. Schwabhäuser über Sprichswörter und Sprichwörtersammlungen und Bürgerschulelehrer Hildebrandt über den Bedeutungswandel der Börter; die Märzversammlung brachte einen Bortrag des Gymnnssialobersehrers Dr. Karl Müller über deutsche Wörter in der Fremde. Die nächste Versammlung soll im September stattsinden.

Eisleben. Unser Zweigverein, ber im letten Jahre einen ersfreulichen Mitgliederzuwachs erhalten hat — gegenwärtiger Bestand über 50 —, hat im Laufe des letten Jahres vier anregende Situngen abgehalten. In das Sommerhalbjahr fiel ein Familiens ausslug durch den Wald nach Helfta, wo der Borfigende, Paston Könnede, über Goethes Borfahren sprach. Das Wintershalbjahr brachte drei Bersammlungen mit solgenden Borträgen: 1. Uber Boltsethmologie, Präparandenlehrer Mühlner; 2. Gleim als Dichter und Baterlandsfreund, Mittelschrer Wümel; 3. Zum Gedächtnis Klopstods, Mittelschrer Wümel; 3. Zum Gedächtnis Klopstods, Mittels

schwester Kollmann. Klopstods hundertjährigen Todestag würdig zu begehen, hatte unser Zweigverein noch insosern besonsere Veranlassung, als der Dichter einen Teil seiner Kindheit in der Grasschungen auch weiter mit ihr in Berbindung gestanden hat. Zu unser Freude hatten wir bei der Klopstodseier zwei Damen unter uns, deren Borsahren zu dem Dichter in enger Beziehung sanden: Frau Apotheser Feige, eine Urenkelin von Klopstods Schwester Marte Sophie, und unsere Schakmeisterin, Lehrerin a. D. Fräulein Gisese, eine Urenkelin von Klopstods Freund Gisese. Zwei Damen verschönten den Abend durch den meisterhaften Borstrag Klopstodscher Oden.

Effen. Im verflossenen Binter wurden außer einer Borftands-sitzung vier Bereinsabende abgehalten. Der erste im Ottober bilbete bie jagungsgemäße Hauptversammlung, in ber ber bisherige Borftand wiedergewählt wurde: Brof. Dr. Imme, 1. Borfigender; Geheimer Baurat Kohn, 2. Borfigender; Oberlehrer B. Schmibt, Schriftführer; Buchhandler Benne, Schaßmeister. Der Schriftführer gab einen Bericht über bas abgelaufene Bereinsjahr und tonnte feststellen, bag, fomobl was die Anzahl der Bereinssigungen, als auch was die Beteisligung der Mitglieder an diesen Abenden angeht, ein Fortschritt gegen frühere Jahre zu verzeichnen ist, wenn auch freilich der Besuch noch keineswegs der siets wachsenden Zahl der Mitglieder bes Zweigvereins entipricht. Dam hielt Prof. Dr. Imme einen Bortrag: Banderungen burch bas Gebiet unfrer Mutetersprache. An der Hand ber neuen Auflage von Bestagtels Buch » Die deutsche Sprache« erörterte er die hauptsächlichsten Er= schiungen ber Lautveränderung und der Bedeutungsentwicklung ber Wörter. In der Dezembersthung widmete der Borisbende jundchit bem verstorbenen Mitgliebe Ezgelleng Krupp einen Rach-ruf. Im hauptieil bes Abends fprach Oberlehrer 23. Schmibt über die neue Rechtichretbung (bie Geschichte ber Recht-ichreibung; die Reuerungen in ber neuen Rechtschreibung: bie Butunft ber Rechtschreibung). In ber Januarfigung hielt Brof. Dr. Imme einen Bortrag über Gemeinfprache und Stanbesiprachen. Ausgehend von ber Entwidlung ber Schriftsprache, ftellte er biefer einerfeits die Dunbarten, anderfeits die Sprachen ber verschiedenen Stäude und Berufe gegenfiber und behanbelte bann aussührlicher die Studentensprache. Wie cs an den meisten Abenden im hiesigen Zweigverein Sitte ift, unterbrach der Redner woenoen im giesigen Zweigberein Sitte ist, unterbrach der Redner wiederholt seinen Bortrag, um den Anweseilden Gelegenheit zu geben, durch Fragen und Beispiele weitere Aufklärung zu suchen und zu geben. Die letzte Winterversammlung im März, zu der auch die Damen der Bereinsnitglieder eingeladen waren, war erfreusicherweise von einer ungewohnt zahlreichen Schar von Zubörern und Zuhörerinnen besucht. Einleitend wies der Vorsigende darauf hin, daß der Berein neben seiner mehr abwehenden, auf Reinigung der Sprache von überstüffigen fremden Vestandteilen gerschetzen Arbeit auch eine mehr ausbauende Föttokeit entsalte gerichteten Arbeit auch eine mehr aufbauenbe Tätigkeit entfalte, nämlich bie Pflege alles echt Deutschen, bas aus ber Bater Zeit erhalten fei. Einem Teil diefer Aufgabe mar dann der nach= folgende Bortrag gewidmet, ben Oberlehrer Dr. Rlafen über bas beutiche Bollslied bielt. Der Redner bellagte den Rud-gang bes Bollsgejanges, legte beffen hauptursachen bar und zeichnete dann in schwungvoller Sprache die Entstehung, das Befen und die Eigenart bes echten Bolteliedes. Im Anschluß an den Bortrag wurden im weiteren Berlauf des Abends die neu angeschafften Lieberbücher bes Thorner Zweigvereins ein= geweibt.

Gablonz. Der Zweigverein hielt am 16. März seine Monatsversammlung ab. Im Hinblid auf die hundertste Wiederkehr des Todestages Alopstods kennzeichnete der Vorsisende in kurzer Ansprache die Bedeutung des Dichters sür das deutsche Schristum. Sodann brachte Herr Klein eine treffliche Auslese aus den vertraulichen Gesprächen Goethes (\* Meine Keligions, \* Mein politischer Glaubes, zusammengestellt von Dr. Bode) zu Gehör. Herr Hellmuth besprach hierauf das Fremdwörterunwesen in den Zeitungen und brachte eine Auslese von unnötigen Fremdwörtern aus der Meichenberger Zeitungs zur Verleiung. Hierbei wies der Vorsischen auf den trefflichen Aussatz. Hier die Fremdwörtersucht im Schlonzer Tagblatts hin. Herr Karl R. Fischer las aus seinen volkstundlichen Auszeichnungens zwei Sagen und eine Legende von (Sage vom Dreiteuselssteins, \* Der Rachtjägers, \* Legende vom Brummssteins). Für die nächste Sitzung (30. März) kündigt

herr Rarl R. Fischer einen Bortrag über Die neuesten Dichstungen an. Beitritte jum Berein nimmt ber Obmann, herr Friedrich Mude, entgegen.

Hamburg. Am 17. März hielten wir im Baterloos Hotel unsern diesjährigen Gesellschaftsabend ab, der (bei leider nicht sehr zahlreicher Beteiligung) in ungetrübtester Stimmung verlief und die Teilnehmer bis zu später Stunde in fröhlicher Laune verseinigt hielt. Das Fest begann mit gemeinsamter Tasel, in deren Berlause der Borsisende, herr Eipen, zunächst die erschienenen Mitglieder und Gäste willsommen hieß und auf sie ein hoch in launigen Bersen ausbrachte. Bon weiteren Tischrechen sei der Trintspruch des Schahmeisters, herrn Türtheim, auf die Damen gleichsalls in Bersen — erwähnt. Dieser herr hatte dem Berein auch ein Tasellied gewidmet, das von der Bersammlung gesungen wurde und dem Dichter viel Dant und Bessall eintrug. An die Tasel schlossen füch fünstlerische musstalische Darbietungen von Frl. Dora Runge, hern Jimenez (Biano) und herrn Eipen (zwei Lieder sur Ball beschloß die schöne Feier.

Raffel. Bei den Beratungen der Landwirtschaftstammer trat herr Rittmeister a. D. Deichmann auch für die Bestrebungen des Allgem. Deutschen Sprachvereins ein. Er dat den Generalsserteit, tunlichst darauf hinzuwirken, daß die Fremdwörter ausgemerzt würden. Der Boranschlag stroße geradezu von franzlischen Wörtern, und es sei doch nicht nötig, die schlechte Zeit König Jeromes den Landwirten in das Gedächtnis zurüczurgen.

Der Zweigverein hat an sämtliche hiesige Behörden Werbesichreiben gerichtet.

Kattowis. Der Zweigverein hat durch den unerwarteten Tob seines Borsißenden, des Gymnasialdirektors Dr. Ernst Müller, der zu seinen Begründern gehörte und mit regem Eiser sein Gedeichen sörderte, am 5. März einen schwerzlichen Berlust ersitten. Roch am 30. Januar hielt der Dahingeschiedene in der ersten Jahresversammlung in voller Rüstigkeit einen Bortrag: Zur Geschichte der Sprachgrenzen und des Deutschtums in den Ostmarken Deutschlands, worin er eindringlich hervorhob, was die Zweigvereine des A. D. Sprachvereins in den Ostmarken sir die Behauptung der Sprachgrenze tun könnten, wie die Pflege der Freude an den hohen Gütern des deutschen Bolsbiums, also namentlich auch an der beutschen Sprache, die Klust zwischen den Barteien überdrücken und die Deutschen zum Schuze ihres Bolsstums zusammensühren könne. Der Zweigverein zählt 96 Mitzglieder. In den Borsiand wurden gewählt oder wiedergewählt außer dem nun Heimgegangenen: Obersehrer Dr. Reh, Schriftsührer; Gymnasiallehrer Boplus, Schasmeister; Generalsekretär Ablung, Kausmann Fröhlich, Oderrevisor Gebhardt, Kreissichter Kolbe, prakt. Arzt Dr. Mittmann, Oberbaurat Bilger, Amtsrichter Schmidt, Schristelter Siwinna, Beisiger.

Leipa i. B. Auch bei uns war die neue deutsche Rechtsschreidung der Anlaß zu einem Vortragsabende, in welchem der k. k. Gymnasialdirektor Sduard Tomanek in zweistündigen, durchaus wissensialitichen und dog gemeinverständlichen Ausstützungen die geschichtlichen Erundlagen und das almähliche Werden unsern Rechtschreibung besprach. Der Bortrag, der am 30. Oktober v. J. stattsand, wurde von der ungewöhnlich zahlreichen Zuhörerschaft mit großem Beisall ausgenommen. — Das Gedächtnis des vor hundert Jahren verstorbenen Oichters Alopstod seierte unser Zweigverein dei der am 1. April abgehaltenen Jahresversammlung. Der k. k. Brosesson Dr. Max Vinn hielt die Festrede, die von den traurigen Zuständen Deutschlands nach dem dreißigiährigen Kriege ausging, Klopstods Verdienste auf epischen, lyrischem und dramatischem Gediete seierte, ihn als Menichen würdigte und das Fortwirken selner vaterländsichen Gesinnung in den Freiheitskämpsen (Küderts Gräber von Ottenseine) und in den Burschenschaften betonte. Die Bardiete verzienten nach Inhalt und Form weit mehr Beachtung, als ihnen gewöhnlich zu teil wird. Besonders aber in unster vom geldzagenden Amerikanertum angekränkelten Zeit soll Kopstods treue Innigkeit, sein deutsches Festhalten am Idealen vorbildlich bleiben. — An diese gediegene Festrede schloß sich der Bortrag der Ode Frühllingsseiere durch herrn Buchhändler Schüller, woraus Gerr dr. Raz Hitel mit welcher, wohlgeschulter Simme die von Schubert in Töne gesetze Ode »Dem Unendlichen« und das Lied »Rosenband« sang. Alle Darbietungen wurden mit wohlserdientem Beisall ausgenommen.

London. Der Borsiher des Zweigdereins, Prof. Dr. Alois Beiß, hielt am 14. März im Deutschen Berein in Bedsord einen Bortrag über die unnötigen und salfc angewandten Fremdwörter. Durch ernste und launige Zusammenstellungen, die absichtlich mit Fremdwörtern start durchwürzt waren, zeigte er deren Unschänheit. Rachdrücksich wies er darauf hin, wie die Liebe zur deutschen heit. Rachdrücksich wies er darauf hin, wie die Liebe zur deutschen Sprache die Deutschen in England mit den englischen Bettern in Eintracht umschließen solle. Biese der angesehensten englischen Sehrer bestrechten sich, in dieser Weise ihre Zöglinge hierzulande zu deeinslussen. Dem Unssinger werde das Erlernen der deutschen Sprache durch salsch angewandte Fremdwörter erschwert. Die dußerst zuschen Bersammlung spendete rauschenden Beisal. Oberst Glünick und Dr. Tischbrod dankten dem Redner im Ramen des Bereins. — Der Zweigderein entsaltet nach allen Richtungen hin eine rege Tätigkeit. Bereits sind Schritte getan zur Errichtung einer Bückerei silt die deutschen Bolksschulen. — Rundschreiben kündigen an, daß im Lause des Jahres Prühungen abgehalten werden, in denen den ersolgreichen Bewerdern Chrenzeungslise verliehen werden sollen. Borträge auf dem Gebiete der deutschen Sprache werden auch in den übrigen deutschen Bereinen gehalten, um die Außenstehenden sur unsere Sache zu gewinnen. So hat Prof. Dr. Alois Beiß im deutschen Berein (Seyd's Hotel, Finsburn Square E. C.) Mittwoch, den 17. Dezember, einen sessend werden Bortrag gehalten über: Ernstes und Heiteres über die Sprachreinigung. Er wies auf die stark Außbruckstäßigseit der deutschen Sprache sint der Reispelen den Stäckerlickeit der Fremdwörter. Er schloß mit der Ausschen und daraus die unschden Fremdwörter sen zu halten. Reicher Beisall wurde dem Redner zu teil, und der Borsiper des Bereins drückte ihm den herzlichen Dank der Bersammlung aus.

Magdeburg. Der Zweigverein hielt am 9. März die lette Bersammlung dieses Binters ab. Der Borsigende, Prof. Anoche, erfreute die Erschienenen durch einen höchst sessen Anoche, erfreute die Erschienenen durch einen höchst sessen Bortrag über die deutschen Bornamen. Der Hauptzweck seiner Anseinandersehungen war, nachzuweisen, wie der sast unerwesstiche Reichtum sinnvoller Ramen, die unfre Borsahren geschaffen hatten, allmähltch zusammenschrumpsteund hauptsächlich durch fremde Ramen sie aber auch zum Teil auf deutschen Ursprung zurückgehen) verdrängt wurde. Er gab somit im wesentlichen eine Geschichte unfrer Bornamen die auf die heutige Zeit, wobei der Zusammenhang dieser Entwicklung mit der politischen und Kulturgeschichte des deutschen Bolkes hervorgehoben wurde. Rachdem der Borsigende dem verstorbenen, sehr verdienten einstenen Borstandsmitgstede Herrn Bartholomäus einen ehrenvollen Rachtung gewidmet hatte, und dem Kassenwart Entlastung erteilt war, schloß die Sizung mit einigen Witteilungen über sprachliche Merkwirdigkeiten, wie z. B. das Wort »pomadig« und den Ausbrud »Ein hohes Rimissterium« u. a.

Marburg a. d. Drau. In der März-Bersammlung sprach Prosessor Dr. A. Kaiz aus Bettau über »Ibsen und die Frauenfrage«. Sein geistreicher Bortrag, in dem er zuerst die Ursachen der gegenwärtigen Frauenbewegung, die sich aus den veränderten gesellschaftlichen Berhältnissen ergeben hat, besprach und sodann die Stellung des Dichters zu dieser Frage durch das Borsühren der meisten in den Ibsenschen Dramen vorkommenden Frauengestalten erörterte, sand reichen, wohlverdienten Beisall. Einen schluß des Abends bilbeten die meisterhaften Alaviervorträge aus Lohengrin von Fräulein Steinruker und Herrn Billenbed.

Marienwerder. Der hiesige Zweigverein hielt am 26. Februar seine erste diesjährige Sitzung ab, die recht zahlreich besucht war. Nach Erledigung des geschäftlichen Teiles wie des Kassenberichtes, der Entlastung des Schapmeisters, der Borstandswahl, der Feststellung der Mitgliederzahl, die damals 146 war, jetzt aber bereits 150 beträgt, hielt Schustat Diehl einen geistreichen, sessenbereits Wundart und hochdeutsch, der zu einem regen Gedankenaustausch Beranlassung dot. — Die Borstandswahl ergab die Wiederwahl des gesamten Borstandes. — Zum Schluß verzteilte der Borsigende an die Anwesenden einige Stücke des von Direktor Dr. Maydorn in Thorn herausgegebenen Liederbuchs für Sprachvereine.

Martirch (Elfaß). In ber blesjährigen hauptversammlung, bie am 26. Februar stattfand, hielt ber Borsipenbe, Realigule

birektor Dr. Lienhart, einen mit lebhaftem Beifall aufgenommenen Bortrag über deutsche Sprace und deutsche Schrift. Oberlehrer Dr. Recht erstattete den Jahresbericht. Bei der Reumahl wurde der bisherige Borstand, Dr. Lienhart, Borsipender, Dr. Recht, Schriftschrer, und Amtsgerichtssekretar Schulz, durch Zuruf wiedergewählt.

Milheim am Rhein. Der Zweigverein veranstaltete im vergangenen Winter zwei Sitzungen. Am 17. October trug Fräulein Klara Desterlen aus Stuttgart auf seine Einladung hin in der freundlichst zur Versigung gestellten Aula der Realschule eine Anzahl Dichtungen von Goethe, Schiller, Geibel und Julius Wolff unter regem Beisall vor; den Abschluß bildete die in schwäbischer Mundart gehaltene Erzählung 3's Leiterle«, die allgemeine Heiterkeit erweckte. Am 18. März sprach Herr Töchterschullehrer Bisell über die Kausmannssprache; auf seine anregenden Aussihrungen solgte eine längere Erörterung. Leider waren beide Bersammlungen nicht in dem Maße besucht, wie sie es verdient hätten. In der zweiten Sitzung wurde außerdem vom Vorsisendem und Schameister die übersicht über das abgelausene Bereinstähr gegeben; der disherige Vorstand wurde wiedergewählt und durch ein siedentes Mitglied verstärft. Die Zahl der Mitglieder besträgt zur Zeit 78.

krägt zur Zeit 78.

Minchen. Am 16. Februar sprach Prof. Brunner über den berühmten bahrischen Sprachsorscher Andreas Schmeller, den Psadsinder auf dem Gebiete der Mundartensorschung. (Bgl. die Bemerkung der Schrifteitung 1902, Sp. 97.) — In der letzten Winterversammlung (16. März) hielt Prof. Dr. Sulger-Gebing einen ausgezeichneten Bortrag über Wilhelm Heinse (1746 bis 1803). Die überaus eingehenden Studien Sulgers ließen den überall saft nur als frivol bezeichneten Dichter in einem wesentlich anderen Lichte erschenen. Seinse war vor allem ein bedeutender Kunstschriftseller umd ein hervorragender Stilist. Er übertrifft an Kunstwerständnis saft alle seine Zeitgenossen, wie seine »Düsseldvriftschler umd ein hervorragender Stilist. Er übertrifft an Kunstwerständnis saft alle seine Zeitgenossen, wie seine »Düsseldvriftschler Gemälbedriese «zeigen; Rubens? überragende Größe erkannte er zuerst. Auf dem Gebiete der Musit (vgl. seinen Musitroman »Itdegard von Hohentschlate der Musit (vgl. seinen Musitroman »Ardinghello« ist die Frucht seines römischen Musensthaltes. Aber Heine bleibt (im Gegensaß zu Goethe) in Italien »Stürmer und Dränger«. Allerdings tritt in seinem dichterischen Hauptwerf stellenweise seine ost hervorgehodene schranztenlose (aber im Gegensaß zu Wielands verhülter Lüsternheit und verhülte) Sinnlichkeit hervor, deren Rachwirkung bei den Romanstiftern wie bei dem jungen Deutschland als «Emanzipation des Fleisches« erfennbar ist.

Fleisches erfennbar ist.
Münden (Hann.). In der Januarversammlung wurde der bisherige Vorstand.). In der Januarversammlung wurde ber bisherige Vorstand.). In der Januarversammlung wurde var bielt und herr Dr. H. Meyer-Bensey aus Göttingen einen Bortrag über Heinrich v. Reist. Seine gesitz und gehaltvollen Aussührungen sanden den lebhastesten Belsall der zahlreichen Zubörerschaft. Um 14. März veranstalteten wir eine Feier zur Erinnerung an Alopstock 100. Todestag. Nachdem Herr Gymnassialbirettor Dr. Buchholz mit sessenzen und warmen Worten Rlopstocks Leben und Werke mit besondere Betonung seiner vatersländischen Dichtung besprochen hatte, trugen junge Möden und Primaner acht Klopstockscheide Gedichte vor. Auch dieser Abend war recht gut besucht und nahm einen erhebenden Verlauf.

Münster (Bestf). Herr Brof. Dr. Sugo Andresen hat sein Amt als Borsigender des Münsterer Zweigvereins niedergelegt. Un seine Stelle ward der Schriftsührer des Zweigvereins Mattias Linhoff zum Borsigenden gewählt und an dessen Stelle der hilfslehrer Bernhard Ahrmann zum Schriftsührer.

Reichenberg. Die diesjährige Haubtversammlung wurde am 5. März im Reichenberger Hofs abgehalten. Obmann Dr. Ring Ishaan eröffnete sie mit einer kurzen Begrüßung. Dem Tätigfeitsberichte sie nit einer kurzen Begrüßung. Dem Tätigfeitsberichte sier 1902/1903 ist zu entnehmen, daß im verstossenen Bereinsjahre sechs Bortragsabende veranstaltet wurden. Es sprachen: Brof. Robert Müller über die Sprache als Kunst, Brof. Dr. Ludwig Abamet über Goethes italienische Reise, Brof. Leopold Tertsch über die Biele des Sprachvereins, Prof. Georg Feierseil über dito Ludwigs Kunstanschauungen und seinen Kamps gegen Schiller, Brof. Anton Stangl und Lehrer Abolf Klinger über die neue Rechtschreibung und Bürgerschullehrer Erhard Arnold über Lenau. Im ganzen wurden acht Ausschußsitzungen abgehalten. Begen der Berdeuts

schung der Handels = und Berkehrssprache wurden viele Eingaben an Behörden, Bereine und Geschäftsleiter gerichtet; einigen Schulen wurden Berdeutschungsbücher zur Berfügung gestellt. Die Anzeigen in den Zeitungen, die siets auf Sprachreinseit geprüft werden, lassen einen erfreulichen Fortschritt erkennen; nicht so erfolgreich ist die Sprachreinigung von Geschäftstaseln. Die schwierige Sichtung der Reichenberger mundartlichen Ausdrücke ist dab besendigt, und es wird sodam die wissenlägeliche Bearbeitung durch erstellt werden. Die Erkehungen sieher die Rerhreitung deutscher geführt werden. Die Erhebungen über die Berbreitung deutscher Monatsnamen sind noch im Zuge. Auf Unregung des Bereins bat der Gesantvorstand die Berdeutschung der Fachausdruck im Feuerbestattungswesen in den Kreis seiner Tätigkeit gezogen. Der Zweigverein beteiligte sich an der Sonnwendes und an der Enthüllung des Jahndenkmals. Das Stadtverordnetenkollegium hat wie in den Borjahren so auch heuer dem Bereine den Betrag von 100 K als Unterstützung gewährt, wosür ihm der Stadtgemeinde dassen verpflichtet sein, daß in allen Zweigen ihrer Berwaltung die Sprachvereinsbestredungen unterstützt und gesördert werden. Der Anregung des Zweigvereins zusolge hat der Gesantvorstand beschlossen, das großen Jahressachversammlungen der Lehrer, Prosesson, Arzte, Natursorscher und die Anselennung des Grundsges des Sprachvereins nahezulegen. Insolge der Annahme des auf der Straßburger Hauptversammlung (1901) vom Reichenberger Zweige gestellten Antrags, die Errichtung einer Sprachatademie anzustreben, hat der Gesantvorstand in seiner Sizung vom 7. Dezember 1902 den Beschuß gesaßt, dem Plane näher zu treten; er wird auf der heurigen Hauptversammlung Aweigverein beteiligte sich an der Donnwende« und an der Ent= Blane näher zu treten; er wird auf der heurigen Haubtversammlung in Brestau darüber berichten. — Durch Zuruf wurden gewählt in den Ausschuß die Herren: Alfred Brünler, Andreas Guldan, Abolf Rlinger, Ostar Mengl, Dr. Otto Ringlhaan und Ben-belin Bilbner; in den Beirat die herren: Prof. Anton Bielobla= belin Bildner; in den Beirat die Herren: Prof. Anton Bielohlaswet, Brof. Franz Pscherer, Bürgerschullehrer Josef Siegl und Prof. Anton Stangl. — Hieran schloß sich ein von Hern Prof. Menzl erstatteter Bericht über die Tätigkeit der anderen Zweigvereine. Dieser erstreckte sich über die Zeitigkeit der anderen Zweigvereine. Der Berichterstatter brachte zunächst eine übersicht über die an den verschierstatter brachte zunächst eine Ubersicht über die an den verschierstatter brachte zunächst eine Ubersicht über die an den verschierstatter brachte zunächst eine Ubersicht über die an den verschierstatter brachte zunächste ihre sich nach dem Stoffe in solgende Gruppen scheiden. Sie lassen sich dem Stoffe in solgende Gruppen scheiden. Sie lassen sich des Sprachvereins, allgemeine Erscheinungen des Sprachsebens, Geschichte des Schrifttums und des geistigen Lebens überhaupt, Aussprache und Rechtschreibung, einzelne Dichter und Schrijtsteller, Einzelwerke und Dichtungen, Mundartliches, Namen, die Sprache einzelner Stände und Darzstellungsformen, Tagesgeschichtliches und Berschiedenes. Weiter besprach er die verschiedenen Mittel, welche angewendet wurden, um für die Bereinsbestredungen neue Mitarbeiter zu gewinnen um für die Bereinsbestrebungen neue Mitarbeiter zu gewinnen und Erfolge zu erzielen (Berbetätigteit, Ginfluß auf Beborben, Rörpericaften, Bereine, Geranziehen ber Breffe, Beröffentlichung von Buchern, Berbeutschungstafeln usw.). Der Bericht bebt hervon Büchern, Verdeutschungstaseln usw.). Der Bericht hebt hervor, daß die Zahl der Gebiete, auf denen der Sprachverein eingreift, täglich größer wird. Beiter wurden wirtschaftliche Angelegenheiten der Zweigvereine gestreift. Den Schluß dilbeten
einige Zahlenmitteilungen. Die 231 Zweigvereine zühlen zujammen 17810 Mitglieder, jo daß auf einen Berein durchichnittlich 77 Mitglieder entfallen. Dazu kommen noch 2340 unmittelbare Mitglieder, so daß die Gesamtzahl rund 20000 beträgt. Unter den Zweigvereinen erscheint der Mitgliederzahl nach
Reichenberg an sechster Stelle mit 349 Mitgliedern (etwa 1 v. H.
der Bevölserung). Die Anteisnahme ist dei uns viel reger als
in den großen reichsdeutschen Städten (Berlin 1056, Kassel 800,
Dresden 520). Aus allen Ausführungen ergibt sich, daß der
Reichenberger Zweigverein an Mitgliederstand und Vereinsleben Reichenberger Zweigverein an Mitglieberstand und Bereinsteben mit in erster Reihe sieht. — hieran folog fich eine sehr rege und lehrreiche Bechselrebe über die Gründung neuer Zweigvereine, Abhaltung von Borträgen, über Schriftzeichen und einheitliche Recht=

Rudolstadt. Am 13. Dezember fand die zweite Winterversammlung unseres Zweigvereins in der »Krone« statt. Leider hatten sich von den 18 Mitgliedern aus Rudolstadt nur 6, von den auswärtigen 2 eingefunden, auch die Zahl der Gäste war geringer, als wir gehofft hatten. Der Grund zu diesem dürftigen Besuch liegt offendar in dem Mangel an Teilnahme für die Aufgaben des Bereins, der sich insolge der dreisährigen Ruhepause auch bei manchen Mitgliedern eingestellt hat. Von der tat-

kräftigen und umsichtigen Leitung bes neuen Borsitsenden, Oberlehrer Dr. Bäumer, versprechen wir uns aber ein neues Aufblühen. Auf Borschlag des Borsitsenden wurde die Bestimmung unserer Satungen, während der Sitsung sür jedes überstüssige Fremdwort eine Strase zu zahlen, ausgehoben. Sodann wurde zum Kassenwort eine Strase zu zahlen, ausgehoben. Sodann wurde zum Kassenwort seminarlehrer Weedermann, zum Schristwart Oberlehrer Dr. Hahn gewählt. Den wissenschaftlichen Teil des Abends süllte der in jeder Beziehung tressliche Vortrag des Vorsitsenden über deutsche Bornamen aus. Das Anziehende vieses Gegenstandes beruht hauptsächlich darauf, daß in den deutschen, sast durchweg aus zwei Bestandteilen zusammengesetzen Bornamen, ebenso wie in den griechtschen zusammengesetzen Bornamen, ebenso wie in den griechtschen, de Anschauungen und Ideale ausgedrückt sind, von denen die alten Germanen im Heldenzeitalter beseelt waren. Denn die Namen enthetleten einen Wunsch jür das Leben des Trägers. Der Redner gab einen schenauß reichen İlberdisch über die altdeutschen Bornamen und wußte dadurch bei allen Zuhörern lebhaste Teilnahme sür diesen Gegenstand zu erwecken. Die Mahnung, die er an alle dem Berein angehörenden Hamilienväter richtete, ihren Kindern, birdienschalß mit disse Namen zu geben und auch in weiteren Rreisen in diesem Sinne zu wirken, wird hossentlich besolgt werden. Die nächste Sitzung, für die Pfarrer Wöller aus Eichselm wurde auf den 31. Januar sessen zu gewinnen, die Sitzung gemeinschaftlich mit dem hiesigen Gewerbevereine abzuhalten.

Vollemit. In der Bersammlung am 19. März sprachen Lehrer Wermter vom Supersativ und der Borsisende, Hauptlehrer Biederhold, über die Besiedelung des deutschen Ostens im Mittelalter. Nachdem der Schapmelster, Lehrer Schröter, den Kassenicht erstattet hatte, wurde der bisherige Borstand einstimmig wiedergewählt. Der Zwelgverein zählt gegenwärtig 25 Mitglieder.

Befel. Um 23. März veranstaltete unser Zweigverein zussammen mit dem Gewerbeverein einen Scheffels Abend. Nachs dem die Atademische Festouvertüre von Brahms verklungen war, hielt Obersehrer Dohmen einen Bortrag über Josef Biktor von Scheffels Leben und Dichtungen. Er führte die zahlereich erschienenen Zuhörer im Gelft an die Stätten, deren landschaftliche Reize und geschichtliche Erinnerungen des Dichters Seele befruchtet haben, schilderte seinen Lebenslauf und würdigte in eingehender und liebevoller Beise seine dichterische Eigenart. Darauf wurden Gedichte Schesselse vorgelesen oder gesungen und mehrere lebende Bilder nach Stellen seiner Werte vorgeführt.

Bittan. In der Januarsitung erstattete der Schriftschrer, Oberlehrer Dr. A. Neumann, den Jahres und Kassenbericht über das Vereinsjahr 1902. Danach erreichte im Lause des Jahres die Mitgliederzahl die stattliche Höhe von 258, womit der Zittauer Zweignerein unter den 231 Zweigvereinen des Gesamtwereins die 10. Stelle einnimmt. Für das neue Vereinsjahr wurde der disherige Borstand wiedergewählt, nämsich als erster Vorsitzender Kealgymnasialrektor Prossion Dr. Schütze, als sein Stellvertreter Schultat Dr. Hanns und als Führer der Vereinszgeschäfte Oberlehrer Dr. A. Neumann. Hierauf hielt Obersehrer Dr. Ullrich einen Bortrag über die wiederkehrenden Züge im deutschen Bolksmärchen, in dem er auf Grund einer reichen Stofssamung aus den echten Volksmärchen dieserschen Solksbeliebtheit erweisen. — Die Februarsitzung brachte wieder kolksbeliebtheit erweisen. — Die Februarsitzung brachte wieder einmal einen deutschen Hundarten-Abend. Eine Anzahl herren des Vereins hatten sich in die Ausgabe geteilt, die oberdaherliche, tirolische, schwädisch=alemannische, vogständische, lausistiche, scheischsiche und plattdeutsche Mundart in ernsten und launigen Stüden den zahlreich erschienenn Zuhörern vorzusühren. Der Vennich, der von verschiedenen Seiten geäußert wurde, es möchte sich ein solcher Abend bald einmal wiederholen, zeugte von der Virtung, die die mundartliche Dichtung bei denjenigen Gebildeten immer ausäiben wird, denen der Sinn süt das Volkstümlich=Vestunden od nicht verloren gegangen ist. — In der Märzversammlung sprach Oberlehrer Dr. Opis über Stand und Beruf im Sprichwort. Aus dem erschen Schaße er auf Stand und Beruf im Sprichwort.

wörtlichen Rebensarien stellte der Redner einige Hundert zu einem abgerundeten Bilde zusammen, in dem alle Stände vom Fürstenstande dis zu dem des schlichten Handwerkers, aber auch der allsgemeinste Stand, der Haus und Shestand, vertreten waren. Die volkstümlich fernige Kraft des Ausdrucks, die auch vor einer Derbeit nicht zurückscheit, die Trefssicherheit der bildlichen Wendungen, der stechende Wis und die übermütige Laune, durch de sich viele unspres Sprichwörter auszeichnen, versehsten nicht den Eindruck auf die Zuhörer, die sur die anregende Darbietung durch lebhaften Beisall dankten.

#### Brieftaften.

Herrn A..., Prag. Sie schreiben uns: »In der Zeitschrift bes A. D. Sprachvereins wird in der diesjährigen Märznummer (Sp. 79) unter "Pensionar' bemerkt, daß man Mäbchen-Bensionate auch "Backsichen Aquarien" zu nennen pflegt. Hier in Prag sagen meine Jungen nie anders als "Fischtaften", was wenigstens beutscher ist. — Wir hängen diese beutsche Unehrerbietigkeit Ihrer Jungen gegen die Prager höheren Töchter hiermit niedriger.

Herrn E. L..., Leitmeriß. Die Wiederholung des Wortes zwischen«, die Ihnen auf Sp. 38 d. Ig. ausgefallen ist (\*das Band zwischen der Sache und zwischen dem Träger des Namens«), billigen wir ebensowentg, wie es vermutlich der hochgeschätzte Verfasser jenes Aussachen, die der der des der die den memert auch der reesstiede Homener«. — Dagegen müssen sich leinummert auch der ressliche Homer«. — Dagegen müssen wir denselben Herrn Beresasser in Schuk nehmen, wenn er Sp. 74 schreibt: »der Ramn, der auf seinen Schein besteht«. Wenn auch der heute herrschende Sprachgebrauch vorzieht: »auf einer Sache bestehen«, so liegt doch hier ein gestügeltes Wort vor, das aus der Schlegelschen Shakespeares Ubersehung stammt umd durch sie Gemeingut des dentschenschen soltes geworden ist. Schlegel aber sagt (Raufm v. Ben. 4, 1): die steht hier auf meinen Schein«. Daß das ursprüngliche stehenschurch »bestehen« erseht worden ist, ist wohl unerheblich. Aber die Berdrängung der alten Fügung durch die heute übliche wäre u. E. ein Berzicht auf ein Mittel, altes Sprachgut in gewissen Sinne lebendig zu erhalten und dadurch zum Nachdenken siem Sinne lebendig zu erhalten und dadurch zum Nachdenken in sewischen wuß man das Recht haben, in solchen Ansührungen das Echte, wenn auch heute Ungewöhnliche beizubehalten.

Herrn B. L. . . , Ruhrort. Die in Ruhrort (wie auch anderswo) übliche Ausdrucksweise: »der Knabe ist am Singen, das Kind ist am Schlasen« möchten wir nicht als »offenbaren Sprachsehler« bezeichnen, wohl aber als nicht schriftgemäß. In jenen beiden Beispielen, besonders dem zweiten, würde die einssache Zeitwortsorm (»singt, schläste) das beste sein. In anderen Hällen, wo die Tätigkeit oder Beschäftigung als solche betont werden soll (wie in dem englischen: I am writing), ließe sich die Umschreibung mit »bei« verwenden, z. B. »wir waren beim Essen, wenn das Singen als besondere Übung betrieben wird. Auch »in« kann in manchen Fällen so gebraucht werden, z. B. »der Khein ist im Steigen (begrissen)«. Hür die Alltagssprache aber, die zu größere Freiheit verträgt, mag jenes »an« geduldet werden. Böllig zu verwersen aber ist eine Redewendung, die Schönhage (Bergische und andere Sprachsünden, Elberselb 1897, S. 22) rügt: »ich war einen Brief am schreiben« (!) statt: »beim Briefschreiben«. Das genannte Buch, das in der Istschr. 1901, Sp. 17 besprochen worden ist, möchten wir dei dieser Gelegenheit wiederum, besonvers silt Ihr Ihre Gegend, empsehen. Das »am« mit Nennform ist auch von Heinhe (Sprachhort S. 26) behandelt und silt »ungut (nur landschaftlich)« erklärt worden.

Herrn A. E..., Berlin. Da Sie unsere Mutorität« anstusen, so erwidern wir in dem »Organ des A. D. Sprachverein« (!) auf Ihre Frage solgendes. Die Wendung »ohne mehr für heute«, mit der Ihr Freund einen Brief schließt, ist nicht gerade schön, das »mehr« aber jedensalls mit lieinem Ansangsbuchstaden zu schreiben. Zum Hauptworte wird »mehr« erst durch das vorgesehte Geschlechtswort, z. B. »es ist ein Mehr von zwanzig gegen zwölf« (Schillers Tell 2, 2).

herrn Al. Grafen C. . . . , St. Beter bei Gorg. Die Fajjung aus eigenem geiftigen Erlebnise (Sp. 71 b. Sg.) entfpricht ber von älteren Sprachlehrern aufgestellten Forderung, von zwei sder mehr artikellosen Eigenschaftswörtern das letzte dann schwach abzuwandeln, wenn es mit dem solgenden Hauptworte einen einsetitichen Begriff bildet. Die Regel ist aber nur sür den 3. Fall der männlichen und sächlichen Einzahl (und, wenn auch nicht mit derselben Entschiedenheit, sür den 2. Fall der Mehrzahl) aufgestellt worden. Mit Recht hat sedoch Matthias (Sprachleben und Sprachschäden 2. Ausl. S. 63) und mit ihm Heinze (Sprachhort S. 148) die Künstlichkeit und Undurchsührbarkeit sener Regel betont. Denn einmal ist die Frage, ob die belden Eigenschaftswörter im Verschältnisse der Bei= oder Unterordnung siehen, oft äußerst schwierte hältnisse der Bei= oder Unterordnung siehen, oft äußerst schwierte zu beantworten, und das sührt dann zu spissindigen Tüsteleien. Sodann aber ist kein vernünstiger Grund süt die Ausnahmestelsung senes einen Falles einzusehen. Benn man sagt: »eigenes gestiges Erlednis, eigene gesistige Erlednisse, aus eigener geistiger Ersahrung«, so sage man auch: »aus eigenem gestitzem Erfehnisse« Es ist im Grunde nur Aberdyung gegen das mehrsah wiedertehrende unbequeme =em, die in jener Regel unverdientersmaßen geadelt und zur Grundlage einer angeblich seinen Untersscheidung gemacht worden ist.

Herrn A. St..., Elberfeld. Über sinnerhalds finden Sie die gewünschte Auskunft auf Sp. 212 f. d. Jahrg. 1901. — Man kann sagen: »Elberfeld den ober sam 1. Märzs, aber nicht: »der 1. Märzs. Denn es liegt eine Zeitbestimmung vor, die nicht im Werfalle stehen darf.

Herrn B..., Abg. Sie möchten einen Unterschied gemacht wissen zwischen wiederholt und »wiederholentlich «, so daß letzteres dann anzuwenden wäre, wenn man etwas schon früher Getanes wiederholt oder von neuem tut, also z. B. sich habe wiederholt gebeten und ditte setzt wiederholentlich «. Dieser Unterschied dürste durch den Sprachgebrauch nicht gerechtsertigt werden; er ist auch wohl nur aus der sallchen Deutung von »wiederholentlich servorzgegangen, als sei dies eine Ableitung von dem Mittelworte »wiedersbolend «. Das ist aber nicht der Fall; vielmehr ist das i in der Endung zentlich überall ein unorganisches Einschiehes, das sich auf rein lautlichem Wege zwischen n und l entwickelt hat, z. B. wissentlich nicht von wissenschiehen, sondern aus mhd. wizzenlich. Die Rötigung, »wiederholentlich auf Handlungen zu beziehen, die wiederholt werden, fällt also weg, und man könnte danach sagen: »ich habe wiederholentlich gebeten«. Aber dasur erscheint uns eben gefälliger: »wiederholt« (s. Sp. 91). Für eine Handlung, die wiederholt wird, möchten wir weder wiederholt« noch »wiederholentlich« empsehlen; hier bietet sich, wie Sie selbsten obenerken, »von neuem«, auch »wieder, wiederum, noch einmal« u. ä., alles Ausbrücke, die mindestens beutlicher sind als jene.

Herrn Kn..., Halle a. d. S. Über die Wendung die Beteiligten sind sich darüber einig ist icon Jg. 1899, Sp. 206 gehandelt worden. Es ist dort ein Versuch gemacht, das sich zu erklären, zugleich aber auf die Überstüssigseit des Wörtchens hingewiesen. Für sprachwidrig vermögen wir die Wendung nicht zu halten; wir wollen aber gern noch einmal auf das völlig Entbehrliche des sich aufmerksam machen und den Sprachgebrauch des Würgerlichen Gesehuches empsehlen, wo es im §. 926 heißt: "Sind der Veräußerer und der Erwerber darüber einig (ähnslich in §. 929).

Herrn D. L..., Braunschweig. Gewiß schütteln wir ben Kopf, wenn ein Engländer unsern Vichow Workau nennt; benn wir fühlen eine gewisse Verpslichtung, fremde Personennamen unangetastet zu lassen, und verlangen dies auch von anderen Vössern. Daß sich aber in dem Verlangen dies Auch von anderen Vössern. Daß sich aber in dem Verlangen dies Angländers ein ganz anderes mationales Selbstgesühl ausspricht als in unserm ängstlichen Besmithen, unaussprechdare Namen wie Colqhoun, Willoughby u. a. möglichst echt wiederzugeben, das unterliegt doch wohl keinem Zweisel. Indessen mag man jene Forderung sür Bersonennamen im allgemeinen gelten lassen. Für ansländische Ortsnamen bedarf sie einer sehr starten Einschränkung. Hier gibt es sihr solche Städe, Flüsse uhm, die irgendwelche Bedeutung auch für andere Bölfer gewonnen haben, ost eine vollkstümliche Form, die nicht anzutasten ist. Die deutsche Sprache kennt kein "Parih«, sondern nur ein "Parih«, sondern nur ein "Parih«, sondern nur "Kobenhagen«, kein "Milann«, sondern nur "Robenhagen«, kein "Milann«, sondern nur "Malland«. Hier schünse der Franzose Aix-la-Chapelle statt "Aachen« sagt. In diesen Blättern ist schon oft auss nachdrückste darauf hingewiesen, daß man die alten, vielsach verdängten deutschen dauen auss

ländischer Orte halten oder wieder zu Ehren bringen solle: Nanzig für Nancy, Doornif für Tournay usw. Das int jedenfalls mehr not als die von Ihnen ausgeworsene Frage zu erörtern, ob Barbados« und » Jamaika« spanisch oder englisch auszusprechen seien! Wir meinen, daß von solchen urhrünglich nicht englischen Namen die englische Aussprache umbedingt fern zu halten ist. Sonst müsten wir jest auch » Luda, Havanna, Manika« usw. nach englisch=amerikanlicher Betse entstellen. — Schwierig sit die Frage nach der Aussprache solcher kateinschen Pflanzennamen, die von englischen, französischen usw. Bersonennamen abgeleitet sind, wie Dumontia, Desvauxia, Forsythia, Claytonia u. a. Es ist dei manchen gar nicht möglich, die dem Personennamen zusommende Aussprache und Betonung mit der kateinischen Endung in Einklang zu bringen. Das Ratsamste ist wohl, den Bersonennamen nach seiner Sprache wiederzugeden, seine Endung aber dem Lateinischen anzupassen, also Dumontia französisch auszusprechen und das t nicht zu unterdrücken; aber Desvauxia? zu sprechen Däwosia? Unsormen bleiben es ja immer. Bei etwas geläusiger gewordenen Ramen, wie Wellingtonia, ist natürlich eine möglichst deutsche oder kateinische Aussprache am Platze, schliche eincht Uéllingt'nia, sondern Wellingtonia und erst recht (mit deutscher Endung) » Bellingtonie». Übrigens ist diese ganze Frage u. E. von den Natursorschern zu lösen, die solche kateinischen Namen ansertigen, nicht vom Sprachverein; denn es handelt sich hier gar nicht um die beutsche Sprache. — Benn wir »Bauille, Cochenille« nach spanischer Beise mit is auszusprechen psiegen, nicht aber Cascarille, Sarsaparille«, so hat diese kurch mithlichen Bertehr bei uns eingesührt worden sind, diese aber durch die Schrift. Übrigens kommt nach unseren Beodachtungen bei »Cascarille« auch die Aussprache mit li vor, und wohl auch bei »Cascarille« auch die Aussprache mit li vor, und wohl auch bei »Cascarille«

Herrn Ph. Pf..., Berlin. Daß der Sat: »hier wird sich nicht gesetz u. d. gegen die Sprachtichtigfeit gründlich versicht, lehrt die einsache Erwägung, daß »sich als rüdbezügliches Hürwort auf einen Satzegenstand zurüdbezogen werden muß, ein solcher aber in der unpersönlichen Leidesogen werden muß, ein solcher aber in der unpersönlichen Leidesogen werden muß, ein solcher aber in der unpersönlichen Leidesogen werden muß, ein solcher aber in der unpersönlichen Leidesogen werden muß, ein solcher aber in der unpersönlichen Korm. Ebenso fallch ist: »es ist sich zu bedienen«. Matthias hat in seinem Sprachleben 2. Ausst.

S. 110 diese »herrliche Ausdrucksweise«, die leider recht verbreitet ist, in weiterem Zusammenhange besprochen, lehrreich und tressend wie immer.

(Merkwürdige Bortbildung.) In einer Befauntmachung über bie Spinnerei-Ausstellung in Rarlsruhe heißt es: Annmeldungen von Exponaten können durch Bermittelung des landwirtschaftlichen Bereins erfolgen.« Bas sich die Frau vom Lande wohl unter einem Exponat« vorstellen mag?

#### Beschäftlicher Ceil.

Herr Gymnafialoberlehrer a. D. Dr. Saalfelb hat auf einer mit Borträgen verbundenen Berbereise neue Zweigvereine ins Leben gerufen in Brieg, Bez. Breslau (mit vorläufig 31 Mitgliebern), Dirjchau (33), Graubenz (29), Haynau, Bez. Liegnits (35) und Kulm in Beftpr. (34).

D. Sarragin, Borfigenber.

#### Berbefferungen.

Auf Sp. 30 ber Rr. 1 muß es 8, 28 von oben Bilbelm Balbeyer ftatt Rubolf und 8, 10 von unten Appelbaum ftatt Appelmann helben.

Die Schriftleitung bittet febr,

- 1. bei allen filr ben Drud bestimmten Einsenbungen nur eine Seite zu beschreiben und einen breiten Rand zu laffen;
- 2. alle Buidriften, die die Buftellung der Beitichrift oder der Beihefte betreffen, unmittelbar an die Gefchäftsftelle bes A. D. Sprachvereins, Berlin W 30, Dobfir. 78, ju richten.

## Übersicht der Rechnung für das Jahr 1902.

A. Einnahme.

B. Ausgabe.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A      | ð  |                                                                                                     | A       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 1. Beftand aus d. Jahre 1901                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | 1. Sefgäftsführung:                                                                                 |         |
| 2. Beiträge von 229 Zweigvereinen (8 im Rudftanb)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 35 238 | 07 | A. Bereinsleitung.                                                                                  |         |
| (Nachen 298 M — Altenburg 258 M — Altona 216 M — Angerburg 24 M — Annaberg 22 M — Arnftadt 144 M — Afchaffenburg 17,40 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | a. Chrenfold des Borfigenden                                                                        |         |
| — Attendorn 26 .4 — Barmen 166,05 .4 — Baugen 132,06 .4 —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    | b. Schreibwart (einschl. Miete usw. d. Geschäftsraumes) . 1000,—                                    |         |
| — Attenborn 26 A — Barmen 168,05 A — Baugen 132,06 A —<br>Bebburg 44 A — Bergeborf 28 A — Berlin-Charlottenburg 2112 A<br>— Bielefeld 86 A — Bingen 62 A — Birtenfeld 22 A — Bitter-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | c. Bedürfniffe und Einrichtung ber Amteraume > 65,85                                                |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    | d. Boftgelb                                                                                         |         |
| Boppard 84 A — Braunichweig 590 A — Bremen 54,05 A —<br>Breslau 422 A — Bromberg 21,20 A — Bubweis 44,37 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | o. Rundschreiben und Berichte                                                                       | 3 024   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    | B. Schriftführer (einfchl. Leitung ber Belbefte):                                                   | I 1     |
| 94 A — Chemnis 184 A — Eill 56,27 A — Ezernovis 146,31 A — Danzig 140 A — Darmitadt 39,90 A — Deitsich 68 A — Diebenhofen 42 A — Döbein 96,05 A — Dortmund 112 A — Dresden 1046 A — Duisburg 352 A — Düsselvor 300 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | a. Ehrenfold                                                                                        |         |
| — Diebenhofen 42 M — Döbeln 96,05 M — Dortmund 112 M —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | b. Poftgeld                                                                                         | 1 221   |
| Eger 95,50 A — Eisleben 108 A — Elberfeld 538 A — Elbins                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    |                                                                                                     | 1 !     |
| gerate 82 4 — Gimsharn 14 4 — Gabelbarn 80 4 — Grint                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |    | C. Geigattstelle.                                                                                   | 1 .     |
| 114.50 <b>A</b> — Efgiwege 28 <b>A</b> — Effen 464 <b>A</b> — Entin 10 <b>A</b> — Hiensburg 34 <b>A</b> — Horbach 34 <b>A</b> — Frantfurt a. Op. 274 <b>A</b> — Frantfurt a. Op. 274 <b>A</b> — Frantfurt a. Op. 274 <b>A</b> — Freiburg 230 <b>A</b> — Hiensburg 24 <b>A</b> — Hiensburg 250 <b>A</b> — Hiensburg |        |    | a. Ehrenfold des Schapmeisters                                                                      |         |
| Frankfurt a. d. D. 126 M — Freiberg 130 M — Freiburg 230 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | b. Buchhalterinnen (Gehalt, Altersverforg Beitrag ufw.) > 2310,49                                   |         |
| unera 72 A — unieren 112 A — unigirmani 30 A — unigirmin 144 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | c. Betriebstoften bes Berlages 84,20                                                                | •       |
| — Glogau 60 . — Görlis 112 . — Gotha 38 . — Graz 395,90 . — Greifenberg 78 . — Greiz 76 . — Grimma 226 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | d. Allgemeine Geschäftsbetriebstoften                                                               |         |
| - Großröhrsborf 24 A - Guben 58 A - Halberstadt 126 A -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | f. Frachten und Postgelb, auch für Werbebetrieb 1282.85                                             |         |
| Salle 412 A — Hamburg 480 A — Hannover 500 A — Harburg 48. A — Seibelberg, 114. A — Seilbrann 240 A — Seiligenfight                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                                                                                                     | 1!      |
| 46 A - Seibelberg 114 A - Seilbronn 240 A - Seiligenstadt 30 A - Selmftedt 24 A - Silbesheim 442 A - Sirichberg 36 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | Ì  | 2. Bücerei                                                                                          | 178     |
| GRANGED # Gotsminhon 1/14 # GRana FO # Gora 70 40 #                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    |                                                                                                     |         |
| — Ina 30 A — Iglau 40,96 A — Inabrud 170,65 A — Ihera 30 A — Iglau 40,96 A — Inabrud 170,65 A — Ihera 30 A — Ramenz 21 A — Rarléruhe 500 A — Raffel 1622 A — Rattowis 210 A — Rempen 138 A — Riel 183 A — Riagenfurt 201,11 A — Roblenz 400 A — Rolberg 20 A — Romar 164,10 A — Rönig 1742 A — Rönigsberg 252 A — Königsbütte 54 A — Könighter 24 A — Ronfanz 34 A — Ködin 64 A — Rökfen 189 A Chronic 200 A — Roblenz 400 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |    | 3. Roften der Bewegung:                                                                             | 1       |
| 1622                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        | 1  | a. Hauptversammlung                                                                                 | 1       |
| 154,10 A - Roln 742 A - Ronigeberg 252 A - Rönigebiltte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |    | b. Gesamtvorstandssisungen                                                                          | 0.50    |
| Röthen 38 M Rottbus 104 M — Rrefeld 142 M — Rrems 309,27 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |    | c. Ausschußsitzungen                                                                                | 2 176 ( |
| - Primmitimali XA A - Providati 27.17 A - Profolmin 43 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        | i  | <u></u>                                                                                             |         |
| — Latbach 59,78 A — Leer 30 A — Leipa 68,20 A — Leipzig 320 A — Leitmerth 86,96 A — Leoben 133,03 A — Liegnih 66 A — Ling a. d. D. 102 A — London 1002 A — Libben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |    | 4. Rosten der Werbearbeiten:                                                                        |         |
| 66 A - Ling a. d. D. 102 A - London 1002 A - Lübben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        | ;  | a. Chrenfold des Leiters des Werbeamtes 1200,—                                                      |         |
| 74,05 A — Libed 306 A — Ludwigsburg 122 A — Lugano 20 A — Magdeburg 416 A — Mailand 300 A — Mains 82 A — Mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | i  | b. Betriebsausgaben und Postgeld bes Leiters > 136,90                                               | 1       |
| burg (Drau) 377,12 A — Marienburg 38 A — Marienwerder                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    | o. Drudfachen zu Werbungen der Bereinsleitung, der                                                  | ]       |
| - Met 340 A - Minden 82 A - Dorthingen 84 A - Weigen 80 A - Mihlhaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | Geichäftelle, b. Werbeamtes, b. Zweigbereine usw. > 1458,13<br>d. Werbereisen, Borträge usw 1339,55 | 1       |
| (Thur.) 26 A — Mülheim (Rhein) 104 A — Milheim (Ruhr)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    | o. Beihilfen an Bweigvereine                                                                        | 5 484 5 |
| - Magbeburg 416 A — Maitand 300 A — Maing 82 A — Mar- burg (Drau) 377,12 A — Martenburg 38 A — Mari- burg (Drau) 377,12 A — Martenburg 38 A — Mariemverder 290,05 A — Martirdo 28 A — Meiningen 84 A — Meihen 80 A  — Meh 340 A — Minden 82 A — Mörs 20 A — Mühhaufen (Thu.) 26 A — Mühelm (Mein) 104 A — Mühhem (Nhh) 16 A — Minden 460 A — Mühen (Hann), 130 A — Minden 306 A — Matel 234 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 234 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A — Maumburg 75 A — Mendrandenburg 40 A — Matel 284 A —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |    |                                                                                                     |         |
| 40 A — Reuntirchen 86 A — Neuruppin 70 A — Reuftettin<br>70 A — Norden 196 A — Rilrnberg 160 A — Oberfrohna 76 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    | 5. Rosten der Zeitschrift:                                                                          |         |
| - Oberhausen 106 M - Olbenburg 138 M - Opbeln 270 M -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    | a. Schriftsold:                                                                                     |         |
| Denabrild 46 M — Paderborn 58 M — Pforzheim 69 M — Pirna<br>126 M — Riouen 126 M — Blön 50 M — Roien 204 M —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |    | 1. Schriftleiter                                                                                    | i       |
| 126 A — Plauen 126 A — Plön 50 A — Pojen 201 A —<br>Potedam 236 A — Prag 92,07 A — Prilm 30 A — Quedinburg<br>74 A — Rathenom 10 A — Ratibor 206 A — Rectinghaufen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | 2. Mitarbeiter                                                                                      | ł       |
| 74 Rathenom 10 Rathor 206 Realinghaufen 36,05 Reichenberg 549,75 Remicheld 50 Robleben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | b. Drucklosten und Buchbinderarbeit 4153,70                                                         |         |
| 56 A. — Rostock 10 A. — Rudolstadt 102,05 A — St. Goars                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | 1  | o. Papier                                                                                           |         |
| St. Goarshaufen 38 M — Schildberg 26 M — Schlawe 88 M — Schopfheim 30 M — Schwerin 116 M — Siegen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | i      |    | d. Anzeigen und Beilagen                                                                            |         |
| 152 M — Slawentit 224 M — Sobernheim 24 M — Sömmerda<br>26 M — Sonderburg 17,40 M — Sonneberg 46 M — Stade 50 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |    | o. Berfendungstoften (Berlin und halle) 3645,02                                                     | 10.000  |
| — Stendal 118 M. — Stettin 346 M. — Stralsund 43,80 M. —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | f. Postgeld und Amtebeburfnisse                                                                     | 18 899  |
| Strasburg (Wefipr.) 22,05 M — Strasburg (Elf.) 350 M — Stutts<br>gart 248 M — Tangermünde 30 M — Tepliz 68,35 M — Tetschers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    | 0.00 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1                                                          |         |
| Bobenbach 238,89 A — Thorn 340 A — Tilfit 104 A — Tol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |    | 6. Roften der Beihefte, Berdeutschungsbücher und                                                    |         |
| femit 46 M — Tonbern 42 M — Torgan 90 M — Trarbach 42 M — Treptow a. b. R. 84 M — Trier 220 M — Trieft 46,04 M —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |    | anderer verfänflicer Druchachen:                                                                    |         |
| Troppau 202,92 A - Tilbingen 40 A - Berben 36 A - Bierfen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    | a. Beiheft 21 (Papier aus dem Borjahre)                                                             |         |
| 50,05 A — Bermelstirchen 94 A — Befel 127,70 A — Beglar<br>132 A — Bien 124,72 A — Wiesbaben 120 A — Bilhelmshaven                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | b. Berdeutschungsbücher (Papier aus dem Borjahre) . > 613,51                                        | 4 000   |
| 110 A - Windhoef 100 A - Wolfenbüttel 18 A - Worbis 30 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |    | c. Juhaltsverzeichnis der Beitschrift 1886 — 1900 3627,53                                           | 4 996 ! |
| — Wurzen 88,10 M — Beit 58 M — Berbst 88 M — Bentenroda 54 M — Bittau 516 M — Bichopau 44 M — Bwickau 84 M)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |    | 7 Bankkishanas.                                                                                     |         |
| 3. Beitrage von 2482 unmittelbaren Mitgliedern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8 458  | 20 | 7. Bericiedenes:                                                                                    |         |
| 4. Für Drudjacen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 400  | 03 | a. stolich det Gelmaltoliche, Dioplitupe.                                                           | 1       |
| - · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |    | 1. Miete und Generversicherung                                                                      | 1       |
| a. Erlös aus dem Verkaufe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 069  | 12 | 3. Steuern und Stempelgebuhren 28                                                                   |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 003  | *3 | b. Chrungen , Beitrage an Bereine 496,40                                                            |         |
| 5. Sonftige Einnahmen:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | l '    | li | c. Insgemein, auch Auslagen für beforgte Bücher,                                                    |         |
| a. Zinjen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1      |    | Drudsachen für Zweigvereine und Rudjahlungen 244,96                                                 | 1 055   |
| b. Auslagenerstattungen und besorgte<br>Drucksachen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |    | d. Stiftungen                                                                                       | 1 655   |
| c. Diederichsstiftung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 401  | 05 |                                                                                                     | 43 928  |
| or with the state of the state                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        | 33 | o. Bur Deutschen Bant gegeben behufs Berwahrung f .# 17904,75                                       |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 49 441 | 18 |                                                                                                     | 21 904  |
| d. Abgehoben von der Deutschen Bant (Rückahlungen)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |    | Bestand                                                                                             | 1 513   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | _  |                                                                                                     |         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 67 345 | ชฮ |                                                                                                     | 67 345  |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |    |                                                                                                     |         |

#### A. Überfict.

|           |  |  | 9 | Pasi | enf | eft | anb | ./6 | 1 513.17  |
|-----------|--|--|---|------|-----|-----|-----|-----|-----------|
| Ausgabe . |  |  |   |      |     |     |     | >   | 65 832,76 |
| Einnahme  |  |  |   | •    |     |     |     |     | 67 345,93 |

#### B. Nachweisung des Bereinsbermögens in Bertpapieren.

|    |      |         |          |               |                                    | 89    | eftan      | d von   | 1902  | •          |      |     |      |     |             |     |        | Rennwe | rt  | Börfenwert 31./12. 02 |
|----|------|---------|----------|---------------|------------------------------------|-------|------------|---------|-------|------------|------|-----|------|-----|-------------|-----|--------|--------|-----|-----------------------|
| 5  | Stüd | 31/0    | / Deutse | che Reichs    | anleihe B. J                       | M 354 | 91/9       | 5 je 20 | 00 🎜  | <b>K</b> . |      |     |      |     |             |     |        | 10000  | A   | 10210,— 🚜             |
| 5  | >    | 3%      | Deutsch  | he Reichs     | anleihe E. A                       | 1758  | 301/4      | . 2054  | 13 je | 200        | A    |     |      |     |             |     |        | 1000   | •   | 917,— »               |
| 1  | •    | 31/00   | / preuß. | tonfolid.     | anleihe E. A<br>Staatsanlei<br>*   | he B. | <b>№</b> 2 | 17 180  |       |            |      |     |      |     |             |     |        | 2000   | >   | 2042,— >              |
| 6  | >    | 31/. 9  | /a · » ~ | •             | >                                  | D.    | <b>№</b> 3 | 28 349/ | 54 je | 500        | M    |     |      |     |             |     |        | 3000   | •   | 3063,— »              |
| 3  | •    | 31/ 0   | /. »     | <b>&gt;</b> . | >                                  | C.    | № 5        | 63 996. | 536   | 691.       | 167  | 652 | ie i | 100 | ى 00        | K.  |        | 3000   | >   | 3063,— »              |
| 1  | >    | 31/2 0  | /o >     |               | >                                  |       |            |         |       |            |      |     |      |     |             |     |        |        |     | 510,50                |
| 10 | •    | 31/20   | / preuß. | tonfolid.     | Staatsanlei                        | he E. | Nº 1       | 177089. | 181   | 242.       | 18   | 145 | 2. 1 | 814 | <b>453.</b> | 181 | l 458. |        |     |                       |
|    |      |         |          |               | 2/45 je 300                        |       |            |         |       |            |      |     |      |     |             |     |        |        | >   | 3063, >               |
| 3  | •    | 31/0    | oftbrei  | ukische Bi    | andbriefe C.                       | JG 19 | 641.       | 12609   | . 27  | 642        | ie 1 | 000 | K    |     |             |     |        | 3000   | >   | 2979,— •              |
| 1  |      | 0 1 7 0 | / O sr.  | £ 100 A       | mr                                 | 72 04 | 1 010      | •       |       |            |      |     |      |     |             |     |        | 1 000  | >   | 997,— >               |
| 1  | >    | 31/20   | / preuß. | fonfolid.     | Staat&anlei                        | be B. | Ji 1       | 62499   |       |            |      |     |      |     |             |     |        | 2000   | >   | 2042, >               |
| 3  | >    | 31/. 9  | /a ` » ົ | •             | = Planobrieje<br>Staatsanleil<br>> | C.    | Nº 4       | 86430/  | 2 je  | 1000       |      |     |      |     |             |     |        | 3000   | >   | 3063,— »              |
|    |      |         | •        |               |                                    |       |            | •       | •     |            |      |     |      | _   |             |     |        | 31500  | 16. | 31 949 50             |

#### C. Wertbeftande.

| 7. Chrentranz 8. Jölner 9. Dunger      | 1. <b>Borräte:</b> a. Drudfachen: 1. Berbeutschungsbücher 1—9 | A | ð | itbertrag  2. <b>Ausstehende Forderungen auf Barwert zurüd</b> = geführt: a. Außenstände im Buchhandel                    | .A.<br>6694 | <u>\$</u>   |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| Du πρετεταίζει   0034   — ■ 1 3300   — | 7. Chrentranz                                                 |   |   | d. Desgl. ber unmittelbaren Bereinsmitglieber 60,— o. Hür Anzeigen und Beilagen ber Zeitschrift (zus- meist noch laufend) | 575         | _<br>_<br>_ |

#### Gejamtvermögen des Jahres 1902.

| A. | Raffenbestand            |     |      |    |     |   |     |      |     |    | M | 1 513,17  |
|----|--------------------------|-----|------|----|-----|---|-----|------|-----|----|---|-----------|
| В. | Bereinsvermögen in Bert  | pat | oier | en | zui | n | Böı | cjer | ıwe | rt | * | 31 949,50 |
| C. | Bertbestände             | •   |      |    | •   |   |     |      |     |    | > | 9 350,—   |
|    | Deutsche Bank (angelegt) |     |      |    |     |   | •   | •    |     |    | • | 4 000,—   |
|    |                          |     |      |    |     |   |     |      |     | _  | Ж | 46 812,67 |

### Der Borfigende:

#### Der Schakmeifter:

D. Sarragin.

F. Berggolb.

An merkung: Aus den Mitteln der Diederichsstiftung des A. D. Sprachvereins erhalten folgende Anftalten die Zeitschrift für die Jahre 1903/04 unberechnet:

a) Die Lehrer- und Lehrerinnenseminare und Bildungsanstalten in Altdorf, Altendurg, Aldassender, Auerdad, Bayreuth, Bensheim, Berent, Borna, Bildedurg, Bunglau, Burgsteinfurt, Desjau, Detmold, Deutsch-Krone, Dillensburg, Echstäte, Briefinad, L.). Estingen, Frankadd, Friedeberg, Genthin, Hodersleden, Hildendad, Piedeberg, Genthin, Hodersleden, Hildendad, Piedeberg, Benin, Kodurg, Königsberg, Koschmin, Krith, Lichtenslein-Kalinderg, Linnich,

Lübtheen, Meersburg, Mettmann, Mirow, Montabaur, Nagold, Neukloster, Reuwied, Odenkirchen, Ols, Oranienburg, Olcjas, Osterburg, Otwoelter, Cfalzburg, Brenzlau, Breuß. Friediand, Hyrth, Sagan. Schleitz, Schleitstad, Schulb, Schleitz, Schleitstad, Schulb, Sircustur, Schwädeln, Schwadach, Schwad. Gmind, Segeberg, Sonderskaufen, Soek, Straubing, Auchet, Bechia, Weimar, Melhenfels, Wunstorf, Rühnacht, Birtch.

b) Die Lesezimmer der Hochschulen in Basel, Bern, Bürich.

c) Die Deutsche Realschule in Konstantinopel.

d) Das Großgerzogliche Athenaum in Luxemburg.

Borftebenbe Rechnungsüberficht habe ich geprüft und mit ben Büchern und Belegen übereinstimmend befunden. Effen (Ruhr) ben 23. April 1903. 28. Seyne, Schapmeifter bes Zweigvereins Effen.

Auf Grund verschiebener Stichproben habe ich die Uberzeugung erlangt, daß die obige Abrechnung des Sprachvereins vollständig in Ordnung ift.

Bittau ben 23. April 1903.

Dr. Baul Gahlenber, Oberlehrer am Ronigl. Realgymnafium.





Soeben ift erschienen:

#### Berdeutschungsbücher

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

#### VII.

## Die Schule.

Berbeutichung ber hauptfächlichften entbehrlichen Fremdwörter ber Schuliprache,

bearbeitet von

Dr. Rarl Scheffler, Gymnasialoberlehrer in Braunschweig. 3weite verbefferte Auflage, 21-24. Tausend.

Breis: 60 Blennia.

Den Bereinsmitgliedern steht ein Abbrud auf ihr Berlangen fostenlos und posifrei zur Berfügung.

Empfohlen merben:

## Briefbogen

mit bem Bahlipruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stlick, posifret: 1,30 %.

## Tennistafeln

Die gleichen Tafeln unaufgezogen toftenios.

Die Beichäftsftelle

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W. 20, Dogftrage 78.

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find ju richten an ben Borfigenben,

Geheimen Oberbaurat Otto Carragin, Berlin-Friedenau,

Usambara - Kaffee Bfd. # 1,-, 1,20, 1,40, SCHES-KOLONIAL 1,60, 1,80, 2,-. Brasilianischer Honig BERLIN Bfd. . 1,-, aus= folieflich Glas. Erdnuss - Speiseol Rilo .# 1,80. Hoflieferant Daj. b. Raifers u. Gr Agl. Hoheit Bfb. . 0,95. b. Großberzogs v. Hola-Linv. 2, Meetlenburg = Schwerin. 1/2 Lit.=Flaschen .# 2, " 3,50. Saupt - und Berfandgefcaft: \*\* Kamerun-Kakao Berlin C., Jerufalemerftr. 28. Bfb. # 2,- und 2,20. Bweiggeschäfte: Kamerun - Schokolade Berlin, Leipzigerftraße 51. Schillftraße 16. \$fb. # 1,20, 1,60, 2,20. Rantftraße 22 Kolonial-Zigarren Allt Moabit 121 Breslau, Trebnitgerftraße 24. Dresden, Bahnegaffe 8. Raffel, Dobenzollernftraße 40. b. .# 4-25 bas Sundert. (215)Rablreiche Leibzig, Schulftraße 12. München, Schellingfir. 74/60. Biesbaben, Gr. Burgftraße 13. Anertennungsichreiben. Preisliste kostenfrei.

Otto von Leixners nachstehende Werte sind im Verlage von

Otto Janke, Berlin S. W. 11 erschienen und burch alle Buchhandlungen zu beziehen:

Die beiden Marien. Erzählungen. 2. Aufl. 50 & Aus vier Dimensionen. Humoresten. 2. Aufl. 50 & Blitz und Sterne. Novellen. 1 .A. Die Chereisen. Humoristische Erzählung.

4 .#., geb. 5 .#.

herzensergießungen eines Ungläubigen.

2. Aufl. 4 M, geb. 5 M. Der Frad Amors. Der Stipendiat des Freiherrn

von Erd. Zwei Erzählungen. 3 M, geb. 4 M. Tas Apostelchen. Gine stille Geschichte. 2 M.

Randbemerlungen eines Einfiedlers. 2 .A.

Herbstfäden. Scherz und Ernst. 2 M, geb. 3 M. Dentiche Worte. 2 M.

Anleitung in sechzig Minuten ein Bigtopf zu werden. 50 &

Also sprach Zarathustras Sohn. Roman.

2 M, geb. 3 M. Boetifche Berle. Band I. Gebichte. 2. Aufl.

2 . 4, geb. 3 . 4.

Band II. Dämmerungen. 2. Aufl.

2 M, geb. 3 M.

Band III. Erträumte Liebe. 2 M, geb. 3 M.

Geldfendungen und Beitrittserflärungen iführlicher Beitrag 3 Mart mofür bie Zeitichrift und sonftige Drudichriften bes Bereins geliefert werben) an bie Geschäftisstelle 3. D. bes Schapmeifters Berlagebuchfündler Gerbinand Berggold in Berlin W30, Ropftraße 78.

Briefe und Zusendungen filr die Zeitschrift an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Dstar Streicher in Berlin NW 52, Paulftruße 10, für die Biffenichaftlichen Beiberte an Professor Dr. Paul Pietsch in Berlin W30, Mohitraße 12, für das Werbeamt an Oberlehrer a. D. Dr. Gunther Saalfeld, Berlin-Feledenau, Sponholzstraße 11.

# XVIII. Jahrgang Ar. 6



# Allgemeinen Deutschen Sprachvereins

## Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Worstandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Zeitschrift erscheint jährlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Satung 24).

Die Beltidrift tann auch burd ben Buchhanbel ober bie Boft für 8 . jährlich bezogen werben.

Inhalt: Deutsche Kunstausdrücke des Fußballspiels. Bon Prof. Dr. Konrad Roch. — Familiensideikommiß — Ahnengut. Bon Oberlandesgerichtstrat Julius Erler. — Zur Berdeutschung der lateinischen Fachausdrücke in der deutschen Sprachlehre. (Fortsesung.) Bon Professor Dr. Konrad Rudolph. — Glauche. Bon Professor Dr. Hermann Dunger. — Kleine Witteilungen. — Zur Schärfung des Sprachgesühls. — Bücherschau. — Zeitungsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Briestaften. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Deutsche Aunstausdrude des Sugballspieles.

Im Laufe des letten Jahrzehnts ist ber Fußball auf ben meiften beutschen Spielplagen beimifch geworben gum großen Segen für unfre mannliche Jugend, ber bas fraftige Spiel eine nie versiegende Quelle reinen Bergnügens und zugleich ein Stahlbad für Leib und Seele bietet. Damit ihr biefe Luft erhalten bleibe und ber Rugen bes Spieles ihr ungeschmalert zugute tomme, haben die leitenden Rreise auf diesem Gebiete icon immer ernst= lich darauf Bedacht genommen das Spiel unfrer deutschen Bolisart entsprechend auszubilden und feinen Betrieb von jeder Musartung frei gu halten. Ramentlich war von Aufang an ihre Aufmerkfamkeit barauf gerichtet, daß bie Runftausbrude im Spiele gut beutsch sein follten. Indes ift gerade bies ihnen feineswegs nach Bunich gelungen. Mit bem Spiele, bas zwar in England nicht feinen Urfprung bat, aber bon bort ju uns herübergekommen ift, haben sich leider von brüben auch eine Anzahl englischer Ausbrude bei uns eingeschlichen. Und ba sich auf beren Gebrauch un= reife Rnaben und Jünglinge gern etwas zugute tun, fo hört man auf recht vielen Spielplägen ein widermartiges Raudermelich, bas unfrem toftlichen Spiele in ben Augen echt vaterlandisch gefinnter Manner Gintrag tun muß.

Um diejem Ubelftande ju fteuern, hat ber Bentralausicus gur Forberung ber Bolts = und Jugenbfpiele in Deutschland eine Bufammenftellung beuticher Runftausbrude bes Sugball= fpieles von mir anfertigen laffen mit bem Auftrage, fie bem Borftanbe bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins einzureichen. Dabei haben mich mit fachtundigem Rate unterftutt die herren fr. Boghammer (Berlin), Brof. 28. Gope (Braunichweig), Bb. Beine= ten (Berlin), Turninfpettor A. hermann (Braunichweig), Brof. Dr. Rohlraufch (Sannover), Turninfpettor R. Möller (Altona), stud. jur. C. Berla (Berlin), Referendar E. Randt (Leipzig), Dberlehrer Dr. R. Scheffler (Braunfdweig), Dr. med. F. A. Schmidt (Bonn), Dberturnlehrer gr. Schröber (Bonn), Ilniversitätsturn= lehrer Sturm (Tübingen), Brof. Dr. Illfrich (Beibelberg), Dber= lehrer Fr. Bappenhans (Blon), Oberlehrer Dr. E. Bitte (Blankenburg a. S.). Indem ich ihnen allen meinen verbindlichsten Dant für ihre freundliche Mitarbeit ausspreche, füge ich bingu, daß ich Bh. Seineten besonders verpflichtet bin, sowohl seinem grundlichen Buche über bas Sugballipiel (erfchienen bei G. Beife, Stuttgart 1898), wie auch feinen perfonlichen Mitteilungen, und baß ich für bie Ausbrude bes gemischten (Rugby) Spieles mich meift ben Borschlägen bes Brofesjors Dr. Ullfrich angeschloffen habe.

Im wejentlichen handelte es sich um die Ausgabe, die deutschen Spielausdrücke sestzustellen, die augenblicklich in den Regeln, Spielbeschreibungen und Zeitungsberichten vorwiegend im Gebrauche sind. Seitdem ich mich zum ersten Male an deutsche Fußdallregeln (die 1. Aussage erschien bei D. Häring, Braunschweig 1875) und an eine deutsche Beschreibung des Spieles (im Pädagogischen Archiv 1877) herangewagt hatte, ist in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz eine umfangreiche Literatur über das Spiel entstanden, die sorgfältige Berücksichtigung verdiente, allerdings mit der Einschränkung, daß alles Undeutsche auszumerzen war. So habe ich mich z. B. nicht entschließen können, sür das Spiel mit »Ausnehmen des Balls« den gebräuchlichen Ausdruck »AugdysSpiel« auszunehmen, sondern den wenig verbreiteten »gemischtes Spiel« (vgl. den »gemischten« Sprung Lions) vorziehen zu müssen geglaubt.

Wenn wir darauf rechnen wollen, daß die deutschen Ausbrude bei unfrer spielenden Jugend sich allgemein einburgern und die englischen, vielfach arg entstellten ganglich verdrängen, so ift bei ihrer Auswahl nicht allein barauf Rudficht zu nehmen, bag fie möglichft treffend find; nein, fie durfen auch nicht farblos und gefünftelt fein, fondern muffen ihr voll und fraftig ins Dhr fallen. Im Rampfe gegen das häßliche Fremdwort »Goal«, noch häßlicher »Johl« gesprochen, bat fich unser matter Husbrud » Mal« als zu schwach erwiesen; also erfegen wir ihn überall, wo es angeht, durch » Tor«. » Wir haben ein Mal gewonnen«, klingt allzuwenig frifch; sein Tor gewonnen!« entspricht bem froben Giegesbewußtsein weit mehr. Die zweite Reihe in der Rampfesaufstellung barf nicht »Mittelfpieler« heißen, icon beshalb nicht, um bie Bermechjelung mit den mittleren Spielern ber Sturmerreihe gu vermeiben. Beit fraftiger lautet ber Ausbrud » Martmanner« für diese brei Spieler, die gleichsam das Rückgrat ber Partei bilben follen. Es tommt bingu, daß diefer Ausbrud, fo wenig er noch auf die jegige Aufstellung paffen mag, fich fehr weit verbreitet findet, ja auch in den Gislauf = und Schwimmfpielen, bie eine Nachahmung unfres Jugballs find, vielfach eingeführt ift. 3m Sprachgebrauche ber maggebenden Sportsvereine und Berbande überwiegt neuerbings ber Ausbrud »halbspieler«. Bon meinen alten Berbeutichungen aus ben fiebengiger Jahren möchte ich perfonlich tros allen Ginfpruchs baran festhalten, ben Guhrer

ber Partei nach altbraunschweigischer Sitte »Spielkaiser«, abgekürzt »Kaiser«, zu nennen, in der Meinung, daß dieses Krastwort allein das unangenehme Fremdwort »captain«, sprich Käpt'n, zu versbrängen imstande ist und den Spielenden nicht mehr auffallend sein wird, wenn sie schon auf der Schule daran gewöhnt sind. Der turnerisch gesärdte Ausdruck »Spielwart« wird jedensalls der Poesie des Fußdallampses weniger gerecht.

Besondere Midficht ist auf passende Abkürzungen zu nehmen; man sagt z. B. allgemein abgekürzt »Ede« statt »Edstoß«, »Schluße statt »Schlußipieler« usw. Der wenig geschmadvolle Ausbruck hinterspieler, um den wir leider nicht herumsommen können, ist so abzukürzen, daß z. B. statt »Er spielt als rechter hinterspieler« gesagt wird: »Er spielt rechts hinten«.

Endlich müssen die enigen Ausdrücke, die inmitten des Spieles als Zuruse gebraucht werden sollen, sich insosern dazu eignen, daß sie sich bequem auch während des eiligen Lausens aussprechen lassen und durch helle Bokale besser vernehmbar sind. An Stelle des undeutschen »Zentrens« soll allgemein der Zurus sauten: »Witte!«, der verständlich genug den Spieler dazu aussorbert, den Ball nach der Mitte hin zu spielen. Und zwedmäßiger als das meistgebräuchliche »Passen« mahnt der Auf »Abgeben!« den, der selbstsüchtig den Ball zu lange sür sich behält, ihn einem Witsspieler zuzuspielen; das turz gehaltene »Abgeben!« ertönt schnell, scharf, das gedehnte »Absgeseh!« gibt dem Spieler, der immer noch zaudert, nachdrücklichen Unwillen kund.

Dem Betriebe bes Fußballspieles in Deutschland wird es in hohem Grabe ju gute fommen, wenn jeder Fugball=Berein, Berband und Bund mit aller Entschiedenheit die englischen Kunft= ausbrude von ben Spielplägen verbannt und auch in ben Spielberichten überall streng auf richtiges Deutsch halt. Bei ber erften Einübung bes Spieles mit ber Schuljugend muß selbstverständlich gleich ber Anfang damit gemacht werben; doch find die jungeren Spieler immer geneigter, dem Borbilbe ber Erwachsenen zu folgen, als ber Borfdrift ihrer Lehrer. Darum richtet ber Bentral= ausichuß gur Forberung ber Bolts: und Jugenbipiele in Deutschland an alle vaterländisch gefinnten Freunde bes Spieles die bringende Bitte, ihn in feinem Beftreben, bas in ben Spielregeln feines Unterausschusses (erschienen bei R. Boigt= lander, Leipzig) zu Tage tritt, fraftig zu unterftuben und jedes Fremdwort aus dem Spielbetriebe ju tilgen. Soffentlich gelingt es, für meine Busammenftellung ber Runftausbrude überall die notwendige Einmütigfeit zu erzielen. Go wird unfer Spiel, bas icon auf Taufenben von beutschen Spielplägen feste Burgeln geschlagen bat, im vollen Sinne bes Worts ein echt beutiches Spiel werben.

```
to allow = bewilligen, au=
  iprechen.
appeal - Einsbruch
Association Football = Juß=
  ball (einfacher Fußball, ohne
  Aufnehmen des Balles).
backs = hinterspieler.
to back up = aufruden, unter-
  ftüpen.
captain = Spielmart (Spiel-
  faifer).
to caution = verwarnen.
to centro = nach ber Mitte
  stogen.
centre! = (Zuruf) Mitte!
centre - forward = Mittel=
  ftürmer.
to charge = anrennen, vor=
  laufen.
```

```
to collar = jesthalten.
combination = Busammenspiel.
corner == Ede.
corner-kick = Edball, Edstoß.
crossbar = Querftange.
dead - ball - line = Spieigrenze.
to disallow the charge = ben
  Borlauf verbieten.
drawn = unentichieben.
to dribble = treiben.
to drop = einen Sprungftog
  (Prellftoß) ausführen.
drop-kick = Sprungftog (Brell=
  ftok).
drop-out = Abstoß (im ge=
  mijchten Spiel).
fair = anständig, ehrlich.
fair-catch = Freifang.
fairly held = festgehalten.
```

```
forwards = Stürmer.
                                  to pass = abgeben, zuspielen.
                                  penalty-goal = Straftor.
penalty-kick = Straftof.
foul = ungehörig, unehrlich.
free-kick - Freistoß.
fullback = Schlugspieler (im
                                  place-kick = Blatitos.
                                  punt = Fallstoß.
  gemischten Spiele).
                                  referee - Schiedsrichter.
goal = Tor, Mal.
goal-keeper = Tormächter.
                                  Rugby Football - gemischter
                                    Fußball (mit Aufnehmen bes
goal-kick = 1. (im einfachen
  Spiel) Abstoß (vom Tore).
2. (im gemischten Spiele)
                                  rush = Borftog. [Ballet). to rush = einen Borftog machen.
                                  rush = Borftok.
  Torfloß (auf das Tor).
                                  score = Spielergebnis.
goal-line = Mallinie (Torlinie).
                                  to score a goal = ein Tor ge-
goal-post = Torpfosten, Mal-
                                    winnen, zählen.
                                  scrummage — Gedränge (Men-
  stange.
half-back - Salbipieler, Mart-
                                    gen).
                                  shoot — Schuß (Stoß) aufs Tor.
  mann.
half time = Salbzeit.
                                  to shoot = ichießen.
halves = Blural von half-back.
                                  to tackle = faffen, halten.
                                  team = Mannichaft, Riege.
three-quarter back = Drei-
hands! = Hand!
to heel out = herausfersen.
in-goal = im Mal, Malfelb.
                                    viertelfpieler, Sinterfpieler.
to kick = stoßen.
                                  to throw forward - vormerien.
kick-off = Anstoß.
                                  to throw out - hereinwerfen.
to knock-on = vorichlagen.
                                  touch = Mart, Seitenlinie.
linesmen - Linienrichter.
                                  touch down = Sanbauf.
mark = Rerbe.
                                  to touch down
                                                    = anhalten
                                    (die Sand auflegen).
match = Bettfpiel.
                                  touch - in - goal = Malmart.
no side = Schluk.
                                  touch-judges = Linienrichter,
to obstruct = itoren, im Bege
                                     Seitenrichter.
  steben.
off side = abjeits.
                                  touch-line - Marflinie, Seiten-
on side = im Spiel.
                                    grenze.
                                  tripping = Beinstellen.
try = Versuch.
out! = aus!
out of play = aus bem Spiele,
                                  unfair = ungehörig, unfein.
  tot.
   Braunichweig.
                                              Ronrad Roc.
```

#### Samilienfideitommiß - Ahnengut.

Welch ungefüges, häßliches, unbeutiches Bort: Familienfibeltommiß! Dem beutschen Sprachgefühl fremb hat es Jahrhunderte hindurch feinen Blat in ber beutschen Gefetgebung behauptet, obgleich es an Gelegenheit und Bemühungen, es auszumerzen, nicht gefehlt hat. Seine Dafeinsberechtigung tann beute nur noch mit bem hinweis auf bie angebliche Unmöglichkeit begrundet werben, ein gutes beutsches Erfagwort zu bilben. Allein verbient bie beutsche Sprache wirklich biefes Armutszeugnis? Saben wir nicht die Worte Stammgut, Erbgut, Familiengut, und fonnen wir nicht neue Borte wie Gefchlechtsgut, Abnengnt einwandfrei bilben? 3ch halte ben Ausbrud Abnengut für ein paffendes Erfatwort. Da es eine Neubildung ift, fo ift eine Berwechslung mit ahnlichen Einrichtungen nicht zu beforgen, ein Borgug, ber den Borten Stammgut, Erbgut, Familiengut abgeht. Much bas Befen bes Familienfibeitommiffes findet in bem Borte Uhnengut einen genügend beutlichen Husbrud. Familienfibeis tommiffe werben geftiftet, um den Rachfommen bes Stifters bis in die entfernteften Grabe ein Befittum gu fichern, bas fich im Bege ber Einzelfolge von Urahnen auf Entelfinder vererbt und barum bem jeweiligen Fibeitommigbefiger eine gewiffe Bertrauentstellung anweist. Neben der wirtschaftlichen Bedeutung bes Familienfibeikommisses für die Familie tritt als bezeichnend bervor, daß es geeignet ist — besonders, wenn die Folgeordnung den Mannsftamm bevorzugt - bas Ansehen bes Familiennamens zu förbern. bem Glanze ber Familie zu bienen. Das Wort Abnengut brudt nicht nur die Bererbung von Gefchlecht gu Gefchlecht aus. sondern es hat auch einen vornehmen Klang und spiegelt barum ben Familienglang wieber. Außerbem ift es gu allen bier in

Frage tommenden Zusammensehungen sähig. Man kann, ohne in der Ausdrucksweise hart oder geschmacklos zu werden, sagen: Ahnengutsstiftung, Ahnengutsstifter, Ahnengutsbesither, Ahnengutsfolger, Ahnengutsanwärter, Ahnensutspflegschaft, Ahnengutspfleger, Ahnengüterbehörde oder Behörde für Ahnengutssachen, Ahnengüteraussicht, Ahnengüterrecht, Ahnengutssachen, Ahnengüteraussers mögen, Ahnengutsanspruch, Ahnengüterverband. Vielsleicht regen diese Zeilen dazu an, die Ersahfrage bei der in Ausssicht genommenen Umgestaltung der preußischen Fideikommißsgeschung nochmals zu erwägen.

Marienwerber.

Julius Erler.

## Jur Verdeutschung der lateinischen Sachausdrucke in der deutschen Sprachlebre.

Bon Konrab Rudolph.

(Fortfegung.)

Kern nannte alle Satteile außer dem Subjekt und Prädikat » Bestimmungen « und teilte sie nach ihren Beziehungen in Haupt= und nach ihren Formen in Unterarten ein. Nicht alle brauchen diesen Ausdruck als grammatisches Fachwort in so klarem und einheitlichem Sinne. Manche nennen alle diese Satteile »Erweiterungen « und wenden den Ausdruck » Bestimmung « nur auf gewisse Arten davon an. So ergibt sich bei Lohmeyer solgende Einteilung:

Erweiterungen: 1. Erganzungen.

2. Bestimmungen. a) Umstands=

b) Hauptwortsbestimmungen.

Bwedmäßig ist dies nicht. Die Bebeutungen der Ausdrücke »Erwelterung« und »Bestimmung« stehen an sich in einem gegensätlichen Verhältnis.¹) Durch Bestimmungen wird der Bebeutungsumsang ihrer Beziehungswörter meist verengert, und
freilich zugleich der äußere Umsang des Sates erweitert. Aber
dem Schüler ist dieser Sinn der beiden Benennungen nicht ohne
weiteres klar, und der Wortlaut einer Belehrung wie: »Die Abverbial bestimmung tritt als Erweiterung zu Verben« usw.
(Lohmeyer § 10) wirst beirrend auf sein Sprachgesühl. Darum
empsiehlt es sich, den sür den Gattungsbegriff gebrauchten Ausbruck auch sür die durch Zusammensehungen bezeichneten Arten
sessuchten. Dassür ist aber der Ausdruck »Bestimmungen« geeigneter; ihn hat auch Wilke gewählt.

Unklar ist bei Lohmeyer serner ber Ausbruck für die Unterscheidung der beiden Bestimmungsarten. Gemeint sind mit Umstandsbestimmungen Bestimmungen zu Zeits, Eigenschaftss und Umstandswörtern (§ 10). Genannt sind sie so, weil sie Umstände ausdrücken. Das Bort »Bestimmungen« ist also hier in einem anderen Sinne gebraucht als in der solgenden Zusammensehung »Hauptwortbestimmungen«; nur in dieser hat es die dem Sprachzgebrauch entsprechende Bedeutung, in der anderen hätte» (Umstands») Bezeichnungen« oder »=Angaben« dafür eingesetzt werden müssen. Entstanden ist diese Unssahen« dafür eingesetzt werden müssen. Entstanden ist diese Unssahen darür eingesetzt werden hätte Lohmeyer diese sprachliche Ungenausgkeit verbessert, dann hätte er sosort auch die logische Ungenausgkeit verbessert, dann hätte er sosort auch die logische Unrichtigkeit seiner Einteilung erkannt. Folgerichtig hätten doch zu 11 m standsbestimmungen

oder vielmehr sbezeichnungen als Rebenarten Zustands und Gegenstandsbezeichnungen und zu Hauptwortbestimmungen Beits, Eigenschafts und Umstandswortbestimmungen gestellt werden müssen. Die Ursache des Fehlers ist wieder die Bermengung der beiden Gesichtspunkte, zwischen denen die Bertrachtung des Sahdaues hin und her zu schwanken psiegt. Bei der einen der beiden Bestimmungsarten schweckte ihre grammatische Beziehung als Einteilungsgrund vor, bei der andern ihr Inhalt. So entstanden zwei einander kreuzende Arten; denn eine und dieselbe Bestimmung kann nach ihrem Inhalt eine Umstandsangabe, nach ihrem Beziehungsworte eine Hauptwortbestimmung sein wie in dem § 11 unter den Hauptwortbestimmungen ansgesihrten Beispiel: Das Schloß dort.

Daß durch die Berdeutschungen » Erganzung« und » Gegen= ftand«, die für »Objekt« und »Subjekt« fast allgemein üblich geworben find, bas Berhaltnis zwifchen biefen beiben Sapteilen flar bezeichnet fei, wird niemand behaupten. Im gewöhnlichen Sprachgebrauch werden nicht die Subjette, sondern gerade die Objette von Tätigfeiten ihre »Gegenstände« genannt. Bebes Fremdwörterbuch verbeutscht »Objekt« durch diesen Ausdruck. Er taucht in biefer Bedeutung zuerft im 18. Jahrhundert auf, und zwar zunächst als Berbeutschung bes lateinischen Fachwortes »Dbjett«, deffen altere überfepung » Gegenwurf« er verdrangte. Aus der grammatischen und philosophischen Fachsprache ist er dann als Bezeichnung bessen, worauf eine Tätigkeit gerichtet ist, in ben allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen und hat sich in dieser Bedeutung fo befestigt, daß feine in den heutigen grammatischen Lehrbüchern übliche Übertragung auf das Subjekt unmöglich aus schwankendem Sprachgebrauch erklärt werden kann. Die Ursache diefer Abertragung liegt vielmehr in ber Berichiebung bes Gesichtspunktes, von bem aus man den Begriff diefes Sapteiles beftimmte. Nach ber heute üblichen Erklärung ift Subjett bas, wovon ober worüber etwas ausgejagt wird. Bon biejem Standpunit aus ift tatfachlich bas Subjett ein Objett, ein Gegenftand, auf den die Ausfage gerichtet und zu bem die ausfagende Berfon als Subjett gebacht ift. Dagegen mare nichts einzumenden, wenn hierin wirflich ein biefen Satteil von allen anberen flar unterscheibenbes Merkmal lage. Gegenstände ber Ausjage find aber bie anderen Satteile auch. Gin Unterschied ergabe fich von biefem Gefichtspunkt aus nur fur bas Subjett und Brabitat, bie sich gegenüber ber Aussage= und ber ihr zu Grunde liegenden Denttätigfeit ber rebenben Berfon zu einander verhalten wie ein entfernteres und naberes Objett. Denn wie jenes auf die Frage nach dem » Bovon«, so antwortet biefes auf bie Frage nach bem » Bas « ber Ausjage. Auf die Frage, wovon etwas ausgejagt werbe, antwortet aber nicht nur bas Subjett, sondern auch alle anderen das Aussagewort beftimmenben Capteile; fie wurde, wenn 3. 28. ber Sat vorliegt: »Athene geleitete den Telemach zu Restor« ebenso richtig mit »Telemach « ober » Reftor « beantwortet werden wie mit »Athene «, und wenn bagegen eingewendet wird, man muffe eben ben im Borbergrunde ober im Mittelpuntte ber Borftellungemaffe bes Sprechenben ftebenben Musfagegegenftanb von ben anberen unterscheiben, fo gelangt man auf biefem Bege wohl gur Auffindung bes spinchologischen oder bes slogischen Gubjekts, nicht aber bes grammatischen, bas sich nun einmal von diesem Standpuntte aus nicht bestimmen läßt.

Bei der Begriffsbestimmung des Objekts gibt man nun diesen Gesichtspunkt wieder auf und bestimmt es nach seinem Berhältnis zu dem Inhalt des Aussagewortes als den Gegenstand, auf den die in diesem ausgedrückte Tätigkeit gerichtet ist. Wie die im

<sup>1)</sup> So werben wirklich in der Eintellung der Wortgruppen » Bestimmungs = und Erweiterungsgruppen « einander entgegengesest. (Behaghel, Die deutsche Sprache \* S. 297; Sütterlin, Die deutsche Sprache der Gegenwart S. 251.)

ersten Teil dieser Abhandlung besprochene Berwirrung in der zwitterhaften Bedeutung, in ber man bas Bort » Sat « gebraucht, so hat diese ihren Grund in der ungenauen und doppelsinnigen Berbeutschung bes Prabitats burch »Aussage«. Denn bieses Bort tann sowohl bas Aussagen, die Aussagetätigkeit (praedicatio) bebeuten als auch bas Ausgefagte (praedicatum). Rur in ber zu= lett genannten Bebeutung entspricht es genau bem lateinischen Fachwort. Indem man aber bei der Begriffsbestimmung bes Subjefts von jener, bei ber bes Objefts von diefer Bebeutung ausgeht, erhalt man zwei Satteile, für die fich nur eine zutreffende sprachliche Bezeichnung bietet, und mit Unrecht wird bann ber Armut ber Sprache bie Schuld jugeschrieben, wenn alle Berfuche miglingen, die lateinischen und griechischen Benennungen burch flare deutsche zu erseten. Denen, die fich aus biesem Grunde auf eine nur teilweise Berbeutschung ber grammatischen Fach= wörter beschränfen zu muffen glauben, bietet fich in der Zweisprachigfeit felbst bas bequemfte, aus Ontel Brafigs Rebe im Rahnstädter Reformverein befannte Mittel, bas fachlich Bermengte sprachlich zu scheiden: es wird einfach bas Objekt ber Ausfagetatigfeit » Gegenftand und ber Gegenftand ber im Ausfagewort ausgebrückten Tätigkeit » Objekt « genannt.1) Die anberen umgehen die Schwierigfeit baburch, bag fie für bas Objett eine Berbeutschung mablen, die gerade bas, mas fie ausbrucken foll, bas unterscheibenbe Mertmal, nicht enthalt. Denn » Erganzung« ift nur eine Bezeichnung für ben Gattungsbegriff, unter ben alle Beftimmungen bes Aussagewortes fallen, und für das Subjett ebenso autreffend wie für das Objekt.2)

Bu klaren Benennungen tann man nur dadurch gelangen, baß man entweber ben Sasbau nach rein formal-grammatischen Gesichtspunkten betrachtet, ober, falls man ben Inhalt ber Satetelle und ihre logischen Beziehungen zueinander den Benennungen zu Grunde legen will, diese von einem einheitlichen Standspunkte aus zu bestimmen sucht.

Bum allgemeinften Ausbrud bes Prabifatinhaltes wird fich schwerlich eine treffendere Bezeichnung finden lassen als Bu= ftand«, die auf alle Arten bes tätigen, ruhenden ober leidenden Berhaltens angewendet werden tann, wenn auch diefer Husbrud auweilen in engerem Sinne gur Bezeichnung eines bem ber Sandlung nebengeordneten Begriffes verwendet wird.8) Uber die Auffaffung ber Abverbialien als Umftanbeangaben berricht all= gemeine Übereinstimmung. Auch der Inhalt des Objekte wird allgemein als ber Wegenstand ertlart, auf ben die im Brabitat ausgebrudte Tätigfeit gerichtet ift, und diefer Satteil nur des= balb anders genannt, weil biefe Benennung für bas Subjett vorweg genommen ift. Schwierigkeiten bereitet alfo nur bie Benennung bes Subjetts. Einige Berbeutschungsvorschläge bat Rarl Erbe besprochen und auf ihre Mängel hingewiesen.4) Begen feinen eigenen Borichlag . Sauptbingsangabe e fprechen biefelben Bebenten, die Rern gegen die Berbeutschung bes Substantive burch »Dingworte geltend macht.5)

Das Subjekt stellt sich schon burch seine unabhängige und mwandelbare grammatifche Form ben andern Sasteilen gegenfiber als etwas Selbständiges bar, und bem entspricht auch fein 3mhalt: es bezeichnet immer etwas als felbständig Gebachtes, bas Prabitat einen daran haftend gebachten Buftand 1), ber von mannigfachen Umftanben begleitet fein fann und, wenn er in einem tätigen Berhalten befteht, auf irgend einen Begenftand gerichtet ift. Das führt von felbft auf ben Gebanten, gur Berbeutschung des Subjetts bas ber Ableitung »felbständig = gu Grunde liegende Bort >Selbftand au Bilfe gu nehmen. Das mare teine Reubilbung, fondern eine Erneuerung. Der Berfuch. biefes bem Sprachgebrauch zwar frembe, aber im beutschen Bortichat boch vorhandene Sprachgut in Umlauf zu feten, ift icon früher gemacht worden.2) Es würde als allgemeinster Ausbruck bes Subjekteinhalte ebenfo paffend fein wie »Ruftand« fur ben bes Brabifats und in der Bufammenfepung Selbstanbbezeichnung ober angabe biefen Satteil von den andern ebenfo treffend unterscheiden wie in der Rusammensetzung » Selbstand wort. bas Substantivum von den anderen Bortflaffen. Dem Schüler wurbe es freilich zunächst ebenso unverständlich sein wie bas frembiprace liche Radwort, aber es murbe wenigstens fein Sprachgefühl nicht verwirren, wie die bisher übliche Berdeutschung burch . Gegenftand .; und bag es teineswegs eine ju fcmere und feinen Berftand übermäßig in Anspruch nehmende Aufgabe ware, ihm den Sinn bes Ausbruds beutlich zu machen, fann man aus ber von Kern (Ruftand und Gegenftand S. 100 ff.) mitgeteilten Lehrbrobe ersehen, in der der Unterschied bes felbständig und unfelbständig gebachten Borftellungsgegenstandes, wie er fprachlich auch burch bie Schöpfung ber Substantiva und Abjeftiva ausgebrückt ift, an einem fehr einfachen und anschaulichen Gleichnis flar gelegt und zugleich gezeigt wird, wie man im Denten auch die an ben Dingen haftenden Buftande und Eigenschaften abstrahieren« ober abzieben und baburch zu felbständigen Borftellungsgegenständen machen fonne, ein Borgang, bem in ber Sprache die Substantivierung (Berfelbständigung) ber Buftande= und Gigenicafteworter ents fpricht. Co wurde biefe Berbeutschung zugleich ben Grund gu einem Berftandnis des Gegenfapes zwischen Gubfifteng und Inhareng legen und vielleicht auch gur Einburgerung ber Berbeutfcung biefer Ausbrude burch » Selbstand und Ruftand. in ber philosophischen Sachsprache führen. (Schluß folgt.)

#### alaude.

In einem Kreise von Sprachfreunden in Freiberg i. S. tam vor einiger Zeit bas Gesprach auf ein in ber bortigen Bollsmundart vorsommendes Eigenschaftswort glauche. Es bebeutet, wie sestgestellt wurde, so viel wie feucht, benäßt. Doch

<sup>1)</sup> So in dem Handbuch für ben deutschen Sprachunterricht von Müller=Frauenstein.

<sup>2)</sup> Bergl. Behaghel a. a. D. S. 312: Das Zeitwort bedarf

gu feiner Ergangung ein Gubjeft.«

<sup>3)</sup> In offenbarem Widersprinch jum allgemeinen Sprachgebrauch wird Bustande von Bojunga S. 27 dem Begriffe Sandlunge sogar untergeordnet.

<sup>4)</sup> Die deutsche Sprachlehre in deutschem Gewande. Im Anschluß an die IV. Hauptversammlung des Allg. Deutsch. Sprachv. zu Hannover 1891 bearbeitet. Braunschweig 1892. S. 34.

<sup>5)</sup> Buftb. und Ggftb. G. 130: Unter Dingwörtern auch Be-

eine nicht zu billigende Bergewaltigung unfrer Sprache; und Zuftände und Eigenschaften wie Freude, Tapferkeit werden wohl im Gegensatz zu den Abseltiven freudig und tapfer so gedacht, als wären sie etwas Selbständiges, aber als Dinge sieht sie darum wohl keiner an.

<sup>1)</sup> Bgl. Bojunga S. 62: Der Satgegenstand bezeichnet ben Träger der in der Satzaussage ausgedrückten Borstellunge. Diese Erklärung gibt genau den Sinn von subjectum, ὑποχείμενον oder ὑπόστασις wieder, das sowohl Subject als auch Substanz bedeuten kann. — über den wesentlichen Unterschied zwischen der prädikativen und attributiven Berbindung s. Rern, Die deutsche Satslehre, eine Untersuchung ihrer Grundlagen S. 19 ff. und Paul, Prinzipten S. 124, der die Attribute degradierte Brädikate« nennt.

<sup>2)</sup> C. Grimnis Börterbuch unter »Selbftand« und »Selbftands-

wird nicht jede Feuchtigkeit damit bezeichnet; die zum Trodnen aufgehängte Bäsche ist nicht glauche, auch nicht die Brille, die zur Binterzeit bei dem Eintritt in die warme Stube seucht ansläust, wohl aber die Band in einem noch nicht ausgetrockneten Reubau und die Bettwäsche, die an einem nebeligen Tage bei offen stehendem Fenster Feuchtigkeit anzieht. Nach Ihren Erstundigungen wird glauche auch in anderen Gegenden des Erzegebirges, ebenso in der Reißner und Rossener Gegend gebraucht. Sie fragen an, woher dieses Bort stammt, nach welchem Sie vergebens in Ihren Wörterbüchern gesorscht haben, was es eigentslich bedeutet und ob es auch in anderen Gegenden bekannt ist.

In ber Tat icheint diefer Ausbrud jest gang felten zu fein. Die meisten mundartlichen Wörterbücher laffen uns hierbei im Stich. Rur in ber Tiroler und baprifchen Mundart begegnen wir ihm. hintner (Beitrage gur Tirolifden Dialettforfdung G. 84) führt glauch an in der Bedeutung durchtrankt und angeschwollen von einer Fluffigfeit, besonders Fett, z. B. sfie ischt gang glauch va lauta rör'n«, sie ist durch vieles Weinen gleichsam durchtränkt und angeschwollen; die wolfin hent glauch von Gewitterwollen, » die frapfin hent zu glauch«, fie haben zu viel Schmalz gesogen. Schmeller I 2969 erwähnt glauch im Sinne von bleich und aufgebunfen - aber er führt nur eine Stelle bafür an. In berfelben Bebeutung finden wir bas Bort bereits im Dittelhoch= beutschen. Leger I 828: geluch - geschwollen, aufgedunsen, sin nase grôz unde gelûch; der lîb von swulsten glûch. Neben diefer Form gibt es aber im Mittelhochdeutschen noch eine andere gang ahnliche: gluche = glangend. Diefe wurde unferem glauche genau entsprechen; auch bie Bedeutung paßt bagu, benn bas Feuchte bat ja einen gewissen Blang. Glauch im Sinne von glanzend fommt nach Schöpfs Tirolifchem Idiotiton in Tirol vor. Es findet fich aber namentlich auf niederbeutschem Gebiete. In Schiller-Lübbens Mittelniederdeutschem Borterbuch lefen wir unter glue, glo eine Stelle aus Reocorus' Chronit bes Lanbes ber Dithmarfchen: ock waß (bei einer Biehfeuche) de melk ganz seltzam, dat se so lang und glauch (burchfichtig) waß, dat men so nicht woll geneten kunde. Das Teutschelateinische Borterbuch von Frifch (1741) erflärt glauch als »weißblau, Schimmelfarb, wird von Metallen gefagt glaucus; mas von Glang glauch ober febr weiß ift, hat nicht gern Detall in fich. Ein glaucher Bang, eine Ers-Aber, jo nur icheint achtes Ers gu haben, ein tauber, leerer Bange. Abelung bestätigt, daß glauch im Bergbau eine weißblaue, bem Schimmel abnliche Farbe bezeichne: »glauches Erg, glauches Geftein; weil bergleichen Geftein alle Mahl taub b. h. ohne Erzgehalt zu fenn pfleget, so beißt ein glaucher Bang ebendafelbst auch jo viel als ein tauber, leerer Bang. Glauchherd im Bergbau, ein Berd, beffen Bretter febr genau aneinander gefügt und glatt fein muffen, und welcher ohne Planen gebraucht wird, das gepochte Erz und Schlämme darüber ju mafchen. In Ober = Deutschland Glauchherd ein fleiner Bogelherd. Campe ichließt fich biefen Angaben an, fügt aber als zweite Bebeutung noch bingu: bell, glatt, glangenb; bann auch fo viel als hubich - ein glauches Beficht, ein glauches Mabchen, glauch fein; bavon bie Glauchheit. 3m Bremifchen Borterbuch (1767) finden wir die Form glaufe mit der Erflärung: » ber belle, muntre Augen bat. Dan braucht es nur als ein Schmeichelmort von Rindern und Frauenzimmer. So jagt man von einem Mabchen: Se is ene lutje Glaute - bas Mädchen hat Augen wie ein Falfe, fieht munter aus den Augen.«

Beit häufiger als glauch, glauche, glaufe ift glau, bas bejonders auf niederdeutschem Boden mit Borliebe gebraucht wird. Es bedeutet nach Sanders hell, glanzend, heiter, frisch, scharffichtig. Leffing fagt barüber: »glau ift ein nieberfachfisches Bort, welches wir auf alle Beife in unfere Buchersprache aufnehmen follten; es beißt fo viel als hell, scharf und wird besonders von Augen gebraucht « (Sanders). Rach Trachsel, Gloffarium ber Berlinifden Borter (Berlin 1873), bebeutet glau in Berlin » vergnugt . Aus biefem glau ift glaudugig gebilbet, eine überjegung für bas homerifche ylauxonic, ebenfo ber Berfonenname Glaubrecht, ber nicht etwa eine Aufforderung jum rechten Glauben enthält, fondern Ginfichts-glanzend bedeutet (vgl. Albrecht, Ru=precht, Gife=brecht). Glau tommt icon im Alt= beutschen und Gotischen vor. Schabe (Altbeutsches Börterbuch) jagt barfiber: glau abb. glau, glou, klau Mug, erfahren, einsichtig, vorsichtig, forgsam; angelsächs. gleav, altnordisch glöggr, gotisch glaggvus — er vergleicht damit das griechische γλαυκός Licht schimmernd, ylavoow ich leuchte. Gegenwärtig scheint glau und glauch in gleichem Sinne nebeneinander gebraucht zu werben. So fcreibt Duden in feinem neuesten Orthographischen Borterbuch: glau, glauch (nbrb.); bell, icarffichtig.

Db glau und glauch ihrer Abstammung nach zusammengehören, ift zweifelhaft. Es liegt nabe, bei glau an gluben, Glut, gloften zu benten; bei glauch go-luh (benn es ift doch taum anzunehmen, baß geluh und gluche verschiebene Borte find) an ben Stamm von Licht (Lobe, Luchs, leuchten, erlaucht, Durchlaucht). Jebenfalls icheint die Grundbebeutung beiber Borter bell, glangend gu fein. Bei glau hat fie fich nach ber geiftigen Seite weiter ent= widelt zu klar, scharffichtig, klug. Daß es aber auch von forperlichen Dingen gebraucht wirb, zeigen uns einige Belegstellen, bie Sanders in feinem Erganzungswörterbuch unter glau aus neueren Schriftstellern anführt: »daß er so wohl genährt und glau ausjebe ., sibr glaues, runbes Antlig . Sier beißt glau offenbar fo viel wie fettglangend. Glauch finden wir in der Grundbedeutung glänzend in bem von Frisch und Abelung erwähnten Sprachgebrauch bes Bergbaues, wo es weiß, weißblau, ichimmelfarben bedeutet. Daneben bezeichnete es auch ben Glang, ber an feuchten und geschwollenen Stellen bemerkbar ift. Go erklärt sich das erzgebirgische glauche — seucht und das tirolische glauch angeschwollen, burchtrantt von einer Bluffigfeit, befonbers Bett. Es bedeutet also ebenso wie glau auch fettglanzenb.

Es ware von Wichtigkeit zu erfahren, ob glauche ober glauch in dieser oder jener Bedeutung auch in anderen Landschaften gegenswärtig noch im Munde des Bolts fortlebt. Mitteilungen darüber würden dantbar begrüßt werden.

Dresben.

S. Dunger.

#### Rleine Mitteilungen.

— Der Chef der Marinestation der Nordsee, Abmiral Thomsen, hat in einer Bersigung vom 27. April die ihm untergeordneten Kommandeure, Kommandanten und Borstände der Bebörden auf die Notwendigkeit hingewiesen, durch persönliches Einswirken eine durchgreisende Beränderung in der Absassium von Schriftstücken herbeizusühren. Außer dem sortdauernden Gebrauche »veralteter« Fremdwörter — troß früherer Borschriften — und der Borsiebe sür papierne Bendungen wie »der Genannte, dersselbe, seitens, zur Zeit, nach dem diesseitigen Ermessen« u. a. ist es hauptsächich die unübersichtliche, das rasche Berständnis hindernde Schwerfälligkeit des künstlich geschachtelten Sasbaus, gegen den der Erlaß vom Standpunkte der dienstlichen Zweckundssiebeit gerichtet ist. Ganz begreislich; denn gerade die höchsten Diensisseun, bei denen die Zuschriften in Masse zusammenströmen, müssen es als verdrießlich und nachteilig empfinden, den Sinn

solcher Schreiben oft erst nach mehrmaligem Durchlesen enträtseln zu können. »In erster Linie«, so wird baher bestimmt, »muß jedes Schriftstud knapp und klar sein; jeder Entwurf muß daraufshin geprüft werden, ob sich das Gesagte nicht in kurzeren und weniger Sähen sagen läßt.«

Der Erlaß hat noch eine besonders beachtenswerte Beigabe, nämlich zwei Rusterbeispiele ganz nach Art unfrer Sähe zur Schärfung des Sprachgefühls. Zwei wahren Pracht= und Meisterstüden der Kanzleitunst alten Stils, Behauptung mit Begründung und Folgerung in einen Sah zu pressen, werden die verbesserten, ganz einsachen Fassungen gegenübergestellt. Das muh, sollte man meinen, auch die zähesten Anhänger des Alten bekehren.

– Bom Machtbereich der deutschen Sprache. Über die erfreuliche Babigfeit, mit ber bie beutsche Sprache auf zwei beutschen Spracinfeln in Biemont festgehalten wird, berichtet ber Breiburger Brofeffor Q. Neumann in ben Münchener Neuesten Nachrichten vom 23. April. Er hat icon 1890 biefe Gegenden burchwandert und das Jahr darauf eine Schrift über . die deut= ichen Gemeinden in Piemont (Freiburg i. B., J. C. B. Mohr, 0,80 M) erscheinen laffen. Im vorigen Sommer ift er nun von Saas-Fee aus nach Macugnaga im Anzascatale (zum Toce) wieder und nach Rimella am Maftallone (zur Sefia) zum erften Male gefommen. Dort ergab die italienische Bolfszählung 1901 unter 1523 Familien 1116 als deutschsprechend, bier von 259 jogar 258. Amtsiprache, Rircheniprache, Schuliprache find burch= aus italienisch, und tropbem erhalt fich bas Deutsch als Umgangsfprache felbit im jungften Gefchlecht. Diefes Deutsch in Rimella, bem in der Greffoney verwandt, mar dem Freiburger als geborenen Alemannen ohne alle Muhe verständlich, die Leute in Macugnaga fprechen die altüberfommene Ballifer Mundart, febr ähnlich ber im Bermatter und Saafer Tal. Prof. Neumann wohnte in Macugnaga bem Sauptgottesbienfte bei, zu bem er bie gange Dorfbevölterung, Frauen und Dabden in ihrer malerifchen Tracht versammelt fab. Rein Wort beutsch, Predigt und bie üblichen Berkundigungen von ber Ranzel — alles italienisch. Aber als er nachher auf ber Strage die Leute an fich vorübergieben ließ und ihren Gefprächen laufchte - tein Bort italienisch, alles beutsch. Auf fein Buten Tage ftutten fie mobl erft, ant= worteten aber balb, ob alt ober jung, Mann ober Frau, jaft ausnahmslos in deutscher Sprace. Den Grund dieser erfreulichen und leiber fo ungewöhnlichen Ericheinung findet Prof. Reumann in ber immerwährenden Berührung mit dem geschloffenen beut= ichen Sprachgebiet, bie namentlich burch bas Touristenwesen wieber gefräftigt worden ift. Daraus erhellt, wie wichtig es ift, daß Deutsche, die im Sommer in die Rachbarichaft deutscher Sprachinfeln, in diefem Falle also bes Monte Rosa, nach Zermatt ober ins Saafer Tal tommen, es ja nicht vergeffen, bag auch fie burch einen Abstecher ober turgen Aufenthalt - es handelt fich bier um Orte von hoher landichaftlicher Schönheit - gur Stärfung bes deutschen Sprachftandes ihr Teil beitragen können.

Auf eine gleich rühmliche Ausnahme von der vielbeklagten Reigung deutscher Auswanderer, sich dem fremden Boltstum zu unterwersen, macht eine Schweizer Zuschrift an die Franksurter Beitung ausmerksam. Im Neuenburger Jura am Juße des Chasseral liegt eine deutsche Sprachinfel von eingewanderten Berner Bauern. Jour du Plane heißt das Dorf, das zu der zwei Stunden entsernten neuenburgischen Gemeinde Chesard geshört. Es sind eiwa 30 häuser, die so weit auseinanderliegen, daß man vom ersten die zum letten eine gute Stunde Weges hat, Die Schule ist französisch, sämtliche Bewohner des Dorfes

sprechen deutsch. Das soll schon über ein halbes Jahrhundert so sein. Als der Kanton Remenburg noch unter prensischer Obershoheit stand, besaß Joux du Plane seine deutsche Schule; unter der republikanisch=neuendurgischen Herrschaft ist dann eine französische Lehrerin eingezogen. Ansänglich enthielt der Lehrplan noch einige deutsche Stunden; sie sind aber dalb verschwunden. Die Bauern haben es nicht verabsäumt, dei der neuendurgischen Regierung um Belassung des deutschen Unterrichts zu bitten; aber ihre Bemühungen sind erfolglos geblieben, und nun fügen sich die Leute seit 50 Jahren. Es ist schon vorgesommen, das die Lehrerin kein Wort deutsch verstand, während die neueintretenden Schüler nur deutsch sprachen; da haben dann die Schüler der oberen Klassen dem Unterrichte durch ihre Dolmetscherklinste nach-helsen müssen. Selbswerständlich gehen auf diese Weise die beiden ersten Schuliahre verloren.

- Aleinhändler oder Detaillift. In Hamburg spielt sich augenblidlich ein merkwürdiger Rampf gegen ein neues Frembwort ab, bem das hamburgifche Parlament (die Burgerichaft) burch Einführung in bas Befet Burgerrecht verschaffen möchte, währenb ber Senat sich noch bagegen sträubt. Der Senat hatte einen Gefesentwurf betr. die Rleinhandelstammer eingebracht und in bem Entwurfe die Ausbrude Aleinhandel, Rleinhandler uim. gebraucht. Die Burgericaft erfeste überall biefe beutichen Ausbrude burch Detaillistenfammer, Detailhanbel, Detaillift, obgleich mehrere Redner die Sinnlosigfeit und Saglichteit diefer Bezeich= nungen flar nachwiefen. Die Bortführer ber Rleinbanbler bebaubteten, diese murben die beutsche Bezeichnung als eine » Degrabatione empfinden, und brangen mit ihrem Antrage burch. Der Senat, an ben ber Besepentwurf mit ben Abanberungen gurudging, fanbte ihn ber Burgerichaft mit einer Erwiberung wieber gu, in welcher er u. a. auf ben von ihm vorgeschlagenen und burchaus zutreffenden beutschen Bezeichnungen beharrte. Bis hierher ift bereits in biefer Zeitschrift (1902 Mr. 6, Sp. 172 f.) über bie Sache berichtet worden. Inzwischen ift aber ber Gesepentwurf am 22. April b. J. wieber in ber Burgerichaft verhandelt worden. Wiederum wurden die alten Grunde für und wiber vorgebracht; ein Bermittlungsvorschlag wollte, um bie Empfindlichfeit der Rleinhandler ju iconen, »Studbanbelstammer«, »Stüdhanbler« ujw. sagen; es half jedoch alles nichts; man nahm ben Gesehentwurf in allen übrigen Buntten nach bem Senatsentwurf an, verlangte aber Erfepung der beutichen Ausbrude burch Detaillistentammer usw.

Der Senat steht nun also vor der Frage, ob er dem Gesete wegen der — sprachlich und ästhetisch zu beanstandenden — Fremdausdrücke die Genehmigung versagen oder nachgeben soll. So zugespitzt gewissermaßen zur Rabinettsfrage ist eine Fremdwörterfrage wohl noch nie gewesen; jedenfalls wäre es sehr wichtig, wenn der Senat, der sachlich völlig in seinem Rechte ist, auf seinem Standpunkt beharrte.

Dieser ums aus hamburg zugegangenen Mitteilung ist noch ein neuerer in den Baterstädtischen Blättern der hamb. Rachrichten am 25. 4. gemachter Borschlag hinzuzussigen. hier wird von »Mic.« an das früher in hamburg hochangesehene Kramer=Amt erinnert, das zwar dem Begriffe nach mit der neuen Einrichtung nicht ganz stimme, aber ihr trozdem gewiß mit seinem Namen dienen lönne. Also fort, so schließt der Einsender, mit dem Zwitterwort »Detaillistentammer« und nennen wir, wenn es denn durchaus nicht mit Kleinhandelskammer geht, die neue Körperschaft mit dem alten hamburgischen Ramen: »Das Kramer=Amt«! — Das scheint ein glüdlicher Ausweg; wenn das alte Krameramt von dem neuen nicht verschiedener ist als beispielsweise der heutige Relchstag von

ber ganz und gar anberen Einrichtung, die ehemals so hieß, dann möge man in Hamburg getrost ben altehrwürdigen Namen erneuern.

- Rach einer Weldung der Deutsch Südwestafrikanischen Zeitung ist der Zweigverein Windent, der, wie wir in der Aprilanummer Sp. 109 berichteten, im Borjahre von 46 auf 82 Mitglieder angewachsen war, inzwischen mit einem Wase auf 106 gestiegen. (Bgl. Aus den Zweigvereinen Sp. 193 s.) Das ist ein neuer und sehr erfreulicher Beweis dafür, daß da drüben noch zu rechter Zeit der Kampfruf zum Schutze der Nuttersprache erhoben worden ist.
- Fortschritte. Dem Stuttgarter Stadtschultheißensamt hat der Stuttgarter Zweigverein die neu aufgelegte Amtssspraches von Karl Bruns mit der Bitte übersandt, die städtischen Beamten zu veranlassen, in ihrer Amtssprache sich unnötiger Fremdwörter zu enthalten. Hierauf hat das Stadtschultheißenamt geantwortet, daß in einem demnächst ergehenden Erlasse den Beamten empfohlen werden wird, unnötige Fremdwörter zu vermeiden. Einen Schritt zur Berdeutschung von allgemein verbreiteten Amtssbezeichnungen macht ein vom Amtsblatt sür die württembergischen Bertehrsanstalten veröffentlichter Erlaß, nach welchem statt des Ausdrucks »Telephon« überall, also auch in den zusammengesetzten Bezeichnungen, das Wort » Fernsprecher« zu gebrauchen ist.
- Sahungen ber Diederichs Stiftung. Bie bekannt hat herr Direktor August Diederichs in Bonn wie andern nationalen Bereinen so auch dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein in hochherzigster Beise eine bedeutende Stiftung zugewendet. Die Sahungen bieser Stiftungen mit Bor= und Zubemerkungen des Stifters versehen, sind neuerdings im Druck erschienen und von Karl Braun in Leipzig zu beziehen. Der Preis für die Sahungen unsres Bereins beträgt 45 &, für die des Schulvereins 30 & und sur die des Allbeutschen Berbandes 35 & Der Erlös soll wieder nationalen Zweden zu gute kommen. Wir würden uns sehr freuen, wenn diese Zeugnisse schöner und opferwilliger Gesinnung sich weit verbreiteten.
- Fremdwörterei im Italienischen. In ber Aprilnummer bes in Brescia ericheinenben Monatsblattes L'est (ber Often) icilbert Glovanni Battifta Borteri launig eine Serata in famiglia, auf beutsch einen musikalischen Familienabenb. Unfer Roblenzer Mitglied Prof. van Soffs hat uns diefen Auffat gugeschickt, beffen Ginleitung gefürzt auf beutsch fo lautet: »Bare ich ein Schriftsteller, ber auf ber Sobe ber Beit ftebt, jo batte ich statt serata gesagt: soirée. Aber ich bin ein verstockter Italiener, ber bie neue Dobe nicht mitmachen will, weil er bie Notwendigkeit, ber fo reichen Muttersprache frangofische und englifche Lappen aufzuseben, nicht einfieht. Bu einer Dame, der man beim Tanzen auf den Fuß getreten, barf man nicht mehr fagen scusi (verzeihen Sie!), man muß fagen: pardon. Will ein parrucchiere (Haarschneider) nicht von den feinen Röbsen verfcmaht werden, so muß er auf fein Schild fegen: coiffeur. Die alberghi (Gafibofe), welche Gafte anziehen wollen, nennen fich notgebrungen hotels. Es follte mich nicht wundern, wenn morgen unfere Modenarren fich anschidten, in ihre geiftreiche Unterhaltung dinesische Broden zu mengen, beren Bebeutung fie naturlich nicht einmal felbst verstünden.«
- Aus Danzig wird und geschrieben: Die Bezeichnung Rossarzt für die Tierarzte im Heeresbienste soll durch den Titel Beterinär erset werden. Es wird danach in Zukunft im ganzen beutschen heere wie jest schon in Bayern Beterinäre, Oberveterinäre. Stabsveterinäre und Korpsstabsveterinäre geben. Die

Herren Tierärzte sollen eine bessere gesellschaftliche Stellung ershalten. Wird der ausländische Titel etwas dazu beitragen? — Auch wir möchten das start bezweiseln, aber noch stärker, daß gerade die deutsche Herersverwaltung ihr stets bewährtes Berständnis für die Sprachreinheit verleugnen sollte, noch dazu in diesem Falle zugunsten eines Fremdwortes, das in den weitesten Kreisen einsach unverständlich bleiben muß.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

205) Der nachstehenbe Beichluß:

Auf die Beschwerbe des Stell= machers Johann Friedrich Lübkemann gegen ben wiber ihn wegen Diebftahle eines Bor= temonnaies mit 8 A 50 & Inhalt, welches ber Beftohlene im Bette unter bem Ropftiffen ausbewahrte, vom Amtsgericht gu Bremen am 14. Januar 1901 erlaffenen Saftbefehl wird hierdurch biefer Saftbefehl wieder aufgehoben und die Frei= laffung des Beschuldigten an= geordnet, weil ber Diebftabl von einem Anderen ausgeführt fein tann, mabrend ber Be ftoblene außerhalb bes Schlafraumes jum Baichen fich aufhielt und daber ber Berbacht, baß der nicht vorbeftrafte Befculbigte ber Dieb fei. meil er während der Anwesenheit bes Beftohlenen an beffen Bett herangetreten und bei feiner Rückehr verschwunden war, zur Beit als ein bringenber nicht zu erachten ift.

Bremen, ben 9. Febr. 1901. Die Straffammer I bes Land= gerichts.

wird bem p. Lübkemann, deffen zeitiger Aufenthalt unbekannt ift, hiermit zugestellt.

Bremen, den 1. Novbr. 1901.

Der Staatsanwalt.« (Gerichtliche Bekanntmachung, abgebruckt in den Bremer Nachrichten vom 4. Novbr. 1901.)

205) Begen ben Stellmacher Johann Friedrich Lübfemann ift vom Amtsgericht zu Bremen am 14. Januar 1901 ein Saft= befehl erlaffen worden, weil er im Berbacht frand, ein Gelbtaichen mit 8 Mart 50 Bfg. geftoblen gu haben, bas ber Beftohlene im Bette unter bem Ropftiffen aufbewahrte. Diefer Diebstahl tann jeboch auch bon einem anberen ausgeführt worden fein, mahrend fich ber Beftohlene außerhalb bes Schlafraums aufhielt, um fich zu mafchen. Da alfo ber Berbacht, bag ber nicht porbeftrafte Beiduldigte ber Dieb fei, weil er mahrend ber Unmefenheit bes Beftohlenen an beffen Bett berangetreten und bei beffen Rudfehr verfcwunden war, gur Beit nicht als bringenb zu erachten ift, fo wird biefer Baftbefehl auf feine Beichwerbe wieder aufgehoben und feine Freilaffung angeordnet.

Bremen den 9. Febr. 1901. Die Straffammer I des Landsgerichts.

Der vorstehende Beschluß wird bem 3. F. Lübkemann, beffen jegiger Aufenthalt unbefannt ift, hiermit zugestellt.

Probe von Juristenstil: ein einziges, schleppendes, schwerverständliches Satgefüge mit zahlreichen Nebensäten; Häusung
von Berhältniswörtern (gegen den wider ihn wegen Diebstahls); Stellung von nicht; »p. Lübkemann« soll wohl heißen:
p. p. b. h. praemissis praemittendis; »zeitiger Aufenthalt«
ungewöhnlich statt derzeitiger oder besser jehiger, gegenwärtiger
Uufenthalt.

Geprüft von den herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, Gombert, heinze, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietich, Saalfeld, Scheffler, Bappenhans.

Bemerkungen über die vorstehenden Sate, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Professor Dr. Dunger in Dresden-A., Schnorrstraße 3.

#### Bücerschau.

Festbuchel und Fest-Urnige ferich 3weete Stiftungs= fest bum Berein gur Pflege ichlefifcher Dunbart unb Dichtung uf a Sunnobend, a 9. Mai 1903, eim Rratichem »Reue Borfe- ei Gruß-Braffel. Preis od 2 Bihma [=0,20 .M.] 29 S.

Dies Büchlein enthält viel mehr als fein Titel verspricht, während sonit ja nicht ganz selten das Umgelehrte der Fall ist. Nämlich 1. die Fest-Urnige (Festordnung), 2. ein recht aniprechens des Einleitungsgedicht » Doas schläche Burt « Dugo Kretschmer, dann 3. eine Geschichte des Bereins, 4. die »Festliedel «, der nacht und klassische 4. ber Zahl, und schließlich 4. »Reue Bärschel und Verzählsel ünser schlächen Tichter. Gesommelt vum Bereine zur Fläge schläscher Mundoart und Tichtung« 17 Gedichte und 3 kleine Erzählungen in ungebundener Rede.

Der Berein besteht erft feit zwei Sahren, in benen er ein wer verein vestegt erst jett zwei Jayren, in denen er ein reges Leben geführt zu haben scheint; wie weit es ihm schon in dieser kurzen Zeit gelungen, die Teisnahme sür die schlessische Mundart ein immer weiteren Kreisen, namentlich auch in den Kreisen der Gebildeten lebendig zu machen«, ist allerdings aus dem Bericht nicht ersichtlich, da dieser von Namen der Mitglieder nur einige wenige nennt, die selbst in schlessischen Mundartbichtung sich versucht haben. Darunter auch den (nach Max Heinzels heim= gang) bedeutenbsten unter den jetzt lebenden schlessischen Mundart= dichtern im engeren Sinne (also abgesehen von Gerhart und Karl Hauptmann) Bhilo vom Walbe (Johannes Reinelt). Der A. D. Sprachverein kann solche örtliche Bereine zur Pflege der heimischen Mundart nur mit freundlichen Augen ansehen und ihnen gutes Gebeihen munichen. Bas er für die Allbeutschland umfassende Schrift= sprace erftrebt, nämlich die innere Teilnahme und tatfraftige Liebe für fie zu weden und lebendig zu halten als für ein hauptausbrudemittel unferer nationalen Eigenart — bas muß auch bas Ziel eines folden Gauvereins für die beimische Mundart fein, nur daß die Grenzen hier enger gestedt find, nicht nur örtlich, sondern auch in ber Urt, wie Teilnahme und Liebe sich außern. hier konnen sich diese beiden mehr nur ausnehmend verhalten, es sommt nicht daraus an, daß die Mitglieder die Mundart selbst zu handhaben versiehen oder es lernen; es genügt hier die Weckung der Brrube an der heimischen Sprachart, des lebendigen Berftändisses für sie und ihren Schat von Gefühlswerten. Daß die Rechte ber Schriftsprache daneben bestehen bleiben, ist selbstverständlich, Daß die Rechte es ift auch heute gar nicht mehr zu beforgen, daß jemand bewußt biefe zu Gunften ber Mundart follte einschränken wollen. Und ber mehr unbewußte Ginfluß, den die Mundarten auf Hussprache und Tonfall der hochdeutsch Redenden üben, dient, wenn er sich in gewissen Gernzen hält, nur dazu, der mindlichen Rede den Erdgeruch der heimatlichen Scholle zu verleißen, der ohne Zweisel ebenso weit über der völlig sarblosen Aussprache nach dem geschriebenen Buchstaben steht, wie die Persönlichseit über dem Schabsonemenschen. Etwas anderes ist die Umgangssprache der Gebildeten, sie steht in Lauten und Formen meist auf Schied der Schildungen Schriftsprache, entnimmt aber ber Mundart einzelne Borter und geht auch in ber Sapfügung gern beren Bege. Die Umgangs-iprache in biefem Sinne ist es, welche bei ben Bereicherungen und Berjüngungen, welche bie Schriftsprache ben Mundarten zu verdanten hat, meist die Bermittlerrolle übernimmt. Freilich perdanten hat, mein die Vermittlierroue ubernimmt. Freitig zur maßgebenden Herrin der Schriftsprache, wozu manche sie erseben möchten, darf die Umgangssprache nicht werden. Aus alledem ergibt sich, daß die Mundarten nicht nur ihr gutes Recht neben der Schriftsprache haben, sondern, daß sie sur diese Auch, weil bodenständiger als sie, ungesähr die Bedeutung haben, die dem Bauernstande im Verhältnis zu den Ständen eignet, welche die Verliegen die Aufressen der Kriften der Kalfen sind. Trager der Beiftestultur des Bolfes find. Sier liegen die Burgeln der Kraft, hier fließt die Quelle der Erneuerung des Blutes fo für die Rulturträger wie für die Schriftsprache. Berden diefe Wurzeln faul, versiegt die Quelle, so muß endlich auch die deutsche Schriftsprache erstarren und verblaffen. Und fo ift benn auch flar, daß der Allg. Deutsche Sprachverein alle Ursache hat, Be-strebungen zur Pflege der Mundarten freundwillige Teilnahme zuzuwenden, ganz abgesehen davon, daß die Mundarten die dem Mutterboden näher gebliebenen, aus ihm naturgemäßer hervor= gewachsenn Zweige des deutschen Eprachbaumes sind und als solche denn auch an sich keinem ganz fremd bleiben dürfen, der die deutsche Sprache liebt. Karl Weitbrecht meint: Ein jeder hat sie von der Oder zum Rhein — Und wer gar keine Mundart

versteht, wird weber Poet noch jemals Prophet. (Ehrenkrang S. 226.) Daß unfer schlesischer Berein auch die Pflege ber Olchtung auf seine Fahne geschrieben, ist für diesen schlesischen Boben natürlich. Schlesien ist seit Martin Opis immer ein bichterreiches Land gewesen, und 1878 sagte Karl Beinhold in seiner Kennzeichnung des Schlesses (in der Rede auf Holtet, S. 17) auch solgendes: »Der Schlesser hat sprachlichen Formssinn und macht gern Berse, namentlich wenn er verliede ist und wenn es biese oder jene Festlichkeit gibt.« Also ist jenes nicht zu verwundern und es ware nur zu sorgen, daß die tätige Bflege ber Dichtung nicht allgusehr in den Bordergrund trete. Das Bedürfnis nach schlesischer Dichtung ist ja doch nicht unbegrenzt, und der Berein follte darauf benten, fich ein festes Rudgrat ba-burch zu schaffen, daß er fich an der Arbeit beteiligt, die Ernte der Schlesischen Diundart in den Scheuern der Biffenschaft zu bergen. Uhnliches tut ja auch der Sprachverein, ohne deshalb etwas von seiner volkstümlichen Haltung einzubüßen und ohne ein Gelehrten-verein zu werden. Das muß natürlich vermieden bleiben. Die Frage des schlesischen Wörterbuches ist in den letzten Jahren viel erörtert worden, und durch die Sammlungen Karl Beinholds, die nach seinem Tode (August 1901) der Breslauer Stadtbibliothet übergeben wurden, ist für diese Arbeiten eine wertvolle Grundslage geschaffen, auf der weitergebaut werden tann. Und dabei tann die Biffenicaft im wesentlichen nur ben Blan entwerfen und die Leitung übernehmen, die Arbeit felbst, foll fie hinreichend umfassend und ins einzelne gehend sein, muß von Laien geleistet werden, die ihre heimatliche Mundart kennen und lieben. Hier mare alfo ein Blat der Betätigung auch für den Berein gur Bflege schlesischer Mundart und Dichtung offen, den dieser nicht zögern sollte einzunehmen im Bunde mit unsern schlesischen Zweigvereinen, denen hiermit diese wichtige Angelegenheit gleichfalls dringend ans Herz gelegt fei. Ift es boch für das Gebeihen eines jeden Bereins wefentlich, daß fein Arbeitsfeld einige Aderbreiten habe, die immer wieder bestellt werden und Frucht bringen tonnen. Das schon oben erwähnte Gedicht hugo Kretschmers » Doas schläsche Burt e schließt:

Bu a Sproachen, bu vallen bar gangen Belt toann teene aju uns gefoallen wies Burt, woas bar Seele bar henmte entquellt, boas ift doch doas ichienfte vu allen.

Und groade boas Burt wulln heelig wer haln. boas Burt, woas im Bulte gewachsen, mit bam Burte mull ber bum Bulte bergabin, wies labt, und nich ernt bluß Fagen; Wer wulln erzahln, wies lacht und wies libt. und doch wie eim Ernst su eim Scherze, doa findter doch immer doas schläsche Gemitt und boas ichlaiche, boas frehliche Berge.

Bewiß fo barf ber Schlefier feine fchlefifche Sprache fchagen, wenn weing so dar der Schlester seine schlessische Sprace schaft, wenn er sie aber so schätzt, so müßte er auch der Nahnung zugänglich sein: Sammelt sie in die Scheuern! Diese ruse ich meinen Lands-leuten zu. Zwar teile ich nicht die Besürchtung, daß die Rundsarten je ganz verschwinden könnten, aber daß seit einem halben Jahrhundert Mächte tätig sind, sie zu beeinträchtigen und abzubröckeln, daß liegt klar zu Tage. Darum sollte die Ernte von diesem Felde nicht weiter hinausgeschoben werden.

Dr. v. Mard, Staateanwalt a. D., Professor in Greifsmalb, Dr. Rlog, Staatsanwaltschafterat in Salle a. b. G., Die Staatsanwaltichaft bei ben Land= und Amtsgerichten in Preußen. Zweite, völlig umgearbeitete, bis auf die Jeptzeit fortgeführte Huflage. Berlin, Beymanns Berlag, 1903. geb. 13 ....

Ift es icon Bilicht eines jeden Deutschen, ber ein herz für feine Muttersprache hat, Mitstreiter zu fein im Kampfe für ihre Reinhaltung, fo liegt bem Juftigbeamten biefe Bflicht gang besonders ob, weil er berufen ift, Wort und Schrift an fo viele feiner Mitburger gu richten, und zwar mit dem Erfolge, daß feine Befannigebungen genauer angehört und mehr gelefen werden muffen als die vieler anderer Stände und Berufstlaffen. Daß die Juftigbeamten in der Dehrzahl barauf aus waren, die Sprache rein und unverfälicht anzumenden, läßt fich leider nicht fagen, im Gegenteil find noch recht viele weit bavon entfernt, ihre glussprüche und Schriften nur mit bem lauteren Golbe ber beutschen Mutterfprache au schmilden. Um fo erfreulicher ift ber Blid in bas oben be-geichnete, feit turgem in zweiter Auflage porliegende Buch. Lieft

man im Borwort zur ersten Auslage noch von spezialrechtlichen Gebieten, Zirkularversigung, Formalien, Materie, Attenkasiations, so ersteut das Borwort zur zweiten Auslage mit dem Sade: »In der Sprache wurde auf Ersah der Fremdwörter durch deutsche Kusdrücke gehalten, wesentlich nach den Anregungen des Deutschen Sprachvereins. Deles Sah sindet denn auch im Werke selbst seine Bestätigung. Daß die Versassend und im Werke selbst seine Bestätigung. Daß die Versassend und im Werke selbst seine Bestätigung. Daß die Versassend und im Werke selbst seine Bestätigung. Daß die Versassend und im Werke selbst den und abegesehen hiervon betätigen sie das Bestreben, sonst üblich gewesene Grendwörter durch deutsche Ausdrücke zu ersehen, insdesondere auch in den von ihnen mitgeteilten Entwürsen zu amtilichen Versägungen. So liest man denn: Überhast (statt Auslagegrundslaß (statt Antlageprinzh), Antlagealleinrecht (statt Antlagegrundslaß (statt Antlageprinzh), Antlagealleinrecht (statt Antlagegrundslaß (statt Deportunitäsprinzh), hersonenloses Strasversärenn ses Angellagten (statt Jacidenthunste), Antlagerede (statt Plaidoper). Auch die Sprachrichtigkeit liegt den Bersassen des Angellagten (statt Jacidenthunste), Antlagerede (statt Plaidoper). Auch die Sprachrichtigkeit liegt den Bersassen sein des Sersen des Erspechen — Bergehen — nach oder gegen §§«, daß zelgt auf S. 320 der Hinweis, daß in der Antlageformel bei Hervorhebung des anzuwendenden Strassessynar gesast werden dürse: »Berbrechen — Bergehen — nach oder gegen §§«, daß es aber sprachlich salich sei, zu sagen: »Ubertretung gegen §§«. Daß des Bersassen massen der Gesantsen der Fremdwörter noch etwas mehr hätten tun können, soll nicht ungesagt bleiben. So konnte z. Bestassen und Sordruchselatt. Der hohe Bert des Buches, insbesondere subdrücke oder Abzüge, auf S. 339 statt materielle Boraussehung: sachlich Bordruchselatt. Der hohe Bert des Buches, insbesondere sur der Beaunten der Staatsanwaltschaft, ist bereits in Fachzeitschriften mehrsach gerühmt worden.

Salle a. b. S.

C. Rnibbe.

Rösner Börter und Wenbungen. Ein Beitrag zum stebenbürgisch=fachsischen Wörterbuch von Dr. Gustav Kisch, Gumnasialvrofessor. Biftrit 1900. 2,50 ....

Über dem Zweck dieser Schrift sagt der Berk. in der Einleitung:
"Seit Wolffs, Roths und Keingels Arbeiten steht der mittelstränkliche Charakter der siebendürglich-sächslichen Mundarten sest.
Run zerfällt aber das beinahe ganz Rheindreußen, Luzemburg und Deutsch-Lothringen umfassendich intelskänkliche Gehtet in zwei große, sprachlich und ethnographisch scharft geschiedene Gruppen: eine von fränklichen Ripuariern bewohnte nördliche mudeine von chaktischen Moselstranken dewohnte sübliche. Die Zugehörigkeit der Rösner Mundart zum moselstänkliche, dattischen Gebiete glaube ich in meiner Dissertation ("Die Vistriger Mundart) ein sür allemal erwiesen zu haben. Nachher hat Scheiner Ben moselstänksichen Charakter auch aller übrigen siebendürglichsschlichen Mundarten behauptet. Set dem, wie ihm wolle — gewisse, nicht unwesentliche lexikalische und lautliche, auch in der moselstänksischen heimat nachweisdare Unterschiede zwischen den Rösner und den sübliebendürglichse stäcksichen Wundarten bei wirdlich genauer Berücksichtigung der Rösner Wundarten bei jedem Artikel des siebendürgischsschlichen Windarten bei jedem Artikel des siebendürgischscharsellung ihrer lexikalischen Eigenheiten auch in diesen Beiträgen.«

Demgemäß bietet die vorliegende Schrift auf 172 S. ein alphabetisch geordnetes Berzeichnis von Wörtern und Wendungen der Rösner Mundart (Hauptort: Bistrip), in nöglichst genauer lautslicher Darstellung, auch, soweit nötig, mit Angabe der Betonung. Auf die Abstammung wird, wo sie nicht von vornherein zu Tage liegt, näher eingegangen, mit Hinweis besonders auf das Mittelsbacheutsche, z. B. bei der (Virne, mhd. dir), uerltsder (Ebersesche mhd. arliz doum). Beachtenswert sind dabei einzelne Börter madjarischen Ursprungs, wie däsäk, madj. dezzeq swirtlichst und in größerer Bahl rumänische, wie amerilich (———) rum. amarît sbetrübte. — Dem wadern Bruderstamme deutschen Gruß!

M. Seinge.

Dr. Alexander Ehrenfeld, Schulmärchen und andere Beiträge zur Belebung des deutschen Unterrichts. Rebst einem Anhange von Schülerarbeiten. Bürich, E. Speidel, 1899. Beh. 2,40 A. (Heft IV der Mitteilungen der Gesellschaft für beutsche Sprache in Zürich.) Dieses Buch beschäftigt sich mit Fragen bes Unterrichts und ber Schulzucht; eine eingehende Besprechung und Würdigung gehört demnach in ein Schulblatt. Her nur die turze Vemerkung, daß der Bers. sich bemüht hat, in mannigsaltiger Weise »Lebem und Bewegung in die Schulstube hineinzubringen «, z. B. dadurch, daß Ermahnungen in die Form einer Keinen Geschichte, eines Märchens gekleibet werden (s. gleich auf S. 6 sf. die reizende Erzählung von dem Bleistist). Dem Vers. ist dies ja nach allem Anschein bestens gelungen; aber dazu gehört jedensalls viel Erssindungsgabe, viel Umsicht und Tatt, und namentlich erstere ist in dem hier ersorderlichen Maße doch nur wenigen gegeben.

Ib.

#### Zeitungsschau.

Auffape in Beitungen und Beitichriften.

Rennbahn und Sportsprache. — Tägliche Rundschau vom 14. Sept. 1902.

3m Anichluß an einen Auffat von Rögler in ber . Strafb. Boft- werden eine Reihe von Sportausbruden etymologisch erklärt.

Aphorismen über die Jagdtunstsprache. Bom Freisberrn von Bolff. — Der Beibmann vom 22. Oft. 1902.

Einen Nichtjäger sessellt beim Durchlesen des Aufsates, der vor der salschen Anwendung der Jagdfunstsprache warnen will, vor allem die Tatsache, daß der Beidmann im Gegensat zu dem Lawntennisspieler durchaus deutsche Ausdrücke in seiner Kunstsprache anwendet.

Berliner Lotalanzeiger vom 30. Oft. 1902.

Jatob Wassermann wendet sich gegen die kurzen Säge, die ja jest als moderner Stil gepriesen werden, und sieht in der Bernachlässigung des Satgefüges die größte Gesahr für das deutsche Schriftum.

Bie in Burich bie Muttersprache ein Unterrichts= gegenstand murde. — Reue Buricher Zeitung vom 25. Ott. 1902

Bährend in Deutschland die Aberzeugung von der Notwendigkeit des Deutschunterrichts schon im Ansange des 18. Jahrhunderts allgemein ward, wurde erst Breitinger in den Jahren 1765—73 der Neugestalter des Büricher Schulwesens, das von ihm für einige Zeit auf eine vorbildich böhe erhoben wurde. Unterstützt wurde er in seinen Bestredungen von Bodmer, der einer seiner Schriften das in jenen Zeiten besonders bemerkenswerte Motto vorgesetzt hat: Ein Deutscher ist gelehrt, wenn er sein Deutsch versteht. (Bgl. Deutscher Sprache Ehrenkranz S. 309 f.)

Mutterseelenallein. Bon Max Bewer. — Der Tag vom 2. Sept. 1902.

Der Berfasser nimmt das Wort mutterseelenallein in Schutz gegen den öster erhobenen Borwurf, sinnlos zu sein, und gegen den sonderbaren Einsall, es aus dem französischen Ausdruck: moi je suis tout seul abzuleiten.

Blamen und Deutsche. Bon Dr. hans Mofer. — Rönigsberger hartungiche Zeitung vom 20. Auguft 1902.

Bom 20. bis 25. August d. J. hat in Courtrai zur sechshundertsjährigen Feier der Sporenschlacht, in der die vlämischen Städte den Grafen von Artois, des Königs von Frankreich Bruder, so empsindlich auf das Haubt schlugen, der vlämisch-niederdeutsches Sprach= und Volkskongreß getagt. Wenn auch wir Deutschen ihm Beachtung und Teilnahme schenken, so hat das darin seinen des sondern Grund, daß durch die vlämische Bewegung das Band zwischen dem deutschen Muttervolse und den halb entfremdeten niederdeutschen Stamm an der Schelde und Maas neu besessign worden ist. Denn während seit 1830 Französisch in Belgien Trumps war, das Blämtiche aber als die Sprache der Scheldezgesinnten galt, erkannten die Blamen, an ihrer Spize der treffsliche »Bader Willems«, daß es verkehrt sei, »des Franzmanns eitlen Flitter« nachzuahmen, daß vielmehr Deutschland und seine Kultur den natürlichen gestigen Rüchalt für nationale Bestrebungen bilde. Die Teilnahme der Blamen an den Geschieden des deutschen Bolkes trat besonders in den Ballonen wie ein Schlag,

von den Blamen wie ein Triumph empfunden. In begeisterten Dichtungen wurden von diesen unsern Brüdern unfre Erfolge gefeiert. Und der Ruf blieb nicht unerwidert. Zahlreiche perionliche und literarische Beziehungen haben sich herüber und hinüber gebilbet. Ift es boch für uns ein erhebendes Bewußtsein, daß ber beutsche Geist und die beutsche Rultur in den Nieberlanden einen wichtigen alten Boften wiebergewonnen hat. (Bgl. ben Bericht über ben Liefegangiden Bortrag in ber Margnummer. Mag Erbe. Sb. 76f.)

Bur neuen Rechtschreibung. - Grenzboten vom 26. Darz 1903, Nr. 13, S. 779 — 787.

Die Grenzboten begrüßen die neue Rechtschreibung nicht etwa als volltommene Schöpfung, sondern dem Ginheitsgedanten zuliebe. Als Leitbild für die Zukunft schwebt ihnen eine, wenn auch nicht völlig, so doch mehr als bisher lauttreue Schreibung vor: nicht mehrere Zeichen für ein und benselben Laut, eine einfache Bezeich= nung entweder für die Lange oder für die Rurze eines Selbstlautes, wo folche unbedingt nötig ift u. a. m. Gine ausführlichere Besprechung ift ber seltsamen Unterscheibung . gewidmet: Diefen Abend, aber heute Abende, wobei die Grenzboten Sarrazins Ausführungen in der Februarnummer diefer Beitschrift vollständig beipflichten. Die Sache stehe aber wohl nicht fo verzweifelt, als es scheinen tonne. Die Reichstonferenz habe nämlich nur die Regeln bes antlichen Auches durchberaten und bearbeitet, die Zusammensstellung des Wörterverzeichnisses aber, in dem allein und zwar nur an einer einzigen Stelle die Unterscheidung obiesen Abend, heute abend vorkomme, einem einzelnen Mitgliede übers tragen, und nur diefes sei dafür verantwortlich. » Weber die Regeln noch das Wörterverzeichnis von 1880 tennen die Schrei= bung: heute abend. Dagegen findet sie sich schon im Jahre 1880 in dem nach den neuen preußischen und bayerischen Regeln bearbeiteten orthographischen Wörterbuche von Dr. Konrad Duben, ber einsach die Folgerung zog aus der Regel der Januarsonserenz von 1876, wonach die adverbial gebrauchten Tageszeiten klein geschrieben werden sollten. Nun aber ist in dem neuen Regelbuch, um eben der Möglichkeit so komischer Zusammenstellungen wie morgens, aber des Kbends, heute morgen, aber diesen Nachmittag vorzubeugen, die frühere Bestimmung über die Tageszeiten absichtlich weggelassen worden. Der Bearbeiter des amtlichen Wörterverzeichnisses jedoch, und das ist wohl kein anderer als Duden selbst, hat aus seinem eignen Wörterbuch die Unterscheidung diesen Abend, heute abend beibehalten, im Gegensa zu der größeren Duldsamkeit der neuen amtlichen Regel, die ja auch bei ihm in den Doppelschreibungen abends und Abends usw. Wörterverzeichnis zum Lusdruck konunt. Sonach bringt sich Sarrazin zwar mit diesem einen verantwortlichen Bearbeiter des amtlichen Wörterverzeichnisses, aber keineswegs mit dem toleranten Sinn der Amtlichen überhaupt in Widerspruch, wenn er die arbeiteten orthographischen Wörterbuche von Dr. Ronrad Duben, ten Ginn ber Amtlichen überhaupt in Wiberfpruch, wenn er bie Regel aufftellt: Alle Tages - und Nachtzeiten werden groß ge= ichrieben. Die Schule werde die Regel gern annehmen; aber auch die Preffe beginne fcon fich anguschließen und die Grengboten würden sich von nun an . Sonntags wie Wochentags (nicht Sonntags wie wochentags) nach ihr richten «.

#### Aus den Zweigvereinen.

Die Schriftleitung wieberholt ihre bringende Bitte, ihr biefe Berichte in knappfter Fassung ohne alles nur örtlich Er-wähnenswerte zugehen zu lassen.

Czernowit. Der Zweigverein > Butowina . hielt am 14. Marg Gzernowis. Der Zweigverein »Butowina hielt am 14. Warz seine ordentliche Hauptversammlung ab, welche von Herren und Frauen zahlreich besucht war. — Der Beitritt des Zweigvereins zur Gottsched-Gesellschaft in Berlin wurde einhellig beschosen. Ebenso wurde der bläherige Vorstand einstimmig durch Zuruf wiedergewählt. Der für das Jahr 1903 verbleibende Kassenrest beträgt 330 K. 43 h. — Der anregende Vortrag des Universitätsprosssos Hofrat Dr. Ferd. v. Zieglauer über das Buch Friedrich Seilers »Die Entwicklung der deutschen Kulstur im Sniegel der deutschen Lehrwörters wurde mit sehe tur im Spiegel ber beutichen Lehnwörter e wurde mit leb= Saftem Beifall aufgenommen und fand wertvolle Erganzungen in ben langeren Ausführungen bes Universitätsprofessors Dr. Datthias Friedwagner und bes Bereinsobmannes Landesichuls inspettor Dr. Rarl Tumlirg. - In bem gefelligen Teile bes Bereinsabends wurden von brei Bereinsmitgliebern Borlejungen, meift heiteren Inhaltes, geboten, die ebenfalls reichen Beifall

fanben. — Die firamme Burichenfchaft » Arminia«, Die gu diefem Abend fast vollzählig ericien, befchloß, unferm Zweigverein

als Rorpericaft beigutreten.

Elberfeld. In ber Februarfigung fprach Brof. Buchruder über die höhere Schule und die deutsche Sprache und im Familienabend im März derfelbe über die Frage: Bas verleiht der Sprache Bismarcs ihren Reiz? Er führte etwa aus: Bismarc ist bekanntlich Bundesgelandter in Frankfurt geworden, ohne die übliche biplomatische Borbereitungszeit burchgemacht zu ohne die übliche diplomatische Vorbereitungszeit durchgemacht zu haben; wie man damals glaubte, weil er ein entschlossener Junkerwar, in Wahrheit, weil er als Abgeordneter durch seine Reden die Ausmerksamkeit des Königs auf sich gezogen hatte. Er beherrschte die Sprache in hervorragender Weise. Am höchsten stehen seine Briese, dann solgen die Reden, die Staatsschriften, die "Gedanken und Erinnerungen", aber auch diese stehen noch hoch genug. Seine Sprache wird belebt durch tressende und anschausliche Wilder und Recoleiche ist reich an ichershatten und hoch genug. Seine Sprache wird belebt durch treffende und ansichauliche Bilder und Bergleiche, ist reich an scherzhaften und launigen Bendungen, vor allem aber ist sie stets natürlich und wahrhaft, so daß die Kunst nur dazu dient, den Inhalt in volles Licht zu feten und ihm besseren Zugang zu Ohr und Auge zu verschaffen. Gerabe eine folde Runft, Die nicht Selbstzwed ift, gewährt auf allen Gebieten ben größten Reig, und bas tommt Bismards Sprache im Bergleiche mit ber ber Schriftfteller gu gute. Sie ware jedoch nicht, was fie ist, wenn nicht ber Inhalt der Form entipräche. Bismard ist einerseits ein Mann von Geist, Gemüt und Charafter, er hatte immer etwas Erhebliches ju fagen, anberfeits verleiht feiner Sprache ben hauptreiz ber Umjtand, daß sie einem Leben entsprossen ist, das gewaltig in die Geschiede unsers Baterlandes eingegriffen und also einen Inhalt von unvergleichlicher Bedeutung hat. Der Vortrag wurde durch zahlreiche Proben aus Bismarcks Schriften erläutert und sand allgemeinen Beifall. Es war nur zu bedauern, daß fich fo wenig Buhörer bagu eingefunden hatten.

Anfang Mai hat der Borftand des Zweigvereins fich an die hiefigen Sandelshäuser gewandt, die Absichten des Ang. Deutichen Sprachvereins auseinandergefest und auf bie alte beutiche Rrantheit ber Bernarriheit in alles ausländische Befen . hingewiesen, die sauch bem beutschen Raufmann noch tief im Blute Beigelegt mar ein Rundschreiben san die beutschgefinnte handelswelt«, in bem ein Raufmann ben unichonen Gebrauch überfiuffiger Frembwörter im fog. Raufmannsbeutich feinen Ge-ichaftsfreunden vor Augen führt und u. a. fagt: . . . . Ihr Reifender moge mir auch feine Orbre-Specififation ober Commissionecopie moge mir auch teine Ordre-Specipschion oder Commissionie hinterlassen. Das würde zwar nicht zur Annullierung der persett gewordenen Ordre sühren, weil ich einmal vollzogene Abschisse nicht willkürsich rüdgängig niache, aber es wäre das setzte Geschäft gewesen. Ich remittiere die Baluta ihrer Fakturen weder per comptant, noch per Cassa, noch in Coupons, auch nicht in Rimessen pro Diverse, oder durch Accept oder in Bistapapier, verlange auch keine konditionswinzen und Desarte für Scanta Niksanta und Afre teine Anticipationen und Decorte für Sconto, Disconto usw. Ihre Rechnungen werben nach Bereinbarung bezahlt, entweder bar und in Binsicheinen, ober in einem Sichtwechsel unter Kürzung ber üblichen 2 v. h. ober fonst begründeter Abzlige, ober in Kundenwechseln auf gute Bantplätze . . . . Nouveautes ober Ia. Fabritate in mobernen und chicen Façons faufe ich weber zu civilen Preifen, noch zu minimalen Notierungen; aber für gute Neuheiten und preiswürdige, bem Beitgeschmad entsprechende Waren bin ich ftete Abnehmer . ich nenne Erkundigung nicht Information, und ich sage nicht a und pro, wenn ich zu und für meine, turg: ich haffe alle uns nötigen Fremdwörter und liebe eine kurze und klare Schreibweise, wie fie dem Raufmann allein wohl anfteht . . . . . Es war bie Bitte hinzugefügt, Diefes Runbichreiben im Rreife ber Gefcaftsfreunde zu verbreiten, und zu diesem Zwede eine beliebige Bahl von Abzügen des Rundschreibens, sowie eines passenden Begleitschreibens unentgeltlich jur Berfügung gestellt. Der Berfuch hat befriedigenden Erfolg gehabt. Auch den Zweigvereinen und Ditgliedern des Sprachvereins murden wir folche Abguge gern gu= fenden, und wenn größere Mengen gewünscht werden, jum Gelbft= toftenpreife gu liefern bereit fein.

Rarleruhe. Gine zahlreiche Buhörerschaft lauschte Donnerstag ben 30. April im großen Raihaussaal ben Darbietungen ber Bor-tragstünftlerin Frl. Klara Defterlen aus Stuttgart. In ein-teitenden Borten wies ber 1. Borfigende des Zweigvereins Karlsrube, Brof. Dr. Brunner, darauf bin, bag man von einer Berdeutschung des Bortes » Regitation « Umgang genommen habe, ba

ein sich damit genau decendes einsaches Wort nicht vorhanden sei. In Frl. Desterlen lernten wir eine für ihren Beruf hochbegabte Künstlerin kennen. Durch einsache Natürlichkeit weiß sie die höchsten Wirtungen zu erzielen, durch ihre äußerst angenehme, weiche und dieglame Stimme die für alle Töne richtige Klangsfürbung zu sinden. Seelische Bertiefung und das sinde Witsehn und Mitsehen mit den Dichtungen überheben die Künstlerin possischen von wehr theatrallicher Witseln und Witsehen auch mehr theatrallicher Wirtung

lerin vollständig des Haftens nach mehr theatrallicher Birtung. Asblenz. In dem Bestreben, seinen Mitgliedern einen bessonderen literarischen Genuß zu dieten, veranstaltete der hiesige Zweigverein am 24. März im weißen Saale des Zivilkasinos einen Bortragsabend, dem der Oberspielteiter des hiesigen Stadtschene Bortragsabend, dem der Oberspielteiter des hiesigen Stadtscheners Karl Ludwig Schröder die Bezeichnung Vom goldenen Uberfluß gad. Außer Herrn Schröder wirkten dei dem Bortragsabend mit Frau Ellen Diehl-Förster, herr Dr. Ingo Krauß und herr herbert Lesmann. Im ersien Keile trug herr Lesmann klassische Lodtungen vor. wer 2. Teil bestand aus modernen Dichtungen, in deren klusstlerisch vollendetem Borztrags die des genannten herren abwechselten. Der 3. Teil enthielt die dramatische Dichtung Der Tor und der Tod von Jugo von Hosmannsthal, von deren Rollen herr Dr. Krauß die des Claudio, herr Lesmann die des Todes, herr Schröder die des Dieners und eines Mannes und Frau Diehl-Förster die der Mutter und des jungen Möddens mit seinstem Bersständig lasen. Der Zweigderein Koblenz bleibt den geschätzten Kinstlern sir ihre liedenswürdige Bereitwilligkeit im Dienste einer

fconen Sache zu großem Danke verpflichtet.

Rila. In ber lesten Monatsversammlung sprach Professor. Dr. Biepen über bie Bilege bes Schönen burch bie Mutter= fprace und regte durch die beifällig aufgenommenen Ausführungen eine recht lebhafte Besprechung über ben Gegenstand an; fie hatte auch ben Gewinn, daß berselbe Redner für eine der nächsten Berfamm-lungen einen Bortrag über Kölner Schülerdeutich in Aussicht stellte. — Im Auftrage des Sprachvereins hielt Prof. Schröer in der Aula der Handlichule zu Köln einen Bortrag über unfer Aula der handelshochschule zu Köln einen Bortrag über unfer Interesse an der deutschen Literatur, d. h. den Gewinn, den sie für das Gesamtwohl unfres Bolkes hat. Kunst und Biffenschaft einerseits und wirtschastlicher Ausschung, Politik anderseits stehen in engster Wechselmirtung. Das deutsche Bolf ist in politischer Bildung besonders ruckstädig, in dem unsicheren Berhältnis zum Auslande, wie auch zum eigenen Staatswesen. Ihm hat durch Jahrhunderte das echte Nationalgesiths gesehlt. und die Freude am beutschen Bolkstum als einer Gesinnung milfen wir vor allem pflegen. Das ist zu erstreben durch Ber-tiefung bes Sinnes für alles, was das Wefen unfres Boltstums gefcichtlich ausmacht, und diefes spielt fich nirgends flarer ab, als in Sprace und Schrifttunt. Antnupfend an einen Ausspruch fcaftliche, aber febr fummerliche afthetifche und politifche Bilbung gefennzeichnet fei, wies ber Bortragenbe gwifchen afthetifchem und politischen Sinn einen ursächlichen Zusammenhang nach. Unfre äfichetischen Sinn einen ursächlichen Zusammenhang nach. Unfre äfichetische Urteilslosigseit sei gerade so wie unfre politische Zerfahrenheit aus dem Mangel einer ununterbrochenen überlieferung zu erklären. Die englische Literatur ist ohne Unterbrechung seit 400 Jahren im Bolke lebendig, während bei uns die großen Dickert auf die Nation stels nur vorübergehenden Einfluß geübt haben, ja heute schon sieht man vielfach Schiller und Goethe als abermundene Größen an und halt nur bas Allerneufte für ben Sebepunkt ber Runft. Hand in hand mit der Literatur geht die Sprache. Ein Bergleich mit England zeigt, wie das Afihetische, bie Freude an ber Sprache als Kunft, in England ichon vor rufen und damit die politische Einigung mit Schottland und die ausbreitung bes Englandertums über alle Belt wefentlich erleichtert hat. Die Landfarte Europas wurde heute wesentlich anders gestaltet sein, wenn wir wenigstens 200 Jahre früher auch foon eine einheitliche Literatursprache besessen hätten, eine wirklich lebende Einheltssprache, nicht nur auf dem Papier, sondern im Busammenhange mit der gesprochenen Sprache und der literarischen Aberlieserung. Wenn wir darin nun auch leider zurückgeblieben sind, so ist die Erlenntnis des Schadens doch der erste Weg zur Besserung, und die Bestrebungen, die Sprache als Kunft zu pflegen und daburch die deutsche Einheitssprache als lebende, geiprochene Sprache zu fördern, sind besonders auch vom Deutschen Eprachberein erfolgreich begonnen worden. So tann sich auch bei und endlich eine literartiche Überlieferung entwickeln, durch die unserm gesamten wirtschaftlich-politischen Wohle gedient und vor allem das beschieden wird, was uns am meisten not tut: ein echtes, inneres deutsches Nationalgesühl.

Laibach. Einen sehr anziehenden Bortragsabend verdand der biesige Zweigverein mit seiner am 22. April d. J. im deutschen Kasino abgehaltenen ordentlichen Jahresversammlung. Er verdankt ihn seinem verehrten Mitgliede, Prof. Dr. J. Binder, der dierbei das Leben und die Werse des österreichischen Dichters Ferdinand von Saar (bekanntlich auch Mitglied des österreichischen Herrenhauses) besprach und bessen jüngste Dichtung Hermann und Dorothea zum größten Teile vorlas. Der ansprechende Inhalt, sowie besonders der reizende Ton dieser launigen, ganz im Stile des Goetheschen Borbildes gehaltenen Rachbichtung gestel außerordentlich und erhielt die Zuhörer tros der spät gewordenen Sunde in gespanntester Auswertlamkelt. — Erössnet wurde der Abend mit einem Ungeren gleichsalls sehr beisällig ausgenommenen Bortrage unsres Zweigvorstandes, Sparkassenten Leo Suppantischtscheidisch über das erfreuliche und erfolgreiche Gedeihen des Gesamtvereins. Unter allgemeiner Zustimmung widmete der Borstand auch hier wieder in besonders warmen Tone der Schriftseitung unsrer Bereinszeitschrift Worte der ehren Tone der Schriftseitung unsrer Bereinszeitschrift Worte der ehrendsten Anertennung.

— Der Umstand, daß der Bestand unsres Vereindsten Anertennung.

Beit seitens einiger Mitglieder unseres Ministeriums einige Besachtung sindt verwöhnt — sand gleichsalls erfreußen Erwähnung. Just Antrag Prosessor in mehreren Abdrücken anzuschaffen, um sie gebunden in den abendlichen Bersammlungskäumen einiger besteundeter deutscher Sereins in mehreren Abdrücken anzuschaffen, um sie gebunden in den abendlichen Bersammlungsküumen einiger besteundeter deutscher Sereins in mehreren Abdrücken anzuschaffen, um sie gebunden in den Sebericht Bereine Laibachs zur allgemeinen Benutung sim Dienste unsere guten Saee auszulegen, wie auch einen Beitrag sir das in Linz a. d. D. zu errichtende Denkmal des oberössertsche Bestwar fanklicher Ereine Laibachs zur allgemeinen Benutung sim Dienste unsere gleiche Geschäftsjahr.

Wardurg a. d. Drau. In der Haustelenden Aweiser

Marburg a. d. Drau. In der Hauptversammlung, die im Februar statifand, erstatiete an Stelle des erkranten Borsitzenden der Schriftsührer, Ingenieur Scheikl, den Jahresbericht. Der Zweigverein zählte am Jahreschlusse 221 Mitglieder, er hielt sech Monatsversammlungen mit den Vereinszielen entsprechenden Borträgen ab, an die sich stets auch unterhaltende Beranstaltungen anschlossen. Nus dem Verlichte des Schahmeisters, Stadtratsbeamten Keiner, entnehmen wir, daß der Zweigverein ein Vermögen von 1877? Kronen besigt und den städtischen Kindergärten, der Vollsdücherei sowie deutschen Schulen Untersteiermarks nambaste Beträge widmete. Wittels Zuruss wurden alle Amterssührer wiedergewählt. — Bikar Ludwig Mahnert aus Mahrenberg hielt hierauf einen Bortrag über » Deutsches Bolkstum«. Er schildberte alle Eigentilmlichseiten im Charatter des deutschen unterscheiden und den Inhalt dessen worteile von allen übrigen Bölkern unterscheiden und den Inhalt dessen wos man unter deutschem Bolkstum verseht. Die herrliche Sprache und der Gedantenreichtum des Redners rissen die Zuhörer zu stürmischem Beisal des Wortes Seteiermark«. Darf man weteier warfs« sagen, obwohl das Wort doch weiblichen Geschlechtes ist? Er besaht dies im Hindlich auf ähnlich zusammengeleste erdtundliche Eigennamen. Wie man habsdurgs, Brandenburgs, Dänemarksusw. seteiermark« sagen. Er bemerkt, daß man in zweiselsglaten hich immer die Sprachzerfregel auch die Sprachzeschichte die Woonder zu des Erechtugt ihr. — Den geselligen Teil des Kohnds süllten von Fräulein Sosie Jannsche der Kontrag des Gedichtes

Softe Jannschitz vorzuglich gezungene Lieder und Blergejange bes Männergejangvereins sowie der Bortrag des Gedichtes »Deutsch einen Berfasser, Vikar Mahnert, aus. Im April hielt der Schriftfteller Peinrich Wastian aus Graz einen Bortrag über die mundartliche Dichtung im alpenländischen Deutschösterreich. In keiner Sprache spleken die Mundarten eine solche Wolle wie im Deutschen. Aus ihnen heraus dereichert sich die Schriftprache. Sie dilden einen nennenswerten Zweig unseres reichen Schrifttums und haben selbst Klassifter hervorgebracht. — Der Redner besprach nun alle herdorragenden Mundartdichter Steiermarks, Kärntens, Obers

und Nieberösterreichs, Salzburgs und Tirols und gab viele Proben aus ihren Dichtungen. Da sich insolge des innigen Berkehrs von Stadt und Land auch in den Mundarten viele Fremdwörter eingeschlichen haben, ift es Pflicht jedes Dichters auch hier fprachremigend aufzutreten und zu wirfen. Die Deutschen im Reiche find stolz auf ihren Fritz Reuter, Karl Stieler usw., wir auf Rosegger, Stelzhamer, Anzengruber. In jedem Falle können wir zukunstsfreudig ausrusen: Bon der steirischen Albe zum nordbeutschen Strand, weit über die Gaue - ein Baterland! Lebhafter Beifall folgte ber zweiftundigen Rede, ebenfo ben Dufilvorträgen ber herren Frang und Mag Schönherr, Berntopf und

Milbeim am Rhein. Am 17. Oftober trug Fraulein Rlara Defterlen aus Stuttgart auf Beranlaffung bes hiefigen Zweig-vereins in der Aula der Realichule eine Angahl alterer und neuerer Dichtungen unter wohlverdientem Beisall vor. In Rücksicht auf die Schüler der oberen Klassen, denen der Zutritt gestattet war, hatte sie besonders klassische Stude ausgewählt, die sind gemessen klassen gerachte, der Bebiste Ausgewählt, die sie der Betonung sprach; in dem Bolfsichen Redikte Ausgewählt. Gebichte »Aus Sturmes Rote und bem 5. Afte von Geibels » Brun-bilbee wußte sie aber auch ber Erregung maßvollen und passenden Ausdruck zu geben. Mit dem schwäbischen Dialektstuck "'s Leiterlee sand der Bortrag seinen heiteren Abschluß. Fraulein Desterlen hegt ben Wunfch, gerade in unferen Zweigvereinen heimisch zu werben; ihre Bedingungen ermöglichen es auch den kleineren Bereinen, die nicht über große Mittel verfügen, durch solche Bortrage für ihre Zwede zu wirken. — Die Bezeichnung »Kuratorium« bes Gymnasiums und der Realschule ist in »Berwaltungsrate umgeandert worben.

Renntirchen. Der Zweigverein hat einen herben Berluft gu bellagen, indem er seinen langiabrigen Borfigenben, ben Sitten-birettor Braune, durch den Tob verloren bat. Der Beimgegangene, ein terndeutscher Mann von umfassendem Wissen, leitete unsern Zweigverein seit seiner Gründung 1888. Alls Feind alles Wortsgeklingels wußte er stets die Zwede des Bereins mit Umsicht und Rachdruck zu sördern. Sein unbestrittenes Berdienst ist es, die Sprache des Hüttenwesens in hiesiger Gegend von vielen fremden Schladen gereinst zu hohen und die seine Wirksomkeit bei Schladen gereinigt zu haben, und biese seine Birtsamkeit hat nicht nur im Hittenbetrieb an der Saar, sondern auch im Reichs-lande lobenswerte Nachahmung gesunden. Unser Zweigverein wird stets seines heimgegangenen ersten Vorsipenden in dankbarer

Berehrung gebenten.

Brag und Umgebung. An dem gut besuchten Bortragsabend am 9. d. Mts. entwarf zunächst Realschulprofessor Dr. hans Wende ein sehr anschauliches Bild von den Grundzügen und wesentlichen Gefichtspuntten ber neuen beutiden Rechtidreibung, mit bebergigenswerten Binten und humorvollen Musführungen über beberzigenswerten Binken und humorvollen Aussuhrungen uber die auch heute noch schwankenden Fälle. — Hierauf trug Realschulprosessor zans Kreibich einige seiner heiteren und ernsten Erzählungen und Gedichte in der Mundart von Algersdorf dei Bensen (Nordböhmen) vor und wurde durch herzlichen Beisall zu vielen Zugaben bestimmt. — Der Obmann des Zweigvereins Prof. Dr. N. Hauffen stellte in einer kurzen Ansprache für den herbst mehrere ähnliche Bortragsabende in Aussicht, wo Gebiete, die in den Wirkungskreis des Bereins gehören, behandelt werden sollen. — Zu der 13. Kauptversammlung des Kereins (1. und

ollen. — Zu der 13. Hauptversammlung des Bereins (1. und 2. Juni d. Is. in Bressau) entsenden des Bereins (1. und 2. Juni d. Is. in Bressau) entsendet der Zweig Prag als Beretreter sein Borstandsmitglied Prof. Dr Hende.

Reichenberg. (Berspätet.) Unser Zweigverein veranstaltete im Janner einen Lenau = Abend, ter sich eines sehr starken Besuches erfreute. Herr Erhard Arnold, Stadberrordneter und Mürgerschullesver seitete den Akand die mit dem Mende der und Burgerichuliehrer, leitete ben Abend ein mit dem Bortrage: Bu Lenaus 100. Geburtstage. Er fennzeichnete Lenau junachft als einen echt beutschen Dichter. In fraftigen, icharfen Strichen fouf er bann ben hintergrund zu bes Dichters Bilbe: ben geschichtlichen Bormary mit seinen außeren, politischen und gesellschaftlichen Zuständen und jenem qualvollen Drucke, der auf dem damaligen geistigen Deutschland laftete. Des Bichters Weltanichauung zusammensaffend schilderte er ihn als einen er-bitterten hasser aller Stlavenniedrigfeit und Anechtung, der ben bollen Bortrage, bem langanhaltenber, wiederholter Beifall folgte, sangen in vollenbeter Beife Frl. Anna Richter und herr Eenausche Erlauf berr Eborg There Tolling Benbelin Bilbner Lenausche Lieber und herr Lebrer Abolf Rlinger trug Lenaus »Winternachte und »Blid in den Strome

Rudolstadt. Am 3. Februar 1903 sprach Pfarrer Möller aus Sichfeld in einer Berfammlung bes Rudolstädter Gewerbe-vereins über Ziele und Aufgaben bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. Er hatte seinen Bortrag angekündigt unter dem Titel: Deutsches Wort — des Deutschtums Hort. Der Zwed war, weitere Kreise für unfre Bestrebungen zu gewinnen. Der fiberaus reichhaltige, burch viele Beispiele erläuterte Bortrag verfehlte seinen Eindrud auf die Zuhörer nicht. Am 21. Marz 1903 rebete Direktor Dr. Rein über ale-

mannische Dichtung. Rach einer eingehenden Beschreibung der alemannischen Landschaft und Bevöllerung erfreute er die Bersammlung durch den ausgezeichneten Bortrag einer Rethe von alemannischen und schwäbischen Gedichten von Hebel, Ganther und Gittinger. In derselben Sisung legte Oberlehrer Dr. Baumer, der durch seinen Seigeng legte Oberlehrer Dr. Baumer, der durch seinen kaber umsichtige und talkaftige Leitung unsern Berein nach einer langen Zeit der Ruhe zu neuem, hossenungsvollem Leben erweckt hat, den Borsit nieder, da er nach Antlam libersiedelt. An seine Stelle wurde Pfarrer Möller aus Gichseld, der schon früher lange Jahre den Berein geleitet hat,

gum Borsisenden gewählt.
Siegen. Zu Ehren des nach Düsseldorf berusenen Oberlehrers
Dr. Eskuche und seiner Gemahlin vereinigten sich am 27. März
in der Gesellschaft Erholungs herren und Damen des Bereins zu
einem mohlgelungenen Abschlebessen, bei welchem Haubtmann Wilh. Goebel namens des Bereins dem schehen Bortjeenden bassuchen bassuchen Bergienden bassuchen Bortjeenden bassuchen bassuch dankte, daß er durch seine Amthissührung, durch Borträge, Einzichtung einer »Sprachede« in der Siegener Zeitung und besonders auch durch Heranziehung der Damen das Bereinsleden so erfreuslich gestaltet und den A. D. Sprachverein, der hier schon über 190 Mitglieder zählt, in Siegen und im Siegerlande bekannt und beliebt gemacht hat. — Ein neuer Borsipender ist noch nicht gewählt worden.

gewählt worden.
Stuttgart. Insolge des starken Besuches der letten Bersammslungen wurde die des Februar in den großen Saal des »Herzogs Christophs verlegt; auch dieser Saal süllte sich sast ganz. Rudolf Lorenz, der Bersasser und Leiter der Lichtensteinspiele, hielt einen Bortrag über Deutsche Sprechs und Bortragskunst. Einsleitend wies er darauf hin, daß bei der weitaus größten Mehrs heit unsres Bolles die deutsche Sprache nur Berkefrsmittel, ja bei vielen ein recht abgegriffenes, verderbetes Berkehrsmittel, paren gegenüber nut er den hervienen Sitzern der deutschen Sprache Dem gegenüber ruft er ben berufenen hütern ber beutiden Sprache bie eindringliche Mahnung zu: forget um das gesprochene Bort! Er schilderte die gesundheitliche und volkswirtschaftliche Wirkung einer richtigen und ichonen Sprechweise und ging bann von der Darlegung ber richtigen Art ber Berwendung ber menschlichen Stimme beim Sprechen zur Bortragskunft über. Besonders anziehend waren die Sprech= und Bortragsproben, die fich burch peinliche Lauttreue und treffliche Berwendung der Stimmmittel auszeichneten. Der Borfigende, Dr. Ostar haufer, hob in feinem Schlugworte noch befonders die Bflicht ber Schule hervor, fich um beutiche Aussprache und Sprechtunft mehr als bisher zu fummern und bantte bem Rebner. Der Borfigenbe, ber in ber vortgen Bersammlung über bie Berbeutschung ber Theaterausbrude gesprochen hatte, hat im Namen des Bereins dem Hauptleiter ber Stuttgarter Hofbühne, Baron zu Putlit, eine ausstührlich begründete Eingabe nebst einer Vorschlagslisse zu Berdeutschungen im Spielhause und Spielbetriebe eingereicht. Schließlich ist noch ein Drudfehler bes legten Berichtes zu verbeffern, wo nicht >க்ஸ்ல்க்குந்தின் bes legten Berichtes zu verbeffern, wo nicht aus = m Schwoba'land) zu lefen ift.

Troppan. In der ordentlichen Bersammlung am 5. Mai l. J. fonnte der Obmann Amtsdirektor Grüner auf einige sehr erfreuliche Erfolge hinweisen, darunter die durch das Entgegen-kommen des herrn Direktors heiter geglückte Berdeutschung des Theaterzettels des hiesigen Schauspielhauses, die Berdeutschung ber hiefigen Rabfahrordnung, endlich und hauptfachlich bie Berder hiefigen davigarioninng, eindig nie gaupigagia die Selbentschung der Geschäftsordnung des Troppauer Gemeinderates. Dieser gestattete die sprachliche Umarbeitung, die unter Mitwirkung des Zweigvereinsvorstandes ind Wert geseht wurde, und wies auch seine Abteilungen und Ausschüffe, sowie das Bürgermetsterzuch seine Abteilungen und Ausschüffe, sowie das Bürgermetsterzuch auch jeine Abseitungen und Ausiguije, jowie das Burgerneistersamt an, sich in Zukunft der Berdeutschungen, die in der Geschäftsordnung enthalten sind, zu bedienen und überhaupt entsbehrliche Fremdwörter zu meiden. Es wird nun an die Städte östert. Schlesiens und Nordmährens zur Erzielung ähnlicher Erzgebnisse herangetreten werden. Der Mitgliederstand betrug im letten Jahre 118. In den Borstand wurden die bisherigen Mits glieder mit Ausnahme bes herrn Aboli Schilber wieder gewählt,

gieber mit einstituten der heter kroll Schleter bieber gebuht, für den herr Prosesson Dr. Knastitsch neu gewählt wurde.
Bermelskirchen. (Verspätet.) Am 13. Februar hielt unser Zweigverein seine erste diesjährige Hauptversammlung ab und veranstaltete nach Erledigung des geschäftlichen Teiles — Wiederswahl des Borstandes, Anschaftungen sur die Bolksbücherei — eine kleine Feier zu Ehren des Dichters und Schriftsellers Wilhelm Fifcher aus Bermeletirchen, der am 28. Februar b. 38. fein 70. Lebensjahr vollendet und feine Baterstadt in der lite-rarischen Belt ju Ehren gebracht hat. Der Borsibende, Rettor B. 3del, führte in einem Bortrage den Lebensgang des gefeierten Landemannes vor Mugen und tennzeichnete beffen Sauptwerte. Fifcher war früher ein fleifiger Mitarbeiter am Feuilleton ber »Rolnifchen Zeitung«, welche unter Krufes Leitung über 20 Novellen von ihm gebracht hat, veröffentlichte vier Bande in Rurich-ners Bucherschap< und acht Bande in Englins und Laiblins »Hausschaft eind dar Baide in Enzins und Latolins
»Hausschaft beutscher Erzählungen« und lieserte Beiträge sur mehrere angesehene Zeitschriften. Er hat es verstanden, in seinen zahlreichen Erzählungen, die vorzugsweise Freud und Leid, Leben und Streben des gebildeten deutschen Bürgerstandes widerspiegeln, einen gemilt= und humorvollen Ton nach Sebels Art anzuschlagen und Golbfaden echter Lebensweisheit in feine anziehenden, frifchen, guweilen bramatifch wirtjamen Schilberungen einzuweben. Daber ift er langft ein Liebling ber Jugend und jener Boltstreife geworden, die sich gern an einer gesunden und gediegenen Lefekoft laben. Im Anschluß an den Bortrag las unser Bereinsmitglied Dr. med. Bohl in meisterhafter Weise Fischers vortreffliche Novelle . Melanie. vor, und ichlieflich murbe an ben Jubilar, ber seinen Bohnsis im vorigen Jahre von Budeburg, wo er mit Heinich Kruse in täglichem Berkehre lebte, nach Obercassel bei Bonn verlegt hat, ein Glückwunsch durch den Draht gesandt, auf welchen einige Tage nachher ein Dankscheiben des Geseierten einlief

Um 26. Februar veranstaltete ber Sprachverein Minhhnt. einen Unterhaltungsabenb. Der recht gute Befuch legte Beugnis für ben regen Anteil an den Bestrebungen bes Bereins ab. Als Borfipender murbe Pfarrer Ang und als Schriftsubrer Lehrer Rave wiedergewählt, neu trat in den Borftand Rataftersertetar Thomas. Den Bortrag bes Abends hielt Pfarrer Ang: Bie wirfen wir für die Berbreitung der deutschen Sprache im Soungebiet. In das frembiprachliche Gebiet unfres Lanbes ift bereits, fo etwa führte er aus, ein breiter Reil beutschen Sprachgebietes in fast ununterbrochener Linie von Swatopmund bis an bie Oftgrenze (Gobabis) bineingetrieben. Run gilt es, von diefem Mittelftreifen aus die Gindeutschung bes gangen üb= rigen Landes, in dem fich erft wenige beutsche Infeln befinden, in Angriff zu nehmen b. h nicht etwa ben Eingeborenen ihre Sprache zu nehmen und burch bas Deutsche zu erseben, sondern nur das zu erreichen, daß man mit Deutsch durchs ganze Land tommen könne, was jest noch nicht entfernt der Fall sei. Die Wölung dieser Aufgabe soll man nicht von der Regierung und den Schulen allein erwarten, die Hauptarbeit müssen die deutschen Ansiedler selber leisten. Der Ansang sei im eigenen Hause den fichen den eingeborenen Dienstöder, zu machen. Bei ihrer Sprachbesgabung würden die Neger so chnell deutsch lernen, wenn nur die Kerren die drei Karderungen immer hebersten mallen fürz herren die brei Forderungen immer beherzigen wollten, furz, deutlich und einfach zu sprechen. Sodann solle man auch die fremden Eingeborenen immer zuerst auf deutsch anreden und nur, wenn fie das durchaus nicht versiunden, zu anderen Sprachen greifen. Windhut muffe zu einer Hochburg bes Deutschtums werben, von wo die aus allen Gegenben zusammenströmenden und in alle Begenden wieber abströmenden Gingeborenen die beutiche Sprache mitnehmen. Das fet aber nur möglich, wenn wir Deutschen selber reines Deutsch und fein afritanisches Rauberwelsch sprechen. Was früher hingehen mochte, durch die Verhältenisse ensichuldigt, die Aufnahme vieler holländlicher und afrikanischer Ausdrücke in unfre Sprache, sei jest unfrer Stellung im Lande unwürdig. Alle Deutschen müßten eine Empfindung das für haben und mo fie nicht vorhanden fet, da muffe fie gewect werben. Der Grundfat unfres Spracovereins muß durchbringen: Bermeibe jedes Afrifanerwort, jedes, denn feins von ihnen ift unentbehrlich! Dies wurde an drei besonders unentbehrlich scheinens den Worten nachgewiesen: 1. Bambuse, wosür das gutdeutsche Wort » Junge« vollfommen ausreicht. 2. Rivier, das nur irrümlich mit dem deutschen Revier (s. Besitsstandskarte v. D. = S. = B. = Afrika) zusammengebracht wird und für ben Buren felbst nichts anderes bebeutet als »Fluß«. Rur bies Bort fet hier am Blate, bas bei kleinen Bafferläufen durch ben Bach , bei ganz kleinen durch » Runfe« ober » Rinne« erfest werden fonne, wie wir langft aus Balastina den Bach Ridron kennen, der auch nach hlesigen Be-griffen ein »Rivier« ist. 3. Kraal, das man sprachrichtig über-haupt nur vom Biehkraal (nicht von Garten= und anderen Um= gaunungen) anwenden dürfte: bafür haben wir im Deutschen schon drei entsprechende Borter: Surde, Feng, Bferch. — Sodann wurden Bortrage gehalten in verschiedenen Mundarten. Bahl-meisteralpirant Geb sprach baperifch, Wissonar Bandres ichwäbisch und elfässisch, Bureauvorsteher Lauterbach rheinisch, Setretär Uhlemann sächsich, Herr Brendel ichlesisch, herr Schramke berlinerisch und Lehrer Rave plattbeutsch. — 23 neue Mitglieder traten an diesem Abende dem Bereine bet.

Bwidan. In der Bersammlung am 2. April, in der ein Zuwachs von 27 Mitgliedern gemeldet werden tonnte, stand im Mittelpunkt des Abends ein Bortrag von Pros. Dr. Matthias über die Geschichte von Mademoiselle, Mamsell und Fraulein. Das Bort Fraulein ift uralt, recht alt auch feine Berwenbung als Standesbezeichnung für Töchter aus fürfilichem und abeligem Saufe, aber febr jung als folde für ledige Burgerliche. Diese Berwendung wurde erst zum Reujahr 1794 burch eine Flugschrift des Leipziger Rechtsanwalts und Berlagsbuch-händlers Baumgartner angeregt, die zu einer lebhaften Erörterung in ganz Deutschland, auch in Wielands »Teutschem Mertur-, Diefe Erörterungen werfen helle Streiflicher auf die ganze bamalige Zeit mit der Parifer Staatsumwaljung und den Fran-zosentriegen im allgemeinen, und zugl ich find sie ein Stud Sprach-reinigungsgeschichte im besonderen. Es ist lehrreich, zu verfolgen, wie die frangoffichen Titel mit bem breißigjahrigen Rriege ihren Eingang halten und um 1750 felbst in ben Briefen einer so deutschemußten Frau wie der Gottschedin durchdringen, die Das dame und Mademoifelle bis dahin nur von Künstlerinnen und geborenen Frangofinnen gebrauchte. Die Bebeutungen bon Sausfrangofin ober Birtichafterin für Mamfell entvallestranzofin von oben herab, diese von unten hinauf, indem bie adligen Kreise sur ihre Lehrerinnen, des Französischen bewußt, dauernder den französische zehrerinden Titel seltstelten oder indem bie niedere Hausbedientenschaft der leitenden, besser gebildeten Borfteherin des hauswesens, namentlich bewußt auf Schloß und Behöft, den städtischen vornehmeren Titel gaben, der eben im Boltsmund Damfell war gegenüber bem immer mehr auf bie nieberen Rreife eingeschränften Jungfer. Rach bem Berausgeber ber Berte Bielands mar Baumgartners Borfclag ber gang beutschen Benennung ber lebigen Burgerlichen mit Fraulein um 1814 durchgedrungen. Rach den Zeugniffen der Literatur= werfe rudt ber Zeithuntt noch etwas hinaus. Sean Baul, ber früher Fraulein burchaus ben Abelstöchtern vorbehalt, hat Burgerlichen biefe Unrebe guerft im Auguft 1820 gegonnt in einem Be-richt über ben geistvolle Ablige und Burgerliche gleichmäßig umfassender Kreis gebildeter Frauen, den die Herzogin von Kursand uf Löbichau bei Altenburg um sich versammelte, also offenbar nach dem Leben. Die meisten Zeugnisse bietet Goethe, der auch Töchter von bürgerlichen Rittern des Geistes zuerst mit dieser Bezeichnung beehrt, zuerst in den Kollenbezeichnungen des berichmten Makkenzuges von 1818 also Makentlich und alzicheritie berühmten Mastenzuges von 1818, also öffentlich, und gleichzeitig wird in den Tageblichern zuerst eine damalige junge Freundin Abele Schopenhauer, die Schwester des beruhmten Philosophen, jo genannt, mahrend Runftlerinnen aller Art, felbst jo gefeierte, wie die Symanowsta und Balewsta bauernd Mademoifelle blieben.

#### Brieffaften.

Herrn B. ..., St. Avold. Es ist fehr erfreulich, bag bie Abteilung St. Avold ber Deutschen Kolonialgefellschaft bei ber Umgestaltung ihrer Sapungen auch auf Sprachreinhelt Wert ge-legt hat. Die Bezeichnung »heimwart« für den »Custos« des Kolonialheims halten wir für durchaus glücklich und nicht »ge-Benn ber Berein tein . Saus ., fonbern nur ein zwungen. 3bungen. Wenn der Verein tein "Dains", pindern nur ein "Heim" besigt, so muß sich der geläusigere "Dauswart« in einen "Deinwart« umwandeln. ("Kämmerer« würden wir dasür nicht empsehlen; es wäre doch mehr — Schahmeister.) Nicht minder derechtigt ist der Ausdruck "Ordner«. Statt des gebräuchlichen Wortes» Festordner« ergibt sich von selbst das allgemeine "Ordner«, ba es sich hier nicht nur um Feste, sondern auch um andere Veranstaltungen des Bereins handelt. Schon Theodor Mügge schreibt im Jahre 1856 (Neues Leben I, 164): »ein Berein, in welchem ich der Ordner bin«; und henne führt in seinem Deutschen Wörterbuche unter »Ordner« außer anderen Zusammensetzungen auch »Bereinsdordner« an. Halten Sie nur beide Wörter den Angreisern gegenüber kräftig aufrecht. Schlimmer aber ist es doch, daß gute deutsche Wortbildungen so vielen Beseindungen ausgesetzt sind, während die verschrobensten Fremdwörter bei denselben Leuten unbeanstandet durchzugehen psiegen.

Herrn E..., Arnsberg. Besten Dank sür Ihre freundliche Mittellung, daß » Toonbank (s. Sp. 120) auch in Westpreußen die übliche Bezeichnung für den Ladentisch ist, und daß dasselbe in ostpreußischen Landesteilen der Fall sein soll. Dem in Arnsberg (wie auch am Niederthein) dafür üblichen kassischen » Thete stellt sich zur Seite das in Teilen Niederdeutschlands, z. B. im Braunschweiglichen, gebräuchliche » Tresen«, das auf tresor, thesaurus zurüczeht.

herrn R. 28 ..., Bilbftod bei Saarbrilden. Das Bort »Franlein« wurde im 17. und 18. Jahrhundert, noch bei Goethe, bem natürlichen Beschlechte entsprechend vielfach weiblich gebraucht, nicht bloß mit nachfolgenden Namen: »mein Fraulein B. « (Goethe), sondern auch ohne solchen: »Manieren einer sich empfindsam zierenden beutichen Fraulein « (Goethe). Beibes entspricht dem heutigen schriftgemäßen Sprachgebrauche nicht mehr. Den Mund= arten und ber barin wurzelnden Umgangsfprache mag man ben freieren Gebrauch zugestehen. So führt Schmeller im Bayerischen Borterbuche beide Geschlechter als volksüblich an; und wenn im Worterduche beide Geschlichter als vollküblich an; und wenn im Saargebiete ein Unterschied zwischen das Fräulein und die Fräulein N.« gemacht wird, so mag auch dies dem mundarklichen Gebrauche zugute gehalten werden. Aber ein Lehrer, der die Schriftsprache zu lehren hat, sollte diese Unterscheidung nicht als Regel aufstellen. Nur in einem Falle ist vor »Fräulein« die weibliche Form erlaubt, nämlich in der Berbindung »Ihre Fräulein Lochter« u. dgl. Aber das ist nur eine scheindare Ausenahme; denn das Fürwort gehört im Grunde zu »Tochter«, und "Kräulein» ist nur ein Höllschleitsausch, der etwa auf einer Stuse »Fräulein« ist nur ein Söslichkeitszusat, der etwa auf einer Stufe steht mit Belfügungen wie »geehrte«. Ein Fürwort aber, das im weiteren Fortgange der Rede auf »Fräulein« zurüdweist, steht unbedenklich in weiblicher Form, fo: »wenn das Fräulein jest schon weiß, was fie zu Mittag speisen soll « (Lessing). Auch scheint uns nichts einzuwenden gegen eine Fügung wie diese: »wegen ihrer Gesundung ist das Fräulein hier « (Guptow). Un= mittelbare Aufeinanderfolge jedoch flingt uns heute hart, alfo nicht: Das Fraulein, welche...« — Das Bort ab : lich , bas Alfred Baft in bem auf Sp. 113 besprochenen Buche für alphabetifch e gebraucht (nicht der Befprecher), erscheint auch uns nicht glücklich, weil wir nicht von »Ab«, fonbern von »Abc« fprechen. Aber auch sabeliche, bas vorgeschlagen und bin und wieder angewandt worden ift, tonnen wir nicht empfehlen. Beffere Berdeutichungen find: . buditabengemäß, nach der Buchftabenfolge, nach dem Abc oder nach der Abcfolge; auch gegen abc = Ber= geichnise mußten wir nichts einzuwenden.

Herrn R..., Guben. Die vorherrschende und empfehlenswerteste Aussprache von »Marie« und ebenso von »Sophie« ist
dreisitbig (Mari—e). Aber auch die zweisitbige Aussprache (Marī),
mit der sich in vielen Mundarten, besonders süddeutschen, die Betonung der ersten Silbe (Marī) verbindet, ist landschaftlich
weit verbreitet und nicht für salsch zu erklären, um so weniger,
als gerade in der Behandlung der Vornamen große Freiheiten
bestehen und nicht wohl gehindert werden können.

Herrn H. H., Libed. Der Ausdrud 34uchtlofer Unfugsscheint uns untadelig. Man braucht zu seiner Erklärung nicht anzunehmen, daß die Eigenschaft des Täters auf die Tat selbst übertragen sei (also eigentlich: Unfug zuchtloser Menschen) — obwohl auch eine solche übertragung hier zulässig wäre —; vielmehr läßt sich der Ausdruck wohl einsach als kurze Bezeichnung sür einen Unfug, bei dem es szuchtlos hergeht, erklären und rechtssertigen. »Zuchtlos,« d. h. »ohne Zuchts kann nicht bloß eine Berson sein, sondern auch ein Berhalten, Treiben usw. Die Bersbindung ist gewiß ebenso unanstößig wie »roher, wüster Unfugs und anderseits zuchtloses Treiben, zuchtlose Virtigafis u. dgl. Treitschles sprückt einmal von zuchtlosen Übermuts und Freiligerath von zuchtlosem Wan nuß sich immer gegenwärtig halten, daß die Eigenschasswörter einen ziemtlich hohen Grad von

Anpassungssähigkeit besitzen; sonst kommt man noch dahin, daß man auch Goethes rasitlose Liebe« ober Schillers etränenvollen Streit« u. dgl. bemängelt. Ihre Frage aber, ob der Ausdruck sauchtloser Unsug« gebräuchlich sei, ist jedensalls zu verneinen, wenn egebräuchlich so viel ist wie gewöhnlich, häusig. Der egrobe Unsug« ist ungleich gebräuchlicher. Aber wir sollen uns doch freuen, wenn einmal eine (natürlich sinnvolle) Wortverbindung erscheint, die nicht in jeder Zeitungsspalte wiedersehrt.

Hernn J. E. v. W..., Bonn. Die Hagustigung eines rückbezüglichen Farwortes zu seinander« (Selegenheit, sich einenaber tennen zu lernens) ift nicht jesten und auch gar nicht neu. Sie begegnet schon im Mittespocheunschen z. B. si heten.. sich einander hie gesehen (Biteross 1835). Sie lätzt sich bei neuhochdeutschen Kassischen (Biteross 1835). Sie lätzt sich bei den neuhochdeutschen Kassischen, und chnick Geckiller: »man raune sich einander ins Ohr«, und chnick Geckiller: »war raune sich einen mit seinblicher Kraft einer den andern sich auf. Dazu wollen wir noch die von Ihnen beigebrachten Belege aus Grillvarzer stellen: »hier nur allein einander uns vergessend. Gewiß ist die Hinzussigung des sich (uns, euch) « oder des seinandere überstüssig, und man tut gut, sich im allgemeinen davor zu häten. Aber es muß dem Redenden auch gestattet sein, unter Umständichen den Begriff der Wechselssischen mit nehr Worten sogen wollen, was ein anderes Wal (oder meist) in knapper Form besser wollen, was ein anderes Wal (oder meist) in knapper Form besser wirkt. Benigstens sür die aus Goethe und Grillparzer angesührten Stellen möchten wir diesen Rechstertigungsgrund in Anspruch nehmen, und auch sin ben zweiten hier des Grillparzer begegnenden Wortsberssuss har die en zweiten hier des Grillparzer begegnenden Wortsbussungen sin den Nortsbussungen sin den Von seinen Jugenderinnerungen überwähligungen sir den von seinen Jugenderinnerungen überwähligten Jason durchaus angemessen und erzelbe Grund fönnte auch zugunsten der Wortsbussung weniger sichsen dicht im Jugenehme der Bortsbussung weniger sichen dicht. Das mag der Fall sein; und derselbe Grund könnte auch zugunsten der Wortschlichen Stelle angesührt werden. Aber die Sache selbst beidt doch dieselbe, und nicht sowoh des Erwählichen Windstan an. Jumal die schlichte Profa des geschäftlichen Bereichens die und Willem der Erzeung oder rednerschung des Bezglissen wir und Syrer Ansicht von der libersühriget des "sich durchaus an. Jumal die schlichte Profa des geschäftlichen Bereichs den n

B. B. 33. Die heutige Schriftsprache kennt »warten « mit dem 4. Falle nur in der Bedeutung »pslegen « (Kinder oder Kranke). In der gewöhnlichen Bedeutung »erwarten « derschiede fie es mit dem Berhältnisworte »auf « («warte auf mich «) und, seltener und nur in gehobener Sprache, nach älterer Beise mit dem 2. Falle (»der Dinge warten, die da kommen sollen «). Nur Mundarten, besonders die schweizerische und die schlessische verwenden in dieser Bedeutung den 3. Fall. Sanders sührt dazu mehrere Belegstellen aus dem Schweizer Gotthelf und dem Schlessern Logau und Günther an. Wenn also ein schlessische Lechrer einem Kinde die Worte: »warte mich « rügt und dafür verlangt: »warte mir «, so hat er zwar vom Standpunkte der Mundart aus recht, aber den Forderungen der Schriftsprache — und diese hat er doch als Lehrer zu vertreten — wird er nicht gerecht. Er hätte verbessern müssen: »warte auf mich « oder »erwarte mich « . »Warte mich « aber ist ganz ausgeschlosser und sollte es dennoch irgendwo mundartlich vorsommen, schrijtsgemäß ist es nicht.

Herrn A. B. F. . . . Hamburg. Bei ber Erklärung des Wesfalles in der Redensart »leider Gottes« muß man unfrer Ansicht nach auf die Annahme einer logischen Beziehung verzichten. Schmeller führt in seinem Baperischen Wörterbuche die Wendung in der Form »leider Gott« an. Dies ist vermutlich die altere

Form, sei es nun, daß »Gott« als Anredesall auszusassen ist (wie »ach Gott«), oder als Wemsall. Hür das letztere spräche die Verbindung von » leider« mit dem 3. Falle persönlicher Fürswörter, die in alt= und mittelhochdeutscher Zeit üblich war, z. B. leider mir, leider und — » daß Gott es bedauren. » Leider Sott« wäre dann etwa — » daß Gott es bedaure, daß es Gott erbarme«. Benn man nun bedenkt, daß in zahlreichen Beteuerungssormeln, Flüchen u. ä., der Bessall » Gottsehen Beteuerungssormeln, Flüchen u. ä., der Bessall » Gottsehitz, Gottsblitz, Gottskreuz, Gottsslackende u. ä., wenn man sich serner an » gottsslackerlot, Gottskausend« u. ä., wenn man sich serner an » gottsserdärmlich« (eigentlich — Gottes Jammer erregend) und » gottserdärmlich« erinnert, so liegt die Annahme nicht sern, daß diese häusige Wessallsorm nach salsser Uhnlichseit auch in die Wendung » leider Gott« übertragen worden sei.

Herrn Ar. . . . Hahnau. Das Wort spazieren geht zustüd auf das lateinische spatiari (italienisch spaziare) — umherzgehen, eigentlich: einen Raum durchschreiten, von spatium — Raum. — Der Familienname »Philippi « ist die lateinische Wessallorm zu » Philippi (18) «, also eigentlich — eines Philippi (18) Sohn, wie » Petri, Pauli, Thoma « usw. » Arause, Arause, Kruse«, ebenso verlateint » Cruzius«, bezeichnen zweisellos urptunglich den Träger krausen Haupthaares; vogl. » Rothe, Schwarze, Wittelop « u. ä. » Lehmann « ist Wehenmann, ebenso wie das süddeutsche » Lechner« — Lehenen. » Stenernagel « ist, wenn es nicht irgendwie entstell ist, das althochdeutsche sturnagal — Steuerruder. Beinamen von Sachen hergenommen, inn micht selten; insbesondere sind Hamiliennamen auf » nagel « zahlereich, z. B. » Spannagel, Hantennagel « u. a. Der Rame Fiedig wird als » Viehweg « erklärt. A. Weinhold gibt in seinem schessen, wie wie diesen Wielessen Wielessen, Wielbirg ist in sehnen Kapig weiß vielleicht ein kundiger Leser etwas beizubringen; es könnte mit Fabian zusammenhängen.

herrn B..., Elberseld und Herrn A. Gr..., Magdesburg-Reustadt. Wir danken bestens sür die freundliche Mitteilung, daß sich der Marbenger Prosessor Fi-7—tor spricht (vgl. Sp. 89/90). Wir haben nun auch bei ihm selbst angefragt und bereitwilligst eingehende Auskunst erhalten. Wir teilen hier daraus das Wichtigste mit. Der Name ist in der Tat eine humanistische Übersehung aus dem 16. Jahrhundert, und zwar nach mündlicher Familienüberlieserung von »Faßbender«. Denn das lateinische vietor wird zwar jest als Korbsiechter erstärt, wurde aber früher immer mit »Witcher, Küser« usw. übersetz. Die hergebrachte Aussprache in der im Nassau anschssenzen Familie und bei den mit ihr bekannten Landsleuten ist Fi-7—tor. Daß das e kurz und undetont ausgesprochen wird und zwar nachzweislich schon im Ansange des 17. Jahrhunderts, hat seinen Grund darin, daß man früher das in der altlateinischen Dichtung mehrsfach vorsommende vietor irrtimslich als vietor maß, während an diesen Stellen vītor zu lesen ist, vietor aber nur vietor sein Ginnte. Die Aussprache von v = f endlich beruht auf der mittelzund süddeutschen Sewochnseit, v in Fremdwörtern, früher auch im Lateinischen selbst wie f auszusprechen, z. B. Bokal = sokal, Rlavier = klasīr usw. Ehren wir also die Familienüberlieserung und sprechen wir: Fi-8—tor.

Herrn Br. A. . . . , Berlin. Sie teilen mit, daß Sie durch ben Sat: Sie dürften solche Formulare auch sür Portiers oder Hausverwalter haben und ersuche ich Sie um ein Formular zur Brobe« bei der (gesellschaftlich Ihnen gleichgestellten) Persönlichsteit, an die Sie sich damit wendeten, Anstoß erregt haben. Diese habe ihnen gesagt: »daß der Herr Geheimrat seinen Schreiber wohl "ersuchen" könnte, daß man dagegen bei einem derartigen Berlangen schreibe: ich ditte. Sie wünschen nun Austlärung zur Belehrung beider Beteiligten. Die Sache liegt ziemlich einsach: ersuchen steht nach seiner Bedeutung mitten inne zwischen sordern und bitten. Wir fordern, worauf wir einen sicheren Anspruch haben (ober zu haben glauben), dessen Gewährung wir erzwingen könnten. Wir bitten, wenn wir ein Recht auf Geswährung nicht haben oder aus Hostlichseit von diesem absehen und zum Ausbruck bringen wollen, daß wir die Erfüllung des Berlangens nur von der Rücksicht auf das Bedürfnis des Bittenden oder von dem Wohlwollen, der Liebe des Gebetenen erwarten. Wir ersuchen, wenn wir ein erwarten.

einer Verpstichtung ober wenigstens Verbindlichkeit, beren Einhaltung aber nicht erzwungen werden kann ober zum mindesten
nicht als erzwingdar hingestellt werden soll. Darum ist ersuchen
das Wort des amtlichen Verkehrs und in diesem ganz am Plate.
Im sonstigen Verkehr erhält es durch den unleugdar darin
liegenden Begriff des Anspruchs auf die Leistung leicht etwas
Schosses und darum unter Umständen Verletzendes. Und zwar
je mehr, je weniger der in dem Worte mitgesühste Anspruch als
berechtigt erscheint. Das ist in dem Beispiel, das Sie angeben,
nicht der Fall, denn wenn jemand etwas zum Kauf andietet,
so gibt er zweisellos den Kauflustigen den Anspruch auf eine Probelieserung, und er kann sich nicht deklagen, wenn dies in dem
Worte ersuchen zum Ausdruck sommt. Wollte aber etwa der
Verkäuser, nachdem er die Probe geliesert, Sie ersuchen, nun
dald ihre Bestellung auszugeben, so hätten Sie zu einer berechtigten Empsindlichkeit Anlas.

Herrn D. M. . . . , Leipzig. »Acethleniker«, das ist die neueste geistreiche Errungenschaft auf dem Gebiete der Fachbenenungen. Sie rührt von einem Ofterreicher her und sinde sich der Beitschrift »Acethlen« vom 15. April 1903. Run wird es wohl nicht lange dauern, dis sich die Bertreter der Gasbeleuchtung Gasiker und die Anhänger des Betroleums Betrosliker nennen; Talgiker und Wachsiker kommen dagegen heutzutage nicht mehr in Betracht. Und die Spiritusiker oder Spritiker — nicht zu verwechseln mit den Alkoholikern! — sind erst im Werden.

Herrn Ingenteur M. S. . . . , Groß=Lichterfelbe. Wie Sie wis mitteilen, ist in einer ber vornehmsten Birtschaften Berlins auf einer Tasel solgende Inschrift angedracht: »Das Mitbringen von Hune an der Leine gestattet«. Mit Recht erseben Sie gegen dies Fassung dem Einwand: »Was an der Leine gestattet ist, kann den Besuchern einer Wirschaft an der Spree hächt gleichgülltig sein.« Das geht nur die Bewohner von Göttingen, Hannover und anderen an der Leine gelegenen Städten an, nicht die Bersiner. Aber wenn wir auch von dem Doppelssinn der seine« absehen nach die Worte an der Leine« auf das »Witbringen von Hunden« beziehen, so beliebt diese Wendung doch tadelnswert. Denn ob die Gäste ihre Hunde mit oder ohne Leine mitbringen, kann dem Wirte einerset sein. Ihm kann es doch nur darauf ankommen, daß die Hunde nicht in seinen Räumen umherlausen. Er hätte also schreben müssen: "Sw stand gestattet, Hunde frei umherlausen zu sassen. D. D.

Herrn J. E. B. ..., Bonn. Es verdient wohl anerkennend erwähnt zu werden, daß Franken und Lang (vgl. Sp. 123) ihren harten Sinn erweicht und endlich Frieden gemacht haben. Auf ihren Schildern und Wagen fteht jest richtig: »Leset zu hause!«

Amtliche Musterleistungen. » Das Befahren mit Fahrräbern über den Rohrersteg sowohl als auf den Zugangswegen zu demsselben ist bei Strasvermeidung untersagt. « — » Das Reiten und Besahren diese Fußweges jeder Art ist bei Strase verboten. « (Taseln des Bürgermeisteramtes in Rastatt.)

(Lafeln des Burgermeisteramies in Kasaat.)

»Auf die Berusung des Beklagten wird das Urteil pp dahin abgeändert, daß Beklagter unter Abweisung des Klägers mit seinem weitergehenden Antrage verurteilt wird anzuerkennen, daß dem Kläger als Eigentlimer des Hoses Ko. x zu Th.... das Recht zusieht, über das östlich der Bau= und Hosstelle seines Hoses belegene, zu dem Hose Ko. z zu Th.... gehörige Grundsstüd des Beklagten mit Wagen von der Dorstraße aus unter Benutzung der diese mit dem Grundstüde des Beklagten veröfnsdenden Brüde in der Breite, welche sie vor der vom Kläger daran vorgenommenen Beränderung hatte, beim Transhorte von Stroh und heu auf den Boden seines Hauses vor die in der Ostwand diese Hauses besindliche Haustur und zum Transhort von Dünger von dem hinter seinem Hause belegenen Hose und von Holz nach biesem Hose zu sahren.« (Aus einem richterlichen Urteil.)

## Geschäftlicher Teil.

Reue Zweigvereine find ins Leben getreten in Bofton (Amerita) und Suhl (Prob. Sachfen).

D. Sarragin, Borfigenber.



Berausgeber: Dr. griebrich Bange.

[197]

Anberläffig national für Raifer und Reich bei geficherter und ftets bewährter Unabhängigfeit!

Frifd und feffeind, babei überfichtlich und immer wegen bes anftändigen Lones von allen vornehm Cofinnten besonders warm anerfannt.

3eben Freitag als unentgeltliche Beilage

# Technische Woche

allgemein verständlich für das Gesamtgebiet der Technit: 8 seitig mit Abbilbungen.

# Nur 3,50 M. das Vierteljahr.

Brobenummern toftenlos. — Berlin SW 48, Bilhelmftrage 9.

## Der Verein für vereinfachte Rechtschreibung

behandelt in seiner Monatsschrift "Reform" eingehend alle Fragen der Deutschen Aussprache, Rechtschreibung und Schriftgattung. Sein Hauptziel ist, durch möglichste Abschaffung aller Folgewidrigkeiten die deutsche Rechtschreibung für jeden Deutschen erlernbar zu gestalten. Daher Beseitigung aller undeutschen Lautbezeichnung und überflüssigen Buchstaben unter sonstiger Schonung des Althergebrachten. — Jahresbeitrag 2 .A. — Probenummern, Flugblätter usw. frei durch die

Geschäftsstelle D. Soltau in Norden.

Soeben ift erichienen:

#### Verdeutichungsbücher

bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

VII

## Die Schule.

Berbeutschung ber hauptsächlichsten entbehrlichen Frembwörter ber Schulfprache,

bearbeitet von

Dr. Rarl Scheffler, Symnasialoberlehrer in Braunschweig. 8meite verbesserte Auflage, 21-24. Taufenb.

Preis: 60 Pfennig.

Den Bereinsmitgliedern steht ein Abdruck auf ihr Berlangen koftenlos und posifret zur Berfügung.

Empfohlen merben:

## Briefbogen

mit bem Bahlipruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stlick, positrei: 1,30 A.

Die Geschäftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Mogstraße 78.

Briefe und Bufenbungen für die Bereinsleitung find ju richten an ben Borfigenben,

Geheimen Oberbaurat Otto Sarragin, Berlin-Friedenau, Raiferallee 117.

Gelbiendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 3 Mart wofür die Zeitichrift und sonitge Drucfichriten bes Bereins geltefert werben) an die Geschäftsftelle 3. D. bes Schapmeiters
Berlagsbuchfandier Ferdinand Berggold in Berlin W 30,
Rostrage 78.

Briefe und Zusendungen für die Zeitichrift an den Herausgeber, Oberiehrer Dr. Ostar Streicher in Berlin NW 52, Bauistraße 10, für die Biffenichaftlichen Beihefte an Brofessor Dr. Baul Pietsch in Berlin W80, Mostraße 12, für das Werbeamt an Oberiehrer a. D. Dr. Ennther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.



## Empfehlenswerte Bucher.

- 1. Deutsche Sprache und Sprachgeschichte.
- Pietich, Faul, Martin guther und die hochdentiche Schriftfprace. Breslau, Röbner. 1883. 1,20 A.
- Folle, Friedr., Bie denkt das Folk über die Sprace? Leipzig, Teubner. 2. Aufl. 1898. 2 .A.
- Rudert, Seinrich, Gefcichte ber neuhochbentiden Schriftfprache. Leipzig, Beigel. 1875. 14 .A.
- Schrader, hermann, Milderschund ber benischen Sprace. Beimar, Felber. 1886. 6 %.
- Aus dem Bundergarien der dentiden Sprace. Bei= mar, Felber. 1896. geh. 3,50 ....
- Socin, Adolf, Schriftsprace und Pialefte im Deutschen nach Beugniffen alter und neuer Beit. heilbronn, henninger. 1888.
- Soons, Frang, Die Parlas unferer Sprace. Leipzig, Reisland. 1888. 2 N.
- Sütterfin, &. Die deutsche Sprace der Gegenwart. Gin Handbuch für Lehrer, Studierende und Lehrerbildungsanstalten. Leipzig, R. Boigtländer. 1900. 5,40 .K.
- Beife, Oskar, Ausere Muttersprache. Leipzig, Teubner. 2,60 .....
- Bilmanns, Pentsche Grammatik. Gotisch, Alte, Mittele und Neuhochdeutsch. 2. Aufl. Strafburg, Trübner. 1897 f.
- Bunderlich, Sermann, Der dentiche Sathan. Stuttgart, Cotta. 1901. 2. umgearb. Auft. 2 Bbe.
- Anfere Amgangfprace in der Eigenart ihrer Sat-
- fügung. Weimar und Berlin, Felber. 1894. 4,50 Å.
  Beitschrift für den deutschen Anterricht. Herausg. von Otto Lyon. Jahrg. 1 ff. Leipzig, Teubner. 1886 ff. Jahrgang 12 A
- Zeitschrift für hochdentsche Mundarten. Herausgegeb. von Otto Heilig und Philipp Lenz. Heibelberg, R. Winters Universitätssbuchhandlung. 1900 ff. Jahrgang 12 \*\*
- Beitschrift für deutsche Bortforschung. Serausgegeben von Friedrich Rluge. Strafburg, Trübner. 1900ff. Jahrgang 10.4

Jabraana Nr. 7/8

# Zeitschrift Ugemeinen Zeutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Borffandes herausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Dieje Zeitichrift ericheint jöhrlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats ib wird ben Mitgliedern bes Allgemeinen Deutschen Sprachereins unentgeltlich geliefert (Satung 24).

Die Beitichrift tann auch burch ben Buchhandel ober bie Boft für 8 & jährlich bezogen werben.

Indelt: Esse Breisausgabe. — Jahresbericht. August 1902 bis Mai 1903. Bon Geh. Oberbaurat D. Sarrazin. — Bericht über die 13. Haubsversammlung in Breslau. Bon Oberlehrer Dr. Karl Schessler. — Zur Verdeutschung der lateinischen Fachausdrücke in der deutschen Sprachsehre. (Schluß.) Bon Professor Dr. Konrad Rudolph. — Selbstätiger Fahrlarten-Automat. Bon H. D. — Alfäre!« Bon Z. — Keine Witteilungen. — Sprechsaal (Krameramt. Lavater). — Zur Schärsung des Sprachgefühls. — Büchersschau. — Zuden. — Bettingsschau. — Aus den Zweigvereinen. — Brieflasten. — Geschäftliches. — Anzeigen.

#### Dieje Rummer gilt für die Monate Juli und Auguft.

# Elfte Preisaufgabe.

Auf ber biesjährigen Sauptversammlung in Breslau ift eine neue Preisaufgabe verkundigt worden, für bie Berr Rarl Schmig in Elberfeld (Firma C. A. Schmit) in hochherziger Beife die Mittel zur Berfügung geftellt hat. Derfelbe Berr hat auch noch eine namhafte Summe für ben Drud und bie Berbreitung ber mit bem erften Breise ausgezeichneten Schrift bestimmt. Die Breisaufgabe lautet:

## Wie ift die Sprachverderbnis im deutschen Handelsstande zu befämpfen?

Die Sprace bes beutichen Sanbelsftanbes entjpricht in mander Beglebung nicht ber achtunggebietenben Stellung, Die er fich burch feine Tuditigfeit erworben bat. Babrend in ben meiften anderen Berufsarten ein fcarfer Rampf für die Reinheit der Muttersprache entbrannt ift, wuchern in der Raufmannssprache die überlieferten Fremd= ausbrude üppig weiter. Obgleich die von Rarl Magnus und F. B. Gigen 1) bearbeiteten Berbeutschungsbucher beutlich beweisen, daß die meisten bieser Fremblinge durch gute beutsche Wörter ersett werden können, werden biese nicht nur unnötigerweise weitergebraucht, sondern oft auch falsch angewendet und falsch geschrieben.

Ebenso wie gegen die Reinheit, wird auch gegen die Richtigleit und Schonheit ber Sprache häufig gefehlt. Man tlagt mit Recht über weitschweifige, breitspurige Bendungen, über unrichtige Capbilbungen, über gespreizte, unnaturliche Schreibweise. Übertriebene Soflichkeit und übel angebrachtes Streben nach Rurze und Abwechselung des Ausdrucks führen oft zu Bertehrtheiten und Seltsamkeiten, welche die taufmannische Sprache verungieren.

Diese Mißstände sollen an Beispielen erörtert werden, es soll nachgewiesen werden, welche Einslüsse schabend

auf die Bandelssprache eingewirft haben, und wie eine Beilung biefer Schaden zu erzielen ift.

Berlangt wird eine auregend geschriebene, nicht zu umfangreiche Flugschrift, die, von vaterländischem Geist erfüllt, geeignet ift, das sprachliche Bewissen bes beutschen Raufmanns zu schärfen und ihn aus den Banden unbeutscher überlieferung zu befreien.

Fur die brei beften Lojungen biefer Aufgabe find Breife in der Bobe von 600, 400 und 200 Mark ausgesett. Die preisgekrönten Arbeiten geben in das Cigentum und Berlagsrecht bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins über. Die Arbeiten find mit einem Rennwort verfehen bis zum 1. April 1904 an ben Borfigenden des Allgem. Deutschen Sprachvereins, Herrn Geheimen Oberbaurat Sarragin, Berlin-Friedenau, Raiscrallee 117, einzusenden. Beigufügen ift ein verichloffener Brief, ber außen mit bemfelben Remmort verfeben ift und im Innern ben Namen bes Berfaffers enthält.

Das Breisrichteramt haben mit dankenswerter Bereitwilligkeit übernommen die Herren Brof. Dr. A. Gom= bert in Breslau, Brof. Dr. Th. Matthias in Zwidau i. S., Prof. Dr. P. Rachel, Direktor der öffentlichen Handelslehranstalt in Dresben, Sandelsfammer=Synditus Dr. Rocke in Sannover und Dr. L. Boigt, Direttor ber Stadt. Sandelslehranstalt in Frankfurt a. Di.

### Der Gesamtvorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

#### O. Sarragin, Borfigender.

<sup>1)</sup> Der handel, Berbeutschung ber entbehrlichen Fremdwörter ber handelssprache nebst vier Borlagen für beutsche Bechselvorbrude, 3. Aufl., von Rarl Magnus, Berlin W30, Motfir. 78, Berlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, 1902. Breis 60 Big. — Fremdwörter der handelssprache, verdeutscht und erläutert von F. B. Eigen, Leipzig, S. haffel, 1894. Breis 3 ... (Mit ausführlicher Ginleitung: » Bom Digbrauch der Fremdwörter im Sandel ..)

#### Jahresbericht.

#### August 1902 bis Mai 1903.

Der Allg. Deutsche Sprachverein darf auf den feit dem letten Bericht verfloffenen Jahresabschnitt mit Befriedigung gurudbliden. Er bietet das Bilb fröhlichen Bachstums und fortichreitenber äußerer wie innerer Erstarfung. Aus ben 20180 Mitgliebern bes Borjahres find inzwischen volle 23000 geworben, die Bahl ber Aweigvereine ift von 231 auf 242 gestiegen, die Bahl ber (in porftebender Angabe mit enthaltenen) unmittelbaren Mitglieder von 2340 auf nabezu 3900. Die Auflage ber Zeitschrift bes MIg. Deutschen Sprachvereins mit ben Wiffenschaftlichen Beibeften bat gegenwärtig eine Sobe von 27000 erreicht.

hieran tnupfe ich zunächst die erfreuliche Mitteilung, daß in biefem Sahre unfer erfter Zweigverein in Amerita in Bofton (Maffachusetts) ins Leben getreten ift, ber am Geburts= tage bes beutschen Raifers, am 27. Januar b. 3., gegründet warb. Rabit er vorerft auch noch wenige Mitglieder, fo bietet uns namentlich ber Umftand, daß mehrere von biefen, barunter auch fein Gründer, der altehrwürdigen harvard. Universität bes benach: barten Cambridge angehören, die gewisse Buverficht, daß er auf fefter Grundlage ruht und ben gefunden Reim weiterer Entwid= lung in fich tragt. Bir alle freuen uns, diefem unferm erften Ameige jenfeit bes Beltmeeres heute ben Billommengruß ent= bieten zu tonnen, und munichen ihm von Bergen ein fraftiges Gebeihen und balbige weitere Nachfolge.

Unfer junger Zweigverein Binbhut in Gudweftafrita blubt traftig empor. Seine Mitgliebergahl hat sich inzwischen gegen bas Borjahr verdoppelt, und fo dürfen wir hoffen, daß die Arbeit, bie ber Deutsche Sprachverein gur Erhaltung, ja gerabegu gur Rettung ber beutschen Sprache in einem beutschen Siebellande unternommen hat, nicht vergeblich fein wirb.

Beitere neue Zweigvereine entstanden in Antlam, Brieg, Dirichau, Duren, Gelfenkirchen, Graubeng, Sannau (Schlefien), Beilsberg (Dftpr.), Janowit (Bojen), Rulm (Beftpr.), München-Glabbach, Rheybt, Ruhrort, Guhl, im ganzen also 15 mit 700 Mitgliedern. Dagegen find 4 Ber= eine erloschen, nämlich Selmftedt (Braunschweig), Ronigstein (Taunus), Rolberg und Rathenow, beren Mitglieder zumeift als unmittelbare bem Sauptverein erhalten geblieben find. Die Rahl ber Zweigereine hat fich bemnach um 11 vermehrt, und bie Bahl ihrer Mitglieder ift von 17820 auf rund 19250, also um 1430 gewachsen. Dit ben dem Berein angehörenben 3850 un= mittelbaren Mitgliedern beträgt bie Gefamtmitgliedergabl 23120, fomit 2940 mehr als im Borjahre.

Bon ben Zweigvereinen gablen 21 gegenwartig 200 und mehr Mitglieder, und zwar Berlin-Charlottenburg 1190, Raffel 800, Dresben 530, London 475, Köln 402, Bonn 390, Reichenberg (Böhmen) 349, Breslau 295, Effen (Ruhr) 289, Hamburg 266, Sannover 266, Elberfeld 263, Bittau 258, Braunschweig 256, Roblenz 234, Graz 232, Marburg (Drau) 228, Halle (Saale) 226, München 220, Magdeburg 208, Duisburg 207.

Die Genugtuung über bas erfreuliche Bachstum bes Gefamtvereins wird leider gedampft burch die unerfreuliche Tatfache, daß eine recht große Bahl ber Zweigvereine eine Abnahme ihrer Mitgliebergabl aufweift. Das mag uns gur ernften Dahnung bienen, uns nicht in Sicherheit zu wiegen, und allen Zweigvereinen moge es ein Sporn fein, por allem auf die Erhaltung bes gegen= wartigen Mitgliederbestandes Bedacht ju nehmen, bann aber auch mit aller Rraft auf die Berbung neuer Mitglieder binguarbeiten. Bei folden Berbungen tann nicht nachbrudlich genug auf unfere

echt beutschen Bestrebungen bingewiesen werben. Bugleich aber burfen wir babei auch mit vollem Recht betonen, daß der Deutsche Sprachverein seinen Mitgliebern für ben geringen Jahresbeitrag bon 3 Mart Gegenleiftungen bietet, wie fie - foweit wenigstens mir berfonlich bekannt ift - von keinem anderen Bereine dargeboten werben: eine jahrlich 24 Bogen umfaffenbe Beitschrift von vielseitigftem Inhalt, die den Angehörigen aller gebildeten Berufsstände anerfanntermaßen fesselnden Lerns und Lefestoff bringt, gang gu ichweigen von ben gabireichen fonftigen Beröffentlichungen, bie ben Mitgliedern ebenfalls zu Gebote fteben.

Mit besonderer Freude haben wir es zu begrüßen, daß ein großer Teil von dem Zuwachs des letten Jahres aus der deutschen Lehrerschaft gewonnen worden ist. Wenn das Wort richtig ift: »Wer die Schule hat, der hat die Butunft«, so hat unfer Berein in diesem Jahre auf dem Wege zu seinen Bielen einen großen Schritt vorwärts getan. Dehr als 1000 Lehrer find bem Spractverein neu beigetreten und zwar aus allen Schichten unferer Behrerschaft. Besonders erfolgreich sind die Bemühungen zur Berbung von Mitgliedern unter ben Boltsichullehrern gewefen. Und fehr wichtig ift es, bag zahlreiche Schulen als folche beigetreten finb, beren Lehrer auf diefe Beife famtlich zu Lefern unferer Beitschrift geworden find, fo daß der einzelnen Schule baufig ein gebn = und mehrfacher Leferfreis entspricht.

Diese erfreuliche Runahme, insbesondere aber die machiende Teilnahme ber Lehrer und Schulen, verbanten wir zweifellos in erfter Linie unferen Beröffentlichungen: ber bortrefflichen Beitidrift und ben Biffenichaftlichen Beiheften. Schon feit Jahren tonnte die Beobachtung gemacht werben, daß bie eifrigften Lefer ber Zeitschrift die beutschen Lehrer sind, inländische wie auslanbifche. Und unfer herr Schriftleiter bezeugt es, bag ein betracht= licher Teil des immer mehr anschwellenden Stromes von Unfragen, die teils im Brieftaften ber Beitschrift, teils vom Berausgeber unmittelbar beantwortet werben, aus Lehrerfreifen ftammt; wie benn auch gerade die Lehrer wesentlich beteiligt find, wenn ber Leferfreis gur Auftlarung ungelöfter fprachlicher Fragen um Mustunft gebeten wirb.

In der Berichtszeit brachte bie Beitichrift unter gablreichen fleineren bie folgenden größeren Auffape:

- Rahresbericht August 1901 bis Juli 1902 e von D. Sarrazin. »Reue Beiträge zur arzilichen Fachspraches von Ernst Graef. "Außerungen und Aussprüche über die deutsche Sprache in ungebundener Rede ., III und IV, von Baul Bietich.
- »Fretheit, die ich meine« von Moris Beller. »Goethe und die Fremdwörter« von Eb. Refile.
- Der Deutsche Sprachverein in der Schule . von Merian-Genaft.
- »Sprachvereinlers Leib und Freud von Rubolf Beer.
- »Schriftleiter ober Redatteur« von hermann Dunger.
  »Rochmals das vergleichende ,ale von J. Ernft Bul-
- »,Der beutiche Michel in englischen Stulpgamaschen'« von Böhringer.
- Bur Erinnerung an hugo hapes von hermann Dunger. seprachreform und Frembwörter« von Rarl Müller.
- sa. c. g. n. von 3mhoff.
- », Des herrn Bahnargt A. ober , bes herrn Bahnargtes A. von hermann Dunger.
- »Cours de danse privé« von Defar Streicher.
  »Berfcwommenheit ber Fremdwörter« von Rarl Gomos lingfb.
- Der Allgemeine Deutsche Sprachverein und die preußische Bollsfoule« von Dornhectter.
- »Deutsche Fechtfunft « bon Rr.
- Diniges über Schupmarten . von Guftav Rauter.
- Der Grundlehrplan ber Berliner Gemeindeschule. von Johannes Moegelin.

- »Wie schreibt man nach ber neuen Rechtschreibung?« von DBfar Streicher.
- sbrachliche Berhaltniffe in ben Reichslanden« von Dag Erbe.

Bur neuen Rechtichreibung . von D. Sarragin.

- Der Ginfluß des Schrifttums auf den Sprachichate von D. Behaghel.
- Das Inhaltsverzeichnis ber Reitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins « von O. Brenner.
- », Wifihmeinol', eine neue sprachliche Modenarrheit« von Ricarb Balleste.
- »Bu Rlopftode Gebachtnis« von Frit Graef.
  »Gin unerwarteter Biberfacher« von D. Streicher.
- »Ofterreichifches Amtsbeutich . von Frang Bollmann.
- »Die Bereinigung Alter Deutscher Studenten in Amerika « bon Bunther Saalfelb.
- Bur Berbeutichung ber lateinischen Fachausbrude in ber beutichen Sprachlehre von Ronrad Rubolph.

Bon ben Biffenicaftlichen Beiheften erichien Beft 22,

- soethe und die deutsche Sprache« von Professor Dr. Fried= rid Rluge.
- ȟber Sprache und Aussprache« von Prosessor Dr. Oskar Brenner.
- >Bieland als Sprachreiniger« von Dr. 28. Feldmann und Brofeffor Dr. Baul Bietich.
- »Buchbefprechung« von Baul Bietich.

Bon ben weiteren Beröffentlichungen bes Sprachvereins ift vor allem zu erwähnen das zu Anfang des Jahres erschienene »Inhaltsverzeichnis ber Zeitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ber Biffenschaftlichen Beihefte und fonftiger Beröffentlichungen bes Bereins 1886-1900. Geit feinem Er= fceinen haben fich die Beftellungen auf die früheren Sahrgange unferer Reitschrift bedeutend vermehrt, ein Beweis dafür, daß vielen erft aus der Durchficht bes Bergeichniffes gum Bewußtsein getommen ift, welch großen Schat wertvollen Sprachgutes die alten Jahrgange namentlich ber Beitschrift und ber Biffenichaft= Ithen Beihefte bergen. Bir burfen hoffen, bag die Opfer, bie ber Berein für biefe Berausgabe gebracht hat, reichlich aufgewogen werben burch ben Rugen, ben bie beutsche Sprachwissenschaft aus mferen Beröffentlichungen ziehen wirb. Ich mochte nicht unterlaffen, dem Berfaffer des Berzeichniffes, Berrn Oberlehrer Dr. Saalfeld, für bie mubevolle Arbeit, bie er auf bas Bert verwandt hat, an biefer Stelle noch nachträglich ben warmen Dant bes Bereins auszusprechen.

Bon ben Berbeutichungsbüchern ericien in neuer Auflage (21. bis 24. Taufenb): VII Die Schule, Berbeutschung ber hauptfächlichften entbehrlichen Fremdwörter der Schulfprache, bearbeitet von Dr. Rarl Scheffler, Inmnafialoberlehrer in Braunschweig, Berlin, Berlag bes Allgemeinen Deutschen Sprach= vereins (F. Berggolb) 1903. In der Borbereitung und jum Teil bereits im Drud befinden fich neue Auflagen der Berbeutschungs= bucher V Die Amtsiprache, von Rarl Bruns, IV Deutsches Ramenbuchlein, bon Gerb. Rhull, VIII Die Beiltunde, bon Dr. D. Runow. Das Berdeutschungebuch sebort und Spiela bat noch nicht in Drud gegeben werben fonnen, weil bie im vorigen Sahresbericht ichon ermähnten Berhandlungen im Deutschen Tennis = Bund noch nicht jum Abichluß gebracht find.

Seit einer Reihe von Jahren erscheinen in ber Beitschrift die betannten Cape . Bur Scharfung bes Sprachgefühle .. Bir wiffen aus Mitteilungen von manchen Seiten, daß biefe Sage ungemein anregend und nüplich wirten und von vielen Bebrern gelegentlich im beutschen Unterricht gur Besprechung und Belehrung herangezogen werben. Die Bearbeitung ber Site ift

bon Anfang an burch herrn Brofeffor Dr. Dunger geleitet worben; an der Prüfung beteiligen sich nicht weniger als siedzehn unserer trefflichsten Fachmanner aus allen Gauen des deutschen Sprachgebietes (bie Berren Behaghel, Brenner, Dunger, Erbe, Gartner, Gombert, Beinge, Rhull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Bietsch, Pressel, Saalfeld, Scheffler, Seemüller, Bappenhans). Der Gefamtvorstand hat beschlossen, die nunmehr in einer gabl von mehr als 200 vorliegenden Sabe, wie dies von Anfang an beabsichtigt war, in einer erften Sonderausgabe zusammenzufaffen, zu beren Bearbeitung herr Dunger fich bereit erklärt hat. Den furzen Saten mit ihren knappen Erläuterungen fieht niemand es an, welche Fulle von geistiger Arbeit aufgewandt worden ift, ebe sie als reif für ben Drud erachtet wurden. In ber Beitschrift ift feinerzeit (1899, Sp. 168) anschaulich bargelegt worben, welche Schwierigkeit es hat, die Mitglieder des Brufungsausschuffes aus ben verschiedenen Sprachgebieten auf eine bestimmte Faffung au vereinigen, obwohl alle biefe Manner in fprachlichen Fragen einer vermittelnben Richtung angehören und alle ben jetigen guten Sprachgebrauch als bindend anerkennen. Wit um fo gro-Berer Sicherheit können beshalb aber auch alle, bie ihr Sprachgefühl auszubilben und zu verfeinern beftrebt finb, zu biefen Saben greifen in der Uberzeugung, daß, mas hier geboten wird, wohl erwogen und aufs forgsamfte gepruft ift. Eine folche Arbeit konnte nur in einem deutschen Sprachverein geleistet werden; ohne fein Bestehen mare bas Unternehmen fdwerlich ausführbar gewesen. Es ift mir eine liebe Pflicht, ben Mannern, die fich jahrein jahraus ber mühevollen Brüfungsarbeit unterzogen haben, bei biefer Gelegenheit für ihre hingebende Tätigkeit ben Dank bes Bereins auszusprechen.

Wir find in diefem Jahre zur Abhaltung ber hauptverfammlung bem Rufe bes Bweigvereins Breslau gefolgt, ausgesprochenermagen aus Gründen, die mit den boberen, leider immer noch nicht gebührend gewürdigten Zielen unferes Bereins unmittelbar zusammenhängen. Wir haben die Pflege ber Mutterfprache auf unsere Fahne geschrieben. Die Sprache bes deutschen Bolles aber ist Grundlage und Träger deutscher Bildung, deutschen Geistes. Wer sich an ihr verfündigt, wer sie mißhandelt, der grabt an den Burgeln unferer Rraft. Ber fie hochhalt und fordert, der wirkt und wirbt für die Stärkung des Deutschtums. Rirgendwo im Deutschen Reiche tut aber folche Arbeit gegenwärtig mehr not als hier im Often, wo unfelige beutsche Frembsucht, dies traurige Erbteil unseres Boltes, wo Mangel an nationalem Empfinden, mo beutiche Schwäche einstmals fo ichwer am Deutichtum gefündigt haben. Und barum find wir hierher in die Oft= mart gefommen, um ben maderen Mannern, die fich mit uns um die Pflege der Muttersprache muben und hier scharfe Bacht halten wider alles Undeutsche, unsere Teilnahme zu bezeigen, um als Bundesgenoffen ihnen beigufteben in dem Rampfe gur fiegreichen Erhaltung beutscher Sprache und beutscher Gesittung.

D. Sarrazin.

#### Bericht

über die 13. Bauptversammlung in Breslau

vom 1. bis 3. Juni 1903.

Die vorige hauptversammlung im Jahre 1901 hatte in ber Submeftmart des Deutschen Reiches, in Strafburg stattgefunben. In biefem Jahre fah Breslau, die Hauptstadt unserer Suboft= mart, die Bertreter bes Sprachvereins in ihren Mauern. Gerabe jest, wo flavifche Begehrlichkeit befonders anmagend auftritt, erschien es zwedmäßig, in bem vom Polentum bedrohten Schlesien zu tagen und damit für deutsche Art und Gesinnung ein trästiges Zeugnis abzulegen. Hossen wir, daß die Bersammlung manchem bisher Gleichgültigen das sprachliche und damit das nationale Gewissen geschärft und so zur Stärtung des Deutschtums im Osten beigetragen hat.

#### 1. Signng bee Gefamtvorftanbee.

Am Pfingstmontag, bem 1. Juni, Nachmittags 3 Uhr, ging ber Bersammlung eine Sixung bes Gesamtvorstandes im Fürstensaale bes Rathauses voraus. Un ihr nahmen teil die Herren Behaghel, Berggold, Brenner, Brunner, Dunger, Eizen, Gombert, Harnisch, Launhardt, Matthias, von Mühlensels, Pietsch, Sarnisch, Carrazin, Streicher, Trapet, von Vietinghoff, Wappenhans und Wülsing, sowie als Gast Oberlehrer Palleste aus Landeshut. Entschuldigt hatten sich die Herren Albrecht, Bruns, Erbe, Keller, Phull, Köpte, Lohmeher, Magnus, Scheerbarth und Schmidt. Der Gesamtvorstand nahm hauptsächlich Stellung zu den Gegenständen der bevorstehenden Beratungen. Seine Besichlisse werden in dem Berichte über die Geschäftssitzung zur Sprache kommen.

An die Sizung des Gesamtvorstandes schloß sich um 61/2 ilhr in demselben Raume eine freie Besprechung der Vertreter, in der Landgerichtsdirektor Geheimer Justizrat Crönert (Halle a. d. S.) den Borsit sührte und besonders der Antrag des Zweigvereins Berlin-Charlottenburg (über die Mittel, die geeignet sind, das Leben in den Zweigvereinen zu heben) vorläufig bestrochen wurde.

#### 2. Unterhaltunge = und Familienabend.

Um 8 Uhr Abends fand in den Festsälen des Palastrestaurants die Begrüßung der Festgäste in zahlreicher Versammlung statt. Im Namen des Breslauer Zweigvereins hieß Realichulsdirektor Bohnemann die Erschienenen in Schlesiens Hauptstadt aufs herzlichste willsommen; er erinnerte an die ruhmreiche nationale Vergangenheit Breslaus, betonte aber auch die Rotwendigsteit, im Osten des Reiches die Bestrebungen des Sprachvereins nachdrücklich zu sörbern. Herr Trapet (Ehrenbreitstein) erwiderte ihm im Namen des Gesamtvorstandes, dankte in saunigen Worten sür den herzlichen Empfang und wünschte dem Breslauer Zweigsvereine eine recht gesegnete Zukunft.

Für die Unterhaltung der Gäste war aus beste gesorgt. Lieder, vorgetragen von Mitgliedern des Spigerschen Männergesangvereins unter Leitung des zweiten Liedermeisters Herrn Lehrers Rob. Unger, Einzelgesänge des Herrn Oberlehrers Starit, Geigenvorträge des Herrn Konzertmeisters Fabian und mundartliche Borträge des Herrn Restors Bauch wechselten miteinander ab und versetzen die Erschienenen in die angeregteste Stimmung. Unter den mundartlichen Borträgen sei besonders hervorgehoben eine launige Schilderung, die Herr Bauch von den vielen Borzügen "der Schläfing" und ihrer Bewohner gab und die vielsach stürmische Heiterkeit hervorries.

#### 3. Gefcaftefigung.

Dienstag, ben 2. Juni, Bormittags 91/4 Uhr eröffnete ber Vorsitzende, Geheimer Oberbaurat Sarrazin (Berlin), bie Geschäftssitzung im Fürstensaale bes Rathauses mit einer Begrühung der Erschienenen. Er gibt seiner Freude über ben zahlreichen Besuch Ausdruck und hebt besonders anerkennend hervor, daß auch die fernen Reichslande, Rheinland und Österzreich, zumal Reichenberg, so start vertreten seien. Sodann ge-

benkt er der Männer, die seit der letzen Hauptversammlung aus der Mitte des Bereins abgerusen worden sind, besonders des früheren stellvertretenden Borsitzenden, des Geheimen Rates Häpe in Presden, dessen Urteile, rastlosem Eiser und durch lange Lebensersahrung geklärter Beisheit der Berein so viel verdanke. Die Bersammlung erhebt sich zu Ehren der Dahingeschiedenen von den Sizen.

Darauf werden die Bollmachten der Bertreter an Oberlehrer Dr. Saalfeld (Berlin=Friedenau) abgegeben, der mit gewohnter Bereitwilligkeit die Prüfung der Bollmachten und die Leitung der Wahlen zum Gesamtvorstande übernommen hat und dabei von Oberlehrer Dr. Schmidt (Essen) und Oberleutnant a. D. Schmidt (Hannover) unterstüht wird. Die drei Genannten bilden mit Genehmigung der Bersammlung den Wahlausschuß.

Auf ben Bunsch von Prosessor Dr. Matthias (Zwidau) wird ber Liste ber 24 vom Gesamtvorstande für die Bahl vorgeschlagenen herren (i. Sp. 131/2) noch hinzugefügt: Geheimer Regierungsrat Prosessor Dr. Bilhelm Bilmanns (Bonn). Magtstratsrat Dr. Ringlhaan (Reichenberg) empsiehlt mit Rücksicht auf die Größe bes Reichenberger Zweigvereins die Bahl von Prosessor Dr. Stangl (Reichenberg).

Runmehr erstattet ber Borfigende ben auf Sp. 203 ff. biefer Rummer im Bortlaut veröffentlichten Jahresbericht fiber bie Reit von August 1902 bis Mai 1903.

Der nachfte Buntt ber Tagesordnung betrifft ben Bericht ber Rechnungsprufer über bie Rechnungen ber Geichaftsjahre 1901 und 1902 und die Entlaftung. Der Borfigenbe verweift auf die in der Juninummer 1902, Sp. 189 bis 190 und in der Mainummer 1903, Sp. 165/6 enthaltenen Berichte ber Rechnungsprüfer, Kommerzienrat Bolff in Braunschweig und Buchhanbler Siegle in London, sowie Raufmann 28. Senne in Effen und Oberlehrer Dr. Sahlender in Rittau. nach beren Brujung alles richtig befunden worden fei. Oberlehrer Dr. Sahlenber (Bittau) bestätigt bie völlige Richtigfett ber Rechnung für bas Jahr 1902 und beantragt Entlaftung bes Schatmeifters, ebenfo Professor Dr. Imme (Effen) für ben nicht anwesenden Berrn 28. Denne (Effen). Nachdem ber Borfipende ben Rechnungsprüfern für ihre mubevolle Arbeit gebantt hat, wird der Antrag, bem Schapmeifter für die Rechnungen ber Befchaftsjahre 1901 und 1902 Entlaftung zu erteilen, einstimmig angenommen.

Darauf verliest Oberlehrer Dr. Saalfeld bas Berzeichnis ber vertretenen Zweigvereine nebst ihrer Stimmenzahl und ben namen ber Bertreter, wie folgt:

#### Es waren vertreten:

| Mitgl.        | Bweigverein                  | Stim       | men | Bertreter                                    |
|---------------|------------------------------|------------|-----|----------------------------------------------|
| 138           | Aachen                       | 3          | Şr. | Stadtfammerer Barner.                        |
| 130           | Altenburg                    | 3          | ,,  | Profesjor Dr. Dunger.                        |
| 105           | Altona                       | 3          | "   | Oberlehrer Dr. Saulfeld.                     |
| 19            | Antlam                       | . 1        | "   | Professor Fifder.                            |
| 12            | Unnaberg                     | 1          | ,,  | Brofeffor Dr. Dunger.                        |
| 65            | Baupen                       | 2          | ,,  | Profesjor Dr. Matthias.                      |
| 14            | Bergeborf                    | 1          | n   | Beh. Dberbaurat Sarragin.                    |
| 1098          | Berlin = Char=<br>lottenburg | <b>2</b> 2 | "   | Generalmajor 3. D. Freiherr von Bietinghoff. |
| 43            | Bielefeld                    | 1          | ,,  | Stadtichulinfpeftor Rionta.                  |
| 27            | Bingen                       | 1          | ,,  | Berlagsbuchhändler Berggolb.                 |
| 342           | Bonn                         | 7          | ,,  | Orb. Lehrer Reuter.                          |
| 37            | Boppard                      | 1          |     | Profesjor Dr. 3mme.                          |
| 25 <b>6</b> - | Braunschweig                 | 6          | ~   | Oberlehrer Dr. Scheffler.                    |
|               |                              |            |     |                                              |

| <b>Mitg</b> l. | 2weigverein         | Stim   |            | Bertreter                                                | Mitgl. | Zweigverein      | Stim | men            | Bertreter                           |
|----------------|---------------------|--------|------------|----------------------------------------------------------|--------|------------------|------|----------------|-------------------------------------|
| <b>26</b>      | Bremen              | 1      | <b>H</b> r | . Berlagsbuchhändler Berggold.                           | 200    | London           | 4    | . Hr           | . Berlagsbuchhändler Berggold.      |
| 243            | <b>Bre</b> §lau     | 5      |            | Gymnasialdirettor Dr. Moller.                            | 38     | Lübben           | 1    | -              | Berlagsbuchhanbler Berggolb.        |
| 10             | Brieg               | 1      |            | Boltsichullehrer Bigte.                                  | 60     | Ludwigsburg      | 2    | , ,            | Brofeffor Dr. Brenner.              |
| 17             | Burtehube           | 1      |            | Geh.Reg.=R. Prof. Dr. Launhardt.                         |        | Lugano           | 1    |                | Geh. Oberbaurat Sarrazin.           |
| 53             | Celle               | 2      |            | Oberlehrer Dr. Saalfeld.                                 |        | Magbeburg        | 5    |                | Brofeffor Dr. Rnoche.               |
| 105            | Chemnit             | 3      |            | Brofeffor Dr. Dunger.                                    |        | Marburg          |      |                | Bürgerichullehrer Siegl.            |
|                | Ciai                | 1      |            | Bürgerichullehrer Siegl.                                 |        | Marienburg       | 1    | "              | Schuldireftor Dr. Manborn.          |
| 65             | Danzig              | 2      |            | Schuldirettor Dr. Manborn.                               |        | Marienwerber     | 3    | •••            | Schuldireftor Dr. Manborn.          |
|                | Delipid)            | 1      | -          | Brofeffor Dr. Bietich.                                   |        | Martirc          | 1    | ,,             | Realgymnasialdirektor Dr. Sorft.    |
|                | Dirfchau            | 1      |            | Schuldirettor Dr. Mandorn.                               |        | Meiningen        | 1    | **             | Brofeffor Dr. Bietich.              |
|                | Döbeln              | 1      | _          | Oberleutnant a. D. Schmibt.                              |        | München          |      | **             | Professor Dr. Brunner.              |
|                | Dresben             | 11     | "          | Professor Dr. Rachel.                                    |        | Münch.=Gladba    |      | •••            | Beh. Ober=Reg.=Rat Bormann.         |
|                | Duisburg            | 5      | -          | Brofeffor Dr. Mehltopf.                                  | ł .    | Münden           | 2    | •••            | Realfculbireftor Dr. Sarnifc.       |
|                | Düren               | 2      |            | Oberlehrer Dr. Saalfelb.                                 | l      | Münfter          | 2    |                | Schulamtstandidat Reus.             |
|                | Elberfelb           | 6      |            | Brofeffor Buchruder.                                     |        | Naumburg         | 2    | •••            | Oberlehrer Dr. Siebert.             |
|                | Erfurt              | 1      |            | Prosessor Dr. Pietsch.                                   |        | Neunkirchen      | 1    |                | Oberlehrer Dr. Saalfelb.            |
|                | Essen               | 6      | 7          | Professor Dr. Imme.                                      | l .    | Norden           | 2    |                | Dberfehrer Dr. Streicher.           |
|                | Forbach             | 1      | *          | Realgymnasialbirektor Dr. Horst.                         | _      | Nürnberg         | 2    |                | Geh. Ober=Reg.=Rat Bormann.         |
|                | Frankfurt a. M      |        | *          | Geh. Oberbaurat Sarragin.                                |        | Oberfrohna       | 1    |                | Oberleutnant a. D. Schmidt.         |
|                | Frankfurt a. d.     |        | *          | Professor Dr. Pietsch.                                   |        | Oberhausen       | 1    |                | Geh. Oberbaurat Sarrazin.           |
|                | Freiberg i. S.      | 2      | *          | Professor Günbel.                                        | l .    | Olbenburg        | 2    |                | Eisenb Praj. a. D. v. Mühlenfels.   |
|                | Gablonz             | 2      | *          | Magistratsrat Dr. Ringlhaan.                             |        | Oppeln           | 2    |                | Professor Dr. Pietsch.              |
|                | Gelfenfirchen       | 2      | "          | Oberlehrer Dr. Siebert.                                  |        | Blön             | 1    |                | Oberlehrer Bappenhans.              |
|                | Gießen              | 1      | *          | Geh. Hofrat Brof. Dr. Behaghel.                          |        | Botsbam          | 3    | •••            | Postrat Dr. Dehms.                  |
|                | Glogau              | 1      | **         | Schuldirettor Meinshausen.                               |        | Prag             | 2    |                | Professor Dr. Bende.                |
|                | Gotha               | 1      | *          | Geh. Oberbaurat Sarrazin.                                |        | Ratibor          | 2    | •••            | Ord. Taubst. : Lehrer Soffmann.     |
|                | Graz<br>Graz        | 5      | *          | Brofeffor Dr. Dunger.                                    |        | Reichenberg      | 8    |                |                                     |
|                | •                   |        | *          |                                                          |        | , ,              |      |                | Magistratsrat Dr. Ringlhaan.        |
|                | Greifenberg         | 1      | *          | Professor Dr. Fischer.                                   | 1      | Remscheid        | ]    | •              | Brofessor Buchruder.                |
|                | Großröhrsborf       | 1      | *          | Professor Dr. Matthias.                                  |        | Rhendt           | 2    |                | Geh. Ober = Reg. = Rat Bormann.     |
|                | <b>G</b> uben       | 1      | *          | Geh. Oberbaurat Sarrazin.                                |        | Rudolftadt       | 1    | *              | Brofeffor Dr. Brenner.              |
| 228            | Halle a. d. S.      | 5      | *          | Landgerichtsdirektor Geh. Justigrat                      | 19     | St. Goars        | 1    |                | Mustallian Mark and \$400           |
| 000            | <b>.</b>            | _      |            | Crönert.                                                 |        | St. Goarshaufe   |      |                | Brofessor Buchrucker.               |
|                | Hamburg             | 5      | •••        | Raufmann Eißen.                                          |        | Schildberg       | 1    | . ~            | Geh. Oberbaurat Sarrazin.           |
|                | Hannover            | 6      |            | Oberleutnant a. D. Schmidt.                              |        | Slawenkik        | 3    | •              | Fürstl. Oberrevisor Stoflossa.      |
|                | Haynau              | 1      | *          | Rettor Luftig.                                           |        | Sömmerda         | 1    |                | Obersehrer Dr. Siebert.             |
|                | Seibelberg          | 2      | *          | Geh. Hofrat Prof. Dr. Behaghel.                          |        | Sonneberg        | 1    | **             | Geh. Oberbaurat Sarrazin.           |
|                | Heiligenstadt       | 1      | "          | Realschuldirettor Dr. Harnisch.                          |        | Stade            | 1    | •              | Professor Dr. Bietich.              |
|                | Heilsberg           | 1      | #          | Prosessor Dr. Pietsch.                                   |        | Stettin          | 4    | •              | Brofessor Fischer.                  |
|                | Borbe .             | 1      |            | Brofeffor Dr. Bietich.                                   | 18     | Straljund        | 1    | •              | Geh. Oberbaurat Sarrazin.           |
|                | Horn                | 1      | *          | Bürgerschullehrer Siegl.                                 |        |                  |      | 12             | Dberftleutnant a. D. Gans Ebler     |
|                | Iglau               | 1      | •          | Bürgerschullehrer Siegl.                                 | 168    | Straßburg (Elf.  | .) 4 | J.             | herr zu Butlig.                     |
|                | Izehoe              | 1      | "          | Oberlehrer Bappenhans.                                   |        | Componing (Col   | -, - | 11             | Sr. Realgymnafialdireit. Dr. Horft. |
| 210            | <b>R</b> arl&ruhe   | 5      | *          | Professor Dr. Brunner.                                   |        | <b>_</b>         | _    |                | fr. Regierungsrat Ummann.           |
|                |                     | . 1    |            | Hr. Realschuldirektor Dr. Harnisch.                      |        | Stuttgart        |      |                | Oberlehrer Dr. Streicher.           |
| 756            | Raffel              | 16     | 6          | "Landgerichtsrat Limberger.                              |        | Suhl             | 1    | -              | Oberlehrer Dr. Siebert.             |
|                |                     |        | l 5        | " Stadtfämmerer Barner.                                  |        | Thorn            | 4    | "              | Schuldirettor Dr. Mandorn.          |
| 92             | Rattowiz            | 2      | _          | . Oberlehrer Schmidt (Kattowiß).                         |        | Tilsit           | 2    | •              | Oberlehrer Dr. Saalfeld.            |
| 174            | Roblenz             | 4      | #          | Realschuldirettor Dr. Harnisch.                          |        | Tolfemit         | 1    | •              | Beb. Hofrat Brof. Dr. Behaghel.     |
| 75             | <b>R</b> olmar      | 2      | "          | Realgymnasialdireftor Dr. Horst.                         |        | Torgau           | 1    | "              | Magistratsrat Dr. Ringshaan.        |
| 375            | <b>R</b> öln        | 8      | "          | Rentner von Thenen.                                      | 100    | Trier            | 2    | •              | Berlagsbuchhändler Berggold.        |
| 47             | <b>R</b> öslin      | 1      | ,,         | Professor Dr. Pietsch.                                   | 110    | Trabbase         | 9    | $\int_{0}^{2}$ | fr. Bürgermeifteramtebir. Gruner.   |
| 35             | <b>R</b> öthen      | 1      | "          | Professor Dr. Bietsch.                                   | 110    | Troppau          | ā    | ( 1            | " Professor Dr. Anaflitsch.         |
| 61             | <b>R</b> ottbus     | 2      | "          | Rufchte.                                                 | 35     | Bierfen          | 1    | . Hr           | . Professor Dr. Imme.               |
| 26             | <b>A</b> rotojchin  | 1      |            | Juftigrat Sampel.                                        | 49     | Bermelstirchen   | 1    | . "            | Professor Buchruder.                |
|                | Rulm                | 1      |            | Schuldirettor Dr. Manborn.                               | 64     | Befel .          | 2    | ,,             | Oberlehrer Schmidt (Effen).         |
|                | Leipa               | 1      | <br>w      | Bürgericullehrer Siegl.                                  | 59     | Beglar           | 2    | ,,             | Professor Dr. Imme.                 |
|                | Leipzig             | 4      | ~          | Professor Dr. Mogt.                                      |        | Wiesbaden        | 2    | ,,             | Brofeffor Dr. Brunswid.             |
| 100            |                     |        | ~          | • • •                                                    |        |                  |      | . "            |                                     |
|                | Leitmeris           | 1      |            | Magijiraistai Dr. Mingibaan.                             | 248    | Buuu             |      | , ,,           | Oberlehrer Dr. Sahlender.           |
| 50             | Leitmerit<br>Leoben | 1<br>2 | <b>*</b>   | Magistratsrat Dr. Ringlhaan.<br>Oberlehrer Dr. Saalfeld. |        | Zittau<br>Zwiđau | 2    |                | Prosessor Dr. Matthias.             |

Sobann wird über ben Antrag bes Borftanbes auf Ge nehmigung des Rachtrages zur Dieberichsstiftung vom Frühighr 1902 verhandelt. Un Stelle bes behinderten Stiftungsbflegers. Rechtsanwalt Schmibt (Dresben), berichtet Brofeffor Dr. Dunger (Dresben), bag ju ber auf ber Bittauer Sauptversammlung 1899 angenommenen Stiftung (f. Jahrg. 1899 Sp. 221/2) bon herrn Dieberichs ein Rachtrag gemacht worben fei, in bem fich ber Stifter erbietet, bereits bei Lebzeiten einen Teil ber Stifs tungserträgniffe, nämlich 175 Mart, bem Sprachvereine ju überlaffen (f. Rahrg. 1902, Sp. 244/5). Auch werbe in bem Rachtrage ausbrudlich feftgeftellt, bag ber (Frittefche) Rechtschreibungsverein von nun an feine Anspruche mehr an diefe Stiftung habe. Der Nachtrag wird von der Berfammlung einstimmig angenom= men. Einer Bitte bes Bürgerichullehrers Siegl (Reichenberg), bei der Berteilung ber Zeitschrift auf Grund ber Dieberichsstiftung auch die öfterreichischen Schulen, besonders Lehrerbildungsanftalten gu bedenten, wird von bem Borfipenben für bie Bufunft Berudfichtigung zugefagt. Orb. Lehrer Reuter (Bonn) wird von dem Borfitenben gebeten, bem in Bonn lebenben herrn Direttor Dieberichs ben warmen Dant ber Berfammlung für feine boch= herzige Zuwendung perfonlich zu überbringen.

Darauf tommt zur Sprache ble Anregung bes Zweigvereins Olbenburg betr. einheitliche Bearbeitung von Mitteilungen für eine »Sprachede« in ben Zeitungen.

Oberlehrer Bappenhans (Blon) begründet im Namen bes Gesamtvorftandes die Notwendigfeit, durch sogenannte » Sprach= eden . Die Bereinsbeftrebungen ju forbern und die bafur von einzelnen aufgewandte Arbeit zu vereinheitlichen. Der Borftand beantrage, einen Ausschuß einzuseten, der fich mit ber Sammlung, Sichtung und Prufung bes Stoffes zu beschäftigen hat und etwa alle vier Bochen ein oder zwei Blatter ausgeben foll, bie Stoff für die » Spracheden« enthalten und allen 3meig= vereinen gur weiteren Bermenbung zugehen werden. Dem Musschuffe beizutreten haben fich bereit erflart Profeffor Dr. Gombert (Breslau), Professor Dr. Matthias (Zwidau) und Oberlehrer Bappenhans (Plön), die ermächtigt werden follen, fich durch Buwahl zu erganzen. In der fich anschließenden Erörterung wird vor allem der Bunich ausgesprochen, daß die Zweigvereine und einzelnen Mitglieder ben Husichuß burch Busendung von Beitragen recht eifrig unterstüßen. Der Untrag wird barauf einstimmig angenommen und zugleich beschloffen, die Zweigvereine von der neuen Ginrichtung in Renntnis zu feten und zu reger Beteiligung aufzufordern. (Bgl. Sp. 246.)

Es solgt die Besprechung über Zeit und Ort der nächsten Hauptversammlung. Der Borsitzende begründet den Antrag des Gesamtvorstandes, die nächste Hauptversammlung auf das Jahr 1905 sestzuseten, mit dem Hinweise auf die bei längeren Zwischenräumen regere Teilnahme, auf die Schwierigteit der Bahl eines geeigneten Ortes und auf die dem Bereine daraus erwachsenden Kosten, zumal jett den Zweigvereinen Beibilsen auch zum Besuche der Bersammlung gewährt werden konnen. Es wird fast einstimmig beschlossen, die nächste Hauptwersammlung im Jahre 1905 abzuhalten und dem Gessamtvorstande die Bestimmung über die Zeit und den Ort zu überlassen.

Professor Dr. Brunner (Pforzheim) übermittelt eine herzliche Einladung bes von ihm vertretenen Karlsruher Zweigvereins, die nächste hauptversammlung in Karlsruhe abzuhalten, mäherend Professor Dr. Rehltopf (Duisburg) mit warmen Worten nach Duisburg einladet. Der Borsigende dankt beiben

herren für ihre freundlichen Einladungen und erflart, ber Gefamtvorftand werbe fie gern in Erwägung ziehen.

Auf Borschlag bes Borsitzenden werden die Zweigvereine Reichenberg und Breslau sowie Halle a. d. S. und Magdeburg als diejenigen bezeichnet, die 'nach den Satungen zur Bahl von Rechnungsprüfern für 1903 und für 1904 berusen sind.

Darauf wird ber Boranschlag für das Jahr 1904 vorgelegt. Dazu bemerkt ber Borsitzende, daß für Beihilfen an Zweigvereine statt der 2000 Mark bes Borjahres 3000 Mark eingestellt seien, da die Unterststung der Zweigvereine zu Werbezweden sehr wichtig sei; er sordert die Zweigvereine auf, sich hierzu Gelder zu erbitten.

Beiter macht er nach einem Beschlusse bes Gesantvorstandes den Borschlag, den Ehrensold des Schristleiters von 1500 Mark auf 1800 Mark zu erhöhen; es solle damit eine Anerkennung für die vortressliche Leitung der Zeitschrift ausgehrochen werden. Auf einen Antrag des Reichenberger Zweigevereins, welchen Magistratsrat Dr. Ringlhaan (Reichenberg) bearlindet, wird dieser Betrag einstit mmig auf 2000 Mark ershöht. Oberlehrer Dr. Streicher (Berlin) dankt herzlich für die damit ausgesprochene Anerkennung, die aber zugleich allen seinen Mitarbeitern und besonders den unablässig um die Zeitschrift bemühten Herren Dunger, Pietsch und Schesslich zusemme.

# Boranschlag für das Jahr 1904. A. Einnahmen.

| 2. Beiträge von unmittelbaren Mitgliedern .     | , 9 500,—         |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 3. Für Drudsachen:                              |                   |
| a) Erlös aus bem Berkaufe . 2600,—              |                   |
| b) Anzeigen und Beilagen . 300,-                | , 2 900,—         |
| 4. Sonftige Einnahmen:                          |                   |
| a) Zinsen                                       | 1 325,            |
| b) Aus der Diederichsstiftung                   | , 175,—           |
|                                                 | <b>%</b> 50 400,— |
| <del></del>                                     |                   |
| B. Ansgaben.                                    |                   |
| Gefchäfteführung:                               |                   |
| A. Bereinsleitung:                              |                   |
| a) Chrenfold des Borfipenden 2 000,-            |                   |
| b) Schreibwart einschl. Miete                   |                   |
| usm. des Geschäftsraumes . 1 000,—              |                   |
| o) Bedürfnisse und Ginrichtung                  |                   |
| der Amtsräume 50,—                              |                   |
| d) Postgeld 150,—                               |                   |
| e) Rundschreiben und Berichte 100,—             | <b>%</b> 3 300,—  |
| B. Schriftführer einschl. Leitung der Beihefte: |                   |
| a) Chrenfold 1200,—                             |                   |
| b) Postgeld 30,—                                | ,, 1 230,         |
| C. Gefcaftsftelle:                              |                   |
| a) Ehrenfold des Schapmeisters 2 000,—          |                   |
| b) Buchfalterinnen (Gehalt,                     |                   |
| Altersverforg. = Beitrag ufw.) 2 100,-          |                   |
| c) Betriebstoften bes Berlages 100,-            |                   |
| d) Allgemeine Geschäftsbetrieb&-                |                   |
| tosten 400,-                                    |                   |
| e) Geschäftseinrichtung u. Zim=                 |                   |
| mergerate 100,-                                 |                   |
| - · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·         |                   |

au übertragen: 4700,- 4 4530.-

|              | Übertrag                                | 4 700,—     | <b>№</b> 4530,—   |
|--------------|-----------------------------------------|-------------|-------------------|
| Ð            | Fracht = und Postgeld, auch             |             |                   |
| -,           | für Berbebetrieb                        | 1 300.—     |                   |
| g)           | Entichabigung für Raffen-               | ,           |                   |
| <b>.</b> ,   | ausfälle                                | 100,—       | , 6 100,—         |
| 2. Biiderei  |                                         |             | , 200,—           |
|              | er Bewegung:                            |             |                   |
| •            | Hauptversammlung                        | 50          |                   |
|              | Borftandssigungen                       |             |                   |
| c)           | Musichuffigungen                        | 400,—       |                   |
| ď)           | Breisausschreiben                       | 1 200,-     | ,, 4 500,         |
| 4. Quffen b  | er Berbearbeiten:                       |             |                   |
| •            | Chrenfold bes Leiters bes               |             |                   |
| ,            | Berbeamtes                              | 1 200,—     |                   |
| b)           | Drudfachen ju Berbungen                 | ,           |                   |
| •            | ber Bereinsleitung, ber Be-             |             |                   |
|              | fcafteftelle, b. Werbeamtes,            |             |                   |
|              | ber Zweigvereine ufm                    | 1 820,—     |                   |
| c)           | Betriebsausgaben, Postgelb              |             |                   |
|              | ujw                                     |             |                   |
| d)           | Berbereisen, Borträge usw.              | 1 500,—     |                   |
| <b>e</b> )   | Beihilfen an Zweigvereine .             | 3 000,—     | ,, 7 700,         |
|              | er Zeitschrift:<br>Schriftsold:         |             |                   |
|              | 1) Schriftleiter 2000                   |             |                   |
|              | 2) Mitarbeiter 2650                     | 4 650,      |                   |
| b)           | Drudtoften und Buchbinder=              |             |                   |
|              | arbeit                                  | •           |                   |
| c)           | Bapier                                  | 7 500,—     |                   |
| d)           | Unzeigen und Beilagen .                 | 20,—        |                   |
| θ)           | Berfendungstoften (Berlin               | 4.050       |                   |
| •            | und Halle)                              |             | 01.060            |
| 1)           | Posigeld u. Amtsbedürfnisse             |             | , 21 200,-        |
|              | er Beihefte, Berbeutschungeb            | ücher und   |                   |
|              | vertänflicher Drudfachen:               | 9,000       |                   |
| #)<br>h)     | Beihefte (2) Berbeutschungsbücher (2) . | 2000,—      |                   |
|              | Drud b. Sape zur Schärfung              | 2 000,      |                   |
| ٠,           | bes Sprachgefühls                       | 500,—       | , 4 500,—         |
| m markis     |                                         |             | ,,                |
| 7. Berichiel | renes:<br>Rosten der Geschäftsstelle, W | Sable 70.   |                   |
| <b>a</b> )   | 1) Miete und Feuerver=                  | tublit. 10: |                   |
|              | sicherung 600                           | )           |                   |
|              | 2) Bewirtschaftung, Be-                 | ,           |                   |
|              | leuchtung, Heizung u.                   |             |                   |
|              | Reinigung 250                           | )           |                   |
|              | 3) Steuern u. Stempel=                  |             |                   |
|              | gebühren 50                             | 900,—       |                   |
| b)           | Ehrungen und Beitrage an                | •           |                   |
|              | Bereine                                 | 500,        |                   |
|              | Insgemein                               | 130,        |                   |
| d)           | Stiftungen                              | 80,—        | "                 |
|              |                                         |             | <i>№</i> 50 400,— |
|              |                                         |             |                   |

Ferner beantragt ber Borfigenbe nach einem Borftandsbefchinffe, 500 Mart für eine Sonderausgabe ber Sate saur Scharfung bes Sprachgefühls einzusehen. Die Berfammlung ift damit einverstanden und ebenso mit dem weiteren Borfchlage, einen etwaigen Kassenüberschuß von 1903 in gleicher Beise wie im Borjahre fest anzulegen.

Rentner von Thenen (Roln) bittet, die Biffenschaftlichen Beihefte aus Gründen der Sparsamkeit eingehen zu lassen; ihr Inhalt möge mit in die Zeitschrift aufgenommen werden.

Der Borsitzende betont, daß ähnliche Anträge auch in früheren Jahren gestellt, von der Bersammlung aber stets abgelehnt worden seien, und warnt davor, an der wissenschaftlichen Grundlage des Sprachvereins zu rütteln; auch könne die Zeitsschrift mit jenen größeren Aussächen nicht noch belastet werden. Die Bersammlung drückt ihre Zustimmung dazu aus.

Sobann wird ber Boranfchlag für 1904 in ber bier abs gebruckten Faffung einstimmig angenommen.

Um 111/4 libr wird bie Geschäftssigung vertagt.

#### 4. Öffentliche Feftfisung.

Um 12 Uhr begann die öffentliche Feststung in der mit Blattpflanzen schön geschmudten Aula Leopoldina der Hochschule. Eine zahlreiche, erlesene Zuhörerschaft von Herren und Damen füllte den Raum. Unter ihnen waren Bertreter der höchsten Staatsbehörden, der Provinzial= und der Stadtverwaltung sowie der Universität; auch die kirchlichen Behörden, die Militärverwaltung, die Sigenbahn= und die Oberpostbirektion waren vertreten.

Rach einer turzen Begrüßung der Erschienenen durch den Borssißenden, Geheimen Oberbaurat Sarrazin, hieß zunächst Oberspräsidialrat Dr. Michaelis als Bertreter der obersten Berswaltungsbehörde Schlesiens die Mitglieder des Sprachvereins willsommen. Er versicherte, daß der leider verhinderte Oberspräsident, Seine Durchlaucht Fürst Hapseldt, regen Anteil an den Bereinsbestrebungen nehme, hob die Tatsache hervor, daß der Sprachverein und die Behörden zu erfolgreichem Wirken aufseinander angewiesen seinen, gab seiner Freude darüber Ausdruck, daß der Berein in Schlesien tage, und versprach, daß sich die oberste Provinzialbehörde ausse eifrigste bemühen werde, im Sinne des Sprachvereins zu wirken.

Darauf begrüfte Oberburgermeifter Dr. Benber die Bersammlung im Ramen ber Stadt Breslau aufs herzlichfte. Er gab der lebhaften Teilnahme Ausbrud, die in den Rreifen der Bürgerschaft und besonders innerhalb der städtischen Behörden bem Sprachverein entgegengebracht werbe, einem Bereine, beffen Sauptziel es fei, die Sprache, bas unerläglichfte Bertzeug bes Beiftes, reicher, iconer und verftandlicher zu geftalten. Er erinnerte bann an die Zeit, ba es in Deutschland für gut und lobenswert galt, in frember Sprache zu fprechen und zu benten, ba ein bem Leben abgewandtes Gelehrtentum und eine hochmutige Beamtenschaft fich barin gefielen, ber Sprache und bem Denten Gewalt anzutun. »Indem Gie diese überkommene Schwäche unferer Sprache betampfen, ftarten Sie in uns allen bas Befühl ber nationalen Gemeinschaft, die allen unferen Beftrebungen gu= grunde liegt.« Beiter wies er bin auf ben jahrhundertelangen nationalen Rampf, ber bier im Often geführt werbe, ber nur gewonnen werben fonne burch Starfung bes Deutschtums, und bafür fonne nichts wirtsamer sein als die Startung bes Gprachgefühls und bes Sprachftolzes. Bum Schlusje brudte er bie Hoffnung aus, daß die auswärtigen Festieilnehmer das Bewußtfein mitnehmen wurden, in Breslau mit guten Deutschen gufammengewefen zu fein.

Endlich ergriff bes Bort Seine Magnifizenz ber Rektor ber Universität, Geheimer Justigrat Dr. Leonhardt. Er begrüßte im Einverständnisse mit dem akademischen Senate den Sprachverein in dem Festraume der Hochschule, betonte die innigen Beziehungen zwischen den Zielen des Sprachvereins und der Lehrtätigkeit an der Hochschule und führte weiter aus, was man vom Rechte sage, daß es die Herrschaft der Toten über die Lebendigen sei, das gelte auch von der Sprache. »Deutschlands große Tote sizen zu Gericht über allen, die den Sprachschaft verwalten wollen, der ihnen hinterlassen worden ist. Und in einem anderen Bilde verglich er die deutsche Sprache mit dem Balde. »Das deutsche Ohr lauscht gern dem Rauschen eines ursprünglichen Waldes und scheut das häßliche Klappern der erdarmungslosen Gartenschere. Aber auch der Wald darf nicht zum Dicksch werden, in das sich die Frevler flüchten, die sich an der Muttersprache versündigen. Er hieß die »Waldhüter« herzlich willsommen in diesem Hause, in dem denselben Göttern geopsert werde, welchen die Versammlung geweiht sei, und wünschte zum Schlusse den Erschienenen, daß sie in diesem Hause ein Heim Schlusse der Frechenen, daß sie in diesem Hause ein Heimatgesühl verspüren möchten.

Der Borsitende sprach allen Rednern für ihre freundlichen Billsommensworte den herzlichsten Dank des Bereins aus. Insbesondere hob er dabei hervor, wie hoch es anzuschlagen sei, wenn die Spisen der Behörden in der Hochhaltung einer schönen, unversällichten Sprache ein seuchtendes Beispiel geben. Dankbar erkannte er auch die Förderung des Bereins durch die Breslauer Stadtverwaltung an, die in der letzten Zeit ihre Bolksschulen, 52 an der Zahl, dem Vereine zugeführt habe. Besonders dankte er dem Rektor der Hochschule sür die gütigst erteilte Erlaubnis, diese Sizung in dem Festraume der Universität abzuhalten; der Sprachverein sei zwar kein Berein von Gesehrten, aber seine Arbeit müsse siehen mitzeln, und um diese überzeugung auszudrücken, habe der Verein den Bunsch gehabt in der Universität zu tagen.

Sodann hielt Geheimer Hofrat Professor Dr. Behaghel (Gießen) den ersten Festvortrag über »Ein Reichsamt für deutsche Sprache. Der mit lebhastestem Beisalle aufgenommene Bortrag wird in den Bissenschaftlichen Beihesten abgedruckt werden.

Der Borsitende dankte dem Redner für seine Darlegungen und wies zugleich darauf hin, daß der eigentliche Zweck des Borstrages sei, die Borstellungen von einem Reichssprachamt in den weitesten Kreisen zu klären und die entgegenstehenden schiesen Ansichauungen und Borurteile zu zerstören. Er bat alle Anwesenden mit dazu beizutragen.

Den zweiten Festvortrag hielt Geheimer Juftigrat Brofeffor Dr. Felig Dahn über »Die erften Fremdwörter im Germanischen . In einigen einleitenden Borten wies er die Ansicht zurud, daß die beutsche Sprache als Rultursprache Fremd= worter haben muffe. Das Umgefehrte fei ber Fall: je mehr eine Sprache Rultursprache fei, um jo leichter werbe es ihr, die Begriffe ber Fremdwörter mit eigenen Mitteln wiederzugeben. Go= bann besprach er junachst die feltischen Lehnwörter, die jener Reit entstammen, in der Germanen und Relten im westlichen und füdlichen Deutschland in engfter Berührung zusammenwohnten. Dahin gehören » Pferd « (von paraveredus). » welich « (von bem feltischen Bolfenamen Volcae, bann übertragen auf die romanischen Nachbarn ber Deutschen; auch . Ballachee ift basjelbe Bort), ferner die Ramen fast aller größeren Fluffe wie . Rhein, Main, Inn, Ifar, Leche ufm. Wichtiger ift ber romifche Ginfluß, ber besonders ausgeht von dem Bertehr an dem Grenzwalle (limes), Die Germanen haben fich eine Fulle von romifchen Dingen und Bortern ange= eignet, so beim Bau von Strafen und fleinernen Saufern; setraße, Mauer, Turm, Pforte, Rammer, Fenfter. find lateinifde Lehnwörter. Römifche und griechifde Lehnwörter endlich finden fich im Gotischen. Unter ben über 90 Fremdwörtern dieser Sprache sind im allgemeinen die das häusliche und friedliche Leben betreffenden dem Griechischen, die staatlichen und kriegerischen Ausdrücke dem Lateinischen entlehnt; denn die Bevölkerung, mit der die Goten am Balkan zusammenledten, sprach griechisch, während die Staats und Heeressprache lateinisch war. Lateinisch sind z. B. militon Rriegsdienste leisten (von militare), annô Sold (von annona). Griechisch sind auch kindliche Ausdrück, wie aggilus, arkaggilus Gngel, Erzengel, synagôga u. a. Der Redner schloß mit der Bitte, das kostdare Gut der Sprache im Sinne des Deutschtums zu psiegen; das höchste Gut des Mannes ist sein Bolk, das höchste Gut des Bolkes ist seine Sprache«. Daran knüpste er den Bortrag seines Gedichtes An unsere Sprache«, das die Leser dieser Beitschiste Gebichtes An unsere Sprache«, das die Leser dieser Beitschistes bennen (s. Jahrg. 1895, Sp. 217/8 u. Ehrenkranz S. 142 u. 317).

Dem Festvortrage folgte langanbauernber Beifall, bem ber Borfitenbe ein turges Bort berglichften Dantes bingufugte.

Bum Schluß verkundete der Schriftschrer Professor Dr. Paul Pietsch (Berlin) die an der Spige dieser Nummer abgebruckte Preisaufgabe, worauf der Borsigende die Festspung um 1 3/4 Uhr schloß.

#### 5. Fortfesung ber Geidaftefigung.

Um 3½ lihr wird die Geschäftssitzung wieder aufgenommen. Auf Borschlag des Borsitzenden erklärt sich zunächst die Bersammlung damit einverstanden, daß der für das laufende Jahr 1903 für Beihilsen an Zweigvereine angesetzte Betrag von 2000 Mark ebenfalls schon, wenn es nötig ist und die Mittel reichen, auf 3000 Mark erhöht wird.

Darauf wird verhandelt über die Frage ber Errichtung eines Reichsamts für deutsche Sprache. Geheimer Hofrat Prosession Dr. Behaghel (Gießen) hat mit Prosession Dr. Pietsch (Berlin) folgende Entschließung vereinbart und dafür die einmütige Zustimmung des Gesamtvorstandes gefunden:

»Die Schaffung eines Reichsamtes für beutsche Sprache ift wünschenswert und vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein zu erstreben. Gebacht ist biefes Reichsamt als eine im wefentlichen wiffenschaftliche Einrichtung, welche Arbeiten ber beutschen Sprachforschung in Angriff nimmt, die ihrem inneren und äußeren Umfange nach über bas Bermögen bes einzelnen Forschers hinausgehen. Nächste Aufgabe ift für ben Sprachverein die Auftlärung der öffentlichen Meinung über diese feine Abssichten. Dabei ift befonders hinzuweisen auf den Unterfcied diefer Absichten von den Blanen einer Atademie für beutsche Literatur und Sprache, wie fie fonft wesentlich im Anschluß an das Borbild der frangofischen Atademie aufgetaucht und besprochen worden find. Auch feinen Zweigvereinen fann ber Sprachverein die Erörterung diefer Angelegenheit nur aufs warmfte empfehlen. Es wird bem Befamtvorftand anbeimgeftellt, ju 'geeigneter Reit bei ben justandigen Beborben in Sachen bes Reichsamtes für beutsche Sprache vorstellig zu werben.«

Dazu bemerkt der Borsigende, daß zunächst alles darauf antomme, die breitesten Kreise über die Absichten des Bereins und die Notwendigkeit einer solchen Einrichtung aufzuklären und vor allem die Besorgnisse vor einer staatlichen Bevormundung, die die Sprache in Fessellen lege, zu zerstreuen. Besorders in den Zwei gvereinen sei sur diese Tätigkeit ein günstiger Boden vorshanden; aber ihn zu beadern' ersordere Reit.

Brosessor Stang I (Reichenberg) bankt für bie Durchführung bes in Strafburg 1901 vom Reichenberger Zweigvereine gestellten Antrages (j. Jahrg. 1901, Sp. 251/2).

Rentner von Thenen (Köln) befürchtet, baß die in dem Unstrage ausgesprochenen Absichten zu sehr nach der wissenschaftlichen Seite neigen, und daß alle Anhänger des Sprachvereins, die keine Manner ber Biffenschaft seien, ihm entsremdet werden tönnten.

Demgegenüber beiont ber Borsipende, daß der Sprachsverein nach wie vor die Sprachwarte bleibe, die auf Schönsheit und Reinheit der Sprache zu achten habe; das Reichsamt solle die wissenschaftliche Grundlage bilden, von ihm könne sich der Berein Auskunft holen.

Landgerichtsdirektor Geheimer Justigrat Erönert (Hallea. b. S.) sieht den Grundgedanken des Sprachvereins in der Freiwilligkeit und Bolfstümlichkeit der großen Bewegung und warnt vor einer Berstaatlichung, wie sie sich in dem Gedanken eines Reichssprachsantes ausdrücke.

Darauf fest Brofessor Dr. Dunger (Dresden) unter lebhaster Bustimmung der Bersammlung auseinander, daß der Sprachverein zwei Richtungen haben musse, eine volkstümliche und eine wissenschaftliche; er zeigt an dem Schicksale des Bruggerschen Sprachvereins vom Jahre 1848, wohln die Bernachlässigung der wissensichaftlichen Seite führe, weist auf die mannigsache Förderung hin, die der Berein von einem Sprachamt ersahren könne, und emphiehlt dringend die Annahme der Entschließung.

In ahnlichem Sinne iprechen sich auch Professor Dr. Brenner (Burburg) und Professor Dr. Matthias (Zwickau) aus. Ebenso treten Prosessor Dr. Rachel (Dresden) und Schulbirektor Dr. Maydorn (Thorn) für den Untrag ein.

Darauf wird die beantragte Entschließung von der Bersfammlung fast einstimmig angenommen. Der Borsitende dankt den herren Behaghel, Pietsch und Kluge, der leider am Erscheinen verhindert ist, für die Mühe, die sie auf die Aussarbeitung des Planes verwandt haben.

Sodann macht Professor Dr. Dunger (Dresden) Mitteilungen über den Stand der Herausgabe der Berdeutschungs bücher. Danach wird die Amtsspraches jest in der 7. Aussage gedruckt. Das » Namenbüchleins wird demnächst in der 3. Aussage erscheinen. Auch die Neuausgabe der » Heilfundes in der 4. Aussage sieht bevor. Endlich soll demnächst » Spiel und Sports, bearbeitet von Oberlehrer Bappenhans, in den Borschlagsbogen erscheinen. Der Fertigstellung harrt noch das phäusliche und gesellschaftliche Lebens, dessen betwen bet

Es folgt die Beratung über ben Antrag bes Zweigvereins Reichenberg:

»Mit bem ganglichen Berschwinden beutscher Monat8 = namen ginge") ein Stüd deutschen Boltstums verloren; ber allgemeine Gebrauch beutscher Monatsnamen ware ein großer Fortschritt auf der Bahn unseres Bereins. Der Gesamt vorstand wird daher ersucht, eine Liste deutscher Monatsnamen aufzustellen und ihre Einbürgerung zu fördern «.

Magiftratsrat Dr. Ringshaan (Reichenberg) begründet einzgehend diesen Antrag. Rach einem Rückblid über die Geschichte der Monatsnamenfrage innerhalb des Vereins bis zur Ablehnung des Reichenberger Antrages in Strafburg 1901 (f. Jahrg. 1901, Sp. 254) teilt er mit, daß der Reichenberger Zweigverein selber eine Umfrage bei den Zweigvereinen versanstattet habe. Leider hätten nur 106 Zweigvereine geantwortet; aber von diesen ständen 51 der Frage der Webereinsührung beutscher Monatsnamen günstig gegenüber. Er gibt dann eine größere Anzahl von Kalendern aus allen Teilen des deutschen

Sprachgebietes befannt, in benen beutiche Monatsbezeichnungen gebraucht werben, und weist barauf bin, daß sich die beutsch= völlischen Bereine Bfterreichs auf eine Lifte beutscher Monats= namen geeinigt hatten, die auch von vielen Beitungen neben ben lateinischen angenommen worben feien. Der Sauptgrund, für bie beutschen Namen einzutreten, fo führt er weiter aus, fei die Pflicht, alles, mas beutsch=volkstumlich fei, zu schügen; ber Sprachverein aber fei besonders dazu berufen. Eine vom Sprachverein auf miffenschaftlicher Grundlage aufgestellte Reibe beutscher Monatenamen werbe bald Eingang finden. Die Bebenten, es werbe im Rechtsleben und im Beltvertehr eine große Berwirrung entstehen, tann ber Redner nicht teilen. Auch viel fleinere Boller, wie Tichechen und Serben, hatten eigene Monatenamen. Außerbem feien bie beutschen Monatonamen viel ichoner und finniger ale die romifchen. Es folle auch nur burchaus maß= voll vorgegangen werben; aber man folle wenigftens ben Anfang machen. Der Redner bittet bringend im Namen aller beutsch= öfterreichischen Zweigvereme, ben Untrag anzunehmen.

Demgegenüber weift Profesjor Dr. Matthias (Zwidau) im Namen bes Gefamtvorftandes barauf bin, bag es ein gefährlicher Irrtum fei, wenn man das geschichtlich Gewordene verlennen wolle. Jatob Grimm erflärte es für unmöglich, alle folche fremben Borte von feinem Borterbuche auszuschließen, Die im Boben unferer Sprache längst Burzel gefaßt, aus ihr neue Sproffen getrieben haben und mit ber beutichen Rebe fo ber= wachsen find, daß wir ihrer nicht entbehren tonnen. Die Buftimmung eines Teiles ber Zweigvereine burfe man nicht ins Treffen führen; die gablreichen Bereine, Die überhaupt nicht geantwortet batten, wollten bamit ihre Abneigung gegen die Behandlung der ganzen Frage befunden, die für das Gedeihen ber Ameigvereine wenigstens auf reichsbeutschem Boden geradegu gejährlich fei. Die eblen Beweggründe ber Untragfteller fcien gewiß boch anzuerfennen; aber fie möchten boch bedenten. bak ber Beftand bes Sprachvereins in feiner gangen Husbehnung gefährbet werbe, wenn man die Reichsbeutschen nötigen wolle, biefe Frage immer wieder zu behandeln. Der Reduer bittet fchließlich, den Antrag zurudzuziehen.

In gleichem Sinne äußert sich Oberlehrer Dr. Streicher (Berlin): sobald ber Verein mit ber Absicht hervorträte, die beutschen Monatsnamen entweder allein oder nur neben den allegemein üblichen auf die Zeitschrift zu setzen, würde er im Reiche von der gewaltigen Mehrheit des Bolkes als maßloß angesehen werden. Hunderte und Tausende von Mitgliedern würden absallen, weil man daraus schließen würde, daß der Verein mit seinem bisherigen maßvollen Vorgehen bewußt brechen wolle. Ferner habe der Sprachverein, selbst wenn er den Antrag annähme, nicht im entserntesten die Mittel, ihn durchzusetzen. Um so leichter müsse es den Herren aus Reichenberg werden, um das Gedeichen des Vereins nicht zu gesährden, den Antrag zurückzunehmen.

Professor Stangl (Reichenberg) tritt noch einmal für ben Antrag ein und bittet, wenigstens eine solche Form der Ablehnung zu finden, die beweise, daß keine grundsätliche Gegnerschaft gegen ben Gebrauch beutscher Monatsnamen bestehe.

Professor Dr. Brunswid (Biesbaden) bittet, einen Mittelsweg zu suchen, auf bem man ben Antragstellern in ihrem Bestreben möglichst entgegenkomme.

Professor Dr. Mogk (Leipzig) hebt hervor, daß die älteren Ralender keine deutschen Monatsnamen enthalten, daß die deutsichen Bezeichnungen vielmehr auf gelehrtem Bege eingedrungen seien; auch Karl der Große habe die Namen nicht aus der Bolkssiprache geschöpft.

<sup>1)</sup> Richt: > ging <, wie Sp. 129/30 gebrudt worben ift.

Oberlehrer Dr. Streicher (Berlin) betont, daß ben Deutsch= Ofterreichern das Recht, deutsche Monatsnamen zu gebrauchen, burchaus nicht genommen werben folle; aber im Reiche fei ber Untrag nicht burchauführen.

Sobann ftellt Professor Dr. Troger (Breslau) einen Bermittlungsantrag.

Nach Unnahme eines Untrages auf Schlug ber Erörterungen treten die herren Matthias, Ringlhaan, Stangl, Streicher und Eröger zu einem Sonberausichuffe zusammen, um bie Saffung bes abichließenben Untrages endgültig festauftellen.

Aus bem Schofe bes Sonberausichusjes geben zwei Antrage hervor. Der Antrag der Dehrheit (Matthias, Streicher, Tröger) lautet:

» Die Hauptversammlung erkennt die Pflege deutscher Monat&= namen, wo fie im Gebrauche find, für berechtigt an, balt aber Schritte gur Biederbelebung ber beutschen Ramen ba, wo fie gefcwunden find, für unausführbar. «

Der Antrag ber Minderheit (Ringlhaan, Stangl) lautet: Die hauptversammlung erkennt die Erhaltung deutscher Monatonamen, wo fie im Gebrauche find, und ihre Gin= bürgerung, wo fie möglich ift, ale ein Stud ber Pflege beutschen Bolistums an.

Nach einer turgen Erörterung, in der fich besonders Realiculbirettor Dr. Sarnifch (Raffel) gegen ben Minderheitsantrag ausspricht, wird ber ursprüngliche Antrag Reichenberg (f. Sp. 217) abgelehnt (gegen 31 Stimmen), ber Untrag ber Musichugminberbeit ebenfalls (gegen 52 Stimmen) abge= lebnt, endlich ber Antrag ber Dehrheit mit 210 Stimmen angenommen.

Während ber Beratung bes Ausschusses hatte Oberlehrer Dr. Saalfelb bas Ergebnis ber Ergangungswahlen gum Befamtvorftande verlefen, das wir hier folgen laffen.

#### Biebergemählt murben:

mit 314 Stimmen Ministerialrat Dr. Albrecht (Strafburg), Web. Sofrat Brof. Dr. D. Behaghel (Wießen), 314 314 Brof. Dr. Ostar Brenner (Burzburg), 314 Symnafial=Rourettor Brof. Dr. Bermann Dunger (Dresben), Berlagsbudhblr. Ferd. Berggolb (Berlin), 313 Augustin Trapet (Chrenbreitstein), 307 Dberlandesgerichtsrat Scheerbarth (Röln), 305 **2**90 Brof. Dr. Joj. Ed. Badernell (Innsbrud), Beh. Medizinalrat Projeffor Dr. Bilhelm Balbener (Berlin).

#### Neugewählt murben:

mit 245 Stimmen Beh. Regierungerat Brof. Dr. Bilhelm Wilmanns (Bonn),

185 Oberlehrer Dr. R. Scheffler (Braunschweig), Dberlandesgerichterat Erler (Marienwerder). 167 (Die brei herren haben die Bahl angenommen.)

#### Gerner erhielten Stimmen:

128 Stimmen Rgl. Boftamtedireftor Schmidt (Mürnberg), Brof. Unton Stangl (Reichenberg in Böhmen), 106 70 hauptidriftleiter ber "Oftbeutichen Boft" Rarl Sedlat (Wien), Dr. 3. Ernit Bulfing (Bonn),

20 Schuldireftor Dr. Bernh. Mandorn (Thorn), 12

Brofeffor Bruno Budruder (Elberfeld),

5 Major a. D. Ronrad Bille (Biegbaden), Brofeffor Dr. Mlois Beig (London),

Rettor der Landesichule Professor Dr. Chrift. Muff (Pforta).

Der Borfigende fpridit ben Berren, die fich ber mube vollen Arbeit im Bahlausichuffe unterzogen haben, ben Dant ber Berfammlung aus.

Sobann wird verhandelt über den Antrag bes Zweigvereins Berlin=Charlottenburg:

-Aussprache und Beratung über Mittel und Bege, die geeignet sind, in den Zweigvereinen ein die Bereinszwede forbernbes Leben zu ermeden und zu erhalten. «

Der Bertreter diefes Antrages, Gifenbahndireftions= Prafi= bent a. D. Mühlenfels (Berlin), weift furg bin auf die Er= örterung, welche bie Ungelegenheit in ber Borftanbefigung fowie in ber freien Besprechung am Tage zuvor gefunden habe, und empfiehlt folgenden Untrag bes Gesamtvorflandes anzunehmen:

Die Hauptversammlung beschließt, herrn Oberlehrer Balleste', (Landeshut i. Gol.) gur Abfaffung einer bom Bereine zu veröffentlichenden Schrift über die Dittel gur Belebung ber Bereinstätigfeit zu erfuchen. «

Oberlehrer Palleste erftart fich zur Abfaffung biefer Schrift bereit und bittet alle Bereinsmitglieder, zumal solche, die einem größeren, tätigen Zweigverein angehören, ihn tatfraftig ju unterftugen. Darauf wird ber Antrag bes Borftanbes einstimmig angenommen.

Der Borfipende teilt mit, daß ber hamburger Zweigverein an die bortige Raufmannschaft ein Rundschreiben zu fenden gedeuft, bas allen Zweigvereinen toftenlos gur Berfügung fteht. (Bgl. Sp. 241/2).

Dann wird die Riederschrift ber Berhandlungen von Oberlehrer Bappenhans (Bion) verlefen und von der Berfammlung genehmigt.

Der Borfigende bankt bem Breglauer Ameigvereine für eine ber Berfammlung gewidmete Festgabe, bie brei Abhandlungen enthält: hermann Jangen, Schlefifche Dichter; 28. Fielit, Das Ziel der handlung in Goethes Taffo; Albert Gombert, Über bas Alter einiger Schlagworte.

Gruge an die Sauptverfammlung find eingegangen von Brof. Dr. Gloël für den Beplarer Zweigverein, von Friedrich Mude für Gablong und von Rechtsanwalt a. D. Schmidt (Dresben).

In einem Schlugworte weift ber Borfigenbe barauf bin, baß bie Forberung bes gegenseitigen Berftandniffes zwifchen allen beutschen Stämmen eine ber jegensreichsten Folgen folder großen Busammenfünfte fei, und er municht, daß auch die Breslauer hauptversammlung in dem gleichen Sinne gewirft und in allen das Gefühl engiter Busammengehörigfeit gefräftigt haben möge.

Darauf widmet Brofeffor Dr. Rachel (Dresden) bem Bor= figenden warme Borte bes Dantes für die Leitung bes Bereins und besonders diefer Saupwersammlung; er nennt ihn den gefcidten Steuermann, der nicht blog bei beiterem Better und gutem Winde das Schiff zu führen wiffe, fondern auch, wenn bie Bogen höher geben, ficheren, froben und frifchen Blides ant Ruder ftebend ben Berein weiter fteuere. Die Berfammelten erheben fich jum Beichen bes Dantes unter allfeitigen Beifallsrufen bon ihren Gigen.

Mit' bem Buniche froben Bieberfebens nach zwei Jahren schließt ber Borfipende die 13. Sauptversammlung um 61/2 Uhr.

#### 6. Das Festmahl.

11m 7 11hr Abende begann in den Feftfalen bes Balaft= restaurants das Festmabl, an bem fich gegen 200 Berfonen, barunter gahlreiche Damen, beteiligten. Es verlief febr angenehm

<sup>1)</sup> Bgl. beffen Auffat in ber Beitschrift 1901, Sp. 97 ff.

und erfreulich. Die Reihe ber Trinksprüche eröffnete ber Borssigende, Geheimer Oberbaurat Sarrazin, mit einem Hoch auf Seine Wajestät den deutschen Kaiser, den Schützer und Förderer der deutschen Sprache. Danach wurde das Raiserlied und ein von Herrn Rektor Bauch in schlessicher Mundart gedichtetes Lied » Dan a Raiser! « (An den Raiser) gesungen. Professor Dr. Goms bert, der Borsigende des Bredlauer Zweigvereins, trant auf die staatlichen und städtischen Behörden, die dem Bereine so großes Entgegenkommen bewiesen. Im Namen der Behörden dankte Obersprössichate des Bredlauer Rweigvereins ein Hoch ausbrachte.

Es folgte noch eine lange Reihe ernster und launiger Reben. Oberbiltgermeister Dr. Bender seierte die auswärtigen Gäste, Augustin Trapet (Ehrenbreitstein) widmete sein Glas den Deutsichen Osterreichs, Prosessor Fielis (Breslau) ließ die Frauen, die Hiterinnen der Muttersprache, leben, und Oberstleutnant a. D. Gans Edler Herr zu Putlis trant auf das Bohl der deutsichen Stadt Breslau. Eine Rede, in der Eisenbahndirektionsprässent a. D. von Mühlenfels unsern Felty Dahn efeierte, wurde von diesem mit einem Hoch auf die deutsche Jugend erwidert. Magistratstat Dr. Ringshaan (Reichenberg) endlich trant im Ramen der Deutsche Österreicher auf das einige deutsche Bolf. Aber auch damit war die Reihe der Tischreden noch nicht beendet; in angeregtester Stimmung blieb die Festgesellschaft dis gegen Mitternacht zusammen.

#### 7. Ausflug.

Am Mittwoch, bem 3. Juni, vereinigten fich die Festteilneh= mer zu einem Musfluge nach Fürftenftein und Galgbrunn. Die Etfenbahn führte bie Gafte noch Freiburg, von wo fie burch bereitstebenbe Bagen bis an ben Gingang bes Fürftenfteiner Brundes beforbert murden. Rach einem Imbiffe in ber alten Schweizerei ging's binauf jum Schloffe Fürftenftein. bantenswerter Bereitwilligfeit hatte bie fürftliche Berwaltung bas Betreten bes prachtigen frangofischen Gartens und fonft verschloffener Teile bes herrlichen Bartes gestattet. Ebenjo mar ben Gaften bie Befichtigung ber wertvollen fürstlichen Büchersammlung erlaubt, in ber Berr Bibliothetar Benbemann bie feltenften Schate ausgelegt hatte und in liebenswürdigfter Beife erläuterte. Run folgte eine reizvolle Banberung über eine Reihe berrlicher Musfichtepuntte und burch die Tiefe bes Grundes zu der fogenann= ten Alten Burg, von wo gegen 2 Uhr bie Bagenfahrt nach Salgbrunn fortgefest murbe. hier nahm man in bem von ber Badebirettion mit Blumen herrlich geschmudten Speifesaale bes Rurhaufes ein Mittagsmahl ein, bas von bem Breslauer Zweig= vereine gespendet wurde und in gehobenfter Stimmung verlief. Eine unter Buhrung bes herrn Brunnenbireftors vorgenommene Befichtigung ber neuen, vortrefflichen Badeeinrichtungen und ber fconen Bartanlagen bilbete ben Abschluß bes in jeder Begiebung mobigelungenen, auch bom Better im gangen begunftig= ten Musfluges.

So verliefen die Breslauer Tage zu allfeitiger Befriedigung, und es fei auch bier noch einmal bem gastlichen Breslauer Zweigsvereine und seinem Borstande, besonders auch dem Jestausschusse, für die bereitwillige Fürsorge, die den Gästen gewidnet wurde, der herzlichste Dank ausgesprochen. Gern werden alle Festteilsnehmer an die schönen Tage in Schlessen zurückdenten.

Braunichweig.

Rarl Scheffler.

# Bur Verdeutschung der lateinischen Sachausdrude in der deutschen Sprachlebre.

(Sdyluß.)

Mit der Berdeutschung von Objett durch Derganzunge hat fich zugleich eine Erweiterung des Begriffsumfanges biefes Sachwortes vollzogen. Ausgebend von einer Einteilung ber Beitwörter in fogenannte vergangungsbedürftige und ergan= jungelofe «1), nennt man jest nicht nur bie Wegenstande= bezeichnungen zu Tätigfeitebegriffen Objette ober Erganzungen, fonbern alle Bingufügungen, die ben Begriff bes Begiehunge= wortes entweder sfüllen. ober vervollständigen. (Gutterlin § 321). Die Sinzufügungen, bie nicht in diese Rlaffe fallen, nennt man Beftimmungen . Der Unbeutlichfeit ber in biefem Sinn gebrauchten Fachwörter fucht man durch Attribute abzuhelfen. So hat Bojunga die Fachausbrude onotwendige Ergangun= gene und verläuternde Beftimmungene gemählt. Ginfacher und flarer mare es bann boch gemejen, eines ber beiben finn= verwandten Sauptwörter gang fallen gu laffen und ben Wegen= fat bloß durch Attribute zu bezeichnen. Auch hatte fich zur Bezeichnung ber zweiten Art bes Attribut . nicht notwenbig. ober sentbehrliche beffer geeignet; benn auch bie notwendigen Er= ganzungen find boch wohl erlauternb. Lohmeyer und andere nennen alle nicht saur notwendigen Bervollständigung bes Berbums ober Abjeftivums dienenden hinzufügungen adverbiale ober Umftandebestimmungen und schließen Bestimmungen burch Um= ftandswörter gang von ber Rlaffe ber » Erganzungen« aus, ob: gleich häufig genug auch Ilmstandswörter und andere Arten von Umftanbebezeichnungen gur Bervollftanbigung erganjungebeburf= tiger Zeitwörter bienen (f. Sutterlin § 344). Eine Benennung, bie bem Schüler bas Berftanbnis biefer Unterscheibung erleichtert, wird sich überhaupt taum finden laffen. Sie bereitet ihm auch nach eingehenber Erläuterung ber Fachausbrude Schwierigfeiten.

Die grammatische Form bietet fein Unterscheibungsmittel; Bestimmungen im Ber=, Be8=, Bem= und Benfall ober mit Silfe von Berhältniswörtern oder durch Umstandswörter können ber einen wie der anderen Rlaffe zugehören.2) Lohmener fucht freilich für Beftimmungen mit Berbaltniswortern bem Schuler ein äußerliches Rennzeichen zu geben: "Ift eine Umwandlung bes Brapositionalausbrude in einen Affusativ, Genetiv ober Dativ möglich, fo ift berfelbe Objett (Erganzung), im anderen Falle Aldverbial (Umftands =) bestimmung . Bei Ausbruden aber wie am nächsten Tage«, amit gutem Mute« und gahlreichen anderen ift diefe Umwandlung möglich, und bod fallen fie feineswegs immer unter ben Begriff ber . Erganjung . Anderseits ift biefe Umwandlung oft nicht möglich, wo eine Erganzung vorliegt, wie in bem von Lohmener § 10 angeführten Beispiel: > Bappne bich mit Rube . Freilich behauptet er, fie fei bier möglich, weil man benfelben Sinn auch durch die Worte ausbruden tonne: . Schaffe bir Rube an . Die Möglichkeit ift alfo nur eine fceinbare, fie wird erft berbeigeführt burch gleichzeitige Umwandlung bes Beit= wortes felbft. In einem anderen Beispiel (§ 9) ift hierzu fogar eine boppelte Umwandlung bes Beitwortes nötig: . Wer geringe Dinge wenig acht, sich um geringere Dube macht. . Sier wird Dijett bes Rachfages erflatt, weil man für sfich Mühe machen auch fagen tonne sfich bemuhen . Daraus erfennt aber ber Schüler nur, baß er sum geringere« nicht für

2) Sütterlin § 322 ff.

<sup>1)</sup> Daß auch biefe Bezeichnungsweise nicht deutlich ist, bedarf teiner Erörterung; richtiger bezeichnet Bunberlich den Gegensat au » Ergänzungsbediliftigfeit« durch » Selbstgenügsamteit«.

bas Attribut gu »Dube« halten foll, fondern für eine Brabitatebestimmung; ob für eine abverbielle ober für ein Objett, bas bangt erft von dem Erfolge des Berfuches ab, auch für den ein= gesetten Ausbrud wieber einen anberen zu finden, bei bem bie Umwandlung bes Prapositionalausbruds in einen Rasus möglich ift.1) Dan wird alfo barauf verzichten muffen, ein außeres Untericheibungemittel ju finden; ber Schuler wird auf fachliche Erwagungen angewiesen bleiben, um festauftellen, ob er bie Beit= wortbestimmung für eine Erganzung anzuseben habe ober nicht. Mus bem Inhalt bes Sages erfennt er es nicht, weil für ben Amed ber in ihm enthaltenen Mitteilung fehr häufig gerabe eine Umftandebestimmung, die nicht unter ben Begriff ber Ergangung fällt, ben notwendigften Beftanbteil bilbet. Er wird alfo ben Bebeutungsgehalt bes Beitwortes an fich auf feine Erganzungs= bedürftigfeit bin prufen muffen und zuweilen auf unlosbare Zweifel ftogen. Denn über biefe Frage find die Gelehrten felbft nicht immer einig. So wird berfelbe Sat, den Lohmeyer als Beispiel eines Objekts anführt (. . . . fich um geringere Dube macht) in einem anderen Lehrbuch als Beifpiel gerade einer nicht ale Dbjett zu betrachtenben Abverbialbeftimmung angeführt.") Die Berfasser von Lehrbuchern würden also ben Lehrstoff durch Busammenftellung zweifelhafter Falle erweitern und bei jedem dem Schüler vorschreiben muffen, ob er ibn als . Ergangung . ober »Bestimmung anguseben habe. Der Anfang bagu ift icon gemacht (Wille § 125).

Die Wichtigkeit ber Unterscheidung dieser innerlich loseren und engeren Berbindungen zwischen Bestimmungen und ihren Beziehungswörtern sur die wissenschaftliche Erklärung der Sprachzerscheinungen wird niemand leugnen. 3) Aber ihre Einsührung in die Lehrbücher widerspricht dem heut allgemein gestenden, auch von der Unterrichtsverwaltung anerkannten Grundsaß, den Lehrstoff des grammatischen Unterrichts in der Muttersprache auf das knappste, durch seinen Zweck gebotene Waß zu beschränken. 4) Auch Wollmann billigt es, daß Hähnel und Paßig (\*Zur Wortzbildung und Wortbedeutung im deutschen Sprachunterricht.), sußend auf dem Grundsaß: "Eine Regel ist nur zu geben, wenn der Schüler dadurch vor Fehlern bewahrt wirder, diese Unterscheidung aus dem Lehrstoff streichen, um Zeit sur andere nützliche übungen zu gewinnen.

Ebenso entbehrlich ist es sur den Zwed des Unterrichts, die Objekte im engeren Sinne von den inhaltlich verschiedenen Bestimmungsarten bei jeder Bestimmungsform des Zeitwortes zu

unterscheiben. Es genügt, wenn ber Schuler bei ben Bestim: mungen im Aftusativ zur Unterscheidung zwischen bem Objettsattusativ (Gegenstandswenfall) einerseits und dem abverbialen und Präditats = Affusativ (Umstands = und Zustandswenfall) anderseits genötigt wird, wo fich ibm bafür auch bas äußere Rennzeichen der Berwandlungsfähigkeit des Objekts in das Subjekt bei der Bertauschung bes aktiven Ausbrucks mit bem passiven bietet. Das schließt nicht aus, diesen Unterschied gelegentlich auch bei andern Bestimmungeformen zu berühren und namentlich barauf hinguweisen, daß manchmal Bestimmungen, die sich der Form nach als Umftandebezeichnungen barftellen, inhaltlich basfelbe Bers hältnis ausbrücken, wie es zwischen transitiven Berben und ihren Objekten besteht (werben um, sich fürchten vor, herrschen über), und baß folche Beftimmungen einft einen bilblichen Sinn hatten, in dem sie wirklich das waren, als was sie sprachlich erscheinen, nämlich adverbiale Bestimmungen bes Raumes, wenn auch bei ihrer Anwendung im übertragenen Ginne jene urfprungliche Bebeutung taum noch empfunden wird. Dabei wird mancher Schüler von felbst auch auf den Bechsel der Bestimmungsform bei taum merklicher Anderung bes Inhaltes aufmertfam werden bei Beits wörtern wie herrschen, warten, spotten und ihren Busammensehungen beherrschen, erwarten, verspotten. Das würde die finnliche Anschauung für jene sprachliche Ausbrucksform beleben, während durch die Rötigung, beiberlei Formen wegen bes icheinbar völlig gleichen Inhalts in den Begriff eines grammatifchen Fachausbrudes zu zwängen, bas ohnehin fich mehr und mehr abstumpfende Sprachgefühl verdunkelt wird.

Nur bei den adverbialen Rebenfäßen, die man allgemein treffend »Umstandsfäße« nennt, empfiehlt sich aus dem von Kern (Grundriß § 119) angegebenen Grunde auch eine Einteilung nach dem Berhältnis ihres Inhalts zu dem des übergeordneten Sapes. 1)

Schwerlich aber dürfte sich Bojunga ein Anrecht auf die Dantsbarkeit der weiblichen Jugend dadurch erworben haben, daß er ihr in seinem Lehrbuch auch eine Einteilung der sogenannten mittelbaren Nebensäße nach ihrem Inhalt bietet, die an ihre Dents und Gedächtniskraft nicht geringe Ansorderungen stellt. Es ist dies meines Bissens der erste Bersuch, Artunterschiede auch auf diesem Gebiete aufzusuchen und durch Fachausdrücke zu bezeichnen; und da die Bermutung nache liegt, daß er Rachsolge sinden wird, so empsiehlt es sich, ihn auf seinen Wert für den Unterricht zu prüsen. Bojunga teilt diese Säße ein in:

- 1. Erganzungs=,
- 2. Beifügungs., 3. Umftanbebeftimmungefäge:
  - a) der Zeit und Dauer,
  - b) bes Orte und ber Richtung,
  - c) ber Art und Weife,
  - d) bes Grundes und Zwedes:
    - aa) bes Grundes,
    - bb) der Bedingung,
    - cc) der Absicht,
    - dd) ber Einraumung.

<sup>1)</sup> Bie weit dieser Beg, den grammatischen Zusammenhang aus Umwandlungen in andere, inhaltlich gleichwertige Formen zu erklären, sühren kann, dosür sei noch solgendes Beisptel angesührt. In dem Satzesüge: »Ich weiß nicht, was soll es bedeuten, daß ich so traurig din « wird § 19 der zweite Nebensah sür einen Attributsah erklärt, der ein Attribut im Genitiv vertrete. Dieses Mätsel wird gelöst durch Lohmeyers Erklärung, daß die Borte »was soll es bedeuten« ersett werden können durch »den Grund«, worauf dann der zweite Kebensah umgewandelt werden kann in das Attribut »meiner Traurigkeit«. Mit demselben Rechte ließe sich in dem Satze »Bas soll meine Traurigkeit bedeuten?« auch das Subjekt sür ein Attribut im Genitiv erklären und etwa ein Dreieck sür ein Biereck, wenn beide gleichen Inhalt haben.

<sup>2)</sup> Schulgrammatit ber neuhochdeutschen Sprache von Dr. Frei. 13. Auslage, bearbeitet von Dr. Schnorf. 1898. S. 158.

<sup>3)</sup> Sie wird bekanntlich in der wissenschaftlichen Betrachtung keineswegs auf die Zeitwörter beschränkt und müßte folgerichtig auch in den Lehrbüchern auf die Bestimmungsarten der andern Wortklassen ausgedehnt werden.

<sup>4)</sup> Bergl. Die Lehrpläne für bie boberen Schulen Breugens von 1892 S. 18 und von 1901 S. 20.

<sup>1)</sup> Auch hier schwankt man noch in den Benennungen der Arten. Lohmeyer nennt die erste Art der Umstandssäße Modals oder Arisäße und teilt sie wieder in solgende Unterarten: 1. Rebensumstandssäße, 2. Bergleichungssäße, 3. Folgesäße. Abgesehen von der Unklarheit des Einteilungsgrundes scheint es mir auch versehlt, daß der von dem Sprechenden hervorgehobene Umstand, der meistens sür den Zwed der Mitteilung gerade die Hauftand, der meistens sür den Arebenumstand genannt wird. Auch hätte er Finalsäße mit daß oder damit nicht duschsäsige des Beweggrundes oder des Zwedes und der Absicht nennen sollen; denn Beweggründe werden in Säßen mit weil angegeben.

Mls Beifpiele werben u. a. biefe vier angeführt:

Bu 1. Die hoffnung, bag nun alles beffer murbe.

Bu 2. Ein Brüberchen, das weit vom Mutterherzen geftorben war.

Bu 3, b. Ein Gasthaus, wohin ich zuweilen tam.

Bu 3, d, co. Mit bem Segenswunsche, daß Gott ihn geleiten möge.

Man erkennt, daß für die Unterscheidung der beiden ersten Rlassen die Ergänzungsbedürftigkeit des durch den Nebensatz bestümmten Wortes maßgebend war. Zweisellos gehört doch aber auch das vierte Beispiel zur ersten Klasse und das dritte zur zweiten. Die Arten kreuzen sich eben wieder, weil, wie so häusig in grammatischen Einteilungen, verschiedene Einteilungsgründe angewendet worden sind:

- 1. Der Inhalt bes Rebensages in feinem Berhältnis zu bem Beziehungsworte.
- 2. Der Inhalt bes Rebenfages an fich. 1)

Die Betrachtungen ergeben, bag bie Frage, wie man bie Fachausbrücke verdeutschen solle, noch nicht spruchreif ist und es nicht eher werben tann, als bis man barüber flar und einig geworben ift, mas man burch bie Berbeutschungen ausbruden will. So warme Anerkennung Bojungas Berfuch verdient, ein Lehr= buch zu schaffen, das fich den neuesten Fortichritten ber Wiffenschaft anpaßt und zugleich nur deutsche Fachausbrücke bietet, so tann ihm doch nicht zugestanden werden, daß er uns biesem Biele naber geführt hat. Der rechte Beg bagu würde am leichteften bon ben Grundfagen aus gewonnen werden, bie Frang Rern in feinen Schriften zur Berbefferung ber beutschen Sablehre niebergelegt hat. In biefe empfiehlt auch Bollmann ben Lehrern ben Unterricht in der Saplehre anzulehnen. Der Einwand, bag Rerns Saplehre miffenschaftlich nicht haltbar fei, tann höchstens für einzelne Buntte zugegeben werben, beren Berichtigung feines= wegs ihren ganzen Aufbau wesentlich verändern würde. Freilich untericheibet fich ber Gefichtspuntt, von bem aus er ben Satbau betrachtet, wefentlich von dem der neueren wiffen= schaftlichen Forschung. Aber dieser Unterschied ist in der Ber= fciebenheit ber Zwede völlig begründet. Daß fich von dem Standpuntt feiner Betrachtung neue miffenschaftliche Ergebniffe über ben Urfprung und die Umwandlung der fprachlichen Ausbrucksformen gewinnen laffen, hat Rern nie behauptet, sonbern nur, daß er der den Zweden des Unterrichts allein angemeffene fei. Zwed bes grammatischen Unterrichts in ber Muttersprache tann auch auf ben boberen Schulen nur die fichere Renntnis ber von ber Sprache allmählich ausgebilbeten und in ihrem gegen= wärtigen Bestanbe vorhandenen regelmäßigen Ausbrudsformen fein. Auf biefen Amed und bas Beburfnis ber Gebilbeten, fich über grammatifche Dinge raich und leicht zu verftandigen, tonnen felbstverftanblich auch die Berbeutschungsbestrebungen nur gerichtet fein, nicht auf die mit jedem Fortichritt fich manbelnde miffen= ichaftliche Fachsprache. 1) Dag man nun bem beipflichten ober nicht, jedenfalls schließt die Lösung unfrer Frage bie beilfame Nötigung einer vorberigen Rlarftellung ber in ben zu verbeutichen. ben Musbruden enthaltenen Begriffe in fich, über beren unflare Auffassung die bisher gebrauchten Fremdwörter fo bequem binweghalfen ), und wenn ber Allg. D. Spr. die Anfgabe, die er fich gestellt bat, mit Besonnenheit und Gründlichkeit burchführt, fo wird der Segen bavon vielleicht nicht bloß eine sprachliche Reinigung biefes fich feinen Bestrebungen fo bartnadig verschliegenben Bebietes fein, fonbern auch eine Bereinfachung und Berminderung bes Lehrftoffes, ber für bas jugenbliche Gemut fo wenig Anziehendes hat und fo vielen die Erinnerung an ihre Schuljahre trübt.

Salenfee b. Berlin.

Ronrad Rubolph.

#### Selbstätiger Sabrtarten-Automat.

Das Beftreben, die gelehrten Fremdwörter dem Bolte verftanblich zu machen, ift bochft lobenswert, namentlich wenn es fich um öffentliche Aufschriften handelt, die jedermann lefen und beherzigen foll. Man barf es aber nicht fo machen, wie ein wohlmeinender Berdeutscher auf bem Sauptbahnhof einer größeren beutschen Stadt. Dort murben bor furgem einige ber befannten Raften gur Entnahme von Sahrlarten aufgestellt mit der vorn angebrachten Inidrift: Fahrfarten=Automat. Auf ber Schmal= feite aber lieft man in schräg geftellter Schrift mit leuchtenben gelben Buchftaben: Gelbfttätiger Fahrtarten = Automat. Der Berfaffer biefer Infchrift hatte offenbar ben guten Billen, bas Fremdwort Automat verständlich zu machen; aber dabei ift ihm eine . Sprachdummheit. untergelaufen. Bas heißt Automat? Das Wort stammt aus dem Griechischen und bedeutet: fich felbst bewegend, von felbst geschehend, felbsttätig. Automaten nannte man zuerft die fünftlich verfertigten Menschen= und Tiergeftalten, die durch ein Triebwert in Bewegung gesett werden, sich alfo icheinbar felbst bewegen. Jest hat man diefen Husbruck übertragen auf die Borrichtungen jum felbsttätigen Berfauf von allerlei Begenständen. Satte der Berfaffer felbfttätiger Fahrtarten= Bertauf geschrieben, fo batte er eine leicht verftandliche, fprach=

<sup>1)</sup> Denn daß das Gafthaus und der Segenswunsch felbft als Umftande ju betrachten feien, die durch die Rebenfage bestimmt werben, tann mit der Bezeichnung . Ilmftandebeftimmungefape « nicht gemeint sein, auch nicht, daß die Nebensätze Umstandebe-ftimmungen zu ihren Beziehungswörtern enthalten; denn in dem vierten Beispiel drückt der Nebensatz nicht den Grund und Zwed bes Segenswuniches, in dem britten nicht ben Ort bes Gafthaufes aus. Es fann alfo wohl nur gemeint fein, bag biefe Rebenfage, für fich felbft betrachtet, Umftanbe ausbruden. Butreffend ift aber auch diefe Auffafjung nicht. Der Sat . wohin ich zuweilen tam . brudt ebensowenig einen Ort aus wie ber andere einen Grund ober Bwedt. Die Bedeutung von Umftandsbezeichnungen, die auf die Frage wo? wann? wozu? ufw. antworten, fonnen gange Gape überhaupt nur gewinnen, wenn man fie im Berhaltnis zu anderen Sapen betrachtet. Bojunga bat die Bedeutung des anknüpfenden Bortes mit der des gaugen Sates verwechselt; nur jenes brudt einen Umsiand aus, ber wesentliche Inhalt bes Sates aber ift ein Zustand, der durch jenen nur näher bestimmt wird. Bustande aber drücken, an sich bestrachtet, alle Rebensätze aus, und ihre Eintel'ung nach ihrem Inhalt mare unüberfebbar und für die Saplehre völlig überfiuffig.

<sup>1)</sup> Bergl. Bunderlich a. a. D. I S. XIIIf.

<sup>2)</sup> Bielleicht wird der Verfasser der Grammatica militans, der die » Tendenzen des Deutschen Sprachvereins « gerade auf diesem Gebiete so absällig beurteilt, etwas milder gestimmt, wenn er auch einmal diesen Außen der Sache in Ernögung zieht Er erklärt es sür eine Unehrlichteit, durch Einsehung deutscher Ramen so zu tun, als hätten wir das alles selber gemacht, was die Alten durch tieses Nachdenken geschaffen und und als gestitges Erbe hinterlassen wollen wir das alles selber gemacht, was die Alten durch tieses Nachdenken geschaffen und und als gestitges Erbe hinterlassen wollen gerade erst durch die Berdeutschung zu voller innerlicher Aneignung und somit zum wahren Besit des Ererbten gelangen. Zeigt sich unsere Sprache zu arm dazu, so nehmen wir zur Deckung ihrer Blößen auch fremdes Sprachgut dankbar an; nur als Put und Flitter versichmähen wir es ganz und antworten auf den Vorwurf unehrschmähen wir es ganz und antworten auf den Vorwurf unehrschmähen wir es ganz und antworten auf den Vorwurf unehrschmähen wir kupferblich vergoldet, trag ich es schlicht und ehrlich ungeschmüdts.

ridtige Verdeutidung des Fremdmerts gegeben. So aber läßt fer den Paupstegriff, den Berfauf, meg und drückt dafür die Seldüstlichte pweimel aus, erd in deurscher, dann in griechischer Strucke. Est ift genau de, als wenn man dagen wollter delbügeichriebenes Aungrund "Seldüstrift", delbüdertlicher Aunofrur Seldüstrichenes Aungrund; Seldüstrift, delbüdertlicher Aunofrur Seldüstrichene Aungebeiten Aunomate ist ein neues Seldüstrigtene uim. Der Seldüstrige Auswart ist ein neues Seldustrich zu den befannten festendisten Derteilspanzen wert volletz Gerung, numeriche August, mögliche Grungung, weihrer Ausgestliche Aunmisten, deben ihre Grundung, verdendes Agens, ganze Totalinka. E. D.

#### · XEEK:

Leich iden: Ber: einner: und inner an dei demarkid throught elements and but it with a continuous officers. Mittens deist in eines dernmidten: in abertragenem Simm debrute es langua und deux endeux, ergebleux. Belade Been erenist entirent wint entiren eren ern korint gentrig den in der Merichanis genormanne inompilieden i de meid der Leier omes economics ingua deux des Rom eleix sus des undr. And has described one described bestellt and described the Commendation of the Commend one Beie u kom beit if del Bert kfille zu einen sind undens der Tugodierfe genochen – meienig unt der deutiden. Legen March wen greenfrod eine trube Sommer wer gomme der ihre kunktent a dere mehr ir ihr eine alleiter bei richerer Cepishwang himz werk med ein Kame, der gang und ringlituten Bertifte der Affice, emphispe met ; S. Affice Streitere Affice Lefeber Affice Carefuinde und is weise n onders unger und langueringen Anite. Alles und Auferen arrest that it before kurdelang dura die Jenningen dichence. A cpr mar nede one Seidnate on Croppis ein Breframmis. on Sol Servicel Oriel eber Dupilet eine Ausgem unde mehr symians susummunities are restant demanded and down im nun liss on lookumenen pangood on his solide. we kindskie kutwené pekungbun impose dal kuba danki une dann if die Afflice inafterüsse. Si dereine mière Steinte durch die gedandenwie Emführung miner weier Siend verse die nat der Memmit number Sembioerfreunde eine Bereichtung der Stendichungei derfellen uben. Sein rienbur m Austunde agendusus von hat weder maar point it en deutsiden Commensum recer in onen Contro der neuerr von der render Street mategren. Die seitung iner si na indre and her Demindrates, and her not her Manuscreen, benderen entimiered une derikhand renginet in tellinen stane nette attend afternance and controlle in the state. Union miter of color mate most had the on Seven mar and thereing er der Bereit, die eine fent der der eine gemannen. Das ver benteu und pat mikerden der Etrefellung en gemifes Container 3.3. men migennien. Sien wir Bentungten In There are fam me min before edel matel Frammingen resident unitere that are to four transformations which there is shipmeniat ise in come nur thin comes refile exercises in The

Seel ) mater nituen kunnt kinn aber n und derennisten der eine unteren unrühren, wen. Mätere derendte Store Kultiges nit Strader. Wenn Konde Liebe Kone Kommunk See alem ner kommun See e. 200 und madere im Wader. Societanung

#### Rleine Mitteilungen.

- In einem Erlaß ber Koloninlabteilung bes Auswärtigen Amts an das Gouvernement von Tentick: Dirfrift werben bestimmte Bäniche des Anilers mit Bezug auf die Schreitweile in auntlichen Berichten in folgender Jonu pur Konntris gebendet: Beine Mojefilt der Knifer und König baben anläsich eines Svezielfulles zu besehlen geruht, daß die Berichterkunter fich einer kurpen und flaren Schreitweise bestelligen inlen. Seine Majefilt wänichen insbeinwere lange üblerwerde Söpe und Enrichteltungen fonste des Stellen des Zeinertes wert des bei Stellen des Zeinertes wert der Den ieben . And der Monathichteit für Tenticke Bennte vom 16. April S. 124.
- Cegen marine germbuieren. In der gelichtelle i boddenidie Amduren III. 1960 S. 176 dienie S. Beber Sch din in de Lebenburg einer Obumburg ihre die Same einer Eurimandum: Eines pienen midie id gebeiden. de Senendung oner Immung von demboiren de Befer die Suc und Sacutiers, mobern en ichnidectaries Wichmusch dent'it entiere. Bem mar mit mande mir entienen feine 'n Kann: mar dag einer proer Tei remeder. Samue inke mar mar Simer: Jame Jumpeninger: Jahr: und Reibeinne inceder und inceder! Inwilffirin pent wan is tevendung i neer Frendwicer it Bildung neuer nine daß mar int design benusir werd. Waşı deser una unien Tener Securices we and purities near man being unter year. noer percuant. Mu anexodolia muchalanamia, meccadalia Landin S. I. II man wishington See 1.19 Lunc nur Bices we nincia sumenia Luncatur. Lunc mannen. Symbole wine man dann pur Timpende benfine Bice. erişer. Si vies demient şe minimer, dağ mar var sus inchen Berrung puriodline und benatiche Liveier und n enen reduniner Lenin where Midner de benochperder hermanifier deren einer mannmendoeren Anfang manner.

Treen Sunde finner wir mit nur middleier.

— In ten un 17 An 192 u killer appendiener Ikperchierunge bei Seinabei aller konsellatener verg. Jesnotin 192 So 75 So 214 um 1 r Cepenium der Lageinotinung der Laumig der Seinabervandel u Kantimer Ver Seinati unde tentalisien, der der einemen konsel Laum gu under,
daß der Seinamung Kennan. üb die Sudmermerken der einer
Seinativ desse übe der mit nach in der unsere konsel uniperconnerer Moren verfalle und dam die Sepenium großernier verb. Der Kantim mitte wie sie in der Andreisberahre
der kennangsanisch der Seinamber ungeselt für gemänkt abgenöuer, dam nier in Same der Seinamber im gemänkt abgenöuer, dam nier in Same der Seinamber im gemänkt abgenöuer, dam nier in Same der Seinamber im gemänkt abgenöuer, dam nier in Same der Seinamber ungeselt für

Abstimmung angenommen. Exfreulich ist es auch, in diesem Berichte S. 48 ben anscheinend aus der Feder des Borsigenden Hans v. Hopfen gestossenen Satz lesen zu können: »die deutschen Füchse werden immer seltener mit dem erklärungsbedürstigen Fremdwort Renonce gerusen«. — Könnte nicht endlich auch einmal mit dem Fremdwort »Semester« ausgeräumt werden?

- In Burich und Bern sind die altherkömmlichen lateinischen Immatrikulationsurkunden abgeschafft worden. In Burich wird noch »im Namen des Buricherischen Bolkes und seiner hohen Regierung« immatrikuliert, in Bern dagegen ganz einsach in das Berzeichnis der Studierenden eingetragen, in beiden scheint die » Hochschule« der amiliche Ausbruck zu sein.
- Die Berwaltung des bayrifchen Staatsbades Steben im Frankenwalde ladet seit dem Frühjahr 1902 die Kurgäste nicht mehr zur »Rounion«, sondern zu einem »Tänzchen« ein. Diese Bezeichnung entspricht hier am besten der Art der geselligen Zusammenkunft, die mit Rücksicht aus die Kur lediglich in einem von 8 bis 10 lihr mährenden Tänzchen besteht. Klingt da nicht »Tänzchen« netter, gemütlicher und einsadender als das hochstrabende Kounion? Wöchte dieses leider seltene gute Beisplel bei den zahllosen Sommersrischen und Bädern Nachahmung sinden! B.
- Coll und Saben. Bon einer großen Gefchaftebucherfabrit in Norddeutschland wird uns in Anknüpfung an das neue Breisausschreiben bes Sprachvereins über bie Sanbelssprache mitgeteilt, daß für diefen Gewerbszweig die Mainlinie ihre trennende Bebeutung traurigen Anbentens noch nicht verloren habe. Denn mabrend füdlich von ihr famtliche Raffen = und hauptbucher nur mit . Soll und Saben gebraucht werden, fet es den Beichafts= bucherfabrifanten trop wiederholten Bemühens noch nicht gelungen, in Norddeutschland das Debet und Credit (Debt und Credit) gang gu verdrangen. Das municht man in biefen Rreifen begreiflicherweise auch aus äußeren Grunden bringend, und jeder gebilbete Raufmann, ber die Bichtigfeit einer reinen beutichen Landessprache zu murbigen imfrande ift, moge an feinem Teile biefe Bemuhung forbern. Sat doch das deutsche Goll und Saben einen gang befonderen Rlang, feitdem G. Frentag fein Ehrenbuch stolzer und rechtlicher deutscher Raufmannschaft danach benannt hat.
- Nach Zeitungsberichten ist bei dem Prunkmahl, das nach dem Einzuge des Großherzoglichen Paares in Weimar am 6. Juni stattsand, eine ganz französische Tischlarte ausgelegt worden, wie im Januar schon bei der Anwesenheit des Großherzogs in Greiz. (Bgl. Märznummer Sp. 78 s.) Am Hofe von Medlenburg= Schwerin hatte Herzog Johann Albrecht während seiner vierjährigen Regentschaft die deutsche Sprache auf der Speisekarte zu ihrem Rechte gebracht. Aber wie die Tägl. Rundschau (Nr. 188 vom 23. April d. J.) meldete, ist unter dem jungen Großherzog die französische wieder eingeführt worden.
- Auffällig ichlechtes Deutsch feistet fich die Generals birektion der toniglichen musikalischen Rapelle und ber hoftheater zu Dresden in einer öffentlichen Befanntsmachung ber Bedingungen, unter benen sie Stammsige saur Ausgabe gelangen läßt. (!):

Im I. Rang 2 Bläte à je 7 % (pro Borftellung 14 %) 1120 % Im II. Rang 2 Pläte à je 4,50 % (pro Borftellung 9 %) 720 % III. Rang Seitenlogen 2 Pläte à je 3 % (pro Bors

Und so wiederholt sich die à-erei und pro-erei noch 6 Mal. Bielleicht liest man später in diesen Bekanntmachungen auch den dritten edlen Bruder per traulich im Berein mit à und pro.

Unerhört aber ist a je. Dem Bersertiger bes obigen »Deutscheicheint die Bedeutung des deutschen Wortes »je« ganz abhanden gekommen zu sein. Dieses »d je« ist ein offenbarer Unsinn, nicht weniger gänzlich unnüt das d nach dem Zahlwort 1: »1 Balkonplat à 3 %«. Aber — einer macht's dem anderen gedankenlos nach — ohne Sinn und Berstand. Den schwierigen Sinn der angesührten Bedingungen würde wohl jedermann z. B. in solgender Fassung verstehen:

3m I. Rang 2 Pläte 14 M (für Plat und Borftellung 7 M) 1120 3m IV. Rang 1 Baltonplat 3 M (eine Borftellung) . . 240

Auch sonst ist die Sprache jener Bekanntmachung vom Muster= haften weit entfernt. Eine so vornehme Kunst= und Bildungs= anstalt sollte sich wahrlich nicht zu solchem abscheulichen Kase= büdchen= und Bursiblattdeutsch herabwürdigen lassen. B.

- Besonders durch die verdienstvollen Schriften bes Bonner Brofeffors Born über die Bedeutung der bentiden Sprace als Staatefprace (1901 Rr. 11 Sp. 326) ift die allgemeine Aufmeitsamfeit auf den Biderftreit gerichtet worden, der zwijchen der preußischen Berwaltung und bem preugischen Oberverwaltungsgericht über die Bulaffigkeit ber polnischen Sprache in öffentlichen Berfammlungen feit langer Beit besteht. Denn mahrend die Bermaltungsbehörben unter Berufung auf das gesetliche Überwachungsrecht den Gebrauch des Bolnischen anfangs im Often und fpater auch in ben polenreichen Arbeiterftrichen Beftfalens unterfagten, bat das Oberverwaltungs= gericht breimal in den Jahren 1876, 1889 und 1897 übereinftimmend bahin entschieden, daß diese Beschränfung des Berfammlungerechte nicht mit bem Bereinsgefete vom 11. März 1850 vereinbar fei. Aber es war wirfungslos. Offentlich im Reichstage iprach der Minister bes Innern die Erwartung aus, bas Oberverwaltungsgericht werbe vielleicht, wenn es fich noch einmal bamit ju befaffen gezwungen murbe, ju einer anderen Entscheidung gelangen, alfo bas Berbot frembiprachiger Berfammlungen gut= beißen, und die Schriften Brofeffor Borns haben mabricheinlich vielen anderen Leuten bie gleiche hoffnung erwedt (vgl. auch Nr. 1 Sp. 10). Aber fie ist zerfallen. Denn am 29. Mai hat nun das Oberverwaltungsgericht zum vierten Male infolge neuerer Streitfälle in herne in Beftfalen gang im Ginne feiner früheren Rechtsipruche enticieben. Den Richtjuriften wenigstens beschleicht dabei gewiß ein Diggefühl, wenn er bedenft, wieviel Scharffinn und Belehrsamfeit ba wieber und wieber aufgewendet fein mag mit dem Erfolge, die frembe Sprache, die Tragerin ftaats= gefährlicher Beftrebungen, ju ichuten. Sat ein fo hoher beut= scher Gerichtshof wohl schon einmal die dantbarere Aufgabe gehabt, mit gleicher Bahigteit bas Recht der eigenen Mutter= fprace ju verteidigen?
- Bom Machtbereich der deutschen Sprache. Die Oberleitung bes Schulwesens in Neuport, ber Board of Education, hat am 18. Mai auf Antrag feines Mitgliedes Magmell einen neuen Lehrplan beschlossen, nach bem ber beutsche Unterricht auf bas lette Schuljahr eingeschränft wirb, mahrend ihm bisher bie letten britthalb Jahre zugewiesen maren. Deutsch = ameritanische Blätter find barüber außerft erregt und zwar aus zwei Grünben, wie es nach der Reuporter Staatszeitung scheint. Man fieht nämlich in bem Beschlusse nur ben ersten Schritt zu ber beabsichtigten völligen Abschaffung bes beutschen Unterrichts und ertlart bas Borgeben ber Behörde für eine boswillige Uberrumpelung. In der Sat hat felbft ein ameritanifches Mitglied ber Berfammlung es vormurfevoll ausgesprochen, daß er von ben einschneibenben Beränderungen des Lehrplans gar nichts geabnt habe und davon febr unangenehm berührt worben fei. Richt weniger als 320 Bereinigungen, barunter vier Universitätsfafultaten, maren um Bei-

bedaltung ober Erweiterung bes deutschen Sprachunterrichts weistellig geworben. Gewiß also ist mit dem Beschluß des Benweiter Schultutes das leste Wort in dieser Angelegenheit nach nacht gesprochen, und der beginnende Streit kann für die Läuterung und Erstarfung des Peutschgefühls unserer Landsleute in Amerika sehr wirksam sein.

And der Comeig. 3m November v. 3. (1902 Sp. 317f.) bradten wir an diefer Stelle eine Mitteilung über bie Benennung Buitter Stationen an ber Sprachgrenze im .Burflie und im . Conducteur ., den beiden größten fcweiger Rursblichern. Dit Bigug darauf gebt uns nun ein Bericht zu über weitere erfreulice Anderungen, die ber Commerfabrplan enthält. Er lautet: Des beuride Stadtden Murten, bieber ftets nur Morat genannt, it nun im . Butflis menigftens mit Morat (Murten), im . Conbutten. aber in richtiger Beife mit Murten (Morat) bezeichnet. No: Di Der Strede Beg - Paverne - Laufanne bat ber . Conducrent aus beibebalten, angenscheinlich aus Berieden Aud in andein Bunkten bat ber Donducteurs ben Burtie- Cherflügelt. Go gibt er den Fabiplan für Biel-Leu-Dingen an. ber . Burtie aber fur Biel - Evilard. Leubeingen 35 Bolland ift ein flemer Bergort an ber Sprachgrenge mit wirmegent Seufider Berbiferung und Beifebigiprache, aber franprinter Chule. Chenie mendet ber . Conducteur. für bie Schiffnate: auf bem Bieler Gee ben beuriden Bortlaut an, ber » Burfli. bingegen teilmeife nur ben frangofifden. Da ber Goiffsverfebr jmoden Sem Soppeliprachigen Neuvoville (Renenstadt) und dem beutiden Gilach fratifindet, fo mare bier mobl ber beutich frangefice Beitiaut am Biage. 3m .Burlie find ferner fur bie Durchen Grationen Twann und Ligery die frangofifchen Oride bezeichnungen Pousinne und Gleresse verane, ftatt nachgestellt. Bur bie Babn Bor Germatt wendet bingegen ber Gonductem - ben frangeniden Bortlaut an, ber Buttis aber mit Natt ben beutich frangofficben, wenigstens foweit es bie Ctatwien benifft. Die beigerugten Erflarungen lauten aber fran: geficht. Diefer Migftand gubrt mobl bavon ber, bag bie Umie

wenn mir nicht irren - einer frangolochen Gefellicaft angebort. Die mungefiche Bermaltungefprache fubrt und nur frangoniche Sabiphane beiausgibt, obmobl biefes pradmolle Albniden ein Benteutenes Gal burdifter und auch von ber Menge Grember, De Imfommen, minbeuens bie Prifte ben Beutidibiechenben angebort. Rus bemieben Grunde bat aum bie neue Babn ferei-politic Banipoline. Die Rime beißt alle Fribeurg – Morat – Aust. tingeben freibung jum Ent. Mutten bait gang und Ins gang North Col. Der Gembunten bei es min allebings gemagt. aus bie beim au Minten bint ju begeichen, ber find the first and the problem that the first gripe Die e Matte formt Ebenbaut mut bie binte Fribeurg -- Meint Marren - Area - En flige ben Bein und Bie, nach bem Mondeart vieren vereige eine Burfer auf auch nam edenbur many non Ritter und Bier einab fie febern nicht mieber nad Reine und Reiner gunde. Annen abn die Beiten nur nach Sont and Buill is machen die Coulden fich auch nur nach fande g. Alexandel, und Skul begeden. Loch beie Sieber fend man our control and developed measure and about a same grade the most most on bother with willow milite. Not man the final Court County Section bed until For house that is not the ten Bound and his foreign tall Production de Combre le mande e contradition de la production de la combre de la co of from ones presidentishen Begrünnung bederf. Filt die ferheiter states and the by secure 27 and to all the opinions wohnen, müßten die deutschen Ramen St. Immer und Dachsfelden in Rlammer beigesügt werden, da sie im deutschen Berkehr gang und gäbe sind. Die Züricher freisich wenden meistens die wahrschelnlich in der Schule eingeübten französischen Benennungen an. Dasür gibt es auch höchst selten einen, der Dolémont richtig ausspricht. Sie reden sast alle von einem Dollemont, das nirgends besteht. Ühnliches ließe sich von Vovoy (deutsch Bivis) und andern französischen Städten sagen. Für die bekannten doppelsprachigen Orte Moutier und Dolémont, ebenso sür Porrentruy haben nunmehr beide Reisebücher die deutschen Bezeichnungen Wünster, Delsberg und Pruntrut in Klammer beigefügt, und das ist sehr zu begrüßen.

Bir sehen also, daß die Berleger beider Kursbücher in lobenswerter Beise ernsthaft bestrebt sind, auch den deutschsprachigen Einheimischen und Fremden entgegenzutommen. Bas noch nicht geschehen ist, kann noch nachgeholt werden. Sie werden est übrigens zu ihrem eigenen Borteil tun. Und die Gerechtigkeit ersordert es, daß in unserm mehrsprachigen Land jeder Ort in erster Linie in der Sprache seiner Bewohner benannt werde. Diese sestzustellen ist ja bei und, wo die Sprachgrenze ziemlich schaf gezogen ist und Sprachinseln nicht vorkommen, eine leichte Sache.

Daß die deutschen Stationen an der Sprachgrenze überhaupt je ausschließlich französisch oder französisch in erster Linie bezeichnet worden sind, rührt einzig und allein von der französischen Gesellschaft der Jura-Simplon-Bahn her, ote alles französischen Gesellschaft der Jura-Simplon-Bahn her, ote alles französischen wollte. Diese Bahn ist aber nun für den 1. Nai d. J. in septer Stunde noch an die Eidgenossenschaft übergegangen. Nachdem diese sich die Sache einmal ruhig angesehen, wird sie auch da Ordnung schaffen, wo die französische Leitung des ersten Areises der Bundesbahnen (Lauianne) es noch für unnüp erachtet hat. Es scheint wirtslich, daß unsere welschen Bundesbeamten in Lausanne, denen mehrere größere deutsche Gebiete unterstellt sind, glauben, sie müßten die Fahrpläne sur ihre eigene Bequemischein ausstellen, nicht aber sir die Landesbewohner und fremden Reisenden, die in den deutschen Gegenden denn doch noch deutsch und nicht französisch leien möchten.

— In den dentichen Gemeinden des Anplandes lebt ein guter Geift und Andlinglichkeit an die Mutteriprache. Darfür bringt das ichen öfter von uns genannte Südafrikaniche Gemeindeblatt ein neues Zeugnis in einer Anfprache, die der Kapfiadter Paftor G. B. Bagener bei der Einweidung des Kirchturms und der Ginsten an die Dreifaltigkeitsgemeinde in Borcefter am 18 februar 2. 3. gerichtet bat. Die Stelle lautet:

» Liefer Turm bier ift nicht nur ein Rrichturm, wie andere, beien es aud in biefem Lanbe gibt, fenbern er ift ein beutider Buim, und feine Stimme ift bie Gimme eines beutiden Batiere, und feine Borte fint nimt fremt, fentem fie tragen bas Gemand unfret teuren beiligen Munmurade. Larauf beuter from ber Bericht bin, ber nemlich im Gemeinbeblatte über eine Gemeinde erftiem. Da beife icht, Der ben einem beurichen Burmeifter gemante und vem bemichen ganben gegitche Bau beiferigt au beiebrie Benguie für beniche Tuchigter und für bie Sofermügter bie Gemente ubgulegen. Siebe dietem legen wir lest den Jemper und wollen den herrn breifen, bif ir Grabe in biefen Beite gegeben ben Br Manner und gebuten im Alten und die Sampen beine Gemeinie, berichet anders das third when it while the print spaink in this त्यने शेक्षणाः जन्मा वि भारत विभागे स्थापनाः कृष्येल, जन्मे क्षेप hett haf niemen eine hanne neiner. In beiem imes ihr hitti gehirt eine Guinte, eine Befrennist, eine auch eine

Sprace und euer Bolfstum. Denket doch nicht, bag es einerlei fei, ju welchem Bolle wir gehören, welche Sprache wir fprechen, - nein, nein, auch die äußere Zugehörigkeit zu einem Bolke, auch die Sprache ber Eltern find hohe, hehre Guter, die wir nicht undantbar und pflichtvergeffen preiegeben durfen. Saltet, was ihr habt. Euer Turm ist ein beutscher Turm, seine Sprache ift eine deutsche Sprache, seine Gloden sind durch deutsche Meister= hand und aus beutschem Erz gegossen im alten lieben Bater= lande. — Bolfsgenoffen, faffet bas zu Bergen und lernet bavon. Bollt ihr euer Baterland verachten, eurer Mutter ben Ruden autehren, die Sprache ber Reformation verlernen und vergeffen und bazu beitragen, daß unfre beutschen evangelisch=lutherischen Gemeinden bier fterben und ber Bernichtung anheimfallen? Das verhüte Gott! D lagt euch mahnen burch diefer Gloden Stimme: Saltet fest, haltet aus, haltet fest bie Treue! Bleibt treu eurem Gott und Beiland, treu eurer Gemeinde, treu eurer Sprache und eurem Bolfstum!«

- In einem Auffape: Die bentiche Sprace in Deutsch= Samoa entwirft 28. von Bulow ein recht ungunftiges Bilb ber bortigen Schulverhältnisse. Die beutsche Schule, von ber Rolonialgefellichaft und bem Schulverein unterftütt, fann neben einer Anzahl Privatschulen nicht auftommen, und diese find undeutsch, teils nur ber Gefinnung nach, größtenteils aber auch der Abkunft nach, nämlich bei den evangelischen Missionen englischer Bunge. Die Ginzelheiten und die Borichlage B. von Billows, wie das Reich für einen erfolgreicheren deutschen Unterricht der Eingewanderten und auch der Eingeborenen forgen follte, geben uns hier nichts an. Aber die Samoanische Reitung, die ben Auffat aus ben Beitragen gur Rolonialpolitit und Rolonialwirtschaft übernommen hatte, brachte bald barauf am 9. Mat b. 3. eine mertwürdige Entgegnung, beren Berfaffer 28. S., ein Mitglied der Londoner Miffion, offenbar vor allem bas Bedürfnis gehabt hat, den Eltern feiner beutschen Schüler zu beweisen, daß er deutsch tann. Es ift freilich banach; sjene genügend beschäftigten Lehrer fonnen nicht bas Resultat einer spontaniofen Brobuttion fein : ift fo ein vertrauenerwedenbes Rufterbeifpiel. Roch mehr aber fpricht die gereizte Seftigfeit feiner Erwiderung dafür, daß die deutschen Rlagen berechtigt und wohl auch die Borschläge von Magregeln nicht so übel fein mogen, infolge beren, wie 28. von Bulow hofft, die englischen Diffionsgefellichaften fich balb auf die Strumpfe machen murben.

Beschämend aber für die Deutschen und ihre nationale Unsempfindlichkeit ist der überlegene Hohn, mit dem der englische Missionar, dem das Nationalbewußtsein für seine Person selbstwerständlich ist, süber den geringen Besuch der deutschen Schule (mit nur 45 Schülern von insgesamt 240 nach seiner Berechnung) spoten tann. Sicher müßten sich doch mehr als 45 Kinder deutscher Ettern in Samoa sinden; man sühle sich versucht zu glauben, daß die Deutschen selbst nicht allzu eifrig in der Berbreitung beutschnationaler Gesinnung seien! So meint er, und hat er wohl ganz unrecht?

— Ein technisches Börterbuch in den drei Sprachen Deutsch, Englisch und Französisch wird der Berein Deutscher Ingenieure herausgeben. Das große Unternehmen baut sich auf breitester Grundlage auf und wird nicht nur von zahlreichen Einzelmitsarbeitern, sondern auch von vielen technischen Bereinen des Inslandes und des Auslandes unterstützt. Die vom Berein Deutscher Ingenieure zur Bearbeitung des Wörterbuches eingesetzte Geschäftsstelle hat unter der Leitung von Dr. Hubert Jansen durch Aussziehen der vorhandenen Wörterblicher (wie Sachs-Billatte, Muretsanders, Tolhausen u. a.), besonders aber durch Berarbeitung

von Taufenden ein= und mehrsprachiger Geschäftsverzeichnisse und Preislisten sowie von Lehr= und Handbüchern, Lagerverzeich= niffen, Studliften, Bolltarifen ufw. bis Mai 1903 fcon einen Bestand von mehr als einer Million Bortzetteln gewonnen. Sie rechnet in ben nächsten zwei Jahren auf noch einige Sunbert= taufende, bie fich aus ben Mitarbeiterbeitragen ergeben werben. Bur Rieberichrift diefer Beitrage bat ber Berein Deutscher Ingenieure ben Borterbuchmitarbeitern befondere handliche Merthefte (jebes mit brei Abc=Eingangen) jugefandt; biefe follen im Laufe des Jahres 1904 von der Leitung des Wörterbuches einberufen werden. Bis babin haben alle, die an bem Borterbuche mitarbeiten wollen, noch Beit und Gelegenbeit, fich jum Rugen ihrer Rächer zu beteiligen. Technische Beiträge jeber Art, auch folder, bie fich auf handwerke beziehen, find willtommen. Gelbft verspätete Ginsendungen, die bis jum Abichluß ber Bufammenftellungsarbeiten (Enbe 1906) eintreffen, follen bor ber Drudlegung noch verwertet werden. Mus diefen Angaben ift zu erfeben, bak ber Berein Deutscher Angenieure bas ichwierige Unternehmen in tatfraftigfter und grundlichster Beise angefaßt bat. Bir bezweifeln nicht, bag ihm bas Ergebnis ebenfo zur Ehre gereichen wird, wie feine fonftigen gediegenen Arbeiten, und möchten baber unfren fprachlundigen Lefern empfehlen, ihn nach Döglichfeit durch Beitrage für das Wörterbuch zu unterftügen, die an Dr. Bubert Janfen, Berlin NW 7, Dorotheenstraße 49 ju richten find. Unberfeits tonnen wir aber nicht umbin, unfer Bedauern barüber nochmals auszubruden, bag bem Borterbuch bie ungludliche, weder beutsche, noch englische, noch frangösische Bezeichnung » Technolegikon « beigelegt worden ift (Zeitschr. 1901, Sp. 347). Wir hoffen, bag biefes habliche Wort nur fur bie Dauer ber Bearbeitung - gemissermaßen als Lojung - in Birtfamteit bleiben, auf ben Titelblättern bes Buches felbft aber teinen Blat finden wird. – 3. –

- Das wohlbefannte Buch: Der richtige Berliner in Bortern und Redensarten, bas feit Jahren vergriffen ift, foll bem= nachst in einer neuen (fünften) Auflage erscheinen, um all bas bereichert, mas in ben letten zwanzig Jahren an Wörtern und Bendungen, Scherzen und Liebern aufgetaucht ift. Die Berausgeber wenden fich an alle Freunde unferer Muttersprache, vor allem an folche, die mit Spreemaffer getauft find, mit der Bitte, ihnen alles mitzuteilen, was neueren Urfprungs und echt berlinisch ift, aus welchen Rreifen unferer Mitburger es auch ftammen möge. Man bittet, Beitrage (auch fprachliche und fulturgeschicht= liche Mitteilungen über Urfprung, Bebeutung, Berbreitungegebiet und ähnliches find erwünscht) an die Buchdruderei von 5. S. hermann, Berlin SW, Beuthftr. 8, ju fenden. -Gleichzeitig fundigt auch Dr. Sans Brendide, Berlin W 30, Schwerinftr. 1 eine Reubearbeitung feiner bekannten Arbeiten über die Berliner Mundart und ihren Wortschat an, die in den » Schriften bes Bereins für bie Geschichte Berlins . als 29. 32. und 33. Seft erichienen find. Auch er bittet alle Freunde der Berliner Bolfesprache um Beitrage und nennt besonders Sandwerts: ausbrude und Erflärungen feltner Borter und Redensarten.

#### Sprediaal.

#### Bum hamburgifden Rrameramt.

Juninummer Cp. 180. (Rieinhandler ober Detaillift).

Das in Hamburg für Detaillist in der Zusammensezung Detaillistenkammer vorgeschlagene alte Wort Kramer hat sich anderswo erhalten. So gab es nach Ausweis des Leipziger Abrehbuchs 1902 S. 329 in Leipzig noch dis zum Jahre 1887 eine »Kramerinnung«, eine »Kramerstiftung« nehst »Kramermeistern«. Frankfurt a. M.

#### Lavater.

(Bgl. Nr. 3 Sp. 90 und Nr. 5 Sp. 144.)

Aus mehreren Schweizer Buschriften, besonders von den berren Dr. Otto Saggenmader, Brofeffor in Burid, und Dr. E. Soffmann=Rrager, Professor in Bafel, geht übereinstimmend hervor, daß in der gangen beutschen Schweiz die herrichende Aus-fprache des Namens Cafatr ift mit zwei turzen a und bem Hauptton auf der Erften und ohne Zweifel so zu Lavaters Zeit nicht nur, fondern gemäß ber Betonungsweise bes Alemannischen noch viel früher, im 15. Jahrh. schon war. Damale, 1446, burgerte fid) ein Lavater von Rheinau, dem aus der ehemaligen Benediftinerabtei erwachsenen Stabtchen, in Burich ein, ber ber Stammvater bes noch heute angesehenen Burcher Geschlechts Daß auf die zweite Silbe gar fein Ton fallen tann, beweist schon der offene e-Laut anstelle des zweiten a, den man wenigstens in Zürich hört (Lasetr). Andere Beispiele dieser Betonung sind Göschenen, Schöllenen, Surenen, Silenen, auch Amstein, Amithor, Ausbermauer, Gebauer. Die Betonung des Ramens in ber gulen Umgangsfprache feiner heimat muß boch wohl maggebend fein. Schabe alfo um bas hubiche Berechen van hoffs', beffen feiner Sache fo gewiffem . Urjrogvater e man höchstens zugeben kann, daß nach dem lateinischen Ursprung bes Bortes die Betonung der zweiten Silbe eigentlich zu erwarten ware. Aber bekanntlich richtet sich die Aussprache auch fonst bei Entlehnungen zuweilen nicht nach ber fremden Betonungeweife, man bente nur an Bogt von vocatus.

Schon ble Zeitgenoffen des Burcher Pfarrers waren über die Betonung feines Namens in Zweifel, natürlich Nichtschweizer, wie ein uns von Herrn Prof. Ernst Meyer (herford) aufgezeigter,

nicht gerade inhaltreicher Bers Gleims beweift: Lavater ober Lavater Wer sagt mir, wie man spricht? Lavater ober Lavater

Ich bitte, schwärme nicht. Aber Goethe tannte und teilte die schweizerische Aussprache; in dem 3. hezameter des 57. der venet. Epigramme hieß es ursprünglich, worauf herr Oberlehrer Grau aufmertsam macht: Lavater prägte den Stempel des Geistes auf Lüge und Unsinn.

Hier im Daktylus ist die Betonung Lavater außer Zweifel und banach werben nun auch die bekannten Worte im Diner zu Koblenz zu lesen fein:

Awischen Lavater und Basedow Saß ich bei Tisch, des Lebens froh.

Enblich glaubt Herr E. L. (Leitmeris), daß unter dem lavator ursprünglich nicht der Bader gemeint sei; er beruft sich auf die in B. Tobler=Meyers trefslichem Buche » Deutsche Familien=namen« Zürich 1894 gegebene Erklärung: » Lavator in Mönchs=latein lavator heißt nach Friedrich Beder (1864) der Bäscher, Balker, Tuchmacher im Kloster« und verweist seinerseits serner auf Du Cange-Favre 5, 39 unter lavator, lavandarius, lavasserius.

Allen Ginfendern fei herzlich gebankt. D. Streicher.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

206) on herzlichem und lebshaftem Beisall fehlte es ber Rünstlerin im Berlaufe bes Abends nicht, sur bessen Bieberholung zu gelegenerer Beit die Kritit gern plaisbieren fann. (Zeitungsebericht).

206) An herzlichem und lebshaftem Beifall fehlte es ber Künstlerin im Berlause bes Abends nicht. Und so kann ber Berichterstatter eine Wiedersholung der Aufsührung zu geslegenerer Zeit wohl empfehlen.

Ein Abend, dessen »Berlause geschildert worden ist, kann nicht wiederholt werden. Abend ist hier in doppeltem Sinne gebraucht, zuerst als Zeitbestimmung, dann als Zusammenstassung der fünstlerischen Darbietungen des Abends. Gine ähnsliche Ungenauigkeit ist es, wenn es auf der Tagesordnung von Festversammlungen zuweilen heißt: »Eröfsnung und Begrühung der Bersammlunge. Denn die Bersammslung, die eröffnet wird, ist etwas anderes als die Bersamms

lung, die begrüßt wird. Richtiger ist: Eröffnung der Bersfammlung und Begrüßung der Anwesenden (Erschienenen), wenn man nicht lieber die »Begrüßung« als etwas Selbstverständliches ganz wegläßt.

Blaidieren ist hier ungeschickt verwendet. Man plaidiert für einen Angeklagten, ber Berteibiger halt bas Plaidoper — aber nicht in Deutschland, sondern in Frankreich!

207) Die von Baron v. S. in Paris aus Anlag Ge= menbrias Steg im biesjährigen Groken Breis von Baben burd Bermittelung bes Internatio= nalen Rlubs zu Bunften eines unter bem Proteftorate Ihrer Rgl. Hoheit ber Großherzogin ftebenben Bohltatigfeite = 3n= ftitute in ber hiefigen Stadt gefpendeten 1000 Francs mur= ben gufolge Enischließung Ihrer Agl. Sobeit dem Frauen= verein= 28 öchnerinnen= Afpl gugewendet. (Mus der Sport= Welt vom 26. September 1901, mitgeteilt von Dr. R. Berner in Berlin.)

207) Baron v. S. in Paris hat aus Anlag bes Sieges feiner Semenbria im biesjährigen Großen Breis von Baben burch Bermittelung bes Internationalen Rlubs 1000 Franken (Frank) gefpenbet, die einer unter bem Schute (Ihrer Rgl. Hobeit) ber Großherzogin stehenden Bohltätigfeitsanftalt in biefiger Stadt aufließen follen. Rach Entichließung Ihrer Rgl. Sobeit wurde biefe Summe bem . Boch= nerinnen=Mfple (Bochnerinnen-Beim) bes Frauenvereins gugewenbet.

Zwischen bem Geschlechtswort und seinem Hauptwort sind 41 Börter eingeschoben! Statt »Francs« verdient die in ber beutschen Schweiz übliche Form Franken entschieden den Borzug. Usul ist ursprünglich ein Zusluchtsort für Berbrecher, Bersolgte, Landslüchtige — wie viel bezeichnender und ansmutender das deutsche Heim!

208) »Die gesamte Schule gelettete ihn (einen verstorbenen Schüler) zu Grabe, an bem ber Ghmnasialchor sang. (Aus bem Jahresbericht eines Ghm=nasiums.)

208) Die gesamte Schule geleitete ihn zu seinem Grabe, an bem die Sangerschaft bes Gymnasiums sang.

Bu Grabe geleiten« ist eine sormelhaste Wendung, die keine nähere Bestimmung duldet (vergl. Sat 162). So ist es auch nicht richtig, wenn — nach einer Mitteilung des Herrn Landgerichtsrats Knibbe in Halle a. d. S. — die Saales Zeitung schreibt: eine Eisenbahngesellschaft sei am Rande ihrer Wittel angekommen. Es müßte heißen: sie ist mit ihren Mitteln zu Rande gekommen.

#### Bücherschau.

Martin Borbrobt, Schulgrammatik ber beutschen Sprache. Bearbeitet von Friedrich Martin. Elste Auflage, neu bearbeitet und erweitert nach den preußischen Lehrplänen sur Präparandenanstalten und Lehrerseminare vom 1. Juli 1901 im Berein mit B. Borbrobt. Zwei Teile in einem Bande. I. Elementar-Grammatik sur Präparandenanstalten. II. Lautlehre, Mundarten und Sprachgeschichte sür Seminare. Mit einer farbigen Karte der Sprachen und Mundarten Deutschlands und schwarzen Taseln mit erläuternden Abbildungen zur Lautlehre. Breslau, hirt. 1903. Preis 3. N.

Das Buch hat einen reichen und mannigfaltigen Juhalt. Der erste Teil (für Praparandenanstalten) umfaßt die Lehre bom einsfachen Sas, wobei Dingwort (b. i. hauptwort), Eigenschafts-

wort, Bahlwort, Fürwort in besondern Abschnitten behandelt werden. und ben gufammengefesten Sat mit naberer Behanblung ber übrigen Borterflaffen. Das wird bann bebeutenb ergangt und vertieft in dem zweiten Teile (für Seminare). Diefer entbalt eine eingehende Darftellung der Lautlehre, sodann ber Aussprachelehre, mit Fingerzeigen für ben Unterricht. Es folgt (auf 31 Seiten) eine Ubersicht ber beutschen Munbarten, mit Proben und Angabe der Grenzen sowie der Remzeichen jeder Mundart. Hübsch ist in § 33 das bekannte Klaus Grothsche Gebicht » Matten Sas' « als » Bolyglotte« in Dithmarscher, Roburger, Rürnberger, Jüricher Mundart. Noch eingehender ist der folgende Abschnitt: Geschichte der deutschen Sprache, in welchem man fiber die Glieberung des Indogermanischen, des Germanischen (mit Sprachproben für alle Stufen) belehrt wird. Sollte wirklich eine so eingehende Behandlung dieser Seite unserer Sprache, mit Einbeziehung des Runen - Alphabets, bes Bernerichen Gefetes, ber Merfeburger Zauberipruche, aller ber lautlichen Untericiebe ber einzelnen Sprachstufen uim. uim., burch die Lehrpiline für Seminare verlangt fein? Dann murbe fchließlich ber funftige Boltsichullehrer von der deutschen Sprache mehr wiffen, als ber beste Bögling eines Gymnasiums, soweit biefer nicht etwa spater Germanistik studiert. Hier zu wenig — bort zu viel! Kurzer ift ber Lautwandel und ber Bebeutungsmandel bargeftellt, mit Ginichluß der Gigennamen und der Fremdwörter.

Alles in allem ift bas Bert febr reichhaltig und bietet (auf gufammen 284 Geiten) bes Belehrenben und Anziebenben viel.

ausammen 284 Seiten) bes Belehrenden und Anziehenden viel.
Im einzelnen wäre freilich noch manches zu bessern, so inse besondere II. S. 15: Grabow, Bredow usw. nicht »niederdeutschee Ramen, sondern altwendische; sow (mit summem w) gehört also auf S. 119 zu sin, sig. — S. 52: welcher als bezügliches Fürswort nicht allein dem Kanzleistil angehörig, sondern auch dem guten Deutsch, und in manchen Fällen sogar unentbehrlich aus Gründen der Deutschsteit und sprachlichen Schönheit (s. Sprachfort S. 659). — S. 59: »So dir geschenkt ein Röslein wase (richtig S. 99: Knösselin). — S. 60: in dem ganz wörtlich (zwischenzelig) übersetzen gotischen Vaterunser muß es heißen (Vitte 5): »erlaß uns, daß Schuldige wir seien«, (V. 6) » Verzuchung«, setlaß und, daß Schuldige wir seien«, (B. 6) » Bersuchung«, (Schluß) » Herrlichkeit» (vulthus). — S. 64: Lothar — der Lautere?? vielmehr: der »ruhmvolle Kämpser«. — S. 116: » Maul = Beerbaum . jur Erklärung von Lorenz, Laura wohl nur ein Drudfehler statt »Lorbeerbaum . — Rachzuprüsen wäre die Ableitung der Eigennamen Ferdinand, Guftav, Meta, Beit nebst Guibo, sowie die Ableitung von barmherzig, Eimer, Lava, Bapagei, Reim, sauber, stolz usw. Entsichen Zweischaftes bliebe überhaupt hier besser ganz aus dem

Stolp i. B. MIb. Beinge.

Mus ber Befdichte der Bante und Borfenfprache. Bortrag, gehalten im Berein ber Bantbeamten ju Dresden und im Zweigverein Leipzig bes Deutschen Bantbeamtenvereins von Rurt Fiedler, Bantbeamter. Dresben, Marg 1902. Breis 40 Bfennig.

tanntes mit und hofft, daß fein Gegenstand, den er bei dem bis-berigen Rangel einer Sachliteratur nur muhlam gusammengetragen hat, jest nach der Gründung von handelshochschulen in Beutschland eine weitere wissenschaftliche Bearbeitung finden wird.

Getreu dem hubichen Dentspruche an der Spipe der Schrift:

Unnugem Fremdwort Fehbe! Deutsch fei bes Deutschen Rebe!

foreibt ber Berfaffer ein gutes reines Deutsch, bas lobend erwähnt werben foll. Er tritt fraftig ein für die Erfepung entbehrlicher Fremdwörter burch gute beutiche Ausbrude, aber er warnt mit Recht vor gewaltsam herbeigezogenen Berbeutschungen. . Gin einziger vielleicht unbedachtsam hingeworfener Ausdrud, welcher Antlang und Berbreitung im Bolle findet, gibt oft einen besseren prachlichen Ersat für das Fremdwort, als ein von gelehrten Sprachforschern gewaltsam ausgeklügeltes Wort.

Braunfdweig. R. Magnus.

B. Teich, Deutsche Sprachgeschichte und Sprachlehre. Für Braparanben, Seminariften und Lehrer. Salle a. b. S., Babagogifcher Berlag von S. Schroebel 1902.

Erfter Teil: Rechtschreibung, Bort=, Bortbil= bungs= und Saplebre. 2. burchgefebene Muflage. VI u. 272 S. 8°. Ungeb. 2,70 .M.

Bweiter Teil: Lautlehre, Mundarten, Sprach. geschichte und Bebeutungswandel. 2. umgearbeitete Muflage. XII u. 144 S. 8°. Ungeb. 1,35 .M.

Gemäß ber Bestimmung bes Buches enthalt erft ber zweite Teil die sprachgeschichtliche Begründung und Bertiefung der Sprach-lehre. Aber aufgebaut ift auch der erste mehr prattische Teil von Anfang bis zu Ende auf gebiegener wiffenschaftlicher Grundlage und mit Beherrichung bes Stoffes wie der über ihn vorliegenden Literatur. Den Rern bes erften Teiles bilbet zwischen ber Rechtschreibung, in der schon tein Wort ohne Nachweis seiner Bertunft aufgeführt wird, und ber Satlehre die Worts und Borts bildungelehre auf S. 28 — 203. Diese ist so eingerichtet, daß bei jeber Bortart nacheinander Befen, Biegung und Bilbung behandelt ift, die lette nicht ohne reichhaltige Busammenstellungen von Rebensarten und in Wortbildung wie Wortbiegung mit bon Redensarien und in Wortvolloung wie Wortvolegung mit zahlreichen Warnungen vor ihrach = und stilmidrigen Formen. Die Oarstellung des Zeitwortes weist darin einen Borzug vor vielen Sprachlehren auf, daß die Zeitsormen durchweg je nach Dauer oder Bollendung auf nur drei Zeiten verteilt und demgemäß benannt sind. Übersaupt verdient es an dieser Stelle besondere Anerkennung, daß mit Bewußtsein sast alle Begriffe und Ersteilung der Sprachlehre deutsch fenannt sind, die in die Asch scheinungen der Sprachlehre deutsch benannt sind, bis in die Ab-leitungen; gleich wie Selbstlaut, Mitsaut, wird auch selbst-lautisch, mitsautisch gesagt. Um jo weniger war freisich S. 102 bie Ginführung ber Bezeichnung Augment für bie Borfilbe ge= nötig.

Einige Buntte, die eine Anderung erfordern, find S. 12 die Schreibung starte, die eine Anderung exfortern, find S. 12 die Schreibung starfonus«, S. 32 3b Anmerkung die alleinige Anssetzung situnf Franken«, desgleichen S. 33 die der umlautlosen Form schenerale« und der Mehrzahlen auf &, S. 35 die Ansetzung von Formen wie: die Oberste, Zelten, Spornen, Casare, Resern (Kinnladen) u. a., worin Zeitalter oder Schristsprache und Mundert nicht eine Geschieder ihm E. 30 die und bei verfreiben der nicht eine Geschieder (Kiniladen) u. a., worth zeitalter oder Schriftprache und Daumbeart nicht genug geschieden sind, S. 39 die zu sehr verallgemeinernde Regel 6a über die Biegung der » Wortpaarungen« (besser wäre: Bortpaare), S. 43 die Ausstellung des Beispiels umsers Doktors Faust«, S. 51 die Form » Aprilenschauer«, S. 52 die Begründung des Tadels der Form » Speisenkarte«; S. 209 die Ansehung der Rusterson », die lustigen Beiber wird ausgesührt«. Im zweiten Verlagen Beiber der Geschieder der Beispiels von der Beispiels Teile, deffen Inhalt durch ben Untertitel gefennzeichnet ift, fallt G. 67, 3c am Ende die Bemerfung auf, wonach Lirche, Bfaffe, Samstag, Engel und Teujel strebliche Benennungen. wären, bie innerhalb der römischen Kirche nie Anklang sanden.

Doch das find Einzelheiten, die das Urteil nicht abzuschwächen vermögen, daß wir mit Berftandnis wie richtiger Unwendung unfrer Sprache gang allgemein balb viel weiter fein murben, wenn erst einmal der Geift des Teschischen Buches in alle Lehrerbildungs anstalten einzöge und ihre Böglinge bann in bas Umt begleitete!

E. Bilte, Sprachhefte für Bolts = und Mittelfculen. halle a. d. S., Schroedels Badagogifcher Berlag 1902.

Musgabe A für Boltsichulen in drei Schulerheften, 1. u. 2. heft in 4., 3. heft in 3. Auflage. 20, 30 und 50 Bf.

Ausgabe C für Mittelichulen und verwandte Lehr= anstalten in vier heften. 1. - 3. heft (3. - 5. Schuljahr). 25, 30 und 50 Bf.

Lehr= und Ubungsbuch für ben Unterricht in der Muttersprache. IV. Teil ber Sprachhefte für Mittelschulen (6. - 9. Schuljahr). 1 A.

Ausgabe D: Sprachhefte für einfache Schulverhält= niffe. Bearbeitet von E. Bille und Gr. Berbft. 1. Beft (3. - 6. Schuljahr). 30 Pf.

Lehr= und Ubungeftoffe für ben Deutschunterricht im zweiten Schuljahre. Borftufe zu den Sprachheften. 15 Bf.

Die methobische Einrichtung biefer Befte, beren eingehende Besprechung der padagogischen Preffe überlassen bleiben muß, ift bie wohl bewährte, daß alle Sprachunterweisung und Sprachlibung, Rechtschreibung, Wortlehre und -tunde, Sablehre an zwedmäßig gebildete oder gewählte zusammenhängende Sprachstüde angeknühr wird; nur sachlich ist davon in C IV S. 123 das 5. Sprachstüd vom Weihnachtsbaum mit der Legende von dessen Alter nicht tressend. Im übrigen wird die Gediegenheit der Heter nicht tressend. Im übrigen wird die Gediegenheit der Heter nicht tressend; das der obengenannten Teschischen Sprachsehre getennzeichnet; denn im großen ganzen ist denen Inhalt hier dis auf Benennungen, Abstürzungen und Sahzeichnung sür den Bolksschulunterricht zurechtgeschnisten, leiber grade nicht in der Aussassung der Zeitsormen; in der Aussabe dist auserdem den lateinischen Fachausdrücken der Borzung gegeben. Aber daß der Geist der Hefelbe ist, der im Sprachverein gepstent wird, das zeigen in IV C namentlich die Ausgaben über den Wortschaß, die sür Fremdwörter möglichst Verdeutlichung und Ersas beisügen und immer ein Wort zur Empsehlung der Muttersprache am Kopfe tragen, wie "Kedenke, daß du ein Deutscher dist" vor Ausgabe 44, "Muttersprache, Mutterslaut, wie so wonnesam, so traut« vor Ausg. 69, "Dich vor allem, heilige Muttersprache, preis" ich hoch vor Ausg. 78 u. s. s. 3a im "Schlußwort an die Schüler und Schülerinnen« auf S. 148 empsiehlt diesen der Bers. geradezu, zur Bervolltommnung in ihrer Sprachbil ung dereinst dem Sprachserein betzutreten, indem er dessen und Leistungen tennetchnet.

Awidau.

Theodor Matthias.

#### Zeitungsichan.

Muffage in Beitungen und Beitichriften.

Tour, Tourift, Touriftit. - Blatter bes Schmäbifchen Albvereins. 1903. Rr. 4. Sp. 139.

Bie Coward Lohmeher in seiner kleinen, aber den Stoff erschöpsenden Schrist: Touristen-Berein oder Wander-Berein? (Kassel 1888) und unter hinweis auf ihn tämpst der stetet treu und wader zu unstere Sache haltende Herausgeber der Blätter des Schwäbischen Albevreins, Prosesson Agele, in seiner trefslich geleiteten Zeitschrift für die Berdeutschung der an der Spize des Aussackes stehenden Ausdrücke. Wanderung, Wanderer oder Wanderstreund, Wanderel sind ja in der Tat so schwen, die bezeichneten Begriffe völlig deckende Wörter, daß nur Gedanken-Besichneten Begriffe völlig deckende Wörter, daß nur Gedanken. Wenn man dagegen eingetwendet hat, wandern bedeute fortgesen, um gar nicht oder erst nach langer Zeit wiederzukehren, so ist das nicht zuressend. Z. B. sagen die Sonntagsspaziergänger im Faust: Wir aber wollen nach der Mühle wandern. Und wenn sich andere durch Wandern und seine Ableitungen zu sehr an den armen reisenden Handern und seine Ableitungen zu sehr an den armen reisenden Handern und seine Ableitungen zu sehr auch werden Kenner unster Sprache. Weigand, belehren lassen, das Wanderer nur im edlen Sinne gebraucht wird, wie sich ja auch Goethe während seines letzen längeren Aussenkeite. Dazu tommt, daß das Wort durch schieder zahllose Ableitungen und Ausammensehungen ungemein reich entwidelt, überaus weit verbreitet und in den verschiedensten.

Eifenberg S.= A.

Mag Erbe.

Fehler in ber Schreibung unfrer Strafennamen. Leipziger Tageblatt vom 7. Juni 1903.

Bie früber schon Bustmann, Bulfing, Buchruder u. a. wendet sich der Berfasi r klar und bestummt gegen die logisch ganz salichen Schreibungen Berlinerstraße, Hallescheraße usw., wie sie in Leipzig noch immer in Anzeigen, Rundidreiben, Firmenschloern u. ä. zu sinden seien, obgleich die Straßennamen auf den Straßenschaftern, im Adresbuche und auf einigen Stadtplänen jest richtig geschrieben ständen. Wenn doch nur recht viele andere Städte wenussten sich on so weit vorgescritten wären wie Leipzig, das sich erfreullcherweise laut diese Ausschaften waren wie Leipzig, das sich erfreullcherweise laut dieses Ausschaften und von der Unsitte, Voppelnamen bei Straßenbezeichnungen zu verwenden (Köngz Johann: Straße, Richard=Bagner=Straße), wieder freigemacht hat!

Modern Language Notes. Vol. XVIII. 97. 5. (Baltimore, May 1903.)

Diese Nummer enthält eine neue Erklärung der Worte Albas: "Er wagt es nicht zu kommen! So war denn diesmal wider Bermuten der Kluge klug genug, nicht klug zu sein!« (aus Goethes Egmont IV. 2). Todias Diekhoss oon der Michiganen il verstidt dietet sie dar, indem er vorschlägt, sie so aufzusassen, als od es hieße: "So war denn diesmal wider Erwarten der Duplomat schlau genug, nicht den Diplomaten zu spielen« d. h. also: nicht nach Diplomatenart den Schein zu wahren und doch zu kommen, sondern ganz offen — und undiplomatisch, »nicht klug« — wegzubleiben. Diese Deutung ist recht ansprechend und sei daher den Fachgenossen zur Prüfung und Bergleichung mit anderen empsohlen. R. E. W.

Einheitliche Schrift. Bon Dr. Eb. Lauterburg. Ums fcau 30. Mai 1903. S. 452-5.

Eine Weltsprache ist aussichtslos, nicht so eine Weltschrift, nur muß sie nicht verwidelt sein wie die gelehrten Lautschriften, sondern möglichst einsach und die Feinheiten der Aussprache dem Gehör überlassen. — Warum hat der anregende Aussach dem Grundsabe der allmschaus zum Trop so viele Fremdwörter? Sind apraktifable Geleises besser als gangbare oder brauchbare?

Uber germanische Bechfellseitigkeit. Bon Dr. Alfred Fifchel. Beilage gur Münchener Allgemeinen Zeitung. Rr. 64. S. 505-7. 20. Marg 1903.

Der bekannte Berfasser des Hiterreichischen Sprachenrechts (vgl. Zticht. 1902 Sp. 17) betrachtet von weitschauender Barte aus die große Bedeutung, die eine einheitliche Schrift und einheitliche Rechtschreibung haben würde für die Getstesgemeinschaft der germanischen Völker. Er ist der Meinung, daß das wechselseitige Versiändnis der germanischen Völker, für welches zunächt das geschriebene Wort wichtiger sei als das gesprochene, viel mehr einer planmäßigen, zielbewußten Pstege bedürfe als der Gedanke einer im wesentlichen den Russen und Franzosen zugute fommenden Weltliteratur. Die besonnenen und klaren Aussührungen verdienen größte Ausmerksamfeit.

Die Sprache bes Berliners. Bon Chuard Engel. Beilage zur Münchener Allgemeinen Beitung Rr. 127, S. 433-7.
8. Junt 1903.

Lehrreiche Mittellungen über Geschichte, Grammatik, Wortschaft und inneren Charakter des Berlinischen, von Berständnis und Liebe sür diese Mundart erfüllt. Übersehen ist — es sind Kleinigkeiten —, daß das e an Türe, Hemde auch in anderen Mundarten erscheint und zwar nicht vargehakte, sondern aus der früheren Wortgestalt erhalten, daß auch einiges andere nicht echtberlinisch b. h. bloß berlinisch ist. Auch in Mitteldeutschland ist ehrpuklich, (verschoneptepeln, Benehmigung, gib deinem Herzen einen Sit zund die Eindeutschung Konsischen für convivium altsbefannt. Neben dem »Richtigen Berlinere (voll. Sp. 234) dar doch auch D. Brendicks »Berliner Wortschaft zu den Zeiten Kaifer Wilhelms I.« (1897) nicht vergessen werden. Der Empfehlung des berlinischen »Bibber« als Erjaß für Gelee oder Flammeri ichließe ich mich an; es ist musterhaft anschalten.

#### Mus den Zweigvereinen.

Hannover. Am 1. April 1902 hatte der Zweigverein 246 Mitglieder; neu eingetreten sind im Laufe des Jabres 33, ausgeschieden 13 Mitglieder, Bestand am 1. April 1903: 266 Mitglieder. Der Borstand dieb derselbe wie im Borjahre. Borsigender biteb Direktor Dr. Schmidt, Schriftshrer Berlagsbuchhändler Goedel und Schapmeister Oberseunnant a. D. Richard Schmidt. Es sanden zwei Hauptversammlungen und zwei Ausschuhrigkungen statt, in denen man sich mit den Bahlen, mit der Rechnungsablage und besonders mit der Frage der Anwerbung neuer Mitglieder beschäftigte. Oberseutnant a. D. Richard Schmidt versucht die stadt hannoverschen Zettungen zur Ausmerzung von Fremdwörtern zu veranlassen; er sand Entgegenkommen, aber . . . die Fremdworte sind gebiteden. An keinem der Bortragsabende, beren Besach stettg zunahm, so daß die Bortragskäume des Kestnermuseums kaum ausreichten, versäumte der Borsigende, den Anwesenden

tiven (fo!) Berbindungen in Kluges Beitschr. für beutsche Bortsforichung III. 1.—52.

Herrn D. C. . . . , Stendal. Das mundartliche Wort gedesche, das sie von Zeit her kennen, ist noch nicht befriedigend Beimen das sie von Zeit ger tennen, ist noch nicht vertebigend ausgeklärt. Aussiührlich behandelt es Regel, Ruhlaer Mundart. Beimar 1868, S. 189: godsvon, demitig, siill, kleinlaut. Er möchte es mit dem fuldaischen godaog, godaoh und dem schmal-kalbischen gods (Vilmar, Kurhess. Ivon den Leistellaut hat auch das Butlauten Mittenfelt; denn den Kehllaut hat auch das Ruhla nahe Winterstein: gedoyen [y=3ch-laut] nach & Hertel, ber bas Bort in seinem Thuringer Sprachschat anführt und uns brieflich in gefälligfter Beije weitere Austunft gegeben hat. Das mit ftellt min Regel baprifc dusen » stille sein«, döstig, deschti(g) »matt, niedergeschlagene, däsig »fleinlaut« usw., dausig »stille, gehorsam« (Schmeller I° 545—550) zusammen und seitet alle biese samt dem ruhl. gedesen von dem mittelhochd. dûzen »stille sein « ab, an das schon Schmeller selbst gedacht hat. Regel glaubt in dem Bort eine starte Partiziplalform zu erkennen, aber die dem allein entsprechende längere Gestalt des Bortes auf-on ift auf ein sehr kleines Gebiet (Ruhla und Binterstein) beschränkt, magen jegt tietnes Geber (Rugia und Willerfrein) bejachner, während sonst überall in Osithüringen (Naumburg), Leipzig, Zeit, Altendurg und Greiz godösch ober godöscho überliesett ist, Auch der Bokalismus (helles, langes) ö : ü macht bei Regels Ableitung Schwierigkeit; freilich spricht der Altenburger, wenn mir, dem Schrifteiter, der Klang des wohlbekannten Wortes treu im Ohr geblieben ist, eher ein langes o statt bes ê, also gedoesche, das sich leichter mit der û=Reihe vereinigen ließe. L. Hertel felbst halt Zusammenhang mit dem mittelhochd. tougen heimlich für möglich. — Der andere Ihnen aus Zeit geläufige Ausdruck mech (3. 18. ser hat moch in der Lotterie gewonnen = wie man fagt, wie die Leute fagen) ist wirklich nichts anderes als eine Berschmeljung von sneine ich . Zwar ift die Bebeutung ftart ver-blatt (2. hertel bringt bafür als beutlichften Beweis ein Beifpiel für die Berwendung in der abhängigen Rede dai Väder schrib, o words moch das gold solwer brings), aber stellenweise in Thüringen wenigstens (Hertel gibt Erfurt und Nordhausen an) hält die Mundart soger den Doppellaut darin fest maich. In ähnsticher Berwendung verzeichnet auch das Schweizer Joiotikon IV 309

meini web mein: Es häd m. grad Zöchni gschlage. Herrn J. Fr. . . . , Bonn. Der Borname Fredy und neben dem deutschen Orisnamen die Angabe Cottage, das ist ja wohl mehr als notwendig Fremdes in der Bersobungsanzeige eines deutschen Ossissiers, aber zu einer allgemeineren Schlußsolgerung

reicht es boch nicht aus.

Herrn D. A. . . . , Dresden. Das Ihnen ausgefallene Wort erbällen (»Er hat sich die hand erbällte) ist eingehend in Schmellers Baher. Wörterbuch I 167 behandelt. Über die Bedeutung sagt er: »derbellen, verbellen . . ben Fush, die hand, sie durch einen falschen, raschen Tritt, durch einen prellenden Stoß taub und unempfindlich machen, woraus gewöhnlich eine Geschwulft, oft ein Geschwilft, wicht ober übel beschlagene Pserde sind dem Berbellen sehr ausgeseht. Grimm, Deutsch. Wörterb. III 715, umschreibt die Bedeutung des Wortes weiter: »Erbellen, erbällen, intorquers, verstauchen, verfrieren, den Ballen der Hand und des Juhes verbehen, sich die Hand vergreisen, den Fush verreten. Ich habe mir die Hand, die Ohren erbellt. Sonst auch versbellen. Intr. die Füße erbellen, saufen aus; die Hande, Ohren erbellen, starren von Frost. Wir, dem Schristleiter, ist dies »erbällen« aus dem Altenburgischen genau bekannt, aber nicht mit dem weiteren Bortsinne verlezen, verdrehen, vertreten, sonder Handballen genau und allein mit der von Schweller bezeichneten Bedeutung. Doch erinnere ich mich auch daneben an die von Grimm erwähnte intranssitive (ziellose) Verwerdung, und zwar da allein im Sinne von »erstarren« und ohne Beziehung uben Ballen der Hand oder des Fußes. Diese Erweiterung des Begriffsumsanges ist an und für sich nichts Ungewöhnliches, aber in unserm Falle scheint sie auf engen Raum begrenzt geblieben zu sein; denn außer Grimm verzeichnet sie nur noch Campe 5, 271 (Verböllen». böllig werden. Die Füße verböllen, wenn sie durch irgend etwas auslausen, die, steis werden. Rein andres Wörterbuch bringt ein Zeugnis dasser. Diese Werdellens auch ker inneren Hallen, die vrundliche Erhölhung am Fuß oder der inneren Hallen, die vrundliche Erhölhung am Fuß oder der inneren Hallen, die vrundliche Erhölhung am Guß oder der inneren Hallen, die vrundliche Erhölhung am Bes Geber der inneren Hallen, der Palen, die vrundliche Erhölhung am

Bas nun die Berbreitung des Bortes betrifft, so wollte ja Schmeller eigentlich nur Borter sammeln, die sin der heutigen

allgemein-beutschen Schriftsprache entweber gar nicht ober nicht in benselben Bebeutungen üblich sind«, und Abelung 4990 nennt »Berbällen« wirklich als »nur in einigen Gegenden üblich.« Aber so wenig wie Grimm vernerkt auch Sanders 1,37 eine lanbschafts liche Beschräntung. Anderseits tritt zu Schwellers z. E. sehr alten bahrischen Zeugnissen Erbes Worterbuch der deutschen Rechtschreibung für Schwaben (auch Berbällen), sür Sachsen das von Eh. Matthias (Erbällen und Berbällen), erbällen ist in Schlesien bekannt, und endlich sührt Sanders im Ergänzungswörterbuch S. 35 auch einen Schristieller niederdeutscher Herfunst an, keinen Geringern als Woltke, der in einem Briese (333) von der Furcht, ein Pserd zu »verbällen«, spricht. Nach einem ebenda mitgetelten Belege aus Jablonsths Lexikon der Künste und Wissenichasten 1767 (S. 1256b »Berbellen, Erbellen ist ein Fußmangel an Pserden, die entweder einen gar zu harten oder allzuweichen Dus haben und lange batsuß darauf geritten werden» könnte das allersdings als Fachausdrud aus der besonderen Reitersprache gelten. Aber es ist auch im Braunschweigsschen üblich, Danneil bezeugt es sür die Altmart und Schanwach (verballen) für das Göttingische, überall nur in dem engeren Wortsinne. Also wird allem Anscheine nach das Wort aus dem ganzen Sprachgebiete bekannt sein.

#### Beschäftlicher Teil.

Die Zweigvereine und Bereinsmitglieder bitte ich, während ber Ferienzeit Juli und August an die Bereinsämter nur bringliche Sendungen richten zu wollen.

D. Sarragin, Borfigenber.

#### Bur Grinnerung an die Broslauer Feittage

find mehrere photographische Aufnahmen gemacht worden, bie zu nebenstehenben Preifen von herrn Baul Fischer in Breslau, höfchenftr. 27a, zu beziehen find:

- 1. Gefamtgruppe auf bem Grund ber alten Burg
- 2. Frühftild in ber Schweizerei

3

- 4. 3m Schloggarten v. Fürftenftein
- 5. Bor bem Schloß Fürftenftein
- 6. Blid in den Riefengrund und auf Schloß Fürftenftein
- 7. Blid nach ber alten Burg

Größe 30:40 cm 3 .4

Größe 13:18 cm, je 1 .4

#### Un die Mitglieder des A. D. Sprachvereins.

Dem Beichluffe ber Brestauer hauptversammlung gemäß (vgl. Sp. 211 bief. Rr.) hat fich ein Ausschuß zur Bearbeitung von Mitteilungen für »Spracheden« gebilbet.

Diese Witteilungen sollen monatlich einmal den Borftanden sämtlicher Zweigvereine mit der Bitte übersandt werden, sie in ihren örtlichen Zeitungen zu verwenden. Sie sollen aber auch, schon mit Rücksicht auf die große Anzahl von Städten, in denen keine Zweigvereine vorhanden sind, allen den Mitgliedern regelmäßig zugehen, die sich bereit erklären, für die Einrichtung von Spracheden in den Zeitungen ihres Bereiches zu wirken.

Der Unterzeichnete, der mit der Bildung des Ausschusses betraut ist, richtet nun an die Mitglieder die Bitte, nicht nur recht zahlreich ihre tätige Teilnahme an der Arbeit für die Spracheden zu erklären, sondern den Ausschuß auch zu unterstützen durch übermittlung

- 1. möglichft vieler bereits in Spracheden veröffentlichten Ditteilungen,
  - 2. von Beitragen ober hinmeifen auf geeignete Gegenftanbe.

#### i. A.: Friedrich Bappenbans,

Oberlehrer an ber Bringenschule in Blon (Solftein).

Abresbuch besand sich schon im Druck, als der Schriftsührer mit seinem Antrage kam; aber nichtsbestoweniger wurde alles Entzgegenkommen zugesagt. Im Borwort steht deshalb eine Aufstorderung an die Einwohner Besdadens, sich über die Schreibe Wisserung an die Einwohner Besdadens, sich über die Schreibe Miregung des A. D. Sprachvereins hingewiesen. Der Verlag des Adresbuches ist im Zweisel, ob man die Bornamen ohne weiteres mit der veränderten Schreibweise, z. B. Karl und Konrad, anssühren dürse. Über diesen Punkt gingen auch die Ansichten der Anweienden auseinander; es dürse z. B. dei Abschrift von Taufzgeugnissen und bei Handelssirmen doch nicht gestattet sein, den bisserigen Carl und Conrad mit K zu schreiben. — Besonders lobend wurde noch erwähnt, wie lebhast die vier Tageszeitungen, insebesondere das Tageblatt, den Verein durch Ausnahme regelmäßiger Witteilungen unterstützen.

#### Brieftaften.

Herrn M. Q. in C. Gegen die oben auf C. 182 gegebene Deutung der Buchstaben p. p. als praomissis praomitten-dis b. b. mit Boranschidung des Boranzuschidenden erheben Sie ben Einwand, daß das Boranguschidende doch aber nicht vorangeschickt werde, daß die Formel also lauten mußte: non praemissis praemittendis. Sie geben baber einer anderen Erflarung ben Borzug, die Sie von einem Ihrer alten Lehrer gehört haben: praetermissis praemittendis d. h. mit Beglaffung bes Borsanzuschickenben. Diese Deutung hat auf ben ersten Blid etwas Bestechendes, aber sie ist boch nicht stichhaltig. Eine ähnliche Aussalzung vertritt das Fremdwörterbuch von Loof, das p. p. allerdings nach gewöhnlicher Beife ertlart als praemissis praemittendis svorausgeschickt, was vorausgeschickt werden muße, aber bingufügt: mit Beglaffung der gewöhnlichen Soflichteitsformeln in Briefen . Das ift aber ficherlich nicht der Ginn biefer latetniichen Worte. Ber Titel und Soflichfeitsformeln weglaffen will, kann dies ruhig tun, ohne etwas zu sagen. Benn man jedoch ausdrücklich erklärt, daß man dies tun wolle, so ist dies wenig hössich. Das p. p. stammt aber aus einer sehr höslichen Zeit, in der man sich ängsklich vor dem Borwurf zu wahren suchte, irgend eine Lualität' der betreffenden Person ,ignorieret' zu haben. Wenn man alfo Titel oder Bornamen nicht fannte oder, nachdem sie bereits genannt waren, sie nicht noch einmal ansühren wollte, jo verwandte man das p. p., welches finnbildlich Bornamen und Titel erfepen follte. Es ift bemnach eine ahnliche Softichkeitsformel wie das andere p. p., das noch jest in Briefausschriften gebraucht wird: "Herrn..., Ritter hoher Orden p. p.«. Dieses p. p. ist aufzulösen als pergo perge — jahre sort, sahre sort, usw. Daß diese Erklärung richtig ist, beweist eine andere Abklüzung, bie als Seitenstüd zu unserem p. p. jrüher auch häusig gebraucht wurde, nämlich p. t. d. h. pleno titulo ober praemisso titulo mit vollem Titel« ober »mit Boranschidung des Titels«. In Kunstreiterantundigungen und ahnlichen Resten alter gopfzeit tann man noch heutzutage lefen von dem » hoben Abel und p. t. Publifums. Auch hier soll das nichtablige Publifum durch Boransezung des p. t. geehrt werden. Übrigens habe ich die von Ihnen
angesührte Deutung der Buchstaben p. p. nirgends gesunden; ich
habe 13 Fremdwörterbücher durchgesehen, aber überall die Erllärung praemissis praemittendis gefunden. Hoffentlich wird auch biefes überflüffige Erbstück bes steistelnenen Kangleistils recht bald gang aus unferer Sprache verschwinden.

Herrn Dr. St. . . . , Leipzig. Ter weibliche Vorname Jutta, in neuer Zeit wohl erst unter dem Einsslusse von Gustav Frentags Brüdern vom deutschen Hause wieder ausgekommen, ist noch nicht hinreichend erklätt. Förstemann denkt mit Zeuß an die Jüten und Juthungen, aber F. Khull bezweiselt in einer sehr gesäligen Mitteilung diesen Jusammenhang, wie uns scheint, mit Recht, weil sich der Name in ältester zeit besonders häusig gerade in Thüringen sindet, im 11. bis 13. Jahrhd. mit Borliebe im Hause der Landgrasen. Titer wird ein und dieselbe Person Jutta und Judita (Juditha) genannt, wie z. B. Kasser Ludwigs des Frommen Gemastin und die Schwester Ludwigs I., und schon Förstemann hat auf die Ansehnung an den hebrässchen Namen Judith hingewiesen. Vielleicht eine andere Verwandtschaft ist in der Sage gegeben, die den Ursprung der Stadt Heidelberg an eine Seherin Zettha oder Juttha anknüpst. Heute sommt nach

Khulls Biffen der überhaupt feltene Rame ausschließlich in Rordbeutschland, also im niederfachfischen Sprachgebiete, vor.

Herrn D. ... Mainz. Im eigentlichen Sinne kann man, Balken oder Backteine auf die hohe Kante legen oder hochkant, wie es in der Sprache der Zimmerleute und Raurer heißt. Geldstüde pflegen sich in dieser Lage, d. h. auf der schmalen Seite, im allgemeinen nur dann zu halten, wenn sie wirklich in Rollen verpact oder im Sparkasten rollenmäßig, eins am anderen, aufsbewahrt werden. Daher wahrscheinlich stammt also, wie Sie za auch selbst vermuten, die scherzhgafte, wißige Übertragung: Weld auf die hohe Kante legen«, d. h. sparen, zurücklegen. Im Grimmsschen Wirterbuch ist dieser Ausdruck in der Tat unerwähnt geblieben, M. Henne und Sanders duchen ihn aber und zwar zener mit dem ältesten Belege aus Gauchys Erzähl. 71 (dann und wann einen Studo auf die hohe Kante legen), und Borchardt=Wustsmann gibt vermutungsweise ebenfalls die oden vorgetragene Erzstärung an.

Herrn M..., Karlsruhe. Der nach Ihrer Mitteilung in sübdeutschen Schreibstuben beliebte Sat: »Die Erledigung des Auftrages wird erinnert« ist nicht so ganz unerhört, wie Sie anzunehmen scheinen. Goethe gebraucht erinnern wiederholt in dieser Weise, die Wörterbücher bringen solgende Beispiele: »(er) erinnerte die Briefe, eine Bitte, den bevorstehenden Geburtstag; nur diesenigen Gegenstände vorzunehmen, welche erinnert wurden. Aber diese vielleicht landschaftliche Ausdrucksweise, die den Sinn des Zeitwortes verschiebt, ist selbst durch Goethe nicht eingeführt, geschweige zu allgemeiner Anerkennung gekommen, und daher empsiehlt sich's ganz gewiß, auch den Ihnen anstößigen Satz zu vermeiden. Dasur zu sagen: »Die Erledigung des Auftrages wird in Erinnerung gebracht«, wäre wohl kanzleimäßig, doch nicht schön. Am einsachsten ichreibt man dem allgemeinen Gebrauche gemäß: »An die Erledigung des Austrages« oder noch kürzer: » In den Austrag wird erinnert«

Herrn J. L...., Hamburg. Daß das so viel misbrauchte franz. ehle von dem deutschen Hauptwort der Schick abstammt, ist schon bekannt, und auch die spaßhasten Berunstaltungen, die sich der unechte Fremdling gefallen sassen muß, sind nicht neußereits 1896 hat sich der Brieffasten (Sp. 173) über die chicesten Façons und chice Herrenmoden lustig gemacht. Indes, wenn die chicern und chiesten Sachen noch immer leben, kann auch wieder einmal auf den Unsinn hingewiesen werden.

Herrn A. H. ..., Flensburg. Das Wort leiderdessen ganz gleichbedeutend mit sleider« ist weiterhin wohl nur aus Th. Storm bekannt geworden, der es gelegentlich verwendet. Das gibt auch Sanders an, mährend M. henne weber im Grimmschen noch in seinem eigenen Wörterbuche den merkwürdigen Ausdruck erwähnt, insosen merkwürdig, als hier der Bessall dessen anoch schwerer ertlärlich ist als der in deider Gottes«, vgl. vor. Ar. Sp. 196 s. (Wertvoll ist Ihre Angabe, daß dies diesderdessen dei Ihnen zu Lande ebenso geläusig wie deider Gottes« sei. Wo kennt man es noch?) Daß es aus einer vielleicht ganz gedankenlosen Anslehnung an dichendbessen, diesderdessen unterbessen« entstanden ist, wäre möglich; aber in dieser auf so engen Raum beschränkt gebliebenen Wendung den llriprung und das Vorbild für den allgemein verbreiteten Ausdruck deider Gottes« zu suchen, geht nicht an.

Herrn M. . . . , Delitsich. Eine Quelle tann nur versiegen, nicht aber versiechen « Versiegen heißt versieden « und ist mit diesem Borte auch stammverwandt, es hat sich zu einem selbständigen Zeitworte entwidelt aus dem mittelhochd. versigen, dem Mittelwort (Bartizip) von ver-sihen d. i. ver-seihen. Die Gegenüberstellung der mittelhochd. Formen sihen, sigen und siech (ie als Doppellaut), siuche (iu = ü; Seuche), suht (Sucht) macht den ursprünglich weiten Abstand und für solche Rundarten bemertdar, die ssiegen und ssiechen in der Aussprache nicht mehr unterscheiden. — Detectei ist eine unglückliche Rachbildung der Ausstunftei " und die Koppelung "Austunftei und Detectessacht nur übel ärger. Dies Bersahren, Wörter mit gleichem Bild ung kilben so aneinanderzurüden, hat in der gesprochenen Sprache wahrscheinlich nie, wohl aber in der Kanzleisprache älterer Zeit eine Rolle gespielt, und sicher ist es heutzutage satz ganz wieder ausgegeben. Genaueres könnten Sie darüber sinden bei Behaghel, Jur Lehre von der deutschen Wortschung, Wiss. Beibefte zu dieser Zeitschr. II. Reihe S. 147, und bei W. Steglich, über die Ersparung von Flezions und Bildungsstilben bei topula

# Verzeichnis

der

# 242 Zweigvereine des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (nebst ihrer Mitgliederzahl) und der geschäftsführenden Vorstandsbeamten\*)

nach den bis Mitte Juni 1903 eingelaufenen Ungaben.

| Name<br>bes<br>Sweigbereins    | Mit-<br>glieder-<br>zahl | Gefcaftsführenbe Borftanbsbeamte                                                                                                | Name<br>bes<br>Sweigvereins    | Mit-<br>glieder-<br>gahl | Geschäftsführende Borftandsbeamte                                                                               |
|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| laden                          | 140                      | 8. Direttor Dr. Geschwandiner.                                                                                                  | Übertrag Brica                 | 8127                     |                                                                                                                 |
|                                |                          | 6. Postdirettor a. D. Paul.                                                                                                     | (Beg. Breslau) .               | 31                       | B. Brediger und Oberlehrer herm. Beift.<br>S. Bolfsichullehrer Bipte. Schulftr. 14                              |
| Itenburg (G. A.)               | 140                      | 8. Bofibirettor Beimbürge.<br>6. Burgericullebrer Biegand.                                                                      | Bromberg                       | 52                       | 8. Oberbürgermeister Anobloch.<br>6. Kaufmann Baul Edert.                                                       |
| itona (Cibe)                   | 112                      | 8. Reftor E. Jenjen, Altona - Ottenfen,<br>Arnoldfr. 68.<br>S. Mittelfdullehrer A. Harms, Altona,<br>Rl. Mühlenftr. 137.        | Budweis                        | 26                       | 8. Bucht. Bef. & Gothmann (ftellv. Borf.)<br>6. R. A. Turnlehrer Ferd. Straube, Linge<br>6tr. 17.               |
| ngerburg                       | 13                       | 8. Seminardirektor Lehmann - Raschik.<br>S. Seminarlehrer Taufendfreund.                                                        | Bularek                        | 24                       | 8. Brof. Dr. Abramowell, St. Butu cuape<br>rece 57.                                                             |
| utiam                          | 19                       | B. Brofessor Mag Sander. S. Braparandenanstaltsvorsteber Ruder.                                                                 | Barabrobi                      | 17                       | G. Kaufm. B. Hochriem, Strada Brezoianu 17<br>B. Fabritbefiger Joseph Lurges.                                   |
| nnaberg<br>(Erzgebirge)        | 11                       | 8. Brofeffor Dr. 3. Bilbenhahn.                                                                                                 | Burtebabe                      | 15                       | B. Baftor prim. Höpfner.                                                                                        |
| puftabt                        | 66                       | B. Brofeffor Dr. B. Müller.<br>S. Sefreidr G. Mönch,                                                                            | Selle                          | 54                       | S. Direttor Dr. B. Banic.<br>B. Rettor Gariner, Seil. Rreug 10.                                                 |
| litenboru                      | 18                       | 8. Brofeffor Ernft.                                                                                                             | <b>G</b>                       | "-                       | 6. Realicullehrer Schulge.                                                                                      |
| hegitary                       | 26                       | B. Buchhandl. Georg Huber (Lampart & Co.).                                                                                      | Chemuit                        | 106                      | B. Lehrer Baul G. Mönch.<br>S. Lehrer Otto Bable.                                                               |
| Sarmen                         | 130                      | 8. Oberrealschuldirektor Brof. Dr. Kaifer.<br>6. Oberlehrer Leithaeuser, Augustaftr. 17.                                        | Filli (Stelermart) .           | 29                       | B. R. Brofeffor Albert Bieg. 6. Schriftleiter Daniel Belichta.                                                  |
| langen                         | 65                       | B. Opmn. Derlehrer Dr. Reebon.<br>S. Oberlehrer A. Bunberlich.                                                                  | Crimmitfdan                    | 42                       | B. Oberamtericht. Emil Etfold, Gartenftr. 14<br>6. Burgerichuttehrer Burgbacht, Mannichs                        |
| lebburg                        | 18                       | B. Gymnafialbirettor Dr. Poppelreuter.<br>S. Professor Long.                                                                    | <b>Escruswik</b><br>(Bufowina) | 46                       | wälder Str. 55.  8. Landes - Schulinspektor Dr. Karl Tumlirg                                                    |
| lergeborf<br>Ierlins           | 14                       | B. Rektor A. Müller, Stadtschule.<br>G. A. Spiering.                                                                            |                                |                          | 6. Brofeffor Dr. Alfred Bawlitichet.                                                                            |
| Charlottenburg                 | 1188                     | B. Generalmajor 3. D. Fror. v. Bietinghoff,<br>Charlottenburg, Carmerfir. 6.<br>S. Raufin. G. Babelt, Berlin N., Rieler Str. 3. | Dantig                         | 66                       | B. Landger. Brafid. Schroetter, D. Lang<br>fuhr, heiligenbrunner Weg 2.<br>S. Brof. Dr. Debbert, Straußgaffe 6. |
| Sieleteld                      | 48                       | B. Lehrer M. Bloemfer , Goebenftr, 23.                                                                                          | Darmstadt                      | 18                       | B. Sauptmann Bernin. 6. Lebrer Bidert.                                                                          |
| Bingen (Rhein) .<br>Sixfenfeld | 81                       | B. Schriftleiter R. Blatte.<br>S. Oberlehrer Rimmer.                                                                            | Delisio                        | 87                       | 8. Rektor Wiener. 6. Seminar Dberlehrer Rosenthal.                                                              |
| (Fürftentum)                   | 14                       | B. Cymnafialbirettor Früftild.                                                                                                  | Diedenhofen                    | 21                       | B. Baurat Morlod.                                                                                               |
| Sitterfeld                     | 24                       | B. Bergwertsbirektor E. Bolgt.<br>S. Rektor Szogs.                                                                              | Diridau                        | 43                       | 6. Dr. Benbling , Rieber - Jeut.<br>B. Schulrat Lofer.                                                          |
| Socjolit                       | 20                       | B. Oberlehrer Dr. Raumann, Silbwall.<br>S. Fabritant Albert Urbach, Kaiferftr. 4.                                               | Dibelu                         | 48                       | S. Rettor Gulbins.<br>B. Brofeffor Dr. G. Den, Rogweiner Str. 8                                                 |
| Sedam                          | 15                       | B. Oberfehrer Dr. G. Bepfe, Bismardftr. 2.                                                                                      | 27718                          |                          | 6. Dberlehrer Jalob, Ronigftr.                                                                                  |
| Boun                           | 890                      | B. S. Sohren, Direttor b. ftabt. Gas- und                                                                                       | Dorimund                       | 72                       | B. Brofeffor Sartori , Arbenftr. 29.                                                                            |
| -                              |                          | Gleftrigitätswerfe , Enbenicher Allee 12.<br>6. Oberlehrer Dr. hoffmann.                                                        | Dresden                        | 530                      | 8. D. Otto Graf Bisthum von Edftabt, Bil toriaftr. 24. [fce Strafe 17                                           |
| Boppard                        | 37                       | B. Oberlehrer Anaupp , Rheinallee.<br>S. Seminarlehrer Loef , Mainzer Str.                                                      | Duisburg                       | 207                      | 5. Ronrettor Brof. Dr. Rachel, Gr. Blauen B. Brofeffor Dehltopf, Elifabethfir. 15.                              |
| Bolton                         | 21                       | B. Dr. R. D. Jeffen, Cambridge (Maff.),<br>51, Orford Str.                                                                      | Diren (Rheinland)              | 90                       | 6. Staatsanwalt Schrödter, Grunftr. 24.<br>B. Realabmn. Direftor Dr. Beder.                                     |
| Brannichweig                   | 256                      | S. Th. J. Ritter , 149 A , Tremont Str. B. Bantherr Rarl Magnus , Dantwarbftr, 2.                                               | ,                              |                          | C. Oberlehrer Echurmann.                                                                                        |
| -                              | 27                       | 6. Oberlehrer Dr. Scheffler, Leonhardsplay 5.                                                                                   | Diffelderf                     | 180                      | B. Brof. Dr. B. Stammer, hobenzollernftr. S. Raufmann A. höffgen, Bergerftr. 21.                                |
| Bremen                         | -                        | B. J. Sahnel, Lehrer und Schriftfteller,<br>Donandiftr. 13.                                                                     | Gget                           | 56                       | B. R. R. Brof. Rarl Balter, Rothfirchftr. 6<br>6. Finanglongipift Karl Bonbra.                                  |
| Breslau                        | 295                      | B. Brof.Dr. A.Gombert, XIII, Augustaftr. 92. S. Rettor Rusche, IX, Rt. Scheitniger Str. 66.                                     | Gisleben                       | 51                       | B. Baftor Rönnede. S. Reftor Ebeling.                                                                           |

<sup>&</sup>quot; EDifraungen: B. - Borfibenber; G. - Goriftfilbret

3m zweiten Biertelfahr 1903 gingen ein

an erhöhten Jahresbeitragen von 5.4 und mehr:

25 % von bem Deutschnationalen Sandlungsgehilfen=Berband in Samburg;

10 & von herrn Rechtsanwalt Dr. Alegander Bejen= dorfer in Grag;

je 5 A von den herren: Berner hemprich in Rhosmaen (Burley, Surrey), Biarrer hobein in Mandel bei Krengnach und Boftprattitanten Sunte in Tanga (D.= D.= Afrita).

3. Berggold, Schapmeifter.

Empfohlen merben:

## Cennistafeln

anf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Seiten gefirnift, und jum Aufhangen eingerichtet. Befirei jum herbetaugspreife von 1 ...

Die gleichen Tafeln unaufgezogen infteniss.

# Briefbvaen

mit bem Bahlipruche bes Allgemeinen Dentschen Sprachvereins 100 Stild, poftfrei: 1,30 .4.

# Inhaltsverzeichnis

ber Beitichrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ber Biffenschaftlichen Beihefte und sonftiger Beröffentlichungen bes Bereins 1886 — 1900.

Der Preis des mehr als 20 Bogen umfaffenden Inhaltsverzeichniffes beträgt 4 A (postfrei 4,30 A).

Die Beicaftsftelle bes Allgemeinen Dentiden Sprachvereins, Berlin W 30, Motitraße 78.

Die alteren Jahrgange ber Beitschrift. und ber Beihefte. tonnen ju folgenden Breifen bezogen werden:

Beitschrift des Allgem. Deutschen Sprachvereins Jahrgang 1-16 (1886-1901) je 2 .K.

#### Wissenschaftliche Beihefte zur Beitschrift (Rr. 1-21) je 0.30 ....

Deutscher Sprace Chrentrang. Bas bie Dichter unserer Mutter= sprache zu Liebe und zu Leide singen und sagen (X u. 339 S.), ungebunden 2,40 M, gebunden 3 M.

Dunger, Dr. hermann, Bider die Englanderei in ber beutichen Eprache, 0,30 .M.

Meigen, Dr. Bilhelm, Die beutschen Pflanzennamen (VIII und 120 S.), 1,60 A.

Bollner, Dr. Fr., Die Ginrichtung und Berfaffung der Fruchtbringenden Gesellichaft, 1,80 A

Perlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 3. Berggold, Berlin W 30, Mogftrage 78.

Usambara - Kaffee Bid. # 1,-, 1,20, 1,40, 1,60, 1,80, 2,-. S KOLONIA Brasilianischer Fonig Btd. # 1,-, ausichlieflich Glas. Erdnuss-Speiseol Hofileferant
St. Maj. d. Katiers u.
St. Lyl. Hobelt
d. Großherzogs v.
Wedlenburg - Schwerin. Rilo # 1,80. 野的. # 0,95. Rola-Likor 1/2 Lit.-Flajchen .# 2, \_ 3,50. Saupt - und Berfandgefcaft: Kamerun - Kakao Berlin W. 35. 2fd. A 2,- und 2,20. Lübowstraße 89 90. Kamerun - Schokolade Bweiggelchäfte: \$fb. # 1,20, 1,60, 2,20. Berlin, Leibzigerftraße 51. Schillftraße 16. Kolonial-Zigarren Kantitraße 22. b. # 4-25 das Sumbert. Breslau, Tredniperfiraße 24. Tresdeu, Jahnsache 8. Leinzig, Schulftraße 12. Minchen, Schellingfir. 74/60. (215)3ahlreiche Anerfennungsichreiben. Biesbaben, Gr. Burgftrage 13. Preististe kostenfrei.

## Empfehlenswerte Afcher.

#### 2. Wörterbucher der dentigen Sprace.

Petter, Fierd., Deutsches Borterbud. Leipzig, G. 3. Gofchen. 1897. 0.80 **.//.** 

Puden, Konrad, Folkländiges Borierung der dentiden Sprace mit etymologischen Angaben, furgen Sacherklä-rungen und Ferdentschungen der Fremdworter. Leipzig und Bien. Berlag des Bibliograph, Instituts. 7. Aufl. geb. 1,65 A.

Sberhard, Joh. Aug., Synonymisches handwörterbuch der dentschen Sprache. 15. Auflage von Otto Lyon. Leipzig, Grieben. 1896. 11 A.

Finds, Faul 3mm., Pentides Borterbud auf einmologifder Grundlage. Stuttgart, hobbing u. Budle. 1898. 3,25 ... Beinge, Albert, Dentider Spradfort. Gin Stilmorterbuch. Leipzig, Renger. 1899 f. 12 A.

Senne, Morit, Pentides Borterbud. Leipzig, Sirzel. 1890-1895. Große Ausgabe in 3 Banben 30 .4. Kleine Ausgabe in 1 Band 10 .M.

Alnge, Friedrich, Stymologisches Borierduch der dentischen Sprache. 6. Aust. Strafburg, Trübner. 1899. XXVI, 510 S. geb. 10 .A.

Matihias, Eh., Bolffandiges kurzgefahtes Borterond der deutschen Rechtschreibung mit zahlreichen Fremdwortverdenischungen und Angaben über gerkunft, Redentung und Jügung der Borter. 2. vollftänig veränderte Auft. Leipzig, May heffe. 1902. geb. 1,50 .A.

Fant, Sermann, Bentides Borterbud. Salle, Riemeyer. 1896. 7,50 A.

Beigand, Rarl, Denifdes Borterbud. 4. Aufl. Giegen 1881.

#### 3. Sprachrichtigkeit.

Andresen, Karl Guffas, Sprachgebrand und Sprachrichtig-keit im Dentschen. 7. Aust. Leipzig, Reisland. 1892. 5.4. Bruns, Karl, Gutes Amisbentich. Gine Betrachtung von vielen Beispielen. Berlin, R. Deymann. 2. Aufl. 0,50 A.

Seldiendungen und Beitritiberflärungen (jährlicher Beitrag 3 Mart wofür die zeitigrift und sonftige Drucfigriften des Bereins gellefert werben) an die Geschäftsstelle 3. D. des Schahmeifters Beringsbuchhandler Ferbinand Berggold in Berlin W30, Standarfia 70

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find ju richten an ben Borfigenben,

Geheimen Oberbaurat Dito Sarragin, Berlin-Friebenau, Raiferallee 117.

Monttrafe 78. Briefe und Zusendungen für die Zeitichrift an den Gerausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher in Bertin NW 52. Bauftraße 10, für die Biffenichaftlichen Belbefte an Brofesor Dr. Baul Bietich in Bertin W30, Mohtraße 12, für das Werbeaust an Oberlehrer a. D. Dr. Günther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholgftraße 11.

Kar die Sartfiteitung verantwortlige Dr. Oskar Streiger, Berlin NW 52, Paulftraße 10. — Berlag des Allgem. Deutschen Spracheerins (H. Benged) Berlin. Drud ber Buchbruderei bes Baifenhautes in halle a. b. G.

Diefer Rummer find beigefügt: Gine Ginlabung jum Bezug der nenen Zeitschrift Bentfche Grde-, herausgegeben von Professor Baul Janghans, und eine Beilage der Ferlagsbuchhandlung von Wilh. Grunow in Zeipzig betr. - Allerhand Forandumu von Sukar Wuhmann.

# Verzeichnis

der

# 242 Zweigvereine des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins (nebst ihrer Mitgliederzahl) und der geschäftsführenden Vorstandsbeamten\*)

nach den bis Mitte Juni 1903 eingelaufenen Ungaben.

| Rame<br>bes<br>Bweigvereins     | Mit-<br>glieber-<br>zahí | Geichaftsführende Borftandsbeamte                                                                                                | Name<br>bes<br>Sweigvereins | Mit-<br>glieder-<br>gahl | Geschäftsführende Borftandsbeamte                                                                                         |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| To Ben                          | 140                      | 8. Direktor Dr. Geschwandtner.                                                                                                   | Übertrag Brien              | 8127                     |                                                                                                                           |
| lagen                           |                          | 6. Postdirettor a. D. Paul.                                                                                                      | (Bej. Breslau) .            | 31                       | B. Brebiger und Oberlehrer herm. Beift                                                                                    |
| Itenburg (S. : A.)              | 140                      | B. Postdirektor Heimbürge. 6. Bürgerschullehrer Wiegand.                                                                         | Bromberg                    | 52                       | S. Bollsichullehrer Biple. [Schulftr. 14                                                                                  |
| Atona (Elbe)                    | 112                      | B. Rektor. E. Jensen, Altona - Ottenfen,<br>Arnoldir. 68.<br>S. Mittelichulehrer A. Harms, Altona,<br>Rl. Mühlenfer. 137.        | Budweis                     | 26                       | S. Kaufmann Baul Edert.<br>B. Bucht Bef. L. Gothmann (ftellv. Borf.)<br>S. L. Lurnlehrer Ferd. Straube, Linge<br>Str. 17. |
| ingerburg                       | 13                       | B. Seminardirektor Lehmann - Rafchik.<br>S. Seminarlehrer Taufendfreund.                                                         | Bularcit                    | 24                       | B. Brof. Dr. Abramowski, St. Butu cuap<br>rece 57.                                                                        |
| intiam                          | 19                       | B. Brofessor Max Sander. S. Bröparandenanstaltsvorsteber Ruder.                                                                  | Barebrobi                   | 17                       | S. Kaufm. W. Hochriem, Strada Brezolanu 17<br>B. Fabrilbefizer Joseph Lurges.                                             |
| <b>Exnaberg</b><br>(Erzgebirge) | 11                       | B. Professor Dr. J. Wilbenhahn.                                                                                                  | Burichade                   | 15                       | 8. Baftor prim. Söpfner.                                                                                                  |
| Hrnftabt                        | 66                       | 8. Brofeffor Dr. 28. Müller.                                                                                                     |                             |                          | S. Direttor Dr. B. Banfc.                                                                                                 |
| Kitendorn                       | 18                       | 6. Sefretär C. Wönch,<br>B. Brofessor Ernst.                                                                                     | Celle                       | 54                       | B. Rettor Gärtner, Heil. Areuz 10. S. Realschullehrer Schulze.                                                            |
| Englisherg                      | 25                       | B. Buchhand. Georg Suber (Lampart & Co.).                                                                                        | Chemnit                     | 106                      | B. Lehrer Baul G. Monch.                                                                                                  |
| Barmen                          | 130                      | B. Oberrealschuldirettor Brof. Dr. Kaifer.<br>S. Oberlehrer Leithaeufer, Augustaftr. 17.                                         | filli (Steiermart) .        | 29                       | S. Lehrer Otto Bahle.  8. A. B. Brofessor Albert Fies.  6. Schriftleiter Daniel Zeilchta.                                 |
| Bauhen                          | 65                       | B. Gomn. Derlehrer Dr. Reebon.<br>S. Oberlehrer A. Bunderlich.                                                                   | Crimmitfcan                 | 42                       | 8. Oberamtericht. Emil Gifold, Gartenftr. 1. 6. Burgerichullehrer Burgbacht, Mannich                                      |
| Sebburg                         | 18                       | B. Gomnafialdirektor Dr. Poppelreuter.<br>6. Professor Long.                                                                     | Ciernswit<br>(Bukowina)     | 46                       | wälber Str. 55.  8. Landes - Schulinspettor Dr. Rarl Tumlir                                                               |
| Bergeborf                       | 14                       | B. Rektor A. Müller', Stadtschule.<br>G. A. Spiering.                                                                            | ,                           |                          | S. Professor Dr. Alfred Bawlitschet.                                                                                      |
| Berlin :<br>Charlottenburg      | 1188                     | B. Generalmajor 3. D. Frfir. v. Bietinghoff,<br>Charlottenburg, Carmerfir. 6.<br>S. Raufin. G. Babelt, Berlin N., Rieler Str. 3. | Danzig                      | 66                       | 8. Landger. Präfid. Schroetter, D. Lang<br>fuhr, Heiligenbrunner Weg 2.<br>S. Prof. Dr. Debbert, Straufgaffe 6.           |
| Bielefeld                       | 48                       | B. Lehrer A. Bloemfer, Goebenftr. 23.                                                                                            | Darmftadt                   | 18                       | B. Sauptmann Bernin. 6. Lehrer Bidert.                                                                                    |
| Bingen (Rhein) .<br>Birtenfeld  | 81 -                     | B. Scriftleiter R. Blatte.<br>S. Oberlehrer Zimmer.                                                                              | Delitio                     | 87                       | 8. Rettor Wiener. 6. Seminar Dberlehrer Rosenthal.                                                                        |
| (Fürftentum)                    | 14                       | B. Gymnafialdirektor Früftild.                                                                                                   | Diedenbofen                 | 21                       | B. Baurat Morlod.                                                                                                         |
| Bitterfeld                      | 24                       | B. Bergwertsbirettor E. Boigt.  5. Rettor Szogs.                                                                                 | Diridan                     | 43                       | S. Dr. Wendling , Rieber : Jeut.<br>B. Schulrat Löfer.                                                                    |
| Beğsit                          | 20                       | B. Oberlehrer Dr. Kaumann, Sildwall.<br>S. Fabritant Albert Urbach, Kaijerftr. 4.                                                | Döbelu                      | 48                       | S. Rettor Gulbins.<br>B. Brofeffor Dr. G. Ben, Rofweiner Str.                                                             |
| Beğum                           | 15                       | B. Oberlehrer Dr. G. Benje, Bismardftr. 2.                                                                                       | 20000                       | •                        | S. Obertehrer Jatob , Königftr.                                                                                           |
| Bonn                            | 390                      | B. H. Sögren, Direktor b. städt. Gas und<br>Elektrizitätswerke, Endenicher Allee 12.                                             | Dortmund                    | 72                       | B. Professor Sartori, Ardenstr. 29.                                                                                       |
| <b>**</b>                       | 2                        | 6. Oberlehrer Dr. Soffmann.                                                                                                      | Dresden                     | 530                      | 8. D. Otto Graf Bisthum von Edftabt, Bi<br>toriaftr. 24. [fce Straße 1<br>S. Konrektor Prof. Dr. Rachel, Gr. Plaue        |
| Beppard                         | 37                       | 8. Oberlehrer Knaupp, Rheinallee. 6. Seminarlehrer Loef, Mainzer Str.                                                            | Duisburg                    | 207                      | 8. Professor Mehlsopf, Elisabethstr. 15. 6. Staatsanwalt Schröbter, Grünstr. 24.                                          |
| Belten                          | 21                       | B. Dr. A. D. Jeffen, Cambridge (Maff.), 51, Oxford Str. S. Th. J. Kitter, 149A, Tremont Str.                                     | Duren (Rheinland)           | 90                       | B. Realgymn Direktor Dr. Bedet.  S. Oberlehrer Schürmann.                                                                 |
| Braunioweig                     | 256                      | 8. Bantherr Rarl Magnus, Dantwardftr. 2. 6. Oberlehrer Dr. Scheffler, Leonhardsplas 5.                                           | Diffeldorf                  | 180                      | 8. Brof. Ir. B. Stammer, hobenzollernftr.<br>G. Kaufmann A. Böffgen, Bergerftr. 21.                                       |
| Bremen                          | 27                       | B. F. Sahnel, Lehrer und Schriftsteller,<br>Donandtftr. 13.                                                                      | Eget                        | 56                       | B. R. Prof. Karl Walter, Rothfirchstr.<br>S. Finanzkonzipist Karl Wondra.                                                 |
| Breslau                         | 295                      | B. Brof.Dr. A. Gombert, XIII, Augustaftr. 92. S. Rettor Rujche, IX, Ri. Scheitniger Stc. 66.                                     | Gisleben                    | 51                       | 8. Baftor Könnede. 6. Reftor Ebeling.                                                                                     |

<sup>9</sup> Mbfargungen: 9. - Borfibenber; 6. - Schriftführer.

| Name<br>bes<br>Sweigvereins    | Mit-<br>glieber-<br>zahl | Geschäftsführende Borftandsbeamte                                                                                        | Rame<br>bes<br>Sweigvereins              | Mit-<br>glieder-<br>zahl | Gefcaftsführende Borftandsbeamte                                                                                    |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertrag<br>Glberfeld          | 4 988<br>263             | 8. Brofeffor Budruder , humbolbtftr. 33.<br>S. Oberlegrer Dr. Beder, Martgrafenftr. 14.                                  | Übertrag<br>heilsberg (Ostpr.) .         | 8073<br>20               | B. u. S. Eisenbahn Ban und Betriebs-<br>inspettor L. Weise.                                                         |
| Elbingerode                    | 17                       | B. Polizeirat Maste.                                                                                                     | hildesheim                               | 110                      | B. Haftor Bellens , Almsftr. 32.                                                                                    |
| Cimsporn<br>Criuri             | 12<br>50                 | B. Rechtsanwalt und Rotar Hager.<br>B. Oberstleutnant Aubale, Charlottenstr. 8a.                                         | Giriabers (Salej.)                       | 22                       | S. Baurat Moormann, Kalenberger Graben 5.<br>B. fehlt 3. At.                                                        |
| Brjust                         | 17                       | S. Fabrildesiper Georg Rorth, Bismarcfir. 18.  B. Edward Stendell, Direktor d. Friedrich-                                |                                          |                          | S. Mittelschullehrer A. Bartenberg, Enger Beg 8.                                                                    |
| -                              |                          | Wishelm=Schule.<br>S. Obersehrer Dr. Garthe.                                                                             | Göck (Main)                              | 29<br>46                 | B. Dr. German. S. Oberlehrer Dr. Erzleben. B. Baugewerkichullehrer A. Kofahl.                                       |
| Effen (Ruhr)                   | 289                      | B. Brosessor Dr. Jume, Lindenallee 9. S. Oberlehrer Wilh. Schmidt, Molttestr. 9.                                         | Görde (Bj. Dorimund) .                   | 88                       | S. Seiretär L. Schmidt. B. Ober = Bostoratislant Meise.                                                             |
| Fleusburg                      | 81                       | B. Chmnafialbirektor Dr. Devantier.<br>B. Oberlehrer Dr. Graef, Wrangelstr. 28.                                          | _                                        |                          | 6. Lehrer Seinrich Stewers.                                                                                         |
| Forbach (Lothringen)           | 19                       | B. Amterichter von Joeben.                                                                                               | Hern (Md Ofterr.)<br>Innowith (Bj. Brom- | 44                       | B. Comn. Brofessor Franz Meindhumer.<br>6. Comn. Brosessor Dr. Alols Theimer.                                       |
| <b>Frankfurt</b> (Main) .      | 123                      | S. Realiculbirettor Brof. Dr. Besler.<br>B. Schriftfteller Dr. E. Gantter, Böhmerftr. 58.                                | berg)                                    | 81                       | B. Apothelenbesitzer F. Brochnow. 6. Kaufmann H. Schlome.                                                           |
| Frankfurt (Dber) .             | 64                       | S. Oberlehrer Dr. Sprengel, Fichardftr. 80.  B. RegRat Dr. Andresen, Gubener Str. 13a.                                   | Jena                                     | 15                       | 8. Professor Dr. Biltor Michels. 6. E. Klostermann i. J. Frommanniche Hof-<br>buchhandlung.                         |
| Freiders (Sachsen)             | 60                       | S. Rektor Pohlandt, Stiftsplat 6.<br>B. Brofessor Chmund Gündel.<br>S. Shuldirektor Dr. Mäder.                           | Igian (Mähren) .                         | 22                       | B. Oberlehrer Rob. Honfig.<br>S. Lehrer Martus Riedl.                                                               |
| Freiburg (Breisgau)            | 110                      | 8. UnivBibliothekar Prof. Dr.Fribrich Pfaff.<br>S. Buchhändler Ernst Harms.                                              | Junsbrud                                 | 100                      | B. Univ. Professor Dr. Rud. von Scala.<br>S. Dr. phil. Abalbert Jungbauer.                                          |
| Fulda                          | 29                       | 8. Oberiehrer Dr. Kilb. 6. Bfarrer Huttendorff.                                                                          | Jhehoe                                   | <b>28</b>                | B. Dir. Prof. Dr. Seis, hinterm Rofterhof 37.<br>S. Lehrer Chr. Beterfen, Gr. Baichburg 79.                         |
| <b>Fürstenwalde</b><br>(Spree) | 18                       | 8. Sanitatsrat Dr. Dallmann, Junterfir. 29.<br>S. Professor Dr. Siegfried, Partstr. 7.                                   | Ramens (Sachien) .                       | 10                       | B. Lehrer A. Milbe.                                                                                                 |
| Cablons (Reiße)                | 40                       | 8. Friedrich Mide, Mühlg. 32.<br>S. Bürgerschullehrer A. Litte, Reichsfir. 25.                                           | Karlsrube (Baben)                        | 246                      | B. Brofeffor Dr. &. Brunner, Friedenftr. 27.<br>S. Rentner Dito Deffart.                                            |
| Selfenlirden                   | 86                       | B. Erster Bürgermeister Rachener.<br>R. Oberlehrer hiltentamp.                                                           | Raffel                                   | 800                      | B. Landgerichtsrat Limberger. S. Stadtfämmerer Barner.                                                              |
| Sera (Reuß)                    | 26                       | 8. Augenarzt Dr. Schrader.<br>6. Zahnarzt Ungewitter.                                                                    | (Dberfcleften)                           | 96                       | 8. Chmnafialoberlehrer Dr. Reh, Meisterstr. 7. 6. Chmnasialoberlehrer Abicht.                                       |
| Sichen                         | 65                       | B. Geh. Hofrat Brof. Dr. Behaghel, Hof-<br>mannfir. 7.                                                                   | Rempen (Posen) .                         | 68<br>84                 | B. Oberlehrer B. Bietich. 6. Lehrer am Broghmnafium Audolph. 8. Oberlehrer Abe, Jägersberg 21 a.                    |
| Clauchau                       | 15                       | 6. Hauptmann Großmann, Bergstr. 9. 8. Schuldrettor Oswald, Jahnstr. 6. Realschuloberlehrer Dr. Benndorf, Tursnerstr. 17. | Alagenfurt<br>(Rarnten)                  | 135                      | S. Rettor Sell, v.b. Tannftr. 32.<br>18. Dr. Mag Ormer, Ruftos ber Studien-<br>bibliothel.<br>18. Krofeffor Flora.  |
| Cleiwig                        | 75                       | B. Professor Dr. Deventer.<br>S. Buchdrudereibesitzer F. Feldhuß.                                                        | Rlausthal                                | 20                       | B. Schulinspettor Gunther.                                                                                          |
| Clogan                         | 27                       | B. Direktor ber bob. Mabchenschule Meins-<br>S. Lehrer Scholz. [haufen.                                                  | Roblens                                  | 234                      | 8. Geh. Justigrat u. Erster Staatsanwalt<br>Schumacher, Mainzer Str. 14.<br>S. Oberlehrer Dr. Schumacher, Schenken- |
| Görlik                         | 56                       | B. Oberlehrer a. D. Dr. phil. G. Blöt.<br>S. Major a. D. Bublit, Goetheftr. 54.                                          | <b>Loimar</b> (Elfaß)                    | 70                       | dorffir. 36.  8. Reg und Schulrat Renaud.                                                                           |
| Sotha                          | 27                       | B. Lehrer B. Hofmann.<br>S. Lehrer Rauschert.                                                                            | Roln (Rhein)                             | 402                      | 28. Oberlandesgerichtsrat Scheerbarth, Der-                                                                         |
| Grandens                       | 54                       | B. Erster Bürgermeister Rühnast.<br>S. Oberlehrer Dr. Mag Hennig.                                                        | Rönigsberg                               |                          | warthstr. 22. [str. 20. 6. Seminarlehrer J. Schneiber, Herwarth-                                                    |
| Graf                           | 232                      | B. Brofessor Dr. Ferd. Khull, Bielandgasse 2.<br>S. D. Bastian.                                                          | (Preußen)                                | 113                      | 8. Chmnasialdirektor Prof. Dr. Armstedt. S. Professor Dr. Hecht, Kirchenftr. 22/8.                                  |
| Creifenberg (Pom.)             | 87                       | B. Professor Dr. Große.                                                                                                  | (Oberschlesien) .                        | 15                       | B. Brofessor Dr. Klimte, Girnbifir. 2.<br>B. Dr. E. Ricemann, Direktor ber boberen                                  |
| Greis<br>Grimma                | 20<br>103                | B. Laufmann Paul Schmidt, Mittelftr. 4.<br>B. Seminaroberlehrer Alwin Rohner.                                            | <b>Rös</b> lin                           | 46                       | Mäddenschule, Saentisstr. 2.<br>B. Professor Dr. Tank, Danziger Str. 19.                                            |
| Grohröhrsdorf .                | 12                       | S. Lehrer Hentichel.<br>B. Schulbirektor G. Raller.                                                                      | Röthen (Anhalt) .                        | 85                       | S. Ghmnafialdirektor Prof. Dr. Jonas. R. Oberlehrer Bensemann, Schlofftr. 12.                                       |
| <b>Suben</b>                   | 27                       | S. Lehrer E. Rodig.<br>B. Professor Dr. Jentsch, Königstr. 8.                                                            | Retibus                                  | 61                       | S. Chemiter Wohlgemuth, Ringfir. 126. R. Lanbaerichtsrat Breitner, Limmerfir. 2.                                    |
| holberstadt                    | 73                       | S. C. Hammer, Grüne Wiese 47.<br>B. Superint. Oberdompr. Hermes, Dompl. 18.                                              | Arefeld                                  | 69                       | S. Lehrer Rujchte, Dresoner Str. 110.                                                                               |
| halle (Saale)                  | 226                      | S. Lehrer Deppe, Wernigeroder Str. 51.<br>B. Landger. Direkt. Geh. Justigr. Fr. Crönert,                                 | Krems (Donau) .                          | 165                      | S. Professor Ch. Busmann, Blumenstr.<br>B. Professor Dr. Franz Wollmann.                                            |
|                                |                          | Martinsberg 17.<br>S. Landgerichtsrat R. Anibbe, Wilhelmftr. 22.                                                         | Arstojoin                                | 26                       | S. Ubungsichullehrer A. Bohowsty.<br>B. Oberstabsarzt Dr. Haertel.                                                  |
| hamburs                        | 266                      | B. Raufmann F. W. Etzen, Dovenhof 84.<br>S. Adolf Tobler, Neueburg 29.                                                   | guim                                     | 34                       | S. Pfarrer Benade.<br>B. Baurat Rudolph.                                                                            |
| hannover                       | 266                      | 8. Dr. Herm. Schmidt, Direktor d. Sophlen-<br>ichule, Osiermannstr. 12.<br>S. Berlagsbuchh. D. Goebel, Lavesstr. 8.      | <b>Laibağı (A</b> rain)                  | 87                       | S. Oberlehrer Dr. Wolffgram.  8. Sparkassenkeamter Leo Suppantschilich, Resellestr. 9.                              |
| harburg (Elbe)                 | 21                       | B. Dr. mod. Seidler, Gr. Schippfee 19/20. S. Bankherr Karl Krause, Mihlenfir. 36.                                        | Beer (Dftfriesland)                      | 16                       | S. Dr. Carl Gale.<br>B. Geh. Reg Rat Quapp.                                                                         |
| hannan (Schlefien)             | 40                       | B. Rekor Luftig.<br>S. Lehrer Litiche.                                                                                   | Leipa (Böhmen) .                         | 40                       | B. Schuldirektor Josef Just. S. L. Gymn Prosessor Alex. Tragi.                                                      |
| heidelberg                     | 54                       | B. Brofessor Dr. Ludwig Sütterlin.<br>S. Weinhändler Karl Aberle, Hauptstr. 29.                                          | Leipsig                                  | 194                      | B. Geh. Regierungerat Bittgenftein , Sum-                                                                           |
| heilbronn                      | 115                      | 8. Professor Ephorus Lechler. 6. Oberprazeptor Effig, Staufenbergftr. 31.                                                | <b>Leitmerig</b> (Böhmen)                | 48                       | boldtstr. 21. S. Professor Dr R. Beer, Aronpringstr. 56.                                                            |
| Sciligenstadt                  | 15                       | B. Fabrilant Sinne Bernhard.                                                                                             | Seemeted (Sodings)                       |                          | B. Projeffor Jofef Riein, Elifabethar.<br>G. Bürgerjanibirettor Jof. Hambiogl.                                      |

| Rame<br>bes<br>Sweigvereins                  | Mit-<br>glieder-<br>zahl | Gefcaftsführende Borftanbsbeamte                                                                         | Name<br>bes<br>Zweigvereins    | Mit-<br>glieber-<br>zahl | Gefcaftsführende Borftandsbeamte                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Übertrag<br><b>Besben</b> (Stelermark)       | 11 665<br>80             | B. R. A. Rotar Dr. Mag Reich.                                                                            | Abertrag                       | 14 918<br>71             | B. Landgerichtsrat Bethle.                                                                                    |
| Bicgnit                                      | 58                       | 6. Buchfändler Mag Enserer.<br>B. Professor Abicht, Schübenstr. 17.                                      | Osnabrüd                       | 25                       | S. Preisdaumeister hirnschal.<br>B. Geh. Regierungsrat Fischer.                                               |
| Ling (Donau)                                 | 68                       | S. Lehrer Robel, Hebwigfir. 36.  B. Rentner August Kortum, Rubolffir. 19.                                | Paderborn                      | 21                       | S. Generalsetretär Stumpf.<br>B. Gymnafialdirettor Brofeffor Dr. Heuse.                                       |
| Bondon                                       | 475                      | S. Professor Clemens Aigner, Landstr. 79.  8. Prof. Dr. Alops Weiß, Lee, 10 Manor Bart,                  | Pforsheim                      | 40                       | S. Chefredalteur Abels.  B. Brofeffor Dr. H. Brunner.                                                         |
|                                              |                          | London S. E.<br>S. Dr. Ludwig Hirich, Bonna 25, Cleneldon<br>Road, Streatham S. W.                       | Pirna                          | 61                       | S. Buchdrudereibesitzer Paul Bode.<br>B. Schuldirektor Dr. Araner, Kamenzer Str<br>S. Stadtsekretär Löser.    |
| <b>Lübben</b> (Laufit) .                     | 85                       | 18. Oberlehrer Werner, Markt 268.<br>6. Bahnarst Karl Klein, Markt 268.                                  | Planen (Bogtland)              | 62                       | B. Bilrgerichullehrer R. Seifert, Tischerstr. 10<br>S. Bilrgerichullehrer Baul Edarbt, Reuen                  |
| Biibed                                       | 154                      | 8. Brofeffor Dr. Hausberg, Ralanbftr. 3. C. Oberlehrer Dr. Billich, Charlottenftr. 28.                   | 1913n                          | 28                       | borfer Str. 55.  8. Oberlehrer Bappenhans.                                                                    |
| Endwigsburg                                  | 59                       | B. Cymnafialrettor Erbe, Bilhelmsplas 6. Sofbuchhändler Aigner, Bilhelmftr. 22.                          | Sofes                          | 106                      | S. Brofeffor R. Ahrens.<br>B. Ghmnafialbirettor Brofeffor Dr. Thümen                                          |
| <b>Eugano</b> (Teffin) .<br><b>Magdeburg</b> | 10<br>208                | 18. R. deutscher Bigetonful Rarl Franken.<br>18. Professor Dr. Knoche, Bionierstr. 20.                   | Botsbam                        | 120                      | 6. Reg Bauführer Baur, Baderfir. 17.<br>B. Gef. Regierungerat Dberburgermeifter                               |
| Stalland (Stallen) ;                         | 150                      | 6. Oberlehrer Dr. Philippfon, Pfalzer Str. 14.                                                           |                                |                          | a. D. Boie.<br>S. Oberlehrer Dr. Abler, SaarmunderStr.17                                                      |
|                                              |                          | B. Kaisert. Bizetonsul Friedrich Echardt,<br>Biale Monsorte 7.<br>S. Prosessor Wilhelm Hamburger, Bia S. | Preg                           | 58                       | B. Brof. Dr. Ab. Hauffen, Brag. Smichow<br>Rinstyftr. 56.                                                     |
| Mains                                        | 40                       | Sepolero 1.<br>B. Brofessor Braun, Schulftr. 26 ½.                                                       | <b>Prim</b>                    | 15                       | S. Lehrer J. Himpan , Wenzelsplat 3.<br>B. Chmn. Dberlehrer Dr. Teusch.                                       |
| Manubeim 2014.<br>wigdhafen                  | 12                       | S. Oberstabsarzt Dr. Kunow.<br>B. Gymn Professor A. Baumann.                                             | Quedlinburg                    | 88                       | S. Berfeffer Chrifta.<br>B. Brofessor Dr. Ricemann, Amelungstr. 1                                             |
| Marburg (Drau) .<br>Marienburg               | 228                      | 8. Kaiferl. Rat Dr. Arthur Mally, Domplat 3. 6. Oberingenieur Engelbert Schellel, Schul-                 | Ratiber                        | 108                      | B. Q. Oberlehrer Reinit, Zwingerftr. 17.<br>S. Oberlehrer Engemann, Zwingerftr. 17.                           |
| (Westpreußen) .<br>Marienwerber              | 76                       | B. Oberlehrer Boffert. [gaffe 5. Seltor Berger.                                                          | Reclinghaufen .<br>Reichenberg | 20                       | B. Gymnasialbirektor Dr. Boderabt.<br>S. Oberlehrer Pernhorft.                                                |
| (Westpreußen)                                | 149                      | B. Oberlandesgerichtsrat Erler. S. Oberlehrer Dr. Rosenstod.                                             | (Böhmen)                       | 849                      | 8. Magiftratsrat Dr. Otto Ringlhaan, Balbviertel.                                                             |
| Martir <b>o</b> (Elfaß) .<br>Meiningen       | 13                       | B. Realschuldirektor Dr. Lienhart. S. Oberlehrer Dr. Recht.                                              | <b></b>                        |                          | S. Bahnbeamter Andreas Gulban, Blanten gaffe 4.                                                               |
| Meihen                                       | 45<br>84                 | B. Major Paul Stebenbürger, Jeoborastr. 13.<br>B. Oberlehrer Dr. Airbach.                                | Remideid<br>Rhepdt             | 22                       | B. Oberlehrer Antppfdilb.                                                                                     |
| Mch                                          | 164                      | 6. Sandelslehrer Alb. Reunede, Martinfir. 2.<br>8. Professor Dr. Seifert. Sochsteinfir.                  | (Bej. Düffelborf) .            | 50                       | B. Oberlehrer Rentrop. S. Oberlehrer Dr. Loofer. S. Vonfaller Machine, Olester Bublehau                       |
| Minden (Weftfalen)                           | 36                       | S. Mittelicullebrer Richard, Bifchofftr. 9.<br>B. 3. 8. unbefest.                                        | Rohleben  Rohled!(Medl.)       | 28                       | B. Brofeffor Bechftein, Rlofter Robleben.<br>S. Apotheter D. Ulrich.<br>B. Realghmn. Dberlehrer Dr. E. Labes. |
| Mērs                                         | 10                       | S. Buchdruderelbesiger G. Bruns.<br>B. fehlt & 8t.                                                       | Rudolftadt                     | 30                       | B. Bfarrer J. Moller, Eichfelb bei R.<br>S. Oberlehrer Dr. Hahm, Augustaftr. 2.                               |
| <b>Mühlhausen</b><br>(Thüringen)             | 84                       | S. Professor Dofius.<br>B. Professor Dr. Rettner.                                                        | Ruhrort                        | 90                       | 8. Chmn. Direttor E. von Lehmann.<br>S. Dberlegrer Dr. 28. Barges.                                            |
| <b>Mülheim</b> (Ruhr) .                      | 8                        | B. 3. B. unbesett. S. Buchhändler M. Röber. (Str. 6.                                                     | Saardrüden                     | 42                       | 8. Justigrat Dr. Bruggemann.<br>6. Buchhändler 23. Rudolph, St. Johann                                        |
| <b>Milheim</b> (Rhein) .                     | 78                       | B. Gymnafialoberlehrer Uerpmann, Berliner<br>S. Gymnafialoberlehrer Dr. Roernide Frang-                  | St. Coar :<br>St. Coarshanfen  | 19                       | Bahnhofftr.<br>B. Pfarrer Arüger-Belthusen (St. Goar).                                                        |
| Mänden                                       | 220                      | fir. 19.<br>B. Univ. Professor Dr. Franz Munder.<br>S. Professor Richard Depe.                           | Shildberg (Bofen)              | 20                       | S. Institutstehrer Bogel (St. Coarshausen).<br>B. Lgl. Schulrat F. Riesel.                                    |
| Mänden-Clabbac                               | 66                       | B. Brofessor &. Whyes, Gartenftr. 14.<br>S. Oberlehrer Dr. Barth, Lüperpenber Str. 78a.                  | Colawe (Bommern)               | 19                       | S. Stadtfammerer hentichel.<br>B. Professor hoffmann, Stolper Borstadt 25                                     |
| <b>Mänden (h</b> annover)                    | 66                       | 8. Brofeffor Dr. B. Cascorbi.<br>6. Atademie - Brofeffor Dr. Hornberger.                                 | Shapfheim                      | 15                       | S. Sefretar Gerner, 23. B. Brofeffor A. Wals.                                                                 |
| Minter                                       | 137                      | B. Schriftstell. Mattias Linhoff, Göbenftr. 30.<br>S. Silfslehrer Bernhard Ahrmann, Sammer               | Soweidnig                      | 20                       | S. Eduard Herbster D. 3.<br>B. Bernhard Grothus, Thefredalteur bes<br>Schlesischen Tageblattes.               |
| Ratel (Reye)                                 | 26                       | Str. 85.<br>B. u. S. Reftor Bartic.                                                                      | Comerin (Medi.) .              | 52                       | B. Forstrevisor Wilhelmi, Baderstr. 29 b.<br>S. Lehrer Johanns, Lübeder Str. 59a.                             |
| Raumburg (Gaale)<br>Rendrandenburg           | 60                       | B. Studienrat Brofessor Dr. Beed.                                                                        | Ciegburg                       | 200                      | B. Chmnasialoberlehrer Dr. Karl Made.<br>S. Amtsgerichtsrat Molly.                                            |
| (Medlenburg)<br>Neunlirden (Beg.             | 19                       | B. Schulrat Dr. Sauerwein.<br>S. Hauptsteueramtsrendant Baul Schwesky.                                   | Giegen                         | 100                      | 28. Brofeffor Dr. Niebeling, Siegftr. 9.<br>S. Setretar Refler, Sauslingftr. 17.                              |
| Trier)                                       | 42                       | B. 3. 3. unbefest.<br>S. Rettor J. Braun.                                                                | Clawenhih                      | 119                      | B. Fürst Christian Kraft ju Sobenlobe Dhringen, Berzog bon Ujeft, Durch                                       |
| Reuruppiu                                    | 27                       | B. Professor M. Stier, Rheinsberger Str. 12.<br>S. Mittelicullehrer Moris, Rheinsb. Str. 12.             |                                |                          | laucht.<br>S. Oberrevisor Stollossa.                                                                          |
| Henftettin                                   | 40<br>96                 | B. Profeffor E. Bille.                                                                                   | Cobernheim                     | 11<br>12                 | B. Hauptlehrer Johannes Belter.<br>B. Kaufmann Julius Hoffmann.                                               |
| Rorden<br>Kärnderg                           | 86<br>75                 | B. Professor Jabusch.<br>S. Professor Dr. Eggers.<br>B. Lehrer und Schriftsteller Franz Dittmar,         | Conderdurg                     | 8                        | 6. Reftor Beffe.<br>B. fehlt g. 8t.                                                                           |
|                                              |                          | Tuchergartenftr. 3.                                                                                      | Conneberg<br>(Sachs Mein.)     | 15                       | S. Buchhändler La Motte.<br>B. Archiblakonus A. Winter.                                                       |
| Dberfrojna<br>Dberjanjen                     | 34                       | B. Schuldirektor Ernft Roth. S. Lehrer Lohmann.                                                          | Stade                          | 24                       | B. Buchhandler M. Bodwis.                                                                                     |
| (Rheinland)                                  | 70                       | 8. C. F. Dörr, Gutehoffnungshiltte.                                                                      | Stendal                        | 58                       | 8. Bürgermeister Dr. Schütze. 6. Lehrer Sorgenfrei.                                                           |
| (Großherzogium) .                            | 66                       | B. Geh. Schulrat Dr. Menge, Lindenallee 28. 6. Ober - Landgerichtsrat von Bodecker.                      | Stettin                        | 180                      | B. Brof. Dr. Fifcher, Fallenwalber Str. 108. 6. Oberlehrer Dr. Helbing, Deutsche Str. 12.                     |

|                                  | -                        |                                                                                           |                             | ببالأسنيام               |                                                                                                     |
|----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rame<br>bes<br>Sweigvereins      | Mits<br>glieders<br>sahl | Geschäftsführende Borftandsbeamte                                                         | Rame<br>bes<br>Bweigvereins | Mit-<br>glieber-<br>zahl | Gefcaftsführende Borftandsbeamte                                                                    |
| Abertrag                         | 16988                    |                                                                                           | Übertrag                    | 18 204                   |                                                                                                     |
| Straijund                        | 18                       | B. Fabritbirettor Rarl Beufer.                                                            | Berden (Aller)              | 10                       | 18. Geminarlehrer Bernh. Wiese.                                                                     |
| Strasburg (Weft-<br>preußen)     | 48                       | S. Konrettor Balleste.  8. Rettor ber höheren Mäbchenichule henfel.                       | Bierfen                     | 35                       | B. Direttor Dr. Löhrer, Schulftr. 8.<br>S. Lehrer Strade, Schulftr. 9.                              |
| Straßburg (Elfaß) .              | 175                      | B. Oberstleutnant a. D. Gans Ebler Herr ju Butilis.                                       | Wermelsfirden .             | 49                       | B. Rettor Bilhelm 3bel.<br>6. Rettoratsichullehrer R. Rusmeier.                                     |
|                                  |                          | 6. Regierungerat Ammann.                                                                  | Bejel                       | 65                       | B. u. S. Dberl. Dr. Balbe, Auguftaftr. 10.                                                          |
| Ciuligari                        | 114                      | 8. Dr. Ostar haufer, Baihingen a. b. Eng.<br>6. hofrat g. Rober, hohenstaufenftr. 19.     | Behlar                      | 62                       | B. Brofeffor Dr. Glodi.<br>S. Comn. Derlehrer Beber.                                                |
| Guji                             | 40                       | B. Oberfehrer B. Saure.                                                                   | 2Bien                       | 92                       | 28. Sof . u. Ger Abvotat Dr. Dom. Rolbe                                                             |
| Langermände                      | 17                       | B. Rektor Günther,<br>G. Proturist Bud.                                                   |                             |                          | IV, Alleegasse 28. S. Hofe u. Ger Abvolat Dr. Franz Ritter bon Sprung , I, Tegetthossiftt. 4.       |
| Teplit (Böhmen) .                | 84                       | B. z. Lt. unbesetzt. S. Sparkassenbeamter Richard Rubosph.                                | Bicsbaden                   | 97                       | B. Brof. Dr. Brunswid, Bilbelminenftr. 11.                                                          |
| Telfcen Bodens<br>dag            | 150                      | 8. Comnafialdirektor Dr. Anton Schloffer.<br>S. I. I. Brofessor Mahner.                   | Bilbelmsbaven               |                          | S. Major a. D. Konrad Wilke, Arnotftr. 4. B. Marineoberdsarrer und Konsistorialrat                  |
| Zhern                            | 170                      | 8. Mabhenschuldirektor Dr. Manborn.                                                       | Bindini (Deutice-           | 27                       | Goebel.                                                                                             |
| 2ilfit                           | 65                       | S. Oberlehrer G. Marts.<br>B. Brofeffor Raft.                                             | Sildwest - Africa) .        | 101                      | B. Lio. theol. Pfarrer Wilhelm Ang.<br>S. Lebrer Wilhelm Rave.                                      |
| Zalfemit                         | 00                       | S. Rechtsanwalt und Rotar E. Meber.                                                       | Bolfenbüttel                | 9                        | B. Seminarinspektor &. Jeep.                                                                        |
| (Ar. Elbing)                     | 26                       | B. Hauptlehrer Bieberholb.                                                                | Berbis                      | 15                       | 18. fehlt a. St.                                                                                    |
| Toudern                          | 17                       | B. Seminardirektor Runkel.<br>S. Rechtsanwalt Raben.                                      | Wurgen                      | 48                       | S. Hauptlehrer Rellner.<br>B. Oberlehrer Dr. Hhme, Lindenstr. 6.                                    |
| Torgan                           | 43                       | B. Landgerichtsrat Bruns.<br>Brofessor Eberhardt.                                         | 3cis                        | 26                       | S. fehlt 3. St.<br>B. Brofessor Braasch.                                                            |
| Trarbag                          | 16                       | B. Amtigerichtsrat Gescher. S. Bantvorstand Siegert, Traben.                              | Rerbit                      | 42                       | S. Kaufmann R. Jubelt, Brilderfir.<br>B. Dr. R. Feperabend, Brof. am Francisceum.                   |
| Exceptoto (Rega) .               | 17                       | B. Brofeffor Deder.                                                                       | Renieuroda                  | 27                       | B. Rechtsanwalt S. Behr, Martitr, 8.                                                                |
| Trier                            | 100                      | B. Ges. Regierungs - u. Baurat Brauweiler.                                                |                             | 2.                       | 6. Bürgerichullehrer Fleifcher, Bahnhofftr. 12.                                                     |
| Trick                            | 28                       | S. Professor Dr. Ssentrabe, Betrusftraße.<br>B. Professor Unterforcher, Bia Gustinelli 3. | Sittan                      | 258                      | B. Chmnafialreltor Prof. Dr. Schitze.<br>S. Oberlehrer Dr. Reumann, Reichsfir. 4.                   |
| Eraphan<br>(Ditter. = Schles.) . | 118                      | 6. f. f. Profeffor Martus Guggenberger.<br>B. Burgermeisteramtsbirettor Gregor Grüner.    | Sicopen                     | 24                       | B. Seminaroberlehrer Dr. Barth.<br>S. Bürgerschullehrer Edm. Schiller.                              |
| Täbingen                         | 20                       | S. Rechtsanwalt Dr. Hugo Reußer.<br>B. Professor Rägele.<br>S. Buchhändler Piegder.       | Zwidan (Sachsen) .          | 67                       | 8. Brof. Dr. Th. Matthias, Lothar-Streit-<br>fir. 18.<br>S. Schulbirettor Grüttner, Leffingfir. 10. |
| ju übertragen                    | 18204                    |                                                                                           | Aufammen                    | 19258                    | <u> </u>                                                                                            |
| da arriin <b>ken</b>             | , -000                   | Dagu :                                                                                    | unmittelbare Mitalieber     | 3847                     |                                                                                                     |
|                                  |                          | •                                                                                         | taahl ber Mitglieber .      | 23100                    | <del>-</del>                                                                                        |
|                                  |                          | <del>-</del>                                                                              | -G-d- are mirelineare .     | 1                        |                                                                                                     |

. . .

Bließ - Blies. Ein arges Bort, bas ber Sprachforschung feine Hertunft bis auf ben heutigen Tag hartnädig verborgen halt. Darüber find die Gelehrten volltommen einig: daß ber Ursprung bes Wortes bunkel, daß es mit »Flaus urverwandt und daß feine Entlehnung aus dem lat. vellus (Schaffell, Blies) unmöglich ift - alles übrige ift Finfternis. Zugleich ift es ein Wort, bas feine Nachsteller afft, wofür Rluges . Etymolog. Borterbuch . merkwürdige Beweise liefert. In diesem findet sich nämlich (6. Aufl. S. 409): > Bließ f. Flies <, und unter > Flaus < ebenfo: > vlies f. Flies . Die Form . Glies . ift an ber Stelle (G. 117) aber überhaupt nicht verzeichnet, sondern nur »Fließ«. Das Ergebnis ber Nachforschung in Grimms Borterbuch ift nur die Anführung (Sp. 1792): »Flies, fehlerhaft geschrieben Bließ, f. Blies.« Morig Benne fennt ebenfalls nur . Blies . Jebenfalls finden bie Sprachforicher feinen Grund, der für die Schreibung mit & fprache. Bu ben wiffenschaftlichen Zeugniffen für bie Schreibung &Blies« gefellt fich aber noch ein beachtenswerter praftifcher Befichtspunft, bag wir nämlich bas (auch in ben amtlichen Berzeichniffen auf= geführte) Bort » bas Fließ (fleines fließenbes Baffer, Bach) bereits haben. Und follte einstmals ber Buchftabe & aus bem Deutschen ausgemerzt und (für den F=Laut) durch & ersett werden - tommen wird die Zeit sicher einmal -, so ware die Unterfceibung ber Börter »bas Flies« und »bas Fließ« (Mz.bie Fliefe. bie Fließe) in ber Schrift wie in ber Sprache offenbar von Bert.

Hiermit sind die Abweichungen der beiden Berzeichnisse erschöhft. Soweit sie Doppelschreibungen betreffen, darf man auf eine früher oder später von selbst sich ergebende Übereinstimmung rechnen; dienen sie doch selbstrebend und ausgesprochenermaßen nur als vorläufige Notbehelse. Dann bleiben aber als grundsäsliche Schreibverschiedenheiten zwischen Bapern und Preußen nur drei übrig: 1. Slave — Slawe, 2. vermittelst — vermittels, 3. Bließ — Blies. Gewiß ein hocherfreuliches Ergebnis bei einem Berzeichnis, das nahezu 5000 Wörter umsaßt!

wurden. Run haben die gelehrten Sprachforicher ihren Spruch gefällt und uns gefagt, wie wir (bei ben Doppelformen) ichreiben burfen. Die Frage aber, wie wir nun fcreiben follen, muß m. E. beautwortet werden von den prattifchen Mannern der Schule und des Lebens. Beipiel: Die Sprachgelehrten erlauben uns zu schreiben mittels u. mittelft, vermittels u. vermittelft. Das bayerische Regelbuch erflart sich für mittels — aus nabeliegenden & unden gewiß mit Recht. Dem mittels entspricht aber das zugelassene vermittels; dies hat Bapern gestrichen und ver-mittelst vorgeschrieben. Was ist die Folge? Der Schüler soll Der Schüler foll eine Rlaffenarbeit niederschreiben, in der mit Silfe von mittels und vermittelft möglichft viele, möglichft liftig gelegte Fallftrice verteilt find. Run erinnert fich der Fleißige mit voller Bestimmt= beit, daß er eins von den Bortern mit s, bas andere mit ft ju Aber welches mit ft, welches mit &? schreiben hatte. Regelbuch darf er nicht benuten, und so bleibt nur eins übrig: er zählt's an den Knöpsen ab. Das Knopsorakel führt ihn er zählt's an den Knöpsen ab. Das Knopsorakel führt ihn — natürlich! — zufällig irre, er schreibt vermittels, mittelst, und dafür befommt der arme Junge nun seinen Tadelstrich, eine Strasarbeit oder — Brügel (die, unter uns gesagt, der Ur= heber folder verwirrenden Schreibungen verdient haite). Softe es nicht angebracht fein, als leitenden Befichtepuntt für bie richtige Auswahl unter ben Doppelichreibungen den Gat aufzustellen: » Sie ist so zu treffen, daß , ber arme Junge' möglichst wenig Brugel zu befürchten bate? Un ber Sand diefes Grundsabes könnte vielleicht unsere ganze verzwickte Fallstrickschreibung bermaleinst ,von neuem burchgefehen' werden, maßen wir alle, bas ganze schreibende Bolt, der arme Junge' find.

Darauf antwortete ber gelehrte Freund, ber diesen Erguß mit gütiger Laune aufgenommen hatte, u. a.: » Freilich sollte jede Rechtschreibung vor allem und fast allein das Bolt und die Jugend im Auge haben, aber es geht halt gar so schwer, sich von den gelehrten Bedenken freizumachen. Das ift das Unglück.

Lohnt es ba noch, bem Wunsche Ausbrud zu geben, daß nur auch volle Übereinstimmung zwischen Gub und Rord hergestellt werben moge, etwa bergeftalt, daß Breugen feinen » Slamen. zugunften bes baberifchen » Slaven « barangebe und bag Babern bafür zwei fleine 8= Buchftaben annehme in »vermittele und »Blies .? Die winzige Dreizahl der Abweichungen verlangt bas taum. Db Blies ober Bließ geschrieben wirb, ift im Grunde genommen recht gleichgültig. Gleichwohl moge bie Bitte hier ausgesprochen werden aus einem höheren, einem nationalen Befichtebunfte, ber bei ber Rechtschreibungefrage bisher leiber eine viel zu untergeordnete Rolle gespielt hat und noch viel zu wenig gewürdigt wird: es fann feinem Zweifel unterliegen, das eine vollfommen einheitliche beutsche Schreibung ein nicht zu unterschäpendes weiteres Bindemittel fein wird für bas Gefühl ber Bufammengehörigfeit aller Deutschen - in ber Seimet wie im Austande - und bamit ein weiterer Schritt auf ben Bege ber Einigung und Praftigung bes Deutschtums.

D. Sarragin.

#### Mus ärztlichen Rreisen

ist wieberum einiges Erfreuliche zu berichten. Bunachft, bag wir ben Berfuch, frembiprachliche Fachausbrude möglichft burch beuische zu erseben, von neuem auch in einigen wissenschaftlichen Arbeiten gemacht finden und biefe fonach der im letten Septemberheft gegebenen Aufgablung bingufügen tonnen. Es find bies bie Abhandlungen von Dr. von Abaras (Bien) alber die Impfung gegen Malaria und von Dr. 28. N. Clemm (Darmftabt) Die Gallensteinkrankheit, ihre Häufigkeit, ihre Entstehung, Berhütung und heilung burch innere Behandlung . Schon biefe Ilberichift, bie nach altem Stil etwa lauten murbe: »Die Cholelithiasis, ibre Frequenz, thre Prophylaxe und medicamentose Therapie« gibt beutlich zu erfennen, daß bier mit bem altehrwurdigen Dediginerbeutsch gründlich gebrochen wird. Das betont ber Berfaffer im Bormorte noch besonders, er will ben Bersuch machen, sound Ausmerzung der Überfülle von - oft gang abicheulichen und ben praftischen Arzten nicht geläufigen - Fremdwörtern . . . im Sime des deutschen Sprachvereins der Muttersprache ihr Beimatsrecht in ber Biffenschaft zu behaupten«.

Statt behaupten mare freilich mohl treffender verfampfen .. Denn in ber Tat gilt es boch, die in unfrer Fachsprache burch bie ursprünglich griechisch=lateinische Sprache ber Biffenschaft und ber Gelehrten eingeführten und burch langiahrigen Gebrauch eingewurzelten Fremdworte erft wieder zu entwurzeln und durch gleich wertige beutsche Worte zu erseten. Und bas ift ein harter und schwerer, langwieriger und oft verzweifelter Rampf, fast möchte man fagen, ein erbitterter Rleinfrieg, in dem es vor allem gilt, nicht zu ermuben. Dr. 28. R. Clemm nimmt biefen Rampf mit bem frijchen Mute auf, ber allein Erfolg gibt. Und fo wunfden wir ihm und uns auch die gabigfeit, die notig ift, um ben Erfolg jum bauernden zu machen und ben mannigfach gegebenen neuen Berdeutschungen bas Beimalbrecht in unfrer Fachiprace zu erwerben. Raber auf biefe einzugeben, mußten wir uns beute verfagen, um uns einem andern Gebiete jugumenben: ber Stellung und Geltung der deutschen Sprache auf den ärztlichen Beltkongressen, die burch einige Borgange ber neueren Beit bedroht erscheint; und zwar bedroht nicht nur durch die Diggunft bes Auslandes — nein, vor allem auch durch unfre Aberguvorfommenheit und Überhöflichfeit biefem Auslande gegenüber!

Buerft ift von unfern herren Bettern jenfeits bes großen Baffers bei Gelegenheit des Beltfongreffes gu Bafbington ber

müssen auch die Umstandswörter abends, morgens, mittags klein geschrieben werben, eine Folgerung, die Bayern ohne Bebensen und mit Recht gezogen hat, indem es Abends, Nachts, Worgens beseitigte.

Genetiv u. Genitiv — Genitiv. hier hat sich Preußen für ben althergebrachten Denitiv entschieden. Die Streitfrage barf aber als für bas Boll belanglos wohl ben Gelehrten jum Austrage überlassen bleiben und hier ausscheiben.

turgerhand — turger Hand u. turgerhand. Beibe Berzeichniffe haben übereinstimmend nur »vorderhand, überhand, allerhand«. Man hat daher dem bayerischen »turgerhand« die größere Folgerichtigkeit zuzuerkennen.

38lam u. Ilam, 38raelit u. Ifraelit - Ilam, Afraelit. Uber bie &= ober f=Schreibung in Frembmörtern babe ich mich in dem Borwort zur erften Auflage meines Borter= buchs für eine beutiche Einheitsschreibung (G. 7) ausgesprochen und, um die Frage ber Gilbentrennung in etwas ju erleichtern, für die Fälle, in denen der Schreibgebrauch schwanft, das Schluß=8 empfohlen. Freilich unterliegen viele von biefen Fällen boch noch ben Belehrtenzweifeln, und ju fachgemäßen wiffenschaftlichen Ent= icheibungen gehört die volle Beherrichung einer großen Bahl frember Sprachen. Der Laie fann fich alfo nur durch ben Ginblid in die Borterverzeichnisse helfen. Erfreulicherweise stimmen Bapern und Breugen, abgefehen von den obengenannten beiben, bei allen übrigen im Berzeichnis vorkommenden Wörtern in ihren Enticheibungen überein (Distuffion, Dispens, Difziplin, Mijgelle, Transparent, transpirieren, transportiren, transgendent ufw.). Rach Streichung von Islam und Israelit im baperifchen Bergeichnis mare bemnach bie vollständige Ubereinstimmung erzielt.

Rapital u. Rapitell — Rapitell. Sollte nicht bas aus bem italienischen capitello entlehnte »Rapitell« (lat. capitellum, Berkleinerungsform von caput) ohne weiteres als die richtigere, übrigens auch gebräuchlichere Form anzusprechen und »Rapital« bemnach turzerhand zu beseitigen sein?

gumute fein - ju Dute u. gumute fein; bagu:

zutage fördern — zu Tage u. zutage fördern. In beiben Fallen hat die bayerische Schreibung den Borzug der größeren Folgerichtigkeit. Beibe Berzeichniffe haben nämlich bei fast allen Abrigen hierhergehörigen Wörtern übereinstimmend nur die zussammengezogene, kleingeschriebene Form: zusolge, zugute halten, zuleide, zuliebe, zunichte machen, zustande kommen, zustatten kommen. Daher beffer auch: zumute sein, zutage fördern.

Sierbei fei einer nicht erfreulichen Ubereinstimmung ber Borterverzeichnisse gedacht. Beibe lassen noch die vier Doppel= foreibungen ju: ju Grunde u. jugrunde geben, ju Gunften u. jugunften, ju Schanden u. jufcanben machen, ju Soulben u. guidulben fommen laffen. Begenwärtig herricht wohl Einstimmigfeit barüber, bag jebe Doppelichreibung vom Abel ift. In erfter Linie für die Drudereien, die es bekanntlich als ichwere Laft empfinden, wenn ihnen verschiedene Schreibformen ju eigner Enticheibung überlaffen bleiben; baber lebnen benn auch gerabe fie fich gegen alle Unficherheit in ben Schreibweifen am bestimmtesten und lautesten auf. Aber auch für die Schulen und für das ganze schreibende Bolt ftiften Doppel= fcreibungen lediglich Berwirrung. Betreffs ber genannten vier Falle bat fich übrigens die Offentlichkeit, wie fich aus genauer Beobachtung mahrend ber letten Monate feststellen läßt, längft aberwiegend saugunften« ber ausammengezogenen Formen ent= fcieben. Es wäre recht fehr zu wünschen, daß auch amtlich die was zugelaffenen Schreibungen zu Grunde, zu Schanden usw. beseitigt und die Berzeichnisse baburch mit den bereits vorgeschriebenen Formen zuliebe, zuseibe usw. in Einklang gebracht würden. 1) Ahnliches gilt für die gleichsalls bestehen gebliebenen Dappelschreibungen » besten, schlimmsten Fall(e)s u. besten=, schlimmstenfalls«, von denen die zusammengesetze Form (bestensalls) schon jest die weitaus gebräuchlichere ist, entsprechend den allein vorgeschriebenen andernsalls, jedensalls, allensalls usw.

Slave — Slawe. Ein in biefer Zeitschrift schon früher (1903, Sp. 33) angesührter Grund rein äußerlicher Ratur spricht sür die bayerische Schreibung: weil »Slave« vorgeschrieben ist, empsiehlt es sich, das verwandte »Slave« ebenso zu schreiben. Tatsächlich entstammen ja beibe Ausdrücke demselben Wort, wie denn auch im Grimmschen Wörterbuche bei »Slave« einsach auf »Slave« verwiesen wird und unter diesem Stichwort beide absgehandelt sind. Grimm kennt nur »Slave, flavisch»; ihm solgen Moriz Heyne, Kluge u. a.

tags barauf - Tags u. tags barauf. Die Rleinschreibung findet hier in der Rücksicht auf Folgerichtigkeiten, die füglich nicht unbeachtet bleiben können, ein gewiß unerwünschtes hindernis. Die amtlichen Berzeichnisse schreiben nämlich vor: Sonntag, Sonntags; Montag, Montags uff.; die Form sonntags, montags ift nicht zugelaffen. Dementfprechend ift zwedmäßigerweise auch zu schreiben: Feiertags, Berftags, Bochentags - Wörter, die in den Berzeichnissen übrigens nicht enthalten sind. Die Schreibung feiertage, wochentage wurde in ber fo häufig vortommenden Busammenftellung . Conntage und feiertage au baglichen und verwirrenben Unftinmigfeiten führen. (Man vergleiche hierzu bie 3. B. im Reichstursbuch oft wiebertehrenbe Bemerfung: Die Buge Nr. 4 und 5 fallen Sonntags und feiertags ause — bas amtliche Rursbuch schreibt felbftverständlich Feiertags -, ober Das Geschäft bleibt Sonn= und feiertags gefchloffen . Die Ubungen finden wochentags um elf, Sonntags und feiertage um zwölf lihr ftatte.) Entscheibet man fich bier aber für die Großichreibung, fo werben folgerichtig auch die Formen bei bem Borte Tag felbft groß ju fchreiben fein, alfo Tags barauf, Tags juvor, Tags über, umfomehr als bes Tags barauf, bes Tags zuvor, eines Tages ufm. felbstverständlich ift. In diefem Falle burfte baber die Großichreibung vorzuziehen fein, jo lange Sonntags, Montags ufm. groß geschrieben werben muß. Dann erübrigt fich auch bie eigens für biefen 3med zurecht= gebaute fünstliche Regel, daß Conntags ufw. groß zu ichreiben fei, weil die Benennungen der Bochentage sin ihrem erften Teile gemiffermaßen als Eigennamen aufzufaffen find .

vermittelst — vermittels. Beide amtlichen Verzeichnisse schrieben »mittels« vor, zweiselsos aus dem Zwedmäßigkeits-grunde, weil damit die erwünschte folgerichtige Übereinstimmung mit den gleichsalls vorgeschriebenen Genitivsormen angesichts, namens, seitens usw. hergestellt wird. Dann erscheint es aber erst recht zwedmäßig, das zugehörige Wort »vermittels« ebenso zu schreiben — das reichsdeutsche Wörterverzeichnis läßt es glüdslicherweise zu. ?)

<sup>1)</sup> Ammons Börterverzeichnis enthalt nur noch zugrunde, zugunften, zuschanden, zuschulden; für Bagern sind biese Schreibungen damit eingeführt.

<sup>2)</sup> Bur Nennzeichnung meines Standpunktes in diesen Fragen — vermittels sei wie mittels zu schreiben, Slave wie Sklave u. dgl. — setze ich (aus dem Gedächtnis) die Stelle eines Brieses hierher, den ich vor längerer Zeit einem sprachgelehrten süddeutsichen Betannten schrieb: » Das deutsche Bolt hat die Entscheidungen der Archischreibungskonsernz mit der Achtung ausgenommen, die der Deutsche von ieher der Wissenschaft gezollt hat. Auch die Entscheidungen über die Doppelsormen, so sehr sie allgemein bedauert

und gehört zu ihren Zweden die Stärtung des Einheitsgefühls amerikanischer Bürger beutscher Abkunft und die Einführung respektives — über die unnühen Fremdwörter wollen wir erst später einmal mit ihr reden — Erhaltung des Unterrichts in der beutschen Sprache. In dieser Gesinnung hat sie sich nun durch ihr sesses Auftreten gegen den Maxwellschen Angriff zum ersten Male öffentlich eingesührt.

Bie die Bereinigung alter deutscher Studenten in Amerika, von der unsere Mainummer erzählt hat, so ist auch dieser neue Berband ein Ersolg der deutschen Bewegung in den Bereinigten Staaten, die im Jahre 1883 bei der 200 jährigen Erinnerungssier an die erste deutsche Einwanderung zum ersten Male schücktern ans Licht kam, ein Bellenschlag, der von den Gestaden des neugegründeten Reiches über den Ozean ging. Der Fortgang ist bald erzählt. Klarblickende Männer mit warmem Deutschschlich wie Dr. Gottsried Kellner und Pros. Oswald Seiden stider erreichten es, daß die Feier nun alljährlich weit und breit, wenn auch noch nicht überall, wiederholt wird.

Tragt ihr zu oft auch nur der Zwietracht Joch Hier, wo der neuen Heimat Sterne scheinen, Ein Tag im Jahr gehör' der alten noch, Ein »Deutscher Tag« soll euch in Frieden einen!

fo ruft Ronrab Ries feinen Landsleuten zu. Und biefer Deutsche Tag« führte weiter. 1899 wurde ber » Deutsche amerikanische Bentralbund von Bennsplvanien begründet, ber beute mehr als taufend Bereine umfchließt. In fcneller Folge bilbeten fich abn= liche Berbande in Maryland, Minnefota, Columbia, Michigan, Allinois, Bisconfin, Ralifornien, Indiana, Luifiana, Montana, fogar im fernen Nordwesten Idato, Georgia, Reujersen, Delaware. Endlich am Deutschen Tage 1901 ichloffen Bertreter aller biefer nunmehr 22 Berbande ben . Deutich = amerifanifchen Nationalbund der Bereinigten Staaten von Nord= amerita . Er erftrebt, bas Ginheitsgefühl in ber Bevölterung beutiden Urfprungs zu weden, gute freundichaftliche Beziehung Ameritas zu bem alten beutichen Baterlande zu pflegen und zu sichern, ben Unterricht ber beutschen Sprache in öffentlichen Schu-Ien einzuführen, weil neben ber englischen bie beutsche Bunge die Beltiprache bilbe.

Der Reunorfer Sprachstreit hat in gang Amerika die Blide auf die beutsche Sprache gelentt, und viel Rleinmut außert fich biesseit und jenseit bes großen Baffere. Gin Leitauffat ber Deutschen Zeitung (Nr. 153 vom 3. Juli) stellte febr ernfte . Betrachtungen über den Niedergang der deutschen Sprache in Nordamerita« an, und einige Tage barauf teilte fie zur Beftätigung bie Ruschrift eines alten Kolonisten mit bes Inhalts, daß wir uns wenn auch ichweren Bergens mit ber Tatfache abzufinben hätten; bas Blatt, bas boch sonst nicht zaghaft ist, stimmte in einem Schlufworte bem zu. Rach ber Meinung bes Alten hatte unsere Sprache bruben bochftens die Ausficht, durch einfichtige Ameritaner bewahrt zu werben; aber bas alte beutiche Beichlecht aus ben vierziger Jahren, die Bahnbrecher beuticher Bildung und Sitte feien ausgestorben, und ihre Rinder und Entel wendeten fich mehr bem » Prattifchen« zu. Gewiß ift die Gleich= gultigfeit druben groß, febr groß, und mubelos liegen fich Beugniffe bafür fammeln. Sier genüge es, auf eine ameritanifche Reitung zu verweisen, die gerade jest wiederholt barüber geflagt hat. In den Mississippiblättern (vom 28. Juni d. R.) eifert ein guter Deutscher A. B. gegen die . Sprachverberber. bie ihre beutsche Muttersprache nicht rein erhalten, sondern durch maffenhafte englische Broden bis zur Untenntlichfeit entstellen. Dan icheint bort bafür oft bie Kinder verantwortlich zu machen. aber ber Berfasser ist andrer Meinung und redet den Eltern ins Gewissen. Wenn die eingewanderte Mutter ihr Dreisähriges aufsordere, die »pin« auszuheben, ihm verbiete, an die »matches« zu gehen, es bitte, ihr eine »cloth pin« zu reichen, mit ihm vom »horsey« und »dogey« oder der »dolly« spreche, was könne man dann anders erwarten! Bezeichnend ist auch das: der Berfasser hat einen Sohn namens Karl, und so h. gut deutsch Karl ist dieser von allen seinen amerikanischen Lehrern mündlich und schriftlich auch immer genannt worden. Nur Deutsche nennen ihn »Charles«.

Um so mehr mussen wir Mut und Hochberzigkeit der deutschagesinnten Männer ehren, die wir jest drüben am Wert sehen, die Massen des schlummernden Deutschtums aufzurütteln. Zwei Gedanken durchziehen das kleine Buch'), auf dem unsere Darstellung sußt; man kann sie als die Kraftquelle des deutschamerikanischen Ausschwunges bezeichnen. Die Deutschen drüben erkennen endlich den eignen, in ihrer Abstammung, ihrer Muttersprache begründeten Wert. »Der ist kein guter Amerikaner, der sich seiner Abstammung schämt. Bor allem aber haben die Deutsch-Amerikaner das Recht und die Pflicht, stolz auf ihre Hertliche Literatur und gegenwärtige Machtsülle est zu dem bedeutendsten Kulturvolke der Welt gemacht haben«: das hat ihnen John B. Peaslee gesagt, und Wilhelm Müller sast est in dichterische Warte:

Bir tamen nicht nach Beft mit leeren Sanben ..

Das ift bas eine, bas andere aber: bas ameritanifche Deutsch= tum beginnt ichmerglich die ihm gebührende Achtung und Anerfennung zu vermiffen. Dr. Albert 3. 28. Rern fpricht es in feinem prachtig frifden Auffape über die beutiche Bewegung freimutig aus: bas Gefühl, bag bas vielgepriefene Freiheitsland Amerita in vielen Buntten nicht fo frei fei, als unfer vielgefcmähtes altes Baterland, die Kränfung, wie fie fich in ber Berabwurdigung bes Bortes dutch fennzeichnet, alfo ber Drud von außen hat gur erften Ginigung ber Deutschen geführt, und erft durch die Auflehnung und Abwehr gegen biefen Drud befinnt sich bas Deutschtum auf feinen eignen Bert. Schon auf bem ersten Deutschen Tage, ber in Reuport gefeiert murbe, bielt R. Cronau die Festrebe über ben Blang ber beutschameritanischen Geschichte ., und sein » Blid auf die Geschichte bes Deutschamerikaner= tume in ber ermabnten Feftichrift ift von bemfelben Standpunfte aus genommen. In gludlichem Bilbe hat neulich ein anberer Berfechter bes beutichen Gedantens Brof. Ferrm biefe Anichauung erfaßt. . Bir Ameritaner von beuticher Geburt ober Abfunft haben vieles gemein mit einem auf einen anberen Boben verfetten Baum. Goll er auf frember Erbe gebeiben, bann muß seine Sauptwurzel unbeschädigt bleiben, viel von der beimatlichen Erbe muß an ben Burgeln haften bleiben. Bas bie hauptwurzel bem Baum ift, bas ist unsere Muttersprace für uns. Die Bflege ber beutschen Sprache und ber beutschen Sitten und Gebrauche wird uns baber gur beiligften Bflicht.«

Jest unter bem heilsamen Drude bes Reuporter Schulftreites erscheint ber Aufruf bes beutsch-ameritanischen Nationalbundes, unterzeichnet von seinem Brafibenten Dr. D. J. Hegamer und seinem Sefretar Abolph Timm:

Min bie beutschen Bereinigungen ber Bereinigten Staaten! Die herrlichen Tone bes beutschen Liebes auf ben Sangersfeften zu Baltimore und St. Louis find verklungen. Run latt

<sup>1)</sup> Festschrift ber Bereinigten Deutschen Gesellschaften ber Stadt Remort zum Deutschen Tag 1902; sie enthält außer ben Auflägen von Kern und Cronau noch vier Beiträge und kostet 15 Cents.

uns auch an ein ernstes Tun benten: An die Erhaltung bes Deutschtums in diesem Lande, bamit bis in die fernsten Beiten folde Sangerfeste abgehalten werben fonnen . . Deutich = Ameritaner, die Beit ift nicht mehr ferne, wo fich die Frage: Goll bas Deutschtum in biefem Lande aussterben? Guch aufzwingen wird, und bann wird es gu fpat fein, biefe Frage mit einem Rein zu beantworten. Fühlungnahme ber einzelnen Staaten und Städte untereinander

bringt nicht allein bas Bewußtsein ber bem Deutsch=Amerikaner= tum innewohnenden Dacht, sondern auch Mittel und Wege gur gemeinsamen Abwehr der herannahenden Gefahr bes Aussterbens

von allem, mas beutsch in diesem Lande ift.

Bie aus bem Bruderbunde von Nord= und Gubdeutschland ein geeinigtes Baterland hervorgegangen, fo foll auch aus einer Berbruderung bes Deutschiums bes Beftens und bes Oftens der Bereinigten Staaten ein einiges Deutschium in ber neuen Beimat erstehen, die befte Gemahr gur Erhaltung des Deutschtums . . . . Ginige Dich, o Deutsch - Amerikanertum, und ber Gieg ift auf

ber gangen Linie Dein!«

Bom 12.—16. September wird diese Tagung in Baltimore ftattfinden. Wird fie die Bewegung forbern? Mit Spannung bliden wir hinüber und hoffen zuverfichtlich.

Im beutschen Baterlande muß die Schule — ftill und fein, aber unablaffig - baran arbeiten, auf die Entwidlung eines gefunden Bolfebewußtfeins einzuwirten, bis es in feiner Bevolterungsiciot mehr Auswanderer geben fann, die eine frumbfe Gleichgültigfeit gegen heimische Sprache und Art in die Fremde tragen. Wenn es aber wirklich gelingt, die Deutschen Ameritas zum ftolzen Gefühl ihrer Bolfezugehörigfeit emporzuheben, bann wird bas nicht nur ihnen felbft, fondern auch ber alten Beimat zugute fommen. Defar Streicher.

#### Aleine Mitteilungen.

Dentic ale Beborden : und Gerichtelprace. Der Bor= fteher eines polnischen Sandwerfervereins war von der Bolizeis behörde aufgefordert worden, die Vereinssatzungen, die er polnisch vorgelegt, in deutscher Sprache einzureichen. Da er ber Auf= forberung nicht rechtzeitig nachfam, wurde er in Strafe genommen. 3m Gegensate jum Schöffengericht erschien bem Landgericht bie Forberung der Bolizeibehörde nicht berechtigt; es handle fich zwar um einen politischen Berein, Die Bereinssatzungen seien aber als eine Urtunde in der Sprache einzureichen, in der fie abgefaßt fei. Das Rammergericht hob biefe Entscheidung auf und wies bie Sache an bas Landgericht mit ber Begründung gurud, bie Boligei= behorbe habe nach §. 2 bes Bereinegejetes ein Recht, Ausfunft gut forbern; eine folche Ausfunft muffe aber einer beutschen Beborbe in deutscher Sprache erteilt werben. — Bor Gericht hatte fich ein Bertreter bes Polenbundes, der beiläufig sein altgeschicht= lices Recht dagu fcon in feinem ftodpolnifchen Ramen Rung beurfundet, unlängst hartnädig geweigert, sein Zeugnis in beutscher Sprache abzugeben, weil Polnisch feine Muttersprache fet. Erft als ber Borfigende des Gerichtshofs ihn in scharfer Beise auf bas Ungebührliche feines Berhaltens und auf die Folgen aufmertfam machte, fügte fich jener, beschwerte fich aber gegen ben Borfigenden beim Oberlandesgericht, weil er fich in feiner . Ehre als Bole gefrantt fühle. Die Bejchwerbe ift an allen Stellen abgewiesen, und die Erflärung bes Borfigenden, bag für deutsch= rebende Beugen Deutsch die Gerichtssprache ift, badurch als zutreffend anerfannt worden.

- Bleichzeitig mit bem Deutschen Sprachverein in Breslau hat in hannover ber Blattdeutsche Berband getagt. Er ift laut Bericht bes Berbanbsvorfigenden, Lehrer Seemann (Berlin), im Borjahre von 57 auf 72 Bereine mit 4350 Mitgliedern gestiegen. Die Rebe, mit ber Brof. Rettler die Gafte in Sannover begrubte, fpricht bas beutlich aus, was auch uns im Gprachverein veranlagt, mit Freuden von bem iconen Gebeiben bes Berbandes su hören. >Bas uns einigt«, so fagte er, »bas ift die Liebe zu unfrer platibeutichen Muttersprache und zu unfrer platibeutichen Beimat. Die beste Grundlage für bie beutsche Baterlandeliebe ift die Liebe zu unfrer engern Beimat. Ber biefe lieb bat, ber hat auch das große Baterland von Herzen lieb. « Diefelbe Grund= anichauung burchzieht auch ben Vortrag bes Realichullehrers Bifcher (Riel) über Blattbeutiche Jugenbichriften., ber ben hauptgegenstand ber Tagesordnung bilbete. Er forbert Sammlung plattbeutscher Rinderreime, Marchen und Sagen, aber auch echte Kunft ber Gegenwart für bie Jugend, fpricht sich über die Reihenfolge aus, in ber bie verschiebenen Gattungen platibeutscher Dichtung ben Kindern zu bieten feien, erläutert bie Arten ihrer Birtung und gibt endlich Fingerzeige für eine geregelte Bereinsarbeit jur Forberung und Brufung folder Jugenbidriften. Der Bortrag wird gedruckt werden und mit einem Berzeichnisse empfehlenswerter plattbeuticher Jugenbichriften ben Lehrervereinigungen jur Berfügung geftellt merben.

- Bom Dachtbereich ber beutiden Sprace. Gine gang abicheuliche Berfündigung gegen bas geschichtliche Recht ber beutschen Sprache wird feit Jahrzehnten burch bie planmäßige Bertschechung von hunderten deutscher Ortsnamen in Böh= men betrieben. Gin deutschböhmischer Abgeordneter hat bas Ber= dienst, durch seinen Bericht an die beutsche Boltspartei die all= gemeine Aufmerksamteit darauf gelenkt zu haben. Der Borgang ift nach seiner aussiührlichen Darstellung turz dieser. In der zweiten Salfte bes 19. Jahrh. murben für viele beutsche Orts= namen tichechische Uberfetungen ober freiweg erfundene Reubil= bungen aufgebracht. Solche tichechischen Namen find zuerft in bas »Orterepertorium . nach ber Boltsgählung vom 31. Deg. 1889, boch bier nur in bas Abeverzeichnis eingebrungen. Dagegen zeigt fich das 1893 erschienene » Ortsrepertorium e ichon fast garg zweisprachig und weist gang ungeheuerliche Uberfepungen beutscher Namen auf. Dieje »Ortsrevertorien« werben nun aber von ber t. t. ftatistischen Zentralfommission herausgegeben und wollen aus= brildlich onicht nur ein Behelf für die politischen Zwede ber Staatsverwaltung und für bie öffentlichen und geschäftlichen Interessen ber Bevolkerung fein, fonbern auch ben Geographen und Topographen, ben Sprach= und Geschichtsforscher und nicht minder ben Fachstatistifer auf feinem besonderen Arbeitegebiete fordern . Birtlich find ihnen die Generalftabefarten bereits in diefen tichechischen Namen nachgefolgt, und jo wird hier unter amtlichem und ftaat= lichem Schute, mas man nicht für möglich halten follte, eine fprachliche Bergewaltigung und Berballhornung betrieben, die wohl einzig in ihrer Urt ift. Die Deutsche Zeitung municht mit Recht, bie Bertreter der beutschen erdfundlichen Biffenschaft möchten bagegen Stellung nehmen. — Dabei fei auf bas Bergeichnis beuticher Ortenamen in Ofterreich hingewiesen, gufammengeftellt für ben Gebrauch im Geschäftsleben, bas toftenfrei von Dr. Lindftrom in Bannover, Georgeplay 2, zu beziehen ift.

Berbeutschung von Ortenamen in den deutschen Rolonien. Bie fich die Schlefische Zeitung mitteilen läßt, geht in Gubmeft= afrifa das Gouvernement fraftig mit ber Berbeutschung von Ortonamen vor. Bunachft ift bie amtliche Schreibung von Bindhoef der Aussprache gemäß in Bindhul umgeandert worden. Bon ben Namen ber Eisenbahnstationen find Ramumbonde in Wilhelms= tal, Otjimutofa in Johann=Albrechtshohe und Otatjimutuja in Friedrichsfelbe verwandelt worden. Colche Namensanderungen wie überhaupt die Einführung beutscher Ramen erfolgt auch in anderen Schutgebieten. Sie finden ihre einfachste - hoffentlich aber boch nicht einzige - Erflärung nach ber Schlef. Zeitung barin, daß sich viele Bezeichnungen der Eingeborenen dem Gedächtnis zu schwer einprägen. Schaden könnte es übrigens auch nichts, wenn die deutsche Berwaltung dieses löbliche Bersahren auf ihren eignen Namen anwenden dürfte; Gouvernement und Gouverneur sind überstüssige und veraltete Fremdlinge.

— Noch ehe die Kleine Mitteilung der vorigen Nummer (Sp. 230f.) über die Bergewaltigung der deutschen Sprache in den Renyorter Schulen gedruckt war, ließen sich einige Tageszeitungen von drüben berichten, daß ein Mißverständnis vorliege, daß die Erbitterung gegen den Leiter des Schulwesens Maxwell einer freundlicheren Stimmung Blatz gemacht habe, und daß dieser tatssächlich ein Freund des deutschen Unterrichts sei. Es war leicht zu merken, daß dieses Schreiben keinen Glauben verdiente. Wie sehr es die Dinge verdrechte, geht aus einer uns freundlich überssandten Darstellung hervor, der wir solgendes entnehmen:

»Der Angriff auf ben beutschen Sprachunterricht in Neuhork (wie auch in anderen Städten und Staaten) ist planmäßig. Etwa alle zehn Jahre kehrt der Bersuch wieder, das Deutsche zu besichrünken. Damit aber die Absicht dem ahnungslosen Deutschen nicht zum Bewußtsein komme, wird dem Bolk Sand in die Augen gestreut, indem man sagt, daß der Bersust mehr als ausgeglichen werde durch irgend einen Gewinn, den die Berordnung enthalte.

Jest liegt die Hauptsache darin, daß das Deutsche auf das achte Schuljahr beschränkt wird. Das achte Schuljahr gab es dis jett in Neupork gar nicht, und es soll an den siebenjährigen Kursus angehängt werden. Nun erreichen aber, wie die Statistik beweist, die meisten Neuporker Schulkinder nicht einmal das siebente Schuljahr, sondern verlassen, wenn sie das gesetliche Alter haben, schon am Ende des sechsten Schuljahrs die Schule. Wenn also schon das siebente Jahr eine viel geringere Schülerzlifte ausweist, als das vorhergehende, wieviel weniger Schüler wird das neu angehängte achte Jahr haben? Nach den Berichten, die mir vorliegen, werden im nächsten Jahr höchstens 8000 Schüler in die Klassen, werden im nächsten Jahr höchstens. Bis jest aber haben in Alt-Neupork allein 30000 Kinder den deutschen Unterzicht besucht!

Doch mare es Berblendung, zu hoffen, bag alle 8000 ben beutschen Rlaffen zuströmen, benn ber Erziehungsrat bat auf bie Lifte ber Bahlfacher neben Deutsch auch Frangofisch, Latei= nifch und Stenographie gefest. Die Rinder fonnen angeb= lich mablen. In Birklichkeit werden die Schulvorfteber und Lehrer, bie fehr häufig beutschfeindlich find, die Rinder bevormunden und fie namentlich für Stenographie gegen Deutsch beeinfluffen. Gin Musichuß von Silfs-Superintendenten ordnet alsdann die Ginführung eines ber vier Fächer an. Da wird erst recht gefluntert und unter irgend welchen Bormanden ein anderes Sach, felbit gegen den Billen ber Rinder ober ihrer Eltern, bestimmt werden. Dem Berluft gegenüber fällt nur wenig ins Bewicht, bag ber Schulrat, nicht etwa freiwillig, sondern gezwungen burch eine bei ber Schaffung Groß = Reuports getroffene Bestimmung, bag bie Unterrichtsgegenstände in allen fünf Stadtteilen biefelben fein muffen, alfo notgedrungen biefen beidranften beutichen Unterricht in einigen biefer Stadtteile, 3. B. in Brootinn, neu einführt.

Bas enblich Maxwells deutschfreundliches Gesinnung anbettifft, so sinden Sie eine treffliche Beleuchtung in folgendem Umsstande. In der Maisigung des Neuhorfer Lehrervereins semiles fagte er genau: Denn ich handeln könnte, wie ich wollte, würde Deutsch nicht einen Tag länger in den öffentlichen Schulen Neuhorfs gelehrt werden. Die fremde Sprache, die ich gelehrt wissen möchte, ware Lateinisch. Weil aber aus mehres

ren Gründen eine moderne Sprache einer toten vorzuziehen ist, so würde ich Französisch bevorzugen. Da ich jedoch nicht tun kann, was ich wünsche, und kein großes Bedürsnis für Französisch vorliegt, so müssen wir Deutsch unterrichten, weil ein großer Teil der Bevölkerung Deutsch verlangt. So denkt dieser Freund des deutschen Unterrichts, der Leiter unsres Schulwesens, in Wahrheit, und wenn die Deutschen Neuhords nicht ganz entschieden Stellung gegen den Schulrat einnehmen, wird der nächste Schritt die gänzliche Ausmerzung des Deutschen aus den öffentslichen Schulen sehulen seh

— Die Dentschen in Chile werden wegen ihrer Anhänglichfeit an die Muttersprache viel gerühmt, auch in dieser Zeitschrift
ist das geschehen 1902 Sp. 318 f. und mit Recht. Die Gerechtigteit sorbert, daß auch gegenteilige Außerungen nicht verschwiegen
bleiben. Bor einigen Monaten wurde ein recht schones Gedicht
von A. Krahn verbreitet, eine Mahnung An die deutschen Frauen
und Mädchen Chiles zur Bahrung der Muttersprache, das die
bittern Berse enthält:

Deutsche Sprace in die Ede!
Deutsche Sprace weg mit dir!
Viel zu nüchtern, viel zu hölzern,
Aber spanisch lod' ich mit.
Da ist Grazie, da ist Leben;
Benn man eine Dummheit spricht,
Ach auf beutsch klingt das so albern,
Doch auf spanisch merkt man's nicht.

Das Gedicht ist in Santiago entstanden, und hier in der Mitte bes dilenischen Landes mag auch am meisten Beranlaffung ju foldem Spotte zu finden fein. Unfre Rachrichten ftammten aus bem Guben, in bem ber weitaus größte Teil ber Deutschen wohnt. Doch auch gerade für diese Landschaften spricht eine auf ben ermahnten Bericht uns aus Balbivia zugegangene Bufchrift ernfte Befürchtungen aus. Der Berfasser bes Schreibens, ber unzweifelhaft ein in ber weiten Belt bewanderter Mann ift und auch bie dilenischen Berhältniffe genau fennt, glaubt vorauszuseben, baß bas jest noch ftarke und arbeitsame Deutschtum in ben gablreichen Rolonien um ben Llanquihuesee herum, ber Sauptort bier ift Buerto Montt, mit ber Zeit an ber fonfessionellen Spaltung untergeben muffe, bas gegenwartig noch vom großen Bertehr ferne Baldivia aber fich schon nach wenigen Jahren, wenn dahin erft ber Bahnstrang von Balparaifo, Santiago, Concepcion reiche, in eine rein chilenische Stadt verwandeln werde. Bie wenig Berftandnis für ben Bert ber beutschen Sprache und ben geistigen Rusammenhang mit bem alten Baterlande in biefem Saupt= und Mittelpunkte bes beutsch=chilenischen Landes vorhanden fei, zeige fich an ber in Balbivia ericheinenben » Deutichen Boft«. Diefes Blatt, borm Jahr von treudeutichen Dannern ins Leben gerufen, will ein » Organ bes Deutschtums in Chile« sein und ibm Mutter= iprache und Rusammenhang mit ber beutschen Beimat festhalten helfen. Den rechten Sinn für die große Bolksgemeinschaft bezeugt 3. B. eine vom Herausgeber L. Rober, einem Thuringer Rind, geschriebene Auffahreihe über das Deutschtum in Europa . Die ben fübameritanischen Lefer mit ben beutschen Bolfereften in ben welschen Alben bekannt macht, ihn durch die beutschen Rolonien in den italienischen Städten, in St. Petersburg, in London usw. führt. Aber biefe Deutsche Bofte hat einen fcmeren Stand; ein Bersuch, sie täglich erscheinen zu lassen, hat bald wieder aufgegeben werden muffen, und ihre Butunft ift noch recht unficher. - Wie weit diese beforgten Betrachtungen begründet find, lagt fich aus ber Ferne nicht beurteilen; aber fo viel ift gewiß, bag eine Zeitung als Binbeglieb bas Deutschtums in Chile Arbeit genug finbet.

- Dentid unentbehrlich . Rach ben Münch. Reuft. Rachr. bereitet bie ichwebische Rultusbeborbe bie Umbilbung bes Unter= richtsplans an den böheren Lehranstalten vor und bat zu dem Awed Umfrage bei ben einzelnen Anftalten rings im Lande gehalten über die Bebeutung des Unterrichts in ben neueren Sprachen. Übereinftimmend haben die Befragten ihr Urteil da= hin abgegeben, daß ber bisherige Borrang bes Frangofischen und Englischen gegenüber bem Deutschen unbedingt beseitigt und die letigenannte Sprache an erfte Stelle gefett werben muffe. In ber Begrundung bes Upfalaer Lehrausichuffes wird bargetan, bag bie beutsche Rultur mit ihren reichen Biffensschäpen, ihren bichterifchen Erzeugniffen und ber Bielseitigkeit bes sprachlichen Ausbruds die erfte Stelle einnehme. Auch wenn man bas wirticaftliche Leben und die Berbefferung der Aussichten auf eine geficherte Lebensstellung ins Auge fasse, biete weber bas Frangöffice mit feinem geringfügigen Berte auf bem Gebiete bes Sandels noch bas Englische mit feiner geringeren Bebeutung auf rein kulturellem Gebiete ben heranwachsenden die gleichen Bilbungsmöglichkeiten wie bas Deutsche. Daraushin hat ber Reichstag auf Antrag ber Rultusbehörbe ben Befchluß gefaßt, zwei neue Lehrstühle für germanische Sprachen an ben Universitäten Upfala und Lund einzurichten, bamit es fünftig nicht an ben er= forberlichen Lehrern für bie vermehrte Bflege bes beutschen Sprachunterrichts an ben Staatsschulen gebreche. Mar Erbe.

— Für ein Wörterbuch der niederösterreichischen Mundarten hat der in Wien verstorbene Gesandte Freiherr Otto Mayer v. Gravenegg eine Stiftung hinterlassen. Der Berein sür Landestunde von Niederösterreich hat die Aussührung in die Hand genommen und aus der v. Graveneggschen Stiftung einen Preis von 2000 Kronen ausgeschrieben sür die Absassung eines mit Belegstellen versehenen, auf wissenschaftlicher Grumblage ausgebauten Börterbuches der deutschen Mundarten in Niederösterreich, jedoch mit Ausschluß des Wiener Jargons (nicht aber der Wiener Mundart)«. Für die Absieserng der Bewerbungsarbeiten ist ein Zeitzaum von drei Jahren sestigesest. Preisrichter sind Propst Karl Landsteiner in Nisolsburg, Gymnasialprosessor P. Hugo Mareta vom Schottengymnasium in Wien, Universitätsprosessor Dr. Rudolph Ruch, Schriftsteller J. Pölzl und Gymnasialprosessor Jatob Zeibler, sämtlich in Wien.

- Die Entscheidung in dem Bettbewerb um die beste Berbeutschung des Wortes cakes ift befanntlich für Anufperchen gefallen. Daß die Bielefelber Anufperchenfabrit von Stratmann u. Deper, fo nennt fie fich nun, die ben von nicht weniger als 15349 Menichen aufgenommenen Wettstreit durch ihr Preisausschreiben entfacht hat, sich mit biefer Entscheibung Lob und Tabel in vielen Abstufungen und Tonarten zugezogen, ift natürlich und murbe bei jedem andern Borte ebenso geschehen iein. Bohl ber emportefte Biberfpruch findet fich in dem Fach= blatte Die Ronbitorei«. Der Ginfenber erflart bas Wort für eine fürchterliche Sprachbummheit und fucht vor allem ben Sprach= verein vor bem Berbacht zu schüpen, bag ein Ausschuß von ihm bas Preisrichteramt gebilbet habe. Und insoweit hat er gang recht; ber Berein übt bas Breisrichteramt in folden Bettbewerbungen nicht aus, und noch weniger ift er felbit eine Rabrit für qute ober ichlechte Berdeutschungen. Das bichten ihm nur manchmal aute Freunde an, benen es zwar an Beit fehlt, fich mit feiner Ginrichtung und feinem Wirfen befannt zu machen, doch um fo weniger an ber Luft, es zu migbilligen. Aber wenn bas Gin= gefandt auf die Erflärung hinausläuft; Lieber ein richtiges Frembwort, als ein verftummeltes beutsches Wort, fo mag man fich biefen Sat fonft gefallen laffen, für unfern Fall aber ift er fo ungludlich wie möglich. Denn erstens ift eben cakes tein rich= tiges b. h. boch kein richtig verwendetes Fremdwort, darüber bestand schon längst zwischen ben Sach = und Sprachverständigen fein Zweifel, und gerabe beswegen ift bas Beburfnis nach einem Erfas entstanden. Zweitens aber, mas bas Bort Rnufperchen betrifft, verftummelt ift es nun wirklich nicht, und fonft hat man au seinen Gunften sogar recht vieles vorgebracht, fo g. B. in einer fehr ruhigen und wohlüberlegten Betrachtung ber Munchener MUgemeinen vom 4. Auguft. Der Berfaffer, Bilbelm Baig, ein Deutscher in Florenz, weist zuerft bin auf die überaus große Bahl berer, die in diefem Borichlage gusammengetroffen find, es find über 100 Bewerber (genau 102) gewesen. Und darunter find alle himmelsgegenden Deutschlands, alle möglichen Berufe, atabemische und nicht atabemische vertreten, und die Dehrzahl ber Breisgefronten find Frauen. Eins geht aus alle bem ficher hervor, baß nämlich ber Begriff treffend und flar bezeichnet ift. Aber auch an ber Formbildung sieht er nichts Fehlerhaftes ber Stamm bes Wortes ift im gangen hochbeutschen Sprachgebiet bekannt und volkstümlich, und obendrein haftet ihm ichon ein Gefühlswert an, indem ber Bortflang jedem unwillfürlich neben ber Erinnerung an Kindermarchen die Borftellung von etwas Appetitlichem erregt. Etwas auszusepen hat ja auch er, bas lese man an Ort und Stelle nach, aber am Ende feiner ausführlichen Darlegung tommt er boch mit Befriedigung zu dem Ergebnis, daß wir ein miß= handeltes und uns barum zur Schande gereichendes Reufremdwort los feien und dafür, wie er fich hübsch ausbrudt, ein höchst liebenswürdiges, ja behagliches beutsches Wort eingeheimft haben. Dehr oder weniger bavon muß ihm jeder Unbefangene bei ruhigem Rach= prüfen ichließlich zugeben.

Mit größtem Gleichmut nimmt die Öffentlichkeit tagtäglich neue Unwörter hin, wenn sie sich nur durch ganz oder halbsfremden Klang empfehlen, sonst mögen sie so unsinnig oder fehlershaft sein wie nur nöglich. Nur die Bersuche, mit Mitteln der Muttersprache auszukommen, werden immer von einem kleinen Entrüstungssturm in der Presse begrüßt. So hat denn die liebe Frankfurter Zeitung auch diesem Neulinge ihr »Scheußlich« zusgerusen, andere nette Leute haben Wite darüber gerissen und sogar die Münchener "Jugend« dürstige Reime gemacht. Doch nun möge man das Knusperchen ungestört seinen Weg laufen lassen!

- Berbentschungen im Rüchenwesen. Gine unfrer großen Schiffahrtegesellschaften will bie Bezahlung ihrer Röche neu ordnen und ihnen bei biefer Gelegenheit je nach der Tätigkeit neue und zwar deutsche Bezeichnungen geben statt ber bisher üblichen frangösischen, mit benen fich, wie die Ruche-, das Blatt bes Ber= bandes beutscher Röche, spottet, gelegentlich fo wunderschön prahlen ließ. Ein daher von dem genannten Blatte erlaffenes Preisausfcreiben hat eine gange Bahl Erfapwörter hervorgelodt, obgleich bie Sache fehr eilig und die Frift zu furz mar. Die Borfchlage lauten für Saucier 2. Roch (außerdem Tuntentoch, Dbertochftell= vertreter, Ablofter, Borichmeder, 1. Roch, Beigugmeister, Burgmeifter, Tuntenbereiter, Tunter); für Gardomanger Speife= tammerer (außerdem Ralter Roch, Borbereitungetoch, Raltraumtoch, Roch für falte Rüche, Borratsverwalter, Raltvorrichter, Raltfüchenleiter, Raltfleischzurichter, Borrichter); für Rotissour Bratenmeifter (aukerdem Bratenfoch, Brattoch, Brater, Dienfoch. Bfannenführer, Spiegwart, Bratengubereiter); für Entrometier Zwischengangstoch (ober Zwischenspeistoch, Bergierer, Muspuptoch, Guffpeisener, Gemuse und Suppentoch, Zwischengerichtsverfertiger, Bufpeismeifter, Suppenbereiter, Gemufer); für Rostaurateur Bestellungstoch (außerbem Berbtoch, Gaftwirt, Bjannift, Ausgebertoch, Roch für Bestellungen nach ber Rarte,

barin, daß sich viele Bezeichnungen der Eingeborenen dem Gedächtnis zu schwer einprägen. Schaden könnte es übrigens auch nichts, wenn die deutsche Berwaltung dieses löbliche Bersahren auf ihren eignen Namen anwenden dürfte; Gouvernement und Gouverneur sind überflüssige und veraltete Fremdlinge.

— Noch ehe die Kleine Mitteilung der vorigen Nummer (Sp. 230f.) über die Bergewaltigung der deutschen Sprache in den Reuporter Schulen gedruckt war, ließen sich einige Tageszeitungen von drüben berichten, daß ein Mihverständnis vorliege, daß die Erbitterung gegen den Leiter des Schulwesens Maxwell einer freundlicheren Stimmung Platz gemacht habe, und daß dieser tatzschlich ein Freund des deutschen Unterrichts sei. Es war leicht zu merken, daß dieses Schreiben keinen Glauben verdiente. Wie sehr es die Dinge verdrechte, geht aus einer uns freundlich überzsandten Darstellung hervor, der wir solgendes entnehmen:

»Der Angriff auf ben beutschen Sprachunterricht in Neuhork (wie auch in anderen Städten und Staaten) ist planmäßig. Etwa alle zehn Jahre kehrt der Bersuch wieder, das Deutsche zu besichränken. Damit aber die Absicht dem ahnungslosen Deutschen nicht zum Bewußtsein komme, wird dem Bolk Sand in die Augen gestreut, indem man sagt, daß der Bersusi mehr als ausgeglichen werde durch irgend einen Gewinn, den die Berordsnung entbalte.

Jest liegt die Hauptjache darin, daß das Deutsche auf das achte Schuljahr beschränkt wird. Das achte Schuljahr gab es dis jest in Neuport gar nicht, und es soll an den siebenjährigen Kursus angehängt werden. Nun erreichen aber, wie die Statistik beweist, die meisten Neuporker Schulkinder nicht einmal das siebente Schuljahr, sondern verlassen, wenn sie das gesehliche Alter haben, schon am Ende des sechsten Schuljahrs die Schule. Benn also schon das siebente Jahr eine viel geringere Schülerzlifte ausweist, als das vorhergehende, wieviel weniger Schülerwird das neu angehängte achte Jahr haben? Nach den Berichten, die mir vorliegen, werden im nächsten Jahr höchstens 8000 Schüler in die Klassen, werden im nächsten Jahr höchstens. Bis jest aber haben in Alt-Neupork allein 30000 Kinder den deutschen Unterzicht besucht!

Doch ware es Berblendung, zu hoffen, daß alle 8000 ben beutschen Rlaffen guftromen, benn ber Erziehungerat hat auf die Lifte ber Bahlfacher neben Deutsch auch Frangofisch, Latei= nifch und Stenographie gefest. Die Rinder tonnen angeb= lich mablen. In Birklichkeit werben die Schulvorfteber und Lehrer, die fehr häufig beutschseindlich find, die Rinder bevormunden und fie namentlich für Stenographie gegen Deutsch beeinfluffen. Gin Ausschuß von Silfe=Superintendenten ordnet aledann die Gin= führung eines ber vier Sacher an. Da wird erft recht gefluntert und unter irgend welchen Bormanden ein anderes Sach, felbit gegen ben Billen ber Rinder ober ihrer Eltern, bestimmt werben. Dem Berluft gegenüber fällt nur wenig ins Gewicht, bak ber Schulrat, nicht etwa freiwillig, sondern gezwungen burch eine bei ber Schaffung Groß = Neuports getroffene Bestimmung, bag bie Unterrichtsgegenstände in allen funf Stadtteilen dieselben fein muffen, alfo notgedrungen diefen beidrantten beutschen Unterricht in einigen diefer Stadtteile, g. B. in Brootlyn, neu einführt.

Was endlich Maxwells deutschfreundliches Gesinnung anbetrifft, so sinden Sie eine treffliche Beleuchtung in solgendem Umstande. In der Maissung des Neuhorfer Lehrervereins Emiles sagte er genau: Denn ich handeln könnte, wie ich wollte, würde Deutsch nicht einen Tag länger in den öffentlichen Schulen Reuhorfs gelehrt werden. Die fremde Sprache, die ich gelehrt wissen möchte, ware Lateinisch. Weil aber aus mehre-

ren Gründen eine moderne Sprache einer toten vorzuziehen ift, so würde ich Französisch bevorzugen. Da ich jedoch nicht tun kann, was ich wünsche, und kein großes Bedürfnis sür Französisch vorliegt, so müssen wir Deutsch unterrichten, weil ein großer Teil der Bevölkerung Deutsch verlangt. So benkt dieser » Freund des deutschen Unterrichts«, der Leiter unsres Schulwesens, in Wahrheit, und wenn die Deutschen Neuhorks nicht ganz entschieden Stellung gegen den Schulrat einnehmen, wird der nächste Schritt die gänzliche Ausmerzung des Deutschen aus den öffentslichen Schulen sein. Babsia.

— Die Deutschen in Chile werden wegen ihrer Anhänglicheit an die Muttersprache viel gerühmt, auch in dieser Zeitschrift ist das geschehen 1902 Sp. 318 f. und mit Recht. Die Gerechtigfeit sordert, daß auch gegenteilige Außerungen nicht verschwiegen bleiben. Bor einigen Monaten wurde ein recht schwes Gedicht von A. Krahn verbreitet, eine Mahnung An die deutschen Frauen und Mädchen Chiles zur Wahrung der Muttersprache, das die bittern Verse enthält:

Deutsche Sprache in die Ede! Deutsche Sprache weg mit dir! Viel zu nüchtern, viel zu hölzern, Aber spanisch sob' ich mir. Da ist Grazie, da ist Leben: Benn man eine Dummheit spricht, Ach auf beutsch slingt das so albern, Doch auf spanisch merkt man's nicht.

Das Gebicht ift in Santiago entstanden, und hier in ber Mitte bes dilenischen Landes mag auch am meisten Beranlassung zu foldem Spotte zu finden fein. Unfre Rachrichten ftammten aus bem Guben, in bem ber weitaus größte Teil ber Deutschen wohnt. Doch auch gerade für diese Landschaften spricht eine auf den erwähnten Bericht uns aus Balbivia zugegangene Buschrift ernfte Befürchtungen aus. Der Verfasser bes Schreibens, ber unzweifelhaft ein in der weiten Welt bewanderter Mann ift und auch die dilenischen Berhaltnisse genau tennt, glaubt vorauszuseben, daß das jest noch ftarte und arbeitfame Deutschtum in den zahlreichen Rolonien um den Llanquibuefee herum, ber Sauptort bier ift Buerto Montt, mit ber Beit an ber tonfeffionellen Spaltung untergeben muffe, bas gegenwärtig noch vom großen Bertehr ferne Balbivia aber sich schon nach wenigen Jahren, wenn babin erft ber Bahnstrang von Balparaiso, Santiago, Concepcion reiche, in eine rein dilenische Stadt verwandeln werbe. Wie wenig Berftandnis für den Bert der beutschen Sprache und ben geistigen Busammenhang mit bem alten Baterlande in biefem haupt= und Mittelbunkte bes beutsch echilenischen Landes vorhanden fei, zeige fich an ber in Balbivia ericheinenben » Deutichen Boft«. Diefes Blatt, vorm Jahr von treubeutichen Dannern ins Leben gerufen, will ein »Organ des Deutschtums in Chile« sein und ihm Mutter= fprache und Busammenhang mit ber beutschen Beimat festhalten belfen. Den rechten Sinn für die große Bollsgemeinschaft bezeugt 3. B. eine vom Berausgeber Q. Rober, einem Thuringer Rind, geschriebene Auffahreibe über das Deutschtum in Europa . die ben fübameritanischen Lefer mit ben deutschen Bolferesten in ben welfchen Alpen befannt macht, ihn burch die deutschen Kolonien in ben italienischen Stabten, in St. Betereburg, in London usw. führt. Aber biefe » Deutiche Boft« hat einen ichweren Stand: ein Berfuch, fie täglich erscheinen zu laffen, bat balb wieder aufgegeben werden muffen, und ihre Bufunft ift noch recht unficher. - Wie wett diese besorgten Betrachtungen begründet sind, läßt fich aus der Ferne nicht beurteilen; aber fo viel ift gewiß, bag eine Zeitung als Binbeglieb bas Deutschtums in Chile Arbeit genug finbet.

- » Lentid unentbebelich«. Rach ben Munch. Neuft. Nachr. bereitet die schwedische Kultundbehörde die Umbildung des Unterrichtsplans an den boberen Lehrenftalten vor und bat zu dem Awed Umfrage bei ben einzelnen Anftalten rings im Lande gehalten über die Bebentung bes Unterriches in den neueren Sprachen. Übereinftimmend haben die Befragten ihr Urteil das hin abgegeben, daß ber bisberige Borrang bes Frangönichen und Englischen gegenüber bem Dentiden unbedingt beseitigt und bie lestgenannte Sprache an erfte Stelle gefest werben muffe. In ber Begrundung bes Upfalaer Lehransichuffes wird bargetan, bag bie bentsche Aultur mit ihren reichen Biffensichagen, ihren bichterifchen Erzengniffen und der Bielieitigkeit best iprachlichen Ausbruds die erfte Stelle einnehme. Auch wenn man das wirticaftliche Leben und die Berbefferung ber Ausfichten auf eine geficherte Lebensftellung ins Auge fane, biete weber bas franzöffiche mit feinem geringfügigen Berte auf bem Gebiete bes handels noch bas Englische mit feiner geringeren Bebeutung auf rein fulturellem Gebiete ben heranwachienden bie gleichen Bilbungsmöglichleiten wie bas Deutsche. Daraufbin bat der Reiches tag auf Antrag ber Aultusbeborbe ben Beichlug gefaßt, zwei neue Lehrfunhle fur germanische Sprachen an ben Univernitäten Upfala und Lund einzurichten, bamit es funftig nicht an den erforberlichen Lehrern fur die vermehrte Bflege des beutiden Epradunterrichts an ben Staatsichulen gebreche. Mar Erbe.

— Für ein Berterbuch der niederösterreichischen Rundarten hat der in Bien versiorbene Gesandte Freiberr Ctto Maver v. Gravenegg eine Stiftung binterlassen. Der Berein für Landeskunde von Riederösterreich bat die Aussischrung in die Hand genommen und aus der v. Graveneggschen Stiftung einen Preis von 2000 Kronen ausgeschrieben siur die Absassung eines mit Belegstellen versehenen, auf wisenichaftlicher Grundlage ausgebauten Börterbuches der deutschen Rundarten in Riederösterreich, jedoch mit Ausschluß des Biener Jargons (nicht aber der Biener Rundart)«. Für die Absieserung der Bewerbungsarbeiten ist ein Zeitzaum von drei Jahren seitgesett. Preistichter sind Propis Karl Landsteiner in Risolsburg, Gymnasialprosessor P. Hugo Mareta vom Schottengymnasium in Wien, Universitätsprosessor Dr. Rudolph Ruch, Schristischer J. Pölz und Gymnasialprosessor Jakob Zeider, sämtlich in Wien.

- Die Entscheidung in dem Bettbewerb um die beste Ber= beutschung bes Wortes cakes in befanntlich für Anniperchen gefallen. Daß die Bielefelber Anufperchenfabrit von Stratmann u. Meyer, so nennt sie sich nun, die den von nicht weniger als 15349 Menichen aufgenommenen Bettftreit burch ihr Preisausschreiben entsacht bat, fich mit blefer Entscheidung Lob und Tadel in vielen Abstufungen und Tonarten zugezogen, ist natürlich und wilrbe bei jedem andern Worte ebenjo geschehen fein. Bohl ber emportefte Biderfpruch findet fich in bem Fachblatte »Die Ronditorei«. Der Ginfender erflart bas Bort für eine fürchterliche Sprachbummheit und fucht vor allem ben Sprachberein vor bem Berbacht zu schüpen, daß ein Ausschuß von ihm bas Preisrichteramt gebilbet habe. Und insoweit hat er gang recht; ber Berein übt bas Preisrichteramt in folden Bettbewerbungen nicht aus, und noch weniger ift er felbst eine Fabrit für gute ober folechte Berbeutschungen. Das bichten ibm nur manchmal gute Freunde an, benen es zwar an Beit fehlt, fich mit feiner Einrichtung und seinem Wirken befannt zu machen, boch um fo weniger an der Luft, es zu migbilligen. Aber wenn bas Ein= gefandt auf die Erflarung hinausläuft: Lieber ein richtiges Fremd= wort, als ein verfilmmeltes beutsches Wort, so mag man sich biefen Sat fouft gefallen laffen, für unfern Fall aber ift er fo ungludich wie möglich. Denn erftens ift eben cakes fein richtiges b. b. bed fein rubtig vermenbetes Fremdwort, barüber beftand iden Ungit gwiiden ben Gad und Sprudverftanbigen fein 3weifel, und gerabe besmegen ift bas Beburinis nach einem Eriap entitanden. Zweitens aber, was das Bort Anuiperchen betrifft, verftummelt ift es nun wirflich nicht, und fonft bat man gu feinen Gunften fogar recht vieles vorgebracht, fo 3. B. in einer febr ruhigen und wohlüberlogten Betrachtung ber Mündener Allgemeinen vom 4. Auguit. Der Berfoffer, Bilbelm Saif, ein Teutider in Florenz, weist zuerst bin auf die überaus große gabl berer, die in biefem Borichlage guiammengerroffen find, es find über 100 Bewerber igenau 102' geweien. Und darunter find alle himmelegegenden Leutidlande, alle möglichen Beruie, atademiiche und nicht afabemifde beit: eten, und die Mebrgabl ber Breitgefronten find Frauen. Eins gebt aus alle bem ficher bervor, daß nämlich ber Begriff treffend und flar bezeichnet ift. Aber auch an der Formbildung fiebt er nichts Teblerbaftes ber Stamm bes Bortes ift im gangen bochdeutiden Sprachgebiet befannt und volletumlich, und obendrein baftet ibm ichon ein Gefühlswert an, indem der Bortflang jedem unwillfürlich neben ber Erinnerung an Kindermarchen die Borftellung von etwas Appetitlichem erregt. Etwas auszuiegen bat ja auch er, bas lele man an Ort und Stelle nach, aber am Ende feiner ausführlichen Darlegung fommt er doch mit Befriedigung zu dem Ergebnis, daß wir ein miß: bandeltes und uns darum gur Schande gereichendes Reufremdwort los feien und bafür, wie er fich bubich ausbrudt, ein bochft liebensmurbiges, ja behagliches beutiches Bort eingebeimft baben. Debr oder weniger bavon muß ibm jeder Unbefangene bei rubigem Rach: prüfen fchließlich zugeben.

Mit größtem Gleichmut nimmt die Öffentlichkeit tagtäglich neue Unwörter hin, wenn sie sich nur durch ganz oder halbe fremden Klang empfehlen, sonit mögen sie so unsinnig oder feblere haft sein wie nur möglich. Rur die Bersuche, mit Mitteln der Muttersprache auszukommen, werden immer von einem kleinen Entrüstungssturm in der Presse begrüßt. So dat denn die liebe Franksurter Zeitung auch diesem Neulinge ihr »Scheußliche zus gerusen, andere nette Leute haben Wise darüber gerissen und sogar die Münchener Sugende dürstige Reime gemacht. Doch nun möge man das Unusperchen ungestört seinen Weg laufen lassen!

— Berdentschungen im Auchenwesen. Eine unfrer großen Schissahrtsgesellichaften will die Bezahlung ibrer Nöche neu ordnen und ihnen bei dieser Welegenheit je nach der Tätigkeit neue und zwar deutsche Bezeichnungen geben fratt der bisder üblichen französischen, mit denen sich, wie die Rüche, das Blatt des Berbandes deutscher Röche, spottet, gelegentlich jo wunderschön prablen ließ. Ein daher von dem genannten Blatte erlassens schreisanssschreiben hat eine ganze Zahl Ersahwörter hervorgelodt, obgleich die Sache sehr eilig und die Frist zu turz war. Die Borschläge lauten für Saucier 2. Roch (außerdem Tuntentoch, F

vertreter, Abloster, Borjomeder, 1. 2006.
meister, Tunkenbereiter, Tunkenbereiter, Tunkenbereiter, Tunkenbereiter, Tunkenbereiter, Tunkenbereiter, Kaltküchenleiter, Kaltküche

Rleingerichtswart, Rleinsleischzubereiter, Speisekarter); enblich für Aide Helfer (ober Hilfskoch, Gehilfe, Unterloch, Kochgehilfe, Jungkoch). Die gesperrt gebruckten gefallen ber » Rüche« besonsbers, andere wieder gar nicht und es sind ja auch derbe Wißsgriffe babei, aber sie meint doch, daß sich aus dem Gebotenen der gewünschte Erjat sehr wohl wählen lasse.

Die Bemühungen um Berdeutschung ber im Gebaude= und Bohnungewesen vortommenden Fremdwörter find jest gu einem erfreulichen Abichluffe gebracht worben. Bor zwei Jahren hatte, wie in ber Novembernummer diefer Zeitschrift 1901 Sp. 325 f. mitgeteilt worden ift, ber 23. Berbanbstag ber städtischen Saus= und Grundbesigervereine Deutschlands zu biefem Zwede einen Musschuß von neun Mitgliedern gewählt, ber im folgenden Binter feine Borichlage veröffentlichte und den Bereinen zur Brufung vorlegte. Mit Rudficht auf die daraufbin eingegangenen Außerungen ift bann ber Entwurf nochmals unter Mitwirfung von Mitgliedern des Sprachvereins gründlich durchgearbeitet und als Ergebnis ein ausführliches Borterverzeichnis in bem . Grundeigentum, Beitschrift für Sausbesiger. Mr. 28, 29, 30 mit einem furgen, warm geschriebenen Begleitworte gebrudt worben. Auch ift bas Berzeichnis nebst Begleitwort in besonderen Abzugen allen 203 Bereinen bes Berbandes vor der Tagung jugeftellt worben. In Dregden tam es bann zu bem einstimmigen Beichluß: "Der Berbandstag nimmt Kenntnis von den vorgeschlagenen Berbeutschungen der im Gebäude= und Wohnungewesen vortommenden Fremdwörter, ftimmt ihnen im allgemeinen zu und ersucht bie Mitglieder des Berbandes, von diefen Berdeutschungen Gebrauch ju machen. Die Tageszeitungen jowie die Sachblätter ber Saus= befiger und Grundeigentumer werben gebeten, die vorliegenden Berbeutschungen abzudrucken und für die Einführung zu mirten." Damit barf nun freilich die Cache nicht abgetan fein, denn die einmalige Bitte wird wenig helfen. Es bedarf auch fünftig unverbroffener Beharrlichfeit aller ber Berbandsmitglieder, Die Berftandnis für die Aufgabe haben, und unsere Zweigvereine konnen biefe Arbeit febr unterftupen. Bueift muffen bor allem bie Blätter und Zeitschriften bes Berbanbes felbft und die in ben größeren Städten ericheinenden "Bohnungsanzeiger" gewonnen werden. Macht biefe Breffe erft Ernft mit der beutschen Sprache, bann wirft das auf Tageszeitungen und Offentlichfeit. Daneben könnte wohl auch auf den einzelnen eingewirkt werden, wenn man, wie vorgeschlagen wird, bafür forgte, daß jedes der etwa 109 000 Mitglieder biefer Sausbefiger = Bereine einen Abgug bes Borterverzeichnisses nebst Begleitwort und wohlgemerkt dem Bortlaute bes Dresdner Beschluffes erhielte. Es ift icon fo viel Gifer und Gleiß auf die gute Cache verwendet worden, moge er nun nicht erlahmen, wo man bem Riele nabe gefommen ift!

— Recht verschiedener Meinung scheinen die deutschen Gärtner über das richtige Berhalten gegen fremdsprachliche Namen von Obst: und Pslanzensorien zu sein. In dem Leipziger Facheblatte »Der Handelsgärtner« (Nr. 25 vom 20. Juni d. J.) werden drei Beispiele salscher oder zweiselhaster Übersetzungen angeführt. Fortunée hat jemand als »Glücksbirn« beschrieben und es ist ein Eigenname, Fondanto des dois (wörtlich: Schmelzende aus dem Gehölz) ist als holzsarbige Lutterbirne verstanden worden, Beuró Amandé als mandelartige Butterbirn, und vielleicht liegt auch hier ein Personenname vor. Bielleicht — und wegen dieser ganz unerheblichen Irrtümer und weil bei andern als französsischen und englischen Namen es oft noch schwieriger, ja unmöglich seine gute Übersetzung herauszusinden; deshalb wird von dieser Seite »unbedingt« empsohlen — also wohl auch bei völliger Unverständ»

lichkeit und Unaussprechlichkeit ber fremben Borte — bie ausländischen Ramen unberührt zu laffen.

Gang anders, nämlich viel verständiger, zwedmäßiger, fur beffer bentt barüber Möllers Deutsche Gartnerzeitung (Rr. 25 vom 20. Juni b. 3.). Sier wird auf G. 292 ber frangofifche Bflangenname Drapeau Allemand ermähnt als frischweg aus bem urfprünglichen » Deutsche Flagge « überfest, und ber Berfaffer bes Auffages weiß noch andere beftimmte Falle zu nennen, wo bentiche Bezeichnungen in Paris frangofifch, in London englisch wiedergegeben werben, Rönigin Charlotte als Reine und Queen Charlotte und Stadtrat Beibenreich als Conseiller usw. usw. Die Deutschen gerbrechen fich bie Röpfe barüber, ob man auslanbifche Pflanzennamen überfeten folle, und turmen in mubfeligfter Arbeit gange Berge von Grunden gegen bas sfrevelhafte & Beginnen auf; die Auslander fonnten ja g. B., wenn wir uns ihre Namen mundgerecht machten, ihre Sorten in unfern Bergeich nissen infolge der veranderten Abc-Folge nicht mehr auffinden! Aber bie Ausländer fummern fich uns gegenüber gang und gar nicht um diefe und alle andern angeblichen oder wirklichen Schwierigfeiten und überseben unfre beutschen Ramen ohne weiteres, ohne nach ben beutschen Umftanderaten gu fragen. -Es ware ein großer, erfreulicher Fortichritt, wenn diese gefunde, nationale Anschauung in ber beutschen Gartnerwelt mehr und mehr Boben gewönne.

# Bur Schärfung des Sprachgefühls.

209) »Die Befämpfung ber Lehrling szüchtung burch bie handwerkstammern ift in der Regel in der Art in die hand genommen worden, daß die zulässige höchstahl der Lehrlinge in jedem Gewerbe bestimmt wurde. (Aus einer Zeitung.)

209) Die Handwerkstammern haben die Lehrlingszüchtung in ber Regel badurch zu befämpfen gesucht, daß sie für jedes Gewerbe eine bestimmte Höchstahl von Lehrlingen seistehten.

lluklar; nach bem Wortlaut könnte man annehmen, daß die Handwerkskammern selbst »Lehrlinge züchten«. Unschön »die Bekämpfung in die Hand nehmen«. Dreimal nacheinander in mit verschiedener Beziehung.

210) » Im bienftlichen wie im Interesse der Gerichtseingesessennen und zur Erreichung eines schnelleren Geschäftsganges mache ich darauf aufmerkam, bei Erteilung von Aufträgen an den Gerichtsvollzieher seitens des Auftraggebers die Wohnungsangabe des Zustellungsenpfängers bzw. des Schuldners mit hinreichenser Genauigkeit anzugesben. « (Bekanntmachung eines schlessichen » Aussichters des Amtsgerichts.)

210) Die Gerichtseingesessen nache ich barauf aufmertsam, daß es sich zur Erreichung eines schnelleren Geschäftsganzges empfiehlt, bei Erteilung von Aufträgen an ben Gerichtsvollzieher die Wohnung des Zustellungsempfängers oder Schuldeners genau anzugeben.

Breit. Sch mache darauf aufmerkam, feitens bes Auftraggebers die Wohnungsangabe anzugeben ! Sm dienstlichen (nämlich Interesse) wie im Interesse der Gerichtseingesessen ist überflüssig, da dieses Interesse eben in der Streichung eines schnelleren Geschäftsganges besteht.

211) »Es fann baber nicht Bunber nehmen, bag bie dinefifchen Beborben, bie aus verschiebenen Grünben, unter benen ber bes perfonlichen Borteils, ben fie aus bem Sandel zogen, mohl nicht ber wenigst einflugreiche mar, ben= felben nicht gang unterbruden mochten, fich wenigstens bemuhten, bie Berührungspuntte mit ben auffäsigen Fremben möglichft zu beschränten. « (Mus bem Berte eines Diplomaten über Oftafien mitget, von Brof. Dr. Ballas in Schrimm [Bofen]).

211) Da die chinesischen Behörden aus verschiedenen Gründen, hauptsächlich wohl um ihres persönlichen Bortells willen, den Handel nicht ganz unterdrücken mochten, so kannes nicht wundernehmen, daß sie sich wenigstens bemühten, die Berührungspunkte mit den aufsässigen Fremden möglichst zu beschränken.

Schachtelfas — besonders häßlich, weil der an sich bebeutungslose, kurze Hauptsat vorangestellt ist und drei bezügliche (Relativ:) Säpe ineinander eingeschoben sind. Ein Gegenstück hierzu, nur mit Nachstellung des gleichfalls dürftigen Hauptsayes, bietet ein Sazgestlge, das vor kurzem in einer Dresdner Zeitung prangte: Die internationalen Bantdiebe, die, wie erwähnt, in Brüssel bei dem Bersuch, dem Kunden einer Bank, der in einem Patet 240000 A in Empfang genommen hatte, das Paket zu stehlen, sestgenommen wurden, gearbeitet haben, geht aus folgendem hervor.

212) »Der Ruf, an das Bosiener Theater zu eilen, welches Ballner gleichfalls gepachtet und als seinen Stellvertreter F. R. eingeseth hatte, doch von diesem in standalöser Beise geleitet wurde, zog ihn für einige Zeit von der "Grünen Reune« ab.« (Aus einem Zeitungsauffahe, mitgeteilt von B. Kahle in Heidelberg.)

212) Der Ruf an bas Bosfener Theater, bas von Wallner gleichfalls gepachtet war, aber von seinem Stellvertreter F. R. in unverantwortlicher Beise geleitet wurde, zog ihn für einige Zeit von ber schrinen Neunesab.

Mißhandlung des bezüglichen Fürworts (Relativums), das im ersten Rebensage den vierten Fall, im dritten Nebensage ben ersten Fall vertritt und zum zweiten Rebensage übershaupt nicht gehört.

213) » Bor 50 Jahren trat am vorigen Sonntag der pensionierte Gefängnisaufjeher R. A. in unfer Regiment ein. « (Aus einer Zeitung, mitgeteiltvon Dr. Bulfing in Bonn.) 213) Borigen Sonntag vor 50 Jahren trat der jest im Ruhesitand lebende Gefängnisaufseher N. N. in unser Regiment ein. Oder: Am vorigen Sonntag vollsendeten sich (waren es) 50 Jahre, seit der . . . Gefängnisaufseher den Tag, an dem er vor 50 Jahren . . . eintrat.

Sachliche Berkehrtheit, veranlaßt burch bas Streben, den hauptinhalt einer Mitteilung an die Spipe bes Sates zu stellen.

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, Combert, Heinze, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietsch, Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Bulfing.

Bemerkungen über die vorstehenden Sage, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Prosessor Dr. Dunger in Dresden=A., Schnorestraße 3.

# Büderidau.

Steirischer Bortschat als Ergänzung zu Schmellers Bayerisschem Börterbuch gesammelt von Theodor Unger, für den Druck bearbeitet und herausgegeben von Dr. Ferdinand Khull. Graz 1903, Universitäts-Buchhandlung. XXIV u. 662 S. 12,50 &

Alle Freunde mundartlicher Forschung und namentlich die zahl= reichen Berehrer Rojeggers feien auf biefes wertvolle Bert aufmerkjam gemacht, bas vor kurzem mit Unterstützung der Biener Atademie der Biffenschaften herausgegeben worden ist. Es ist ein stattlicher Band von 681 Seiten, ein Erzeugnis langjähriger, mühseliger Arbeit. Herausgeber und Bearbeiter ist der Verfasser unferen beutschen Kora, der unfres deutschen Kora, ber unermüblicher Arbeitskraft die Bisser schaft schon so manches tuchtige Wert verdauft. Die Stoffsamm= lung rührt in ber hauptsache her von dem Grazer Archivbeamten Theodor Unger, der zwanzig Jahre lang baran sammelte, und zwar nicht nur aus dem Bolksmund, sondern auch aus zahlreichen schriftlichen Aufzeichnungen und Druden aus alter und neuer Zeit. Namentlich Roseggers Schriften sind gründlich ausgenust worden. Das Berzeichnis der benutten Quellen füllt allein 16 enggedruckte Seiten des Borworts. Als Unger im Jahre 1896 ftarb, Aber-nahm Ferdinand Khull auf Bunsch der Erben die Bearbeitung biefer Sammlung — eine muhewolle Arbeit: benn es galt, alles ein-heitlich anguordnen und vieles auszuscheiben, weil Rhull nur biejenigen Borter aufnehmen wollte, die das Baperifche Borterbuch nicht bereits in berfelben Form und Bedeutung aufführt. Hugerbem bezeichnete er die bisher noch nicht belegten ober seltenen Börter mit Bunften, so daß man auf den ersten Blid solche neuen Borter ertennen fann. Wenn man bebenft, wie reich bas Bayerifche Borterbuch an Bortftoff ift, fo muß man in der Tat über die Fülle des neu hinzugetommenen fraunen. Auf die Ableitung der Borter läßt fich der herausgeber nicht ein. Er gibt aber nicht nur die Bebeutung an, sondern fügt auch noch allerfei fultur-geschichtliche Bemertungen hinzu über Bolfsbrauche, Aberglauben, Boltsreime u. a. Go lesen wir von Sankt Beit, daß er bei dem Bolte als Weder gilt. Daher das Berschen; »heiliger St. Beit, wed mich auf zur rechten Zeit, nit zu früh und nit zu spat, wann ber Sammer viere schlat. Unter » Koronengebet « erfahren wir, daß die hl. Korona als Schaphüterin gilt, weswegen sie bei dem Schapheben in besonderer Form angefleht wird. Mittel gegen zu große Raffe im Sommer lernen wir unter . Regeneinmauern . fennen: man ftellt bei andauernbem Regen einen großen Topf im Freien auf und mauert ihn ein, wenn er mit Regenwaffer gefüllt ift; bann tritt unfehlbar trodnes Better ein. Bei man sich gegen Blip: und Hogelschlag sichern kann, lehren bie Artikel Beihseur und Stephanireiten. Das Scheiterzählens offenbart die Zukunft. Eigenartige Bolkstänze treten uns entsgegen in dem Rummeltanz, dem Radelmachen und dem Gugelsbuhstanz: bei dem letzteren besestigen die Kranzeljungsern (Brautjungfern) einen mit brennenden Rergen bestedten Bugelbubf (eine Art Ruchen) auf bem Ropfe und tanzen damit jo lange herum, bis die Kerzen abgebrannt sind. Bon eigentümlichen Gebräuchen bei der Geburt eines Kindes berichten die Artikel Kindbettfilber, Rindelbettbrot, Kindelbettfandel, Kindelgaftung, Kindelmal. Daß am Grundonnerstag und Rarfreitag das Beten nicht vergeffen werden darf, lehren uns die »Ratschenbuben«, Knaben, die mit Ratichen (fleinen Rlappern) larmend umberziehen, indem fie babei ben Spruch hersagen: Wir ratichen, wir ratichen ben englischen Grueß, daß a jeber Rrift woaß, was er beten mueß. Auch bezeichnende Bollsausbrücke treten uns allenthalben entgegen. Der Sachverständige ist ein Renndichaus, der Brahlhans ein Spreigenbart, die Engelmacherin eine Rindervertuerin ober Kinderscherferin, ein ländlicher Kramladen, in dem früher auch Beilmittel verlauft wurden, eine Biertelapothete. Ein beredter Mann ift redhaft, ein mannstolles Beib ift mannleut= närrisch, statt keinmulig sagt man kleinsinnig. Natürlich seint es auch nicht an volkstümlichen Steigerungen: für herb im schit es auch nicht an boltstumlichen Steigerungen: jur herd im Sinne von böse sagt man sprishard, kennhard (herb wie Meerrettich), rabenhantig. Auch rabensalse finden wir für sehr salsch, sehr zähe. So sehen wir überall, wohin wir nur unsern Blick richten, eine Fülle anziehenden Sprachstoffes. Die schöne, grüne Steiermark hat allen Grund, auf ihren durch Ungers und Khulls Bemühung gehobenen Sprachschap stolzer zu fein.

Dresben.

Bermann Dunger.

Lubwig Sütterlin, Das Wesen ber sprachlichen Gesbilbe. Kritische Bemertungen zu Wilhelm Bundts Sprachpsychologie. Heibelberg 1902. Carl Winters Universitätsbuchshandlung. VII u. 192 S. 4 M.

Der als Sprachvergleicher, Germanist und Romanist gleichbebeutende Heibelberger a. o. Universitätsprosesson hat das grundlegende Werk Bundis einer genauen Prüsing unterzogen und bietet in dem 192 Seiten starken Buch deren Ergednis. In ihrem Gange schließen sich Sütterlins Darstellungen genau an ihrem Gange schließen sich Sütterlins Darstellungen genau an wie Bundtiche Beweißsschrung an und erst durch einen Bergleich mit ihr gewinnen sie eigentlich ihre volle Bedeutung. Wer daher Bundt liest, sollte nicht versäumen S.8 » Bemerkungen « danedenzuhalten. S.8 Schrift ist besonders veranlaßt durch die Tatsack, daß Bundt da und dort von der Sprache sozulagen zu » papierne Anschauungen « hat, daß er »sie zu sehr auffaßt, wie sie gedruckt erscheint, nicht als eine große, einheitliche Lautmasse mit bestimmtem Klang und bestimmter Betonung, sondern als ein zersücktes, totes Gebildes, — Grund genug, um den Beurteiler, der durch seinen Ausenthalt im Auslande hinsichtlich der lebenden Sprache, des Gebrauchs der Schriftsprache und der Mundarten der Franzosen, Engländer, Russen und Schweden ausgebildet ist, des Heren zu veranlassen, Wussen und Schweden ausgebildet ist, des Sieren zu veranlassen, Bundt zu widersprechen, seine Besauptungen einzuschänken oder zum Zweisel auszuschen. Sodann hat Bundt durch seine etwas zu starte Bereitwilligseit, aus einigen Eigentümlichseiten gleich auf eine selessiehe Reigung einer Sprachgruppe oder gar der gesamten Menscheit zu schließen oder auch die fremden Benkomen zu sehr nach seiner eigenen Denkweise zu beurteilen, östers zum Kampse herausgefordert. Diesen sührt Sütterlin in der edelsten Beise und unter Anerkennung der hohen

Bebeutung bes Bundischen Wertes.
Nusbridlich bemertt sei, daß Sutterlins Darlegungen auch vollständig losgelöst von dem Bundtschen Berte gelesen werden tonnen, da sie innerhalb der einzelnen Abschnitte des Zusammenshanges wegen zu einheitlichen Bildern abgerundet sind.

In wohltuender Beise hat S. den Gebrauch von überflüssigen Fremdwörtern vermieden.

Ettlingen.

D. Beilig.

Otto Sarrazin, Wörterbuch für eine beutiche Gins beitsichreibung. Zweite vermehrte Aufl., bearbeitet nach ben Beschlüffen bes Königl. Preuß. Staatsminist. v. 11. Juni 1903. Berlin, W. Ernst u. Sohn, 1903. Geb. 0,80 .....

Bie der Titel zeigt, konnte der Verf. bei der 2. Aust. seine Einheitsschreibung durch amtliche Vorschriften stützen. Es ist num glüdlich so gekommen, wie einzelne bei den Berliner Berhandlungen vorausgesagt: die Zulassung von Doppelsormen mußte für die Schule, sur das Leben in den Einzelssaten wieder zurückgenommen werden, und so haben wir eine preußische, einnbatrische, bald wohl eine sächsische, österreichische scinheitsschreibung«, gerade wie früher. Der einzige Gewinn ist, daß die verschiedenen Einheitsschreibungen« nunmehr einander noch näher stehen als früher, aber eine deutsche Einheitsschreibung gibt es eigentlich nun nicht mehr.!) Es wird also eine neue Verhandlung und Beschlußsassung notwendig werden — was man sich hätte sparen können. Auch Sarrazin hat seine Schreibung wieder etwas andern müssen, aber wie ich schon bei der ersten Auslage hervorhob, hatte er mit sicherem Gefühl die Formen der Zufunst herausgesunden, und so ist das Preuß. Ministerium wohl meist ihm gefolgt. Fallen mußte das vielbesprochene »heute Abend« zugunsten von » heute abend«; so hat auch eine andere, aber eineluchtende Regel sur ähnliche Zeitbestimmungen Platz gefunden. Durch die Zutaten ist die zweite Auslage wieder zum Borbild für zustünstige Arbeiten geworden.

Rachtweh, Dipl.-Ingenieur, Brofeffor an ber Universität in Salle a. b. S., Die Gerate und Maschinen gur Boben = bearbeitung. Eine kurze Darftellung als Leitfaben gum Unterrichtsgebrauch an landwirtschaftlichen Schulen und zum Gelbst-

unterricht für ausübende Landwirte. Leipzig, Berlag von Ausländer und Kühr. 0,75 .A.

Der Berf. hat das Buch dem hiesigen Zweigvereine vorgelegt und dabei bemerkt, er habe es nach dem Grundsatz geschrieben: Sprich und schreibe gut deutsch, vermeibe jede fremdländische Bezeichnung, wenn du dafür ein gutes deutsches Bort setzen kannst. Bon diesem Grundsatz ist er in der Hauptsache nicht abgewichen. Nur wenige Fremdwörter läßt er zu, wie Fadrik, Firma, Maschine, die auch Hausding (Die Fremdwortstage für Behörden, Hach wissenschaft und Gewerbe, vergl. Beitschr. 1897 Sp. 70 f., 73 f., 76, 139) zu den bis auf weiteres unersetzbaren zähst. Auch Exstitudator« und »Exstitudator«, die Hausding als entbehrlich bezeichnet und durch »Oberstächen= oder Jätepstug« und »Reispstug« ersetz, sind beibehalten.

Salle a. d. S.

Rnibbe.

### Berichtigung.

Herr Theodor Matthias schreibt in Nr. 7/8 Sp. 239 fiber bie von mir versaßten Sprachheste (Berlag von H. Schröbel in Halle a. S.) u. a.: »Im übrigen wird die Gediegenheit der Heste am besten durch ihr Berhältnis zu der obengenannten Teschischen Sprachlehre getennzeichnet; denn im großen ganzen ist deren Inhalt dis auf Benennungen, Abkürzungen und Satzeichnung sür den Bolksschulunterricht zurechtgeschnitten e.

ben Bolksschulunterricht zurechtgeschnitten«.
Dieser lette Sat könnte irreführen. Ich erkläre daher:

1. Die 1. Auflage meiner Sprachhefte (Ausg. A und B) erschien 1896, also sün zu Sahre vor dem Buche von Tesch, Ausgabe C sast gleichzeitig mit ihm. 2. Die 2. Auslage des Wertes von Tesch ist mit noch nicht zu Gesicht gekommen; in der 1., die die Jahreszahl 1901 trägt und mit am 3. Januar 1902 als Rezensionsezemplar von einer Redaktion zuging, habe ich noch nicht eine Seite gelesen.

3. In dem »Begleitwort« zu Ausgabe C führe ich die für diese im besonderen benutzte Literatur an, natürsich ohne das Buch von Tesch zu erwähnen. Aus S. 5 desselben Begleitwortes geht hervor, daß der Druck der Ausgabe C durch die Berhandlungen über die neue Rechtschreibung verzögert worden ist, daß also auch Ausgabe C vor Erscheinen der 1. Aussabe von Tesch Buch absgesäht war.

Queblinburg, 6. Auguft 1903.

Ebwin Bilte.

Mein Hinweis auf Tesch hat eine Empfehlung sein sollen, seine Bermutung über tatsächliche Abhängigkeit. Ich erinnere mich noch, daß mir bei meiner Beobachtung der Berührungen zwischen Billes Sprachbesten und Teschs Sprachlehre der Gedanke kam, hier müsse eine sachtundiger Verleger zwei Verfassern sich ergänzender Bücher eine verwandte Anordnung empfohlen haben.

Theodor Matthias.

# Zeitungsschan.

Auffage in Beitungen und Beitichriften.

Sprache und Nationalität. Bon M. A. Klausner. 3m beutschen Reich. — Zeitschrift bes Zentralvereins beutscher Staatsbürger jüdischen Glaubens. 1903. Rr. 1. S. 44—62.

Die deutschen Juden, die vor etwa 600 Jahren den damaligen beutschen Sprachschat mitgenommen haben, sind sorgsame Berwahrer gewesen, sorgsamere Hiter der lösklichen Muttersprache als ihre in Roheit versunkenen Bersolger.« Is Meleid der Armut, aber nicht arm sieb das Mittelhochdeutsche in der Gestalt des Jargons zur Heimat zurüczeschert, und seine Gaben will er darreichen, sobald man sie nur verlangt. Sie sind von üppigem Reichtum, von größerem als die aller übrigen deutschen Dialette zusammen.« Der jüdische Jargon ist also wie der verbreitetste, so der einteressanteste und ausgezeichnetste deutsche Dialett«, und so weissagt der Berfasser: sich getraue mich zu sagen, daß von ihm die Wiederbereicherund der hochdeutschen Schriftprache ausgehen wird.« Das genügt wohl, um wenigstens die Berstiegenheit und die Beichenheit diese Aussührungen zu kennzeichnen.

Die beutsche Schule im Auslande. Organ des Bereins beutscher Lehrer im Auslande. Monatsschrift für nationale Erziehung in der beutschen Schule und Familie. Derausgegeben

<sup>1)</sup> Wie aus dem Auffat an der Spitze dieser Rummer hervorgeht, sind die Abweichungen nach Zahl und Bedeutung doch so gering, daß es kaum neuer Berhandlungen bedarf. Str.

von Sans Amrhein in Galag und Dr. Bernhard Gafter in Antwerpen. Berlag ber Hednerschen Druderei, Wolfenbüttel. Jährlich 5 A =

Die im zweiten Jahrgang vorliegende Zeitschrift, zunächst bazu bestimmt, ein Bindemitiel für die vielen hunderte von beutschen Lehrern im Austande zu sein, will auch ein Familienblatt im beffern Sinne bes Bortes für die Deutschen im Auslande werden und beutsche Zucht und Sitte, deutsche Art und beutsche Sprache hüten und pslegen. Mehrere Aufsche über sprachliche Fragen zeugen davon, daß das nicht leere Worte sind. So schreibt Dr. Brandl (Berlin) über die Bedeutung der beutschen Sprache über See sur Deutschlands Weltmachtstellung. Rach einem einleitenden Wort über ben Gebanten, daß bie Rultur nicht am Boden haftet, sondern an der Sprache, hebt er als eins der erfreulichften Zeichen der Zeit hervor, daß timmer mehr Deutsche fiber See den Wert diese Kulturgutes würdigen. Boran geben die Deutschen in den Bereinigten Staaten. Bater, Gestiliche, Zeitungsherausgeber erkennen mehr und mehr ben Segen, ber mit der Erhaltung der Muttersprache verbunden ift, und dienen daher willig der deutschen Schule. In Gud-Amerika, Sub-Afrika, Australien haben unfre Kolonisten einen ichwierigeren Stand, aber auch bort hat der Berfuch des MI-gemeinen Deutschen Auslandsichulvereins, ein Abrefbuch famtlicher deutscher Auslandsichulen anzulegen, eine Menge folcher Aufralten zu Tage gefördert, von deren Dasein man bisher keine Ahnung hatte. In Brafilien wird immer mehr bafür gesorgt, bag mit einer neuen beutschen Siedelung gleich auch die deutsche Soule entsteht. Diese Bemühungen unserer Brüber erheischen nicht nur unfre Anertennung, sondern auch unfre Unterftühung. Bollen wir von Engländern und Ruffen nicht unterdrückt werden, fo muffen wir rechtzeitig die Landsleute über Gee unferm Boltstum erhalten und zu gemeinsamer geistiger Arbeit heranziehen. Ift es doch auch für Industrie und handel von ganz hervor-ragender Bichtigkeit, daß möglichst jeder Deutsche über See und feine Rinder unferm Bolfstume erhalten bleiben. Biel tonnen baju bor allem unfre überfeeischen Beiftlichen durch Erhaltung beutscher Predigt und beutscher Kirchenlieber, viel kann aber auch unfre Prefje durch Berichte über borige Borkommniffe und unfre Raufmannschaft durch Unterstützung der deutschen Schulen tun. Auch die Regierung erkennt die Bedeutung der Psilege der beutschen Sprache im Austand an, indem sie sich statt der bisbett gezahlten 300000 A im neuen Reichshaushalt trop der ungunstigen Finanzlage des Reiches 400000 A für deutsche Kuslandsschulen hat bewilligen lassen. In einem andern Aufsate: »Was den deutschen Auslandsschulen auch not tut« bittet Dr. Rich. Jahnte die deutschen Berlagebuchhandler um Berabfepung ber Breije für die beutichen Schulen und Lehrer im Muslande, ba bei biefen eine große Buchernot herriche, und regt an, baß ber beutiche Schulverein gur Erhaltung bes Deutich= tums im Austande eine Sammelftelle für beutiche Bucher ein= richten moge, an die fich bann opferwillige Deutsche mit ihren Gaben, die deutschen Auslandsschulen mit ihren Bitten wenden

Das Fremdwort und das deutsche Genoffenschafts= wefen. Bon A. Kofahl. — Blätter für Genoffenschaftswefen Rr. 7. 1903.

Im Sinne unseres Bereins wird mit warmen Borten bagu aufgeforbert, die Fremdwörter nach Möglichkeit zu melden, und an einzelnen Beispielen die Sucht, die Sprache mit fremben Lappen aufzupupen, lächerlich gemacht.

Die Bermelichung beuticher Bornamen in Gud= amerita. — Deutiche Zeitung bom 9. Juni 1903.

Es wird ein beachtenswerter Aufiat des in Buenos Aires ericheinenden Argentinischen Tageblatts wedergegeben, in dem bie alberne Sucht so vieler Deutschen an den Pranger gestellt wird, sosort nach Ankunft in Argentinien oder Brafilien ibren ehrlichen deutschen Bornamen ins Spanische oder Portugiesische zu verballhornen.

Eifenberg. Mag Erbe.

Die Schriftleitung (Berlin NW52, Banfftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffage — nicht bie befprochenen Bücher — gern leihweife gur Berfügung.

# Brieftaften.

Herrn M. . . . , Tilsit. Nach »ersuchen « einen abhängigen Insinitivsat zu gebrauchen (»ich ersuche einzusenden»), ist durchs aus statthaft und gut. Das Zeitwort wird darin ganz wie » bitten behandelt. Wie man nicht bloß »um etwas bittet, sondern auch bittet »etwas zu tun«, so ersucht man nicht nur »um Einsendung«, sondern auch »einzusenden«. Die auch von Ihnen als richtig anerkannte Tatsache, daß von dem Hauptworte »das Erzsuchen« ein solcher Insinitivsat abhängen kann, hat zur unabweislichen Boraussetzung, daß dieselbe Fügung auch bei dem Zeitsworte »ersuchen« erlaubt ist. Denn »das Ersuchen« ist die zum Hauptwort erhobene Nennsorm des Zeitwortes »ersuchen« und dürste nicht durch »zu« und einen Inssinitiv bestimmt werden, wenn das Zeitwort selbst diese Fügung nicht zuselne Gerrn & M.

Herrn L. W..., Wiesbaben. Gegen ben Ausbruct analytischer Chemiter« wüßten wir nichts einzuwenden. Er steht durchaus nicht auf einer Stuse mit dem sgedörrten Pflaumenhändler«, dem sledernen Handschuhmacher« und ähnlichen Unmöglichkeiten. Denn sgedörrte sind doch wirklich nur die Pflaumen, und sledern« nur die Handschuhe; aber sanalytisch«, d. h. untersuchend, kann nicht nur das Versahren (sanalytische Wethode«), die Wissenschaft (sanalytische Chemie«) usw. genannt werden, sondern auch der Vertreter dieser Wissenschaft, wenn er als solcher (schemiker«) bezeichnet wird. Das ist ebenso unebenklich wie stheoretischer Physiker, vergleichender Sprachsorscher, mathematischer Lehrer« u. ä. Diese Art Beiwörter haben einen ziemlich weiten Begriffsumfang, der sie besähigt, sich auch mit Personenbezeichnungen zu verbinsen. Bgl. auch die Bemerkung über szuchtosen Unfug« Sp. 195/6.

Herrn A. L. . . . , Braunschweig. Richtig ift nur die Schreidweise » Beamten = Hanschalts = Berein «, nicht » Beamten hausdalts = Berein «; dem es liegt hier ein Bortganzes vor, das nach deutscher Gewohnheit auch äußerlich als solches kenntlich gemacht wird, entweder durch Bindestrich oder, was bei langeren Zusammensehungen allerdings nicht empfehlenswert ist, durch ununterbrochene Schreibung (» Beamtenhaushaltsverein «). So ist auch » Kaiser-Bilhelm-Benkmal « u. dgl. zu schreiben. Die Beglassung der Bindestriche mutet englisch an. Übrigens würden wir die Bindestriche lieber nur einmal verwenden, also: » Beamten= Haushaltsverein «.

herrn B. . . . , Raumburg a. b. G. Bon folden Berfett= formen, die eine Prafenebedeutung gewonnen baben, lagt fich gur Bezeichnung der Bergangenheit nochmals ein Perfett bilben. Der Bezeichnung der Vergangenheit nochmals ein Perjekt bilden. »Der Brief ist (war) geschrieben« ist etwa so viel wie »der Brief im (war) sertig«; und danach kann man sagen: »der Brief war gesschrieben gewesen, als deine Nachricht eintras«. Gbenso bei den aktiven Formen mit »haben«, 3. B. »ich hatte den Brief gesschrieben gehabt, als«..., und mit »sein«: »er war einige Wonate verreistt gewesen«. Insbesondere stellt sich diele Fügung bann ein, wenn eine Erzählung in abhängiger Rede wiedergegeben wird. Denn hier pflegt für das Imperfett eine zusammengeleste Beitsorm einzutreten; dem entsprechend ist dann das Plusquamperfett burch nochmalige Zusammensepung wiederzugeben. Der Sat: » wir erreichten ihn erft, ale die Feinde ihn bereits getötet hattene wurde also in abbangiger Form lauten: »(fie erzählten), fie hatten ihn erft erreicht, als die Feinde ihn bereits getotet Sie haben gang recht, wenn Sie diese Husgehabt hätten .. brudeweise umftanblich nennen; aber vermeiben läßt fie fich in gewissen Fällen nicht, wenn man bas zeitliche Berhaltnis genau ausdruden will. Wohl tann man fie durch eine veranderte Fasjung außdruden will. Wohl tann man sie durch eine veranverte Fusiung des Gedankens umgehen, aber nicht immer ohne Zwang. Die einsache Beglassung des zgehabts wäre jedenfalls eine, wenn auch geringe, Ungenauigkeit. Daß sich Schriftseller der verschiedensten Art nicht scheen, diese doppelt zusammengesetzen Zeitwortsermen anzuwenden, zeigt ein Blud in Sanders' Wörterbuch der Hauptschweiten in der beutschen Sprache, wo auf S. 223 (17. Aust.) unter » Berjett eine sehr große Zahl von Belegen angesührt ist; barunter finden wir nicht nur Klassister wie Lessing, Goethe und Schiller, sondern auch jungere Meifter bes Stile, wie Benfe, Spielhagen, Gregorovius u. v. a. Eine Saufung folder Fügungen wurde gewiß unerträglich fein; jeder, der Weschmad hat, wird sich davor hüten und vor allem in der abhängigen Rede nur einen sparfamen Gebrauch bavon machen. Aber falfch tann die Ausbrudemeise nicht genannt werden.

herrn T. . . . , herne. Beibe Fassungen find zuläffig: allen Gebern wird herzlicher Dant gefagt und: allen Gebern wird

herzlich Dank gesagt«. Denn man sagt sowohl »herzlicher Dank«, wie »herzlich danken« und also auch »herzlich Dank sagen«. — »Unser griechischer Unterricht« ist das einzig richtige, »unser griechische Unterricht« durchaus salsch. Denn das »er« von »unser« ist nicht Beugungsendung, sondern Bestandteil des Stammes; nach den beugungslosen Formen der bestandigenden Fürswörter solgt aber das Eigenschaftswort in starter Form: »mein lieder Bater, sein großer Reichtum«, also auch: »unser lieder Bater, euer guter Sohn« usw. »Unser liede Bater«, was man zuwellen in Todesanzeigen Itest, ist ein Fehler. — Für die dritte Frage verweisen wir Sie auf die solgende Bemerkung.

wörter folgt aber das Eigenschaftswort in starker Form: »mein lieber Bater, sein großer Reichtum«, also auch: »unser lieber Bater, euer guter Sohn« usw. »Unser liebe Bater«, was man zuweilen in Todesanzeigen liest, ist ein Fehler. — Für die dritte Frage verweisen wir Sie auf die solgende Bemerkung. Herrn E. N. . . . , Maulbronn. Die Rennsorm mit dau sin Berbindung mit dein« hat passiven Sinn (oder Aber-lieserung ist zu glauben«), und in gleichem Sinne wird sie zuweilen auch mit dichinen« verdunden: der Aberlieserung scheint zu glauben: die entwickelte Kunstidrache isteint leichter zu berwene weilen auch mit sicheinens verdunden: der Uberlieferung ichemt zu glauben; die entwickelte Kunsisprache scheint leichter zu lernens. Dies beruht darauf, daß nach scheinens nicht nur eine aktive Rennsorm mit dus sie siehen kann (der scheint zu kommens), sondern auch eine einsache Prädikatsbestimmung (ohne ein du seines). Es bestehen also nebeneinander: (der ist reichs), der scheint reich zu seins und der scheint reichsen zu seins und des scheintsbensens, die scheint der Renwägen zu seine und die scheint Bermögen.), . fie icheint ohne Bermögen zu fein . und . fie icheint von gutem Stande, aber ohne Bermögen « (fo Goethe). ergibt sich nun auch die Reihe: ( es ift zu glauben . ), Des scheint zu glauben zu sein und Des scheint zu glauben . Mithin tann nach sicheinen eine Rennform in doppeltem Ginne fteben, ein= nach sicheinen eine Aeinsjorm in doppeitem Sinne stegen, einmal als Insinitivergänzung in aktivem Sinne (ser scheint es zu glaubens), und dann als Krädikatsbestimmung in passis wem Sinne (ses scheint zu glaubens — sglaublichs). Wann diese letztere Gebrauchsweise ausgekommen ist, vermögen wir nicht zu sagen. Wir sinden sie aber schon bei Goethe: staum scheint es zu glaubens, bei Schiller: zu einem Geburtstagsstüd schein mir der Mithribat im Notsall zu brauchens (Brief an Goethe), bei Nausel: zer scheint mir ganz besonders hochauschötens (Gotte bei Danzel: Der icheint mir gang besonders hochzuschäpen « (Gott= scheb und seine Beit S. 151, vom Jahre 1848), mehrfach bei Jakob Grimm u. a. Diese und andere Belege finden sich in Sanders' Wörterbuche, in seinem Wörterbuche der Hauptschwierig= teiten und in Engeliens Grammatit ber neuhochbeutschen Sprache. Im gangen find aber folche Fügungen felten und werben beffer gemieben, nicht nur, wenn dadurch eine Zweideutigkeit entstehen tann (wie in dem Sahe: Der scheint zu fürchten «, den man nur attiv gebrauchen follte), sonbern auch sonst, weil man nach sicheinen e von vornherein eine aftive Rennform erwartet. Man fann ja fehr leicht ju anderen Ausbrudsformen greifen, g. B. es scheint, daß . . . . , » wie es scheint , ober noch einsacher: es scheint glaublich . u. a. Die andere oben schon erwähnte Möglichkeit, die wenigstens eine Zweibeutigkeit ausschließt: »er scheint zu fürchten zu sein«, findet sich nur ganz vereinzelt, so bei B. v. Humboldt: »... scheint es mir nicht abzuleugnen zu sein« Breiese an eine Freundin S. 190). Auch sie kann aus Erstehen Breife an eine Freundin ehen werden und mird licherlich ehen des Bohllautes nicht empfohlen werden und wird sicherlich eben beshalb so selten gebraucht. — Das amtliche Regelhest sür die Rechtschreibung lehrt, daß Laute, die gewöhnlich zu sprechen und zu schreiben find, falls fie unterbrudt werben, burch ein Auslassungszeichen angebeutet werben, z. B. sheil'ge Nacht . Bir glauben bies so verstehen zu mussen, daß Wörter, die in bestimmten formelhaften Berbindungen immer ohne einen gewiffen Laut, 3. B. ein Endunge =e, gesprochen und geschrieben werben, in biefen Benbungen bes Auslaffungezeichens nicht bedürfen, zumal wenn die rhythmische Birtung eben auf ber Beglassung bes e beruht. Also: Don Stund an, Gewehr in Ruh, meiner Treu, Treu und Glauben, Erb und Eigen au. a. und besonders Fälle wie Die Kreuz und Quera, meder Raft noch Ruhs, und so auch Freud und Leids, »Menschen-freud und Menschenlelds. Diese letzen reimenden oder stab-reimenden Berbindungen haben die Einsilbigkeit der Wörter zur Voraussetzung. Die Richtigkeit dieser Aussalfung scheint uns dadurch bestätigt zu werden, daß auch Zusammensetzungen vielsach jo behandelt, b. h. bei fidndigem Begfall bes e ohne Salchen geschrieben werben, z. B. »Kirchweih« neben »Weihe«, »Kurzweil« neben »Beile«, »najeweiß« neben »weife« u. a. Mit solchen Zu= fammensepungen fteben aber jene formelhaften Berbindungen, mas die Beständigkeit der Form betrifft, auf einer Stufe. Endlich ist Aberhaupt möglichste Sparfamkeit im Gebrauche des Haldens am Blage; ja, man tonnte es füglich gang entbehren.

Herrn R. . . . , Berlin. Über »Berlin den (ber) 28. Aprils sinden Sie auf Sp. 161 d. Jahrg. eine Bemerkung. Der 4. Fall in Zeitbestimmungen ist durchaus sprachgemäß: »er kam jenen Abend zu mir, ich habe diese Nacht . . . geträumts usw. »Berlin am 28. Aprils ist ebenfalls zulässig, aber »dems (mit Auslassung des »ans) nicht erlaubt.

des sans) nicht erlaubt.
Serrn J. W. . . . , Aachen. In dem Sate, den Sie in einem Leseftlicke gefunden haben: » die Bögel dauen künftliche Mesters, ist das Wort »kinstliche in einer nicht mehr recht übelichen Bedeutung — »kunstvoll, kunstreichs verwendet. Früher sprach man von »künstlicher Arbeits, so Luther 2. Mos. 35, 33, und noch dei Abelung. Heute gebraucht man dassu lieder »kunstvoll « oder »kunstreich, während »künstlichs vorwiegend im Gegenssase zu »natürlichs oder in dem Sinne des Ausgestlügesten, Berzwicklien verwandt wird. Unter »künstlichen Resterns würde man eher von Menschenhand nachgebildete Rester verstehen, während die »kunstvollsten Rester der Bögel immer noch »natürlichs und nicht »künstlich sind. Es empsiehlt sich, diesen Unterschied zu

Herrn A. B. . . . , Essen » lassen « mit einer Rennsform verbunden wird, so hat das Subjekt dieser Rennsform im Wensalle zu stehen, weil es als Zielergänzung (Aktusativobsekt) von » lassen abhängig zu machen ist, z. B. » ich lasse ihn stehen, es liegen, sie sisten usw. Sine Zeiklang ist in gewissen Fällen auch der Dativ recht häusig gewesen, und zwar besonders dei Zeikwörtern des Wissens, Werkens, Sehens, Hörens u. ä., vieleleicht unter dem Einslusse der Französsischen, vielleicht auch in Anlehnung an Wörter wie »zeigen«, z. B. » laß mir es sehen« — zeige mir. Dieser Gebrauch sindet sich dei den Klassischen nicht selten, so dei Goethe: » laßt es mir durch Eintracht sehen« (Tasso 2, 1), dei Schiller: » laß dei nem Bater eine Prode hören von deiner Kunst« (Wall. Tod 4, 3). Doch auch: » laßen Sie mich alles wissen« (Goethe). Heute aber ist der Wenstall wieder zurückgetreten und hat sich, wie es schient, nur in landschaftlicher Rede, besonders von Süd= und Mitteldeutschland, erhalten. Also mit Rücksicht auf den heutigen guten Sprachzebrauch wie auf de logische Verechtigung muß man dem Wenstall in diesen Berbindungen den Borzug geben und sagen: » laß mich dies sehen Wir sehen dabei ganz ab von den Fällen, in denen durch den Wenstall obendrein eine Zweiseheutigkeit entstehen kann; so ist sich lasse diesen «

Herrn L..., Pirkau bei Theißen (Ostthüringen). Wenn es nach Ihrer steundlichen Mittellung noch vor 20 Jahren in Mitteldeutschland durchaus Regel war, zu sagen: »die Fräulein M.«, so ist das ein ähnlicher Sprachgebrauch, wie er auf Sp. 195 sür das Saargebiet sestgestellt worden ist. Daß in neuerer Zeit das sächliche Geschlecht immer mehr Mode geworden ist, geht offenbar auf schriftsprachlichen Einsluß zurück. Ihrem Bedauern darüber vermögen wir uns aber nicht anzuschließen. Denn dem Worte »Fräulein « sommt nun einmal als einer Berkleinerungssform das sächliche Geschlecht zu, grade wie »Mäden, Knäblein, Bübchen« u. v. a. Es heißt doch nicht »die Schale sür dern nehmen «, wenn man jener Wortzuppe das ihr zukommende sprachliche Geschlecht läßt. Sonst müßte man ja das Wort »Fräulein « auch ohne beigesügten Namen immer weiblich gebrauchen, man müßte sagen: »ich habe mit der Fräulein gesprochen«, »ich sah wie eine kleine Mäden« usw. Das wäre eine ganz ähnliche Berwechslung zwischen Wort und Gegenstand, wie er von Prof. Rudolph in der Mainummer Sp. 140 ausgedeckt worden ist. Der Fall aber, der Ihnen der schlimmste dünkt: »Ihr Fräulein Tochter« u. dgl., ist auch von uns a. a. D. ausdrücklich ausgenommen worden. Denn hier steht ein ausschläggebendes weißeiches Wort («Tochter«) dabei, und »Fräulein« ist eine leere Höllicheit. Beides aber ist nicht der Hall in der Verdindung: »das Fräulein N.«; hier würde ein »die « keinen grammatischen Unschluß haben, und »Fräulein« ist den Bersonenstand (zum Unterschiede von der verheirateten »Frau«).

Derrn Fr. Gr. ..., Breslau. Die Berhältniswörter »lant« und »wegen « stehen nicht ganz auf einer Stuse. Beide sind als ursprüngliche Hauptwortsormen von vornherein mit dem Bessalle

herrn fr. Gr. ..., Breslau. Die Berhältniswörter » lant « und » wegen « stehen nicht ganz auf einer Stuse. Beibe sind als ursprüngliche hauptwortsormen von vornherein mit dem Bessalle zu verbinden; aber slant « hat sich in beschräften Umfange auch den Bemfall erobert, den der gute Sprachgebrauch bei » wegen « burchaus verwirft. » Laut Bericht, saut Bericht, saut Berechniss wird man heute nicht mehr für salsch erklären dürsen; » laut Berichtes, laut

Berzeichnisses ist uns unbequem. Aber nur in biesem Falle, b. h. bei artikellosen Hauptwörtern, die sich überhaupt der Abwandlung gegenüber häufig fprobe verhalten, ift ber Wemfall (ober vielleicht richtiger: eine unbestimmte, beugungslose Form) ju bulben. Sonft hat ber Besfall feinen Blat ju behaupten, also: » laut bes Geseises, laut bes Berichtes«; benn bie ursprüngliche vollständige Fassung ist »nach Laut« = nach dem Wortlaute, 3. B. nach laut obgnanten vertrags « (Aventin), und es ist gut, bie alte sinnvolle Bendung, soweit es möglich ist, zu bewahren. Aber für eine Rachlässigkeit ist es zu halten, wenn nach »wegen « bie Bessallendung unterdrückt wird, auch bei artikessosen Hauptvörtern. »Begen Todesfall, wegen Umbau, wegen Unsleiße sind schlechterdings zu verwersen, nicht minder als: »wegen bem Regen«. Hier sind wir noch in der Lage, uns der einreißenden Formlosigkeit entgegenzustemmen. Man sage also nicht nur: »Umbaus wegen«, sondern auch: »wegen Umbaus, wegen Todessfalles« usw. Tritt der Bessall als solcher nicht deutlich hervor, wie in der Verbindung: »wegen Sprachseher«, so greise man nicht zum Dativ, sondern süge ein Beiwort hinzu, das den Genition erkennen lätzt. 2 Regegen einiger Sprachseher«, oder wende erkennen läßt, 3. B. »wegen einiger Sprachsehler«, ober wende ben ganzen Ausdruck anders. Bgl. das, was Jahrg. 1901, Sp. 212/3 über »innerhalb« gesagt ist. — Die Wörter »Zwerg« und Dnart e werden von ber etymologischen Forfchung mit guten Gründen auseinandergehalten. Zwar die Verschiedenheit des Anslautes würde, wie Sie ganz richtig bemerken, einer Verwandtsichaft beider Wörter nicht im Wege stehen; heißt es doch im östelichen Nitteldeutschland und am Mittelrhein » Querg« statt » Zwerg« und umgetehrt in Oftpreußen » Zwarg « ftatt » Quart « (vgl. auch die damit unverwandte Wortsippe » quer — zwerch « u. a.) Aber Bedeutung und Geschichte des Wortes »Quart« legen die An= Bedeutung und Geschichte des Wortes » Quart« legen die An-nahme eines ganz anderen Wortstammes nahe. Denn » Quart« bezeichnet nicht ursprünglich einen nichtigen Gegenstand und so-dann den kleisaltigen Teil der Milch, sondern umgekehrt: die Bedeutung » Käse « ist die eigentliche, die Ubertragung auf eine verächtliche Kleinigkeit erst von da aus ersolgt, ähnlich wie dei » Dreck, Schlamm« und anderen Bezeichnungen mehr oder weniger wertloser Dinge. Erwägt man serner, daß » Quark« erst in spät-mittelhochdeutsicher Leit (in den Vormen tware anger zware) aufmittelhochbeutscher Beit (in den Formen twarc quare zwarc) auftritt und urfprünglich nur im öftlichen Mittelbeutschland beimisch ift, daß die übrigen germanischen Sprachen das Wort nicht kennen, wohl aber die slavischen Sprachen ein gleichbedeutendes tvarog bieten, jo ift die Annahme einer Entlehnung aus dem Glavifchen nicht von ber Sand zu weisen, wie fie auch bei einem anderen Ausdrude der Dilchwirtschaft (»Schmant, Schmetten .) vorliegt. Rluge, Senne und bas Grimmiche Worterbuch ertlaren biefen Urfprung bes Wortes für mahricheinlich. Die urfprüngliche Form des Bortssammes — darin haben Sie ganz recht — zeigt ein g am Ende: mittelhochdeutsch tware, 2. Fall twarges, und so noch mundartlich, z. B. schlessich 3. Fall » Quarge«, Mehrzahl » Quarge» minderität, z. B. spiestlich 3. Fau Lutige\*, Regizagi Lutige(), Weiterbildung "Quärgel «. Das schriftsprachliche k beruht wohl auf einer Durchsührung der Rominativsorm (z im Auskaute wird k), grade wie bei "Mart\* (im Knochen) aus mittelhochdeutsch marc, 2. Fall marges. Doch auch dies ursprüngliche g venich marc, 2. Hau marges. Doch auch dies ursprungliche g, das ja in dem flavischen Grundworte vorliegt, vermag das Wort » Duart « nicht näher an » Zwerg « heranzurüden. Wohl aber tommen setundäre Berührungen oder Wischungen zwischen Beiten Wörterbuche S. 74. deutet das schlessische Bolt den Roll den Deuten der Schlesse (...) Duargmannlein (= 8werge) bavon, daß fie brei Duarge « (Raje) hoch feien. Bei Scharzfelb am Sübharze gibt es viele boblen, die nach dem Boltsglauben einft von Gnomen bewohnt waren; fie heißen > 8 werg ..., aber auch > Quarflocher .. Letteres waren; sie heißen »Zwerg«», aber auch »Quarlöcher«. Lesteres beruht zwar aus der Mundart der dortigen Gegend, wo Quarg — Zwerg ist, wird aber misverstanden. Umgekehrt sindet sich sür scharftige« auch die Benennung »Zwergkie«. Ob aber die »Quarftige« auch des Riesengebirges hochdeutsch »Zwergsteine« genannt werden müsten, erscheint und fraglich. Sie heißen auch »Kässteine«, und diese und ähnliche Steingruppen haben doch eine große Khnlichselt mit geschichteten Käsen. Ob endlich das schlessische und altenburgische »Quärgelei« — unwichtige, aber unangenehme Angelegenheit eine Ableitung von »Quart« ober »Quara« ist. wagen wir nicht zu entscheben, möchten aber eber » Quarg . ift, magen wir nicht zu entscheiben, möchten aber eber an eine (vielleicht nach » Quarg « hin angebeutete) Ableitung von » quer « benten (= was einem in die Quere kommt). Denn so tft boch gewiß zu beuten bas ebenfalls ichlefische sich herumquargein = im Bege fteben, vgl. thuringifch > quertein =

freuz und quer lausen, Derquerkeln« werwirren, altenburgisch quercheln« wer Quere, hin und her lausen, der Quere, das gegen sprechen, unzusrieden sein (nach Hertel, Thüringer Sprachsichab). — Über Inntertötig« ist Jahrg. 1902, S. 331 gehandelt worden.

Herrn A. R. . . . , Karlsruhe. Daß der Name des Nerosberges bei Biesbaden auf einen alten Stamm nor zurückgehe, ber öde, unfruchtbare, selfige Höhen oder Klippen bezeichne, will uns nicht recht einleuchten, auch wenn jener Stamm nachgewiesen werden kann. Die ursprüngliche Form des Bergnamens ist nicht »Rorberg«, sondern »Nersberg« und noch älter »Ehrsberg«. Dessen Deutung aber möchten wir Kundigeren überlassen. Der Name des römischen Kaifers Nero — daran ist nicht zu zweiseln — ist nur durch gelehrte Umdeutung hineingekommen. R. S.

Herrn Rrg. . . . , Berlin. Rlare und verständliche Auskunft über ben richtigen Gebranch ber Zeiten gibt u. a. Matthias in bem Kleinen Begweiser burch die Schwantungen und Schwierigsteiten bes deutschen Sprachgebrauchs, ausstührlicher in bem größeren

Buche: Sprachleben und Sprachichaben.

Herrn R. M. ..., Stuttgart. Das Wort Konknerenzierung scheint eine Eigentümlichkeit des württembergischen Landtags zu sein. Die Wörterbücher verzeichnen es nicht, aber in dem Bericht des Stuttgarter Reuen Tageblattes (Nr. 143) über die 195. Sitzung der Abgeordnetenkammer vom 22. Juni kommt es nicht weniger als sechsenal vor in Sinzahl und in Mehrzahl, ein Beweis des seuchenartigen Auftretens solcher Erscheinungen. Ja es gibt auch ichon ein allerliebstes Zeitwort dazu: »Im badisch-baherischen Berkehr werden die württembergischen Bahnen konkurtenzischen Berkehr werden die württembergischen Bahnen konkurtenzischen Bestehr werden die württembergischen Bahnen konkurtenzischen Bestehr werden die württembergischen Bahnen konkurtenzischungen, die 35 v. H. größer sind als der West dasse durch Württemberg. Es ist also »umgangen« gemeint. »Nan sage nicht zu viel, wenn man diese Konkurtenziscrungen als groben Unfug bezeichne«, heißts in einer andern Rede, und hier sind die Umwege gemeint, auf die der Wettbewerb, Wettsstreit oder auf gut deutsch der hähliche Brotneids freundnachdarslicher Eisenbahnverwaltungen die Güter um= oder ableitet. Darum haben sich die Redner denn auch meist gedrungen gestühlt, Konsturenzierung und Verkehrsum= oder ableitet. Darum haben sich die Redner denn auch meist gedrungen gestühlt, Konsturenzierung und Verkehrsum= oder ableitung nebeneinander zu sehen. Wirklich bedeutet das Wort an allen Stellen in dem genannten Bericht immer eins von den beiden, entweder Versehrsableitungen sind bewertehrsableitungen sind grober Unfug. —Die Regierung ist dem Landtage dankbar, wenn er in der Frage der Versehrsableitungen hinter ihr steht.) oder Brotneid (Beschlußes Landtags gegen die Verkehrsableitung und den Versage der Versehrsableitungen hinter ihr steht.) oder Brotneid (Beschlußes Landtags gegen die Verkehrsableitung und den Versage der Versehrsableitungen hinter ihr steht.) der Brotneid (Versagenungen der Versagen zu der Versagen 
Herrn 3..., Wilhelmshaven. Nach der Mitteilung eines Bilhelmshavener Blattes läßt ein beutsches Nationalkomitee« auf Bahnhöfen und Uberseedampfern folgende Tafel andringen: Dringende Barnung an auswandernde Mädchen! Nehme keine Stelle im Nuslande an ohne sichere Erkundigung. Wende Dich in Not und Gefahr an den Vorstand dieses Bahnhofs (resp. an den Kapitän dieses Schiffes)! Das ist gewiß gut, aber es sehlt noch: Nimm Dich in acht vor dem Deutsch dieses deutschen Nationalkomitees!

# Beschäftlicher Teil.

In Bolfenftein (Sachfen) ift ein neuer Zweigverein ins Leben getreten.

Im Zweigverein Röslin ist Borsitenber fr. Gymnasialbirettor Prof. Dr. Jonas, Schriftsührer fr. Prof. Dr. Tant. Das Berzeichnis der Zweigvereine (Sp. 252 der vor. Rummer) ist danach zu berichtigen.

Herr Dr. E. Bülfing in Bonn a. Rh. ist in ben Ausschuß für bie Prüfung ber Sate jur Schärfung bes Sprachgefühls eingetreten. D. Sarrazin, Borsigenber.

wertern ihre Kinder in diese französischen Klassen schieden, damit sie dort die fremde Sprache lernen, die sie voraussichtlich später im Berkehr mit ihren welschen Kunden nötig haben. Daher ist Biel schon heute, nach 60 Jahren, vollständig zweisprachig; die Straßenschier führen doppelte Namen, der Posistempel sautet nicht mehr Biel, sondern Bienne, in den Gemeindeversammlungen werden die Beschlüsse, über die abgestimmt werden soll, in beiden Sprachen verlesen, in der protestantischen Kirche wird abwechselnd deutsch und französisch gepredigt, kurz die welschen Einwanderer haben alle Einrichtungen zu erzwingen gewußt, die zur Erhaltung ihrer Muttersprache nötig sind und voraussichtlich zur völligen Romanisserung der Stadt führen werden.

Betrachten wir bagegen die in die frangofische Schweiz übergefiedelten Alemannen, die etwa 13 % ber Einwohnerschaft bes frangofifden Sprachgebiets ausmachen und in manchen Gemeinden bedeutende beutsche Minderheiten bilben. Ginerfeits lernt ber Deutsche leichter und bereitwilliger als ber Romane eine frembe Sprache und unterwirft fich überhaupt fcneller frembem Befen. Anderfeits geboren die ins Belfchland eingewanderten Deutschen (fleine Bachter, Handwerker, Tagelohner) meist gesellschaftlich niebrigeren Schichten an, die fich von ihrer neuen Umgebung nicht nur wirtschaftlich, sondern auch geistig beherricht fühlen. Daber tommt es, daß die beutschen Rolonien in ber frangofischen Schweiz feine rechten Anftrengungen machen, um fich für ihre Rinder eine beutiche Schule zu sichern. Der Schweizer Staat tragt aber ben sprachlichen Minderheiten in feiner Bolfsichule faum Rechnung; fonft ware es nicht möglich, daß felbft in Ortichaften, wo die Deutschen in die Dehrheit gelangt find, wie in Envelier, ausfolieglich frangofische Schulen bestehen. Rein Bunder, daß es im Berner Jura 1888 bei 76 000 Romanen und 21 000 Alemannen ganze feche beutsche Schulen gab, daß im Ranton Genf für 12000 Deutsche nur eine deutsche Privatschule besteht und daß die Rantone Neuenburg mit 23000 und Baabt mit 24000 Deutschen überhaupt feine deutschen Anstalten besiten. Leiber fügen sich die bavon Betroffenen widerstandslos in diese Migverhältnisse. Die Franzosen dagegen wissen in solcher Lage anders aufzutreten; das zeigt das oben ermähnte Beispiel Biels, das zeigt auch das Berhalten der Welschen in Brig im Oberwallis, wo 1880 unter 1046 Deutschen nur 82 Frangosen wohnten und diese die Dreiftig= feit hatten, für sich eine frangösische Gemeindeschule zu verlangen.

Bwei Stabte, in benen fich biefe Biberftanbolofigfeit ber Deutschen gegenüber dem Belichtum fo recht zeigt, find Sitten und Sibers im Oberwallis, die allerdings nicht, wie Biel, burch beutsches hinterland gebedt find, fonbern bentiche Sprachinfeln bilben. Dagu tommt, daß in beiben Städten die beutsche Bevölterung faft ausnahmslos aus wirtichaftlich Schwachen und Abhängigen besteht, wie kleinen Sandwertern ober Landarbeitern, bie ihren welichen Brotgebern gegenüber ihr Deutschtum nicht heraustehren burfen. So ertlart es fich, bag in Sitten, mo noch vor 100 Jahren bas Deutsche bei weitem überwog, im Jahre 1888 bei 33% Deutschen nur 17% ber Schüler die beutschen Rlaffen besuchten, und bag die beutschen Schuler in ber Regel zweisprachig, bie frangofischen aber einsprachig maren. Abnlich fteht es in Gibers, bas im Anfang bes 19. Jahrhunderts zu 2/2 beutsch mar. Es ift ber hauptort eines fonft vollständig welfchen Begirts, beffen Sandel und Bandel bas Rhonetal abwarts auf bem bequemen Schienenweg bem romanischen Westen zustrebt, mahrend ber beutsche Often bes Rhonetals nur burch schwierige Albenstraßen mit ber alemannischen Norbschweiz in Berbindung steht. Rach dem romanischen Westen wenden sich zubem die armeren jungen Leute, um bort als handwerfer ober Angestellte ihr Brot zu verbienen. Dazu stimmt es benn, daß die französsische Schule in Sibers zur Hälfte aus beutichen Schillern besteht, die zwar so ihrer Muttersprache entirembet, aber durch Erlernung des Französsischen in ihrer Erwerdsstätigkeit gesördert werden. Dieselben wirtschaftlichen Beziehungen bringen es auch mit sich, daß die Zahl der eingeheirateten welschen Frauen bedeutend größer ist als die der deutschen.

Überhaupt spielt die She eine große Rolle in der ganzen Sprachbewegung. Die meisten der in französisches Sprachgebiet eingewanderten Deutschen heiraten Französinnen. Die Kinder werden dadurch zweisprachig, und da sie meist wieder welsche Frauen nehmen, so ist bereits das dritte Geschlecht romanisiert. Wenn dabei immer noch volle 13% der Bevölserung der französischen Schweiz deutsch reden, so kommt das daher, daß die deutsche Einswanderung wirklich sehr start ist, so daß die Berluste immer wieder durch frisches deutsches Blut ersest werden; andernsalls würden jene 13% sehr schnell zusammenschrumpsen.

Auch der Einstuß der Kirche trägt nicht wenig zur Romanisierung bei. Denn die wenigen deutschen Schulen auf französischem Boden sind sast ausnahmslos protestantisch, so daß die eingewanderten deutschen Katholiken ihre Kinder lieber in die französische katholische als in die deutscheprotestantische Schule schieden und so die Berwelschung erleichtern. Die katholische Kirche ist so seit Jahrhunderten die Bundesgenossin des Französischen; waren doch die Ratholiken eines großen Tells des sprachlichen Grenzgebiets dem französischen Bistum Lausanne unterstellt. Besonders deutlich treten die katholischen Einstum lausanne unterstellt. Besonders deutlich treten die katholischen Einstüsse in der Stadt Freiburg zu Tage, wo der Klerus sast ausschließlich französisch ist und daher den beutsche katholischen Winderheiten der einzelnen Kirchensprengel nicht genügend Rechnung trägt.

Bielsach sörbern auch die staatlichen Behörden das Franzosentum. Wir haben schon gesehen, wie wenig Neigung der Staat der deutschen Bolkschule im rein französischen Sprachgebiet entgegendringt. Aber auch in den gemischtsprachigen Kantonen Freidurg und Wallis wird das Deutsche und besonders die deutsche Bolkschule stiesmütterlich behandelt. In Werlach z. B., einem Dorfe dei Murten, von dessen Bewohnern zwei Drittel Deutsche sind, ist die Schulsprache französisch, und die Regierung lätzt sich nicht bewegen, das Deutsche als Lehrsach auszunehmen. Ein anderes Beispiel der Unterdrückung des Deutschtums durch die Freidurger Regierung bietet Montelier. Dieses Dorf hat 88% deutscher Bewohner und, wie erklärlich, einen völlig deutschen Gemeinderat; trozdem hat die Regierung einen Gemeindepräsidenten ernannt, der nur französisch spricht und dessentwegen die Gemeindeprotosolle französisch abgesaßt werden müssen.

Auch sonst vermist man bei ben Behörben die Rudficht auf bie Deutschen, und biese sind — leider muß es gesagt werden — oft zu schwach und gutmutig, um fest auf ihren verbrieften Rechten zu bestehen.2) Ginen besonders geringen Biberstand sesen bie

<sup>1)</sup> Richt ohne Grund hat man gesagt: die Romanisierung wird durch die She eingeleitet, durch die Konsession befördert, durch die Schule besiegelt.

<sup>2)</sup> Auch saliche Eitelseit spielt da vielsach mit: »Man schämt sich«, so ungesähr schreibt ein Kenner der Berhältnisse, »seines alemannischen Dialekts wie eines aus der Mode gekommenen Kleides; man hat es eilig, sich seiner zu entledigen, selbst auf die Gesahr hin, daß sich das neue Kleid sehr schlecht trägt. Man rühmt sich französsich zu können, wenn auch das Französsiche obt danach ist! Die gebildeten Kreise sind gewöhnlich zuerst dabei das Alemannische auszugeben, wie man in Frankreich die Patois ausgibt. Es ist eben distinguierter, französsich zu sprechen!« Dazu kommt dann noch der Einsluß des Fremdenwesens. Selbst ein Reichsbeutschen, wieviel weniger ein Russe der Engländer. Der

beutschen Balliser ben Romanisierungsbestrebungen der Behörden entgegen. Durch die Berfassung von 1840 ist insolge der zahlsmäßigen Bertretung des Bolles der politische Schwerpunkt aus dem deutschen Oberwallis nach dem volkreicheren französischen Unterwallis verschoben worden. Die welschen Bezirke hatten 1896 im großen Rat des Kantons 74, die deutschen 29 Bertreter. Bon den letztern konnten alle, die auf drei, französisch, während von jenen sich kein halbes Dupend deutsch ausdrücken konnte. In der Ratsversamlung wird sast nie deutsch gesprochen, weil nur selten einer der Oberwalliser Abgeordneten den Rut findet, sich seiner Ruttersprache zu bedienen. Bei den obersten Gerichten ist insolge der Rachgiebigkeit der Oberwalliser Abvokaten das Deutsche sast verschen, und im mündlichen und schriftlichen Berkehr mit den Behörden, vor allem mit denen der Eisenbahn, herrscht sozusagen nur das Französische.

Ja, die Gifenbahn! Bon ihr ift in biefen Blattern bisher meift die Rebe gemejen, wenn die Schweizer Frage behandelt wurde, jo gulest in Dr. 7/8 Sp. 231 f. Die Gijenbahn ift be= tanntlich eine außerft wichtige Große im Sprachenkampf. Die gabl= reichen Beamten der Jura-Simplonbahn sind fast ausnahmslos Romanen, und ähnlich verhalt es sich mit der Beamtenschaft ber eibgenöffischen Boften, die vom Ballis über ben Simplon, bie Furta und die Grimfel vertebren. Die meiften Bahn= und Boftbeamten verfteben taum beutsch; im gangen Ballis gibt es feinen »Bahnhof« und feinen »Bahnhofevorsteher«, fondern man geht jur gare und verhandelt mit dem chef de gare; die Namen Sitten, Sibers, Leuf, Bifp, Brig find für die Bahn= und Boft= verwaltung nicht ba, sondern man lieft auf den Bahnhöfen und Boststempeln nur Sion, Sierre, Loèche, Viège, Brigue. Und ber Ginfluß der Gifenbahn ift im Ballis gewaltig, da die Orts= verhältniffe ftart mitwirten. Es wurde ja ichon bemertt, daß das Leben diefer Landschaft nach ber welfchen Bestschweiz neigt: ber Schienenstrang führt durch die frangofische Bestpforte des Tals während in bas öftliche beutsche Tor nur Bergftragen munben.1) Und ist erft, so meint Zimmerli, nach der Durchbohrung des Simplons das Ballis zu einer Beltstraße von Romanen zu Romanen geworden, so wird die Romanisierung auch die bedeutenderen Orte bes Oberwallis, Leut, Bisp, Brig, ergreifen und aus ihnen Berwelfdungsberbe machen. Sochstens tonnte vielleicht bie geplante Bifchbergbahn, die das Ballis geradewegs mit dem alemannischen Rorben verbinden foll, ein Begengewicht bilben.

Wenn so die Jura-Simplonbahn romanisiert, so darf man allerdings nicht unerwähnt lassen, daß andere Bahnen dasür germanisieren. So hat z. B. die Birstalbahn das Deutschtum im Jura mächtig gestärkt, und bekannt ist auch derselbe Einsluß der Gotthardbahn im italienischen Tessin; — sehr hübsch nennt Morf die Eisendahnen Arterien des wirtschaftlichen Lebens, sprach-liche Geerstraßen.

Mit diesen für das Deutschtum erfreulicheren Beobachtungen wende ich mich dem Schlusse meiner Aussührungen zu und möchte nur noch bemerken, daß die Stärke der Romanisierungsbewegung auch vielsach überschätzt wird; so hat man die unglaubliche Beshaubtung ausgestellt, daß von 1880—88 27000 Deutschschweizer zu Welschen gemacht worden seien; das wären ja 10 Mann täglich! So schnell kutschiert das Französische doch nicht!

Bor allem aber foll man fich huten, die Schweizer, die fich romanifieren laffen, allgurafch und allguhart zu verurteilen und

vorschnell von Charafterlosigfeit zu reben. Morf gießt ba mit aller Rube einiges Baffer in ben Bein ber Ubereifrigen. Er erflärt die Eigenschaft der Deutschen, sich schnell und leicht fremder Art anzuschließen und ausländische Sprachen zu lernen, für ein Reichen von Begabung, für eine Überlegenheit, ber bas beutsche Bolk u. a. seinen mächtigen wirtschaftlichen Ausschwung zu verbanken habe.1) Sodann erinnert er daran, daß dieser Sprachentampf in der Schweiz vor fich gebe, die nun einmal fein ein= beitliches beutsches Gebiet sei, sondern drei Landessprachen habe, und daß der Deutschichweizer, der fich romanisieren laffe, für feine Mitburger noch tein Ausländer werbe. Das konnten die Reichsbeutschen nicht nachfühlen; sonft murben fie die Schweizer begluckwünschen, daß sie die sprachlichen Wegensätze nicht ausarten ließen, wie es 3. B. in Ofterreich geschehen sei. Wenn ferner in ber Bundeshauptstadt Bern das Frangofische eine etwas größere Rolle fpiele, fo fei nicht zu vergeffen, bag Bern in ber Rabe ber Sprachgrenze liege und ber Git internationaler Umter mit frangofischer Amtsfprache fei. Jedoch daß es weit davon entfernt fei, eine halb= welfche Stadt zu fein, wie oft behauptet werde, beweise ber Umftand, daß die einzige frangösische Schule in Bern seit 30 Jahren aus Mangel an frangofifch rebenben Schulern eingegangen fei.

Aber wenn wirklich bas Deutschtum in der Westschweiz vor bem Belichtum etwas gurudweicht, jo fteht es bafür im Begriff, eine große Eroberung in ber Oftschweiz zu machen. Die 40000 Ratoromanen bes Bunbener Oberlandes, bes Engabins und anderer Täler, haben die deutsche Sprache neben ihren heimatlichen Mund= arten angenommen, fie lernen fie in ber Schule, ihre Belehrten fcreiben beutsch, und ber Frembenvertehr hat hier, wo bas Frangofifche nicht ale Rebenbuhler in Betracht tommt, viel gur Ausbreitung bes Deutschen beigetragen. Das Staatsleben, jagt Morf, ift in Bunden ein Bundesgenoffe der beutschen Sprace, besonders nachdem das Beltlin por 100 Jahren für immer an Italien gefallen ift und fo bas Italienische nicht mehr eine fo wichtige Rolle im Lande fpielt. Bollends aber feit die Gifenbahn Graubunden mit ben benachbarten Teilen ber beutschen Schweiz verbindet und der Kanton durch die Nord= und nicht mehr durch die Sudpforte mit dem Beltverfehr in Berbindung fteht, macht die deutsche Sprache unaushaltsame Fortschritte. Die wirtschaft= liche Abhängigkeit vom beutschen Gebiete zwingt ben Ratiern bie Sprace ber beutiden Beliverfehreitraße auf und zwar, ohne bag es bisher zu Reibungen gekommen ift; benn bie Ratoromanen find ihrerfeits bereit, im Deutschtum aufzugehen, und die Deutschen Graubundens halten fich von jedem Ubereifer fern und geben fich gar feine Mube, den Borgang ju beschleunigen. So werden bie 40 000 Ratoromanen ficher bald zu Deutschen werben. Daber barf man benn mohl zur Befriedigung aller Deutschen feststellen, baß bas Deutschtum in ber Schweig, im gangen betrachtet, tros einiger Berlufte im Beften auch im 19. Jahrhundert feine Rudfcritte, fonbern Fortidritte gemacht hat.

Frantfurt a. M.

Dr. Ebuard Brigge.

# Migbrauch der Umschreibung mit »wurde «.

Unsere Sprache hat auf ihrem Wege durch die Jahrhunderte manches gewonnen und manches eingebüßt. Sie ist mit der Zeit insbesondere mehr und mehr ein allzeit bereites und bienstwilliges

gegen tann fich ber Schweizer in acht von zehn Fällen mit bem Fremben auf französisch verständigen.

<sup>1)</sup> Daber hat man gefagt, im Ballis reife bas Frangösische mit ber Eisenbahn, bas Deutsche mit ber Posttutsche.

<sup>1)</sup> Demgegenüber muß aber doch bemerkt werden, daß das Erlernen ausländischer Sprachen und der Anschluß an fremde Art (bis zur Aufgabe oder Zurucksetzung der Muttersprache) zweierslei und das letztere unmöglich Zeichen einer überlegenheit ist. Str.

Bertzeug zur Darftellung bes Begrifflichen geworben, und es darf zu ben Borzügen unferer heutigen Sprache gerechnet werben, daß sie den Begriffen bis in ihre feinsten Schattierungen zu solgen vermag; daneben bringt sie durch ihre ausgebildete Spntax die perfonliche Auffassung des Sprechenden bis zu ben zarteften Abtönungen in wirkamfter Beise zum Ausdruck.

Auf der andern Seite aber hat die Sprache infolge dieser ihrer Entwicklung und aus andern Ursachen in nicht unerhebelichem Maße Einbuße erlitten an ihrem Bermögen zur Bildung neuer Wörter, an ihrem Reichtum grammatischer Formen und im Zusammenhange damit an der Unmittelbarkeit, Ansichaulichkeit, Kraft und Wärme des Ausdrucks. Diese Tatsache muß uns eine Mahnung sein, unsern Besitz auf das sorgfältigste zu wahren, nichts preiszugeben, nichts untergehen zu lassen. Das ist um so dringender, da sich unserer Zeit der praktische, wie der wissendent, als durch die Schrift, welche überall auf Berstandesmäßigkeit, Kürze und Kedrängtheit hinsteuert, aber die Einsachheit und Durchssichtseit der Darstellung vernachlässigt, ja verschmäht und die Gese Wohllauts oft und unbedenklich verlett.

Unter diesem Gesichtspunkte halte ich es für an der Zeit und geboten, die Ausmerksamkeit auf die Gesahr hinzusenken, von welcher der richtige Gebrauch einer wichtigen grammatischen Form zum Nachteil der Bestimmtheit und Klarheit der Rede und selbst ihrer Schönheit bedroht ist. Bereits ist es dahin gestommen, daß der Gebrauch dieser Form bedenklich ins Schwanken geraten ist; ja man sagt nicht zu viel, wenn man in Beziehung auf sie behauptet, es schwinde das Berständnis sur das Richtige und Sprachgemäße. Es handelt sich nämlich um den immer mehr einreißenden falschen Gebrauch der Umschreibung mit »würde«.

Buvor fei es mir gestattet, ben richtigen Gebrauch zu vergegenwärtigen. Diese Umschreibung hat zwei Formen, beibe von ber 1. und ber 2. Bufunftsform bes Indifative durch Beranderung bes »werbe« in »wurde« abgeleitet. 3. B. in der Tätigkeits= form von merbe fprechen, werde gesprochen haben : murbe sprechen, wurde gesprochen haben .; von werbe fommen, werde gefommen fein .: . wurde fommen, murbe gefommen fein .; in ber Leibeform von »werbe gefragt werben, werbe gefragt worben fein : »würde gefragt werben, wurde gefragt worden fein . Bie ber Name »Ronditionalis« anzeigt, bedient man fich der Umfchreibung bei Behauptungen, die an eine Bedingung gefnupft find.1) Diese fann in bem bedingten Gat als Catteil enthalten fein; am häufigften aber erscheint fie in ber Form eines besondern Sapes, und nur mit letterem haben wir es hier zu tun. 3n= beffen wird, wo eine Behauptung von einer Bedingung abbangig gemacht ift, bei weitem nicht immer die Umschreibung gebraucht. In fehr vielen Fallen forbert der Inhalt den Indifativ, oder man bedjent fich, falls eine im Indifativ ausgesprochene Behauptung einfach berichtet wird, der lingewißheiteform, bes Ronjunttivs. Es ichreibt 3. B. jemand : » Wenn es mir möglich ift au tommen, werde ich Euch alles mitteilen. und ein anderer be-

richtet banach: Der fcreibt, wenn es ihm moglich fei zu tommen, werde er uns alles mitteilen. Alfo in beiden Gagen ein bebingungsweise abgegebenes Berfprechen, aber fein . Konditionalis. Im Falle man aber bas Eintreffen ber Bedingung bezweifelt, wenigstens nicht für ficher balt, fagt man: »Er ift gewiß trant, fonft murbe er tommene. Dber bezüglich ber Bergangenheit: »Er ift vermutlich frant, fonft wurde er ficher ichon gefommen lein.« Es ist jedoch zu beachten, daß hier der »Ronditionalise nur in bemjenigen Sage fteht, ber burch eine Bedingung eingeschräntt wird. Die Sprache gestattet nun in diesem Falle auch den Gebrauch der Ungewißheitsform für beibe Gage, nicht nur für ben bedingten, fonbern auch für ben bedingenben Sap. Man tann alfo fagen: > Benn er nicht frant mare, fo fame er gewiße ober so mare er gewiß ichon gefommen. Die bedingte Behauptung berührt fich ja nabe mit Bunich und Befürchtung; fo fann diefe Berwendung der Bunfchform, bes Ronjunktive, nicht auffallen. Bei fo naber Berwandtichaft ericheint bieje Form jur Bertretung des jog. »Ronditionalis- ebenjo bejufen als geeignet. Wo also ohne Schaben für die Berftanblich= feit bavon abgesehen werben fann, ben bedingten Sas außerlich von bem bedingenden zu unterscheiben, wird man die Umichreibung mit »wurde« (besonders die ber Leideform) gern meiben, ba fie weitschweifig, schleppend und dem Ohr wenig angenehm ift.

Es stehen bemnach für eine Behauptung, beren Giltigkeit an eine für zweiselhaft ober nicht zutressend gehaltene Boraussiehung geknüpft ist, sowohl die Ungewißheitsform, als die Umsichreibung mit »würde zu Gebote. Wie verhält es sich aber mit dem Sate, der die Boraussehung selbst enthält? Gestattet die Sprache auch in diesem, dem bedingenden Sate, beide Formen anzuwenden? Mit dieser Frage sind wir bei dem Punkte angelangt, auf den ausmerksam zu machen not tut. Dier gilt es nämlich zu unterscheiden zwischen dem, was leider vielfach ist, und dem, was sein soll.

Die Antwort auf bas lettere gibt uns mit aller munichenswerten Bestimmtheit und Rlarheit icon ber alte DR. 28. Göginger in seinem 1836 erschienenen, heute noch fehr ichatbaren Berte »Die beutsche Sprache«. Nachbem er nämlich Band I, S. 523, nachgewiesen hat, daß ba, wo die Bultigfeit einer Behauptung von einer zweifelhaften ober tatfachlich nicht eingetroffenen Borausfepung abhängig gemacht wirb, im bedingten wie im bedingenden Sape die Bunschjorm stehen tann, fahrt er fort, wie folgt: »Der Konditionalis (die Umichreibung mit , wurde') gilt nur für die Tatfache, welche für einen beftimmten Fall gefolgert wird; nie aber fann er in bem Sage eintreten, ber ben angenommenen Fall, aus bem gefolgert wirb, felbft enthalt. Sier tonnen alle andern Redemeifen fteben, nur nicht ber Ronditionalis. Erläuternd fügt er bingu: »3ch fann fagen: Buchjen unfere Rinder in ber Art fort, wie fie fich andeuten, wir hatten lauter Benies' (Goethe). Dber mit bem Konbitionalis: (obgleich hier weniger gut) - ,wir würden lauter Genies haben.' In teinem Falle aber: ,Burben unfere Rinber fo fort wachsen'. Der nachbrud, mit welchem Göginger biefes feststellt, läßt sofort vermuten, bag auch er icon Befannticaft mit bem Fehler gemacht hat. So verhalt es fich in ber Tat, und er gibt uns auch die unzweifelhaft richtige und zutreffende Erflärung für bie Entftehung bes Fehlers, indem er fortführt: » Sübliche Munbarten brauchen bie Form mit ,wurde' oft als wirklichen Optativ (b. h. im Bunschsas) 3. B. ,Benn er boch fommen würde!' und wenden daher diese Form auch für bie Boraussenung an. Alfo aus bem mutterlichen Boben ber Munbart erwuchs biefes von Göginger verbonte »warbe «Blamden

<sup>1)</sup> Darin liegt auch die Entstehungsursache für eine ganz junge Anwendung der Umschreibung mit »würde«, die, wie Theodor Matthias in der Zeitschr. s. d. deutschen Unterricht 1903 S. 419 ff. wahrscheinlich macht, auf französischem Borbilde beruht. Ein Beispiel sei angesührt: »Auf dem Johannesseste wollte Hammer Gerda alles gestehen; das hatte er sich vorgenommen. In einem der einsamen Gartenwege würde sich schon eine Gelegenheit sinden.«

und führte in solcher Art vielleicht icon Jahrhunderte lang in ben literarifden Gefilben Subbeutschlands ein ftilles, braugen wenig gefanntes und noch weniger beachtetes Dafein. Wer hatte fich je einer Gefahr von ihm versehen? Und doch, als die Deutschen ein einig Bolt von Brübern geworben maren, als Rord und Sud gu beiber Beil in nahe und innige Bechsel= beziehung getreten waren, die nordische Berbheit an ber füblichen Gemütlichteit fich zu milbern begann und ber bequeme Gubbeutsche von dem strammen und schneibigen Wesen des nordbeutschen Brubers allmählich etwas abbefam, ba - mitten im foonften Frieden! — erhob fich unfer Blumchen Bunderhold. biefes anscheinend fo harmlose Gemächs! erhob fich aus feinem beimifchen, angeftammten Begirt gu einem Feldzug über ben Main, eroberte und unterjochte ben Rorben und faete fich, während die Leute schliefen, als ein bojes Unfraut unter unfern Beigen; und ehe noch die Berschlafenen sich die Augen auß= gerieben, hatte es quedenartig alles überwuchert und bebedte wie bie Tiefen fo bie Soben. Bohl hatte Unbrefen bereits im Anfange der achtziger Jahre die Gefahr erschaut und angekündigt, indem er in feinem Buche »Sprachgebrauch und Sprachrichtigfeite laut bor ber neuen . Unfitte gewisser Schriftsteller« warnte. Benigutage murbe er fich mobl viel icharfer ausbruden muffen: aber die Stimme biefes einfamen Bachtere verhallte ungehört, de Leute fuhren fort zu schlafen, und bas Ubel wuchs und wuchs von Tag zu Tag. Bereits ift es fo weit getommen, bag man tein Zeitungsblatt in die Sand nehmen, feine vollstumliche, noch eine wiffenschaftliche Schrift aufschlagen fann, ohne bem . murbe .= Untraut zu begegnen. Gine fleine Auslese aus neuer und neuester Beit moge genugen, dies ju belegen:

Mus Beitungen: >Burbe Franfreich in der Meerengenfrage den Borrang beansprucen, so wurde zwischen ihm und Rugland ein Bundnis nicht bestehen konnen. (Roln. Bolkezig.) — Da sich bie Befugniffe bes Reichstags auf bas Gebiet ber Rirche und Soule nicht erftreden, tonnte bas Bentrum feiner ftolgen Dacht nicht frob werden, wenn es ihm nicht gelingen wurde, auf in-birettem Bege seine Siegesbeute einzuheimsen. (Mains. Tgbl.) — Bitte der Richbau-Berein Berlins feine reichlich fließenden Mittel dazu verwenden, diefes Biel, nämlich einen evangelischen Rirchenstif, unfern Baufunftiern lohnend gu fteden, und wurde er feine Erreichung bewirfen, er hatte feinen großen Berbiensten bie Rrone aufgefest. « (B. Soensbroech in der Deutsch. Rofchau.) -Bilrbe bies gutreffen, fo wurde in erfter Linie ber ameritanifchen Begehrlichteit Borichub geleiftet werben. (Rreugig.) — »Burben wir lediglich Fraktionspolitik treiben und als deren vornehmfte Aufgabe die Schwächung aller andern Fraktionen betrachten, fo mußte uns ber Artitel ber Rolnischen Zeitung höchst willtommen fein. (Diefelbe.) - Benn Glibuftier ben Filippinos Rriegs= beburfutffe gufuhren wurden, . . . durften fich die Pantees er-innern, wie unter ihren Augen, mit ihrer Dulbung, ja Forderung ein gleiches auf Knba geschehen ist. (Köln. Bolfszig.) — »Würben diese hier unter uns leben, unter einem dem Glauben nach fremden Bolte, würden fie ein befferes Berfiandnis für unfere besondern Samierigkeiten haben. (Röln. Boltsztg. in Aberfegung eines Artifels aus einer ameritanischen Zeitung, 14. 3. 99.)

Aus ben Parlamenten: »Bürben wir die Handelsverträge einsach weiterlaufen lassen, so würden sie jedes Jahr geklindigt werden können.« (v. Marschall.) — »Bürde der Richter anders handeln, so würde sein Urteil im Bolte leicht nicht verstanden werden.« (Dr. Brandenburg.) — »Bürde man das Stellenseinkommen auf die Gemeinden übertragen, so würden diese verspflichtet sein, die Gebühren rücksichteds einzutreiben.« (Dr. Porsach) — »Bürde ein strittiger Successionsfall bereits eingetreten sein, sder nach menschlicher Boraussicht näher bevorstehen, so wäre es freilich nicht wohl angegangen, von dem Klagepunkte schon die nächste Frage zu trennen, unter welchen prozessualen Modalitäten bie weitere Ersebigung erfolgen wird.« (Reichstanzler Fürst Hohenlohe.) — »Benn der Abgeordnete Lieber gesagt haben wärde, Herr Bebel habe sich einer Lüge schuldig gemacht, so

würde ich bas nicht haben burchgeben laffen. (Graf Balleftrem, 3. 2. 99).

Aus wissenschaftlichen Schriften: Bürde Haller (Wien) bie mangelhaste Ausmerksamkeit auch als ein wesentliches Symptom des Jdiotikmus ansehen, so mitzte doch ihr Grund bestimmt werden.« (Webizin. pädagog. Monatsschrist.) — »Würde man in Kassalaun den den nötige Wasser sich verschaffen, so könnte nach S. Baker auf nicht weniger als 1506009 akm eine vorzügliche Baumwolle gewonnen werden.« (Laacher Stimmen.) — »Der Versasser (Gutberlet) würde und zum größten Dank verpflichten . . . , wenn er sich in den solgenden Aussagen demüßen würde, und mit der nötigsten Literatur bekannt zu machen.« (Dr. Gaß im Straßbgr. Diözesanblatt.) — »Würde Currita sich die Rühe genommen haben, so hätte sie noch zwischen den Trümmern des Theaters die Stüde des Katasals sehen können.« (E. Berg in der Übersehung von Colomas Lappalien.) — »Würde man diese Note ohne Erwähnung des kalserlichen Urhebers und der einzuberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden Ausberusenden Berta von Sutiners. . . . der in der Ausberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden Ausberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden Ausberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden Kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusenden kruckhnung des kalserlichen Liebers und der einzuberusen kruckhnung des kalserli

Das wäre so ein kleines Sträußchen dieser Wilblinge.1) Daß sie etwas Reizendes an sich hätten, wird niemand behaupten. Die sprachlich hergebrachte Kennzeichnung des bedingten Satzes im Gegensatz zu dem bedingenden ist in ihnen verwischt, ja mehrsach auf den Kopf gestellt; die Schönheit und Annut der Sprache erhöhen sie nicht, steigern die Weitschweifigkeit und Schwersfälligkeit dis ins Unerträgliche und schlagen dem Wohllaut ein Schnippchen. Gutes also kann man der Neuerung nicht nachsreden, dagegen des Schlimmen überreichlich viel!

Bie aber dem Übel steuern? Da wird jeder, den es angeht, sich zunächst in strenge Selbstzucht nehmen müssen. Außerdem sei folgendes der allgemeinen Beachtung dringend empsohlen. Wenn man die mitgeteilten Säße durchgeht, sindet man, daß sie beinahe alle des Bindeworts (»wenn«, »falls«, auch »im Falle daß«) ermangeln. Das liegt aber nicht an der getrossenen Ausmahl, sondern verhält sich bei dem salschen Gebrauch des »würde« sast durchweg so. Run springt es für den, der näher zuschaut, sosot ins Auge, daß ohne die Auslassung des Bindeworts jemand, der nicht alles Sprachgesühls dar und ledig ist, in den selben Fällen dem Fehler verfallen wäre. Man mache sich also nur zur sesten Regel²), den bedingenden Sas mit »wenn« oder »salls« einzuleiten, so wird man vor der sehlerhaften Answendung des Konditionalis bewahrt bleiben und unvermerkt von der Reigung dazu lossommen.

Trier.

B. Cüppers.

# Aleine Mitteilungen.

Der Bundesrat als Sprachreiniger. Bei Abfassung bes neuen beutschen Zolltaris vom 25. Dezember 1902 ist der erste größere Bersuch gemacht worden, die auf dem Gebiete des in-

<sup>1)</sup> Bie start das übel um sich gegriffen hat, kann kaum beutlicher bewiesen werden als durch die Tatsache, daß selbst Gustav Frenssen in seinem Jörn Uhl nicht ganz frei davon ist, — zwei Fälle sind mir aufgesallen — ein Mann, dessen beenischiedene, abgeschlossene Eigenart sich auch in der Sprache bemöhrt und doch ganz auf niederdeutschem Boden erwachsen ist. Bahricheinlich ist dabei auch die niederdeutsche im Klange gleiche Umschreibung im Spiele, z. B. bei Reuter: »Ru begaww sie dat, dat dat Offizirkor en groten Ball utrüsten würd. Str.

<sup>2)</sup> Das barf aber boch nur bem Schüler und zur ichuls mäßigen Ubung anempfohlen werben; benn wir werben uns boch nicht allgemein einer einsacheren, weil bindewortlosen Berknüpfung von haupt= und Rebensat berauben sollen, die ein Borzug der Sprache ift.

bireften Steuermefens noch vielfach üblichen Fremdwörter zwar »schonend«, aber immerhin nach festen und durchgreifenden Grund= fagen auszumerzen. Das ift in biefer Zeitschrift mit Recht burch eine eingehende Besprechung gewürdigt worden (Februar 1902; vgl. auch die Märznummer 1902 Sp. 72). Einen weiteren Schritt auf biesem Gebiete hat jest ber Bundesrat in den Ausführungsvorschriften jum neuen Budersteuergesetze getan. Diese am 18. Juni d. 38. erlassenen Borfdriften lehnen sich an die früheren im Jahre 1896 ergangenen eng an — eine Bergleichung ergibt jedoch, bag in die neuen Bestimmungen ein neuer Beift gezogen ift. Gie unterscheiben fich von ben fruheren vorteilhaft burch größere Sprachreinheit. Dabei ift es besonders mit Freuden gu begrüßen, daß — abgesehen von wenigen Ausnahmen — die Sprachreinheit grundfatlich burch bie gangen, umfangreichen Borschriften und fämtliche bagu gehörigen Anlagen (Mufter zu Ilberfichten, Berzeichniffen, Einnahmebuchern ufw.) burchgeführt ift.

Die Berbeutschungen einzeln anzugeben, murbe zu weit führen. Es fei nur folgendes erwähnt: abgesehen von den in der Amtsiprache neuerdings ichon vielfach üblichen Berbeutichungen, wie vom hundert für Prozent, herftellung für Fabritation, Bierteljahr für Quartal, Amtsort ober Standort für Stationsort, Stoffe für Materialien, Befundsbescheinigung für Revisions= befund, Aussuhr für Export, Raummenge für Bolumen, Ginnahmebuch für Beberegifter, Reihe für Gerie, geftundet für treditiert ufm. finden wir auch weitere, bisher nicht übliche Berbeutschungen, die, ba fie ber Bundesrat jest anwendet, bahnbrechend wirfen werden, 3. B. Kontrollen-Auffichtsmagnahmen, Ronfumzuder = Berbrauchszuder, Sirupraffinerie = Sirupreinis gungeanftalt, Notigregifter - Mertbuch, Rolli = Badftude, partienweise = gruppenweise, Lichtintenfität = Lichtftarte, Konditor= ware = Buderwert, Marmelabe = Schachtelmus, Gelee = Gallerte, Formular - Bordrud, Liquidation - Aufrechnung, Bruttofolleinnahme - Robfolleinnahme, Aftionar - Gefellichafter usw. Huch die Ausdruckweise ift vielfach bes » Bureauftile « entfleibet worben. »Die Borlegung der Bauplane hat nicht mehr zu erfolgen «; » bas hauptamt unterzieht nicht mehr bie Plane einer Brufung «; » die Bornahme der Abfertigung foll nicht mehr ftattfinden « fondern die Bauplane find vorzulegen, das hauptamt prüft bie Blane, die Abfertigung foll stattfinden; für die stattgehabte Ab= fertigung . . ben vorhandenen Lagerbestand. genügt jest bie Abfertigung und ber Lagerbeftand . -

Daß dieser erste große Versuch einer Sprachreinigung vollstommen gelungen wäre, kann freilich nicht behauptet werden; wir sinden noch » Zuderraffinerien «, » Denaturierung «, » Zentesimalswage «, » Ibentität «, » Kredite« und vereinzelt auch noch » Prozente« und » Prozentgehalt « — alles Ausdrücke, die sich leicht hätten vermeiden lassen.

Immerhin ist der Schritt des Bundesrats mit großer Freude zu begrüßen — hoffen wir, daß er auf diesem Wege fortschreitet und namentlich die vielen Aussührungsvorschriften zum neuen deutschen Zolltarif, die gerade jest ausgearbeitet werden, sprach= rein erläßt.

Durch eine "vorläufiges Berfügung der preußischen Heeresverwaltung soll, wie uns von mehreren Seiten mitgeteilt wird,
die Beschichnung Roßarzt durch Beterinär ersetzt werden. In
univer Vennummer war die erste Anfündigung dieser Absicht start
in Burch Leggen worden als unvereindar mit dem oft bewährten
Berkkernes gerode univer Heeresteitung für die nationale Pflicht
ien Sundpreinzeit. Glüdlicherweise liegt auch jeht noch nach
undern Gewährsmännern nur eine vorläufige Bestimmung vor,
die hossentlich nie zur Bollgültigkeit gelangt. Handelt es sich doch

um ein Fremdwort, das in großen Teilen Deutschlands ganz unvolkstümlich ist und dem gemeinen Manne da erst ausgezwungen werden müßte. Und da er für die Deutung des ihm neuen Wortes auch nicht die geringste Stütze an einem andern sindet, so würden Migverständnisse die unvermeidliche Folge sein.

— Auf dem 32. Bundestage deutscher Barbier=, Frisen= und Berüdenmacher=Junungen, der in der dritten Juliwoche zu hannover stattgesunden hat, ist nach dem Hannoverschen Kourier vom thüringischen Bezirksverband ein >recht zeitgemäßer« Antrag eingebracht worden, die übersichssigigen Fremdwörter aus den Berbandsschristen zu beseitigen. Antragsteller und Bersamulung wurden
zufriedengestellt durch die Erklärung des Bundesvorstandes, daß, soweit als möglich, dem Antrage stattgegeben werden würde.

— Französische Speisekarte. Am 30. August d. J. wurde in Dresben unter allgemeiner Teilnahme ber Bewohnerschaft ber Hauptstadt und vieler benachbarter Orte bas Bentmal bes eisernen Ranglers enthüllt. Bie wenig aber noch bom Geifte Bismards in bem Bergen fo manches bieberen Deutschen zu finden ift, zeigt wieder einmal die Speifetarte eines herborragenden Dresdner Gafthofes, bes Bellevue, die für jenen Tag aufgestellt ward. Den einen Bormurf, ben man fo oft ben Berfassern ber Speisezettel machen muß, daß fie bie verschiebenften Sprachen mifchen, tann man hier allerdings nicht erheben; biefe Rarte ift burchweg in tabel losem Frangosisch geschrieben, sie ift so frangosisch, bag ber gute Dresbner fogar ben Ramen feiner lieben Baterftabt im frangofis ichen Rleibe feben muß, ja auch ber Monat mußte frangofisch ausgebrückt fein, sonst murbe bas Menu sicher viel von feiner behren Beihe verloren haben. Bieviel allerdings ein Deutscher, ber sein Frangösisch gelernt, sich aber nicht besonders auf die Fachausbrude ber Ruche geworfen hat, von biefer Rarte verfteben fann, ist eine Frage; benn felbst bem genauen Kenner ber französischen Sprache dürften pommes de terre Cavour nicht geläufig sein, ebensowenig wie bas Chaufroid de poulet en aspic, ba ersterer Ausbrud selbst im Sachs-Billatte nicht, letterer nur im Nachtrage biefes Borterbuches zu finden ift. Bas murbe ein Frangofe (oder Englander) tun, wenn ein Birt es magte, ihm in seinem eigenen Lande eine burchweg beutsch abgefaßte Speiselarte au überreichen? Trop ber lodenbften Genuffe murbe er mabrscheinlich fofort ben Ort verlaffen, jedenfalls aber ben Birt für einen vollendeten Rarren halten. Und wie lange wird fich benn bie beutsche Gutmutigkeit eine folche Behandlung gefallen laffen? Nur dadurch, daß unermublich alle Falle öffentlich an den Pranger gestellt werden, läßt sich endlich einmal auch bei uns eine Unberung erhoffen. M. Roebel.

— Bor einiger Zeit machte eine Tageszeitung ben oberflächlichen Bersuch, Rümelins soldene Borte über die Berechtigung der Fremdwörter jest noch einmal hervorzuholen, und versanlaßt badurch ein hochgeschätzes Mitglied zu einer lebhaften Buschrift an und, aus der wir ohne den längst abgetanen Streit wieder aufzurühren doch einige Säge mitteilen muffen, weil sie Frage der sunersesslichen Fremdwörter an einigen gut gewählten Beispielen glüdlich behandeln. Der Einsender schreibt:

»Kein verständiger Mensch, sei er auch »Sprachreiniger«, wird unentbehrliche Fremdwörter blindwiltig aus der Sprache entsernen wollen. Auch die Rücksicht, in Bissenschaft und Technik internationale Fachausdrücke zu besitzen, macht es erklärlich und auch berechtigt, daß trop bereiter deutscher Wörter Fremdwörter beibehalten oder neugebildet werden, sosenn auch der Gebrauch sich lediglich auf Wissenschaft und Technik beschränkt; sie darf aber nicht das Recht einschränken, das die breiten Schichten des Bolles daraus haben, daß die Ausbrücke für Umgang und Ber-

tehr bes gewöhnlichen Lebens möglichst ber eigenen Sprache entstammen. Danach kommt es nur auf die Frage an: was ist wissenschaftliches ober technisches Fachwort, und was ist Ausbruck bes gewöhnlichen Lebens?

So wird es 3. B. faum ein Erfordernis ber allgemeinen Rultur fein, bem » Telephon« eine internationale Benennung zu geben; wird es doch für ben Bertehr von Bolt zu Bolf burch= aus nicht ftorend empfunden, daß fogar feine hauptträger, Gifenbahn und Dampfichiff, beutsch benannt werben. Gin Irrtum fceint es auch, daß Telephon unter diefer Bezeichnung in beutichen Gauen ein lange befannter Begriff fei. Biele Menichen und besonders unser junger Nachwuchs tennen nur ben Fernsprecher. Ber aber in Deutschland noch nie von diesem Gerät gehört bat, bem wird über fein Befen unter bem Ramen Fernsprecher noch eher ein Begriff aufgehen, als wenn es ihm Telephon genannt wirb. Daß die Sprachreiniger nicht an Telegraph rühren und lieber vorläufig eine Ungleichartigfeit in ber Bezeichnung biefer beiben verwandten Bertehrsmittel hinnehmen, als ein altgewohntes Fremdwort ohne bringende Rot und unvermittelt zu entfernen, ist verständig und verständlich. Dagegen wurde es unrichtig fein, ein neu entftebenbes Berat für Fernmitteilung ftatt gut bentich fremd zu benennen. Der Berfuch alfo, für eine brabt= loje Depejche einen beutschen Ramen (. Funtspruch .) ju fuchen, war berechtigt.

Es ist ja nicht zu leugnen, daß unter den deutschen Reublidungen manches Unzwedmäßige und Unschöne entstanden ist, z. B. Staatsanwaltschaftsrat. Auch Fernsprecher kann hierzu anzeführt werden, insosern als es eigentlich nicht tressend das Gerät als solches bezeichnet, und man in Verlegenheit kommt, wenn nun auch für Telephonist das deutsche Wort gesucht wird. Aber diese einzelnen Entgleisungen der Wortschöpfer verschwinden gegenüber der großen Wenge törichter Fremdwörter, die sast täglich neu verdrochen werden, und ziehen nicht als Beweismittel gegen die berechtigten Bestrebungen zur Reinigung der Sprache; denn sie sehren nicht, daß das Streben nach deutschem Ausdruck an sich ansechtbar wäre, sondern höchstens etwa die Art und der Ort, wie und wo er ersunden wird.

Auf die einzelnen Beispiele fragwürdiger Berbeutschungen braucht daher nicht eingegangen zu werben; doch sei an einem ber Beispiele aus ber Theatersprache gezeigt, daß die an Berbeutschungen geubte Beurteilung oft nicht richtig ift. Repertoire wird bem beutschen Worte vorgezogen, weil Spielplan wohl als Antundigung fünftiger Borftellungen gebraucht werben fonne, aber bas Fremdwort auch die Bergangenheit umfaffe, alfo mehr jage, als die Neubildung. Abgeseben, bag man auch von einem fritheren Spielplan reden tann, liegt bie Sache boch andere. Man geheimnist ohne Not in das Wort Repertoire noch andere Bedeutungen hinein, 3. B. in ver hat ein großes Repertoire eift große Rollengahl gemeint, und unter bem . bedeutenden Repertoire einer Buhne« verfteht man entweder »bedeutenden Spielplan« ober . bedeutende Darbietungen . ober gar beibes jufammen. Der Fehler liegt also nicht baran, daß Spielplan nicht voll erjegenbes Deutschwort ift, fonbern daß man für das undeutliche Fremdwort nicht ben bereiten richtigen deutschen Ausbrud anmenbet.

Ein Beweis für das sichere Durchbringen eines besieren sprachlichen Empfindens im Bolt ift gerade Rümelins Berzeichnis der nach ihm unersehbaren und daher unbedingt beizubehaltenden Fremdwörter. Eine sehr große Anzahl der aufgesührten 5000 gebraucht schon heute sast tein Mensch mehr. Und wer lacht nicht, wenn dort z. B. die Wörter abnorm, abrupt, abstrus, abjurb, wie noch viele andere, als unentbehrlich genannt werden, da es für sie feine deckenden deutschen Wörter gäbe.

Nein, wir wollen zwar keine Fremdwörterhat, aber auch kein Fremdwort für das, was deutsch gut ausgedrückt werden kann.

— Öfterreichische Fremdwörterei. Über österreichisches Umtsebeutsch sind wir in dieser Zeitschrift vor einigen Monaten belehrt worden (Sp. 107/8). Jest bringt die Wiener Beits (am 2. Sept.) einen Auffat in Briefform, der unter der Überschrift: Die Politik der Fremdwortes ein benachbartes Gebiet beleuchtet; wir entnehmen ihm solgende Stellen:

Hochverehrte, gnädige Frau! Das ist hubsch von Ihnen... und flug zugleich, daß Gie Gich für homogenitat, Baritat, Disparität, Divergenz, Kongruenz und Differenz ber militärischen Magnahmen bezüglich der Refruteneinberufung in den beiben Reichshälften interessieren ..... Mit Unrecht aber beklagen Sie Sich darüber, daß die amtlichen Erlaffe und die offiziöfen Rund= gebungen in diefer militärischen Fachfrage berartig mit Fremb= worten gespickt find, daß man ohne die kostspieligsten Lexika nicht burchtommen tonnte. Berehrte, anadige Frau, verzeihen Sie die Unhöflichkeit, aber Ihre Klage ist geradezu naiv. Die schwer verflandlichen Fremdwörter gehören zu einer ordnungegemäßen öfterreichischen Politit, wie der Bopf zu einem Chinesen .... In einem demokratisch regierten Lande — ich meine natürlich die öfterreichische Demofratie — besteht der Bis nämlich barin, daß man ber Öffentlichkeit gewisse Binge möglichst in einer Form mitteilt, in ber fie bie breiten Massen doch nicht verstehen. Gin Beispiel von gestern wird Ihnen alles tlar machen. Die offizibje Preffe hat vorgestern ben Gebanten an eine Beurlaubung ber Drittjährigen wenigstens in Ofterreich mit staatsmannischer Ent= ruftung abgewehrt, weil baburch bie homogenität ber militärischen Institutionen, die Kontinuität ber heerestomplettierung irritiert, Die Stabilität der Organisation in den Radres perturbiert und bestruktive Tenbenzen protegiert werden könnten, weshalb die Barität sakrofankt bleiben muffe...... Ahnen, empfinden Sie jest die hohe Bedeutung der Fremdworte in unfrer Politit, verehrtefte, gnäbige Frau? Ich hoffe ese usw.

Man müßte die Berhältnisse und ben besondern Borgang genau kennen, um den Spott ganz zu durchschauen; aber was uns hier angeht, ist auch ohne weiteres ersichtlich, daß nämlich notwendige Belehrung der Öffentlichkeit über die wichtigsten Fragen des Staatslebens durch Fremdwörterei nicht gefördert wird. Bei uns steht es darin gewiß nicht so schlimm wie dort, aber der einsache Mann könnte, wenn er seine Zeitung verstehen wollte, doch auch sein Fremdwörterbuch oder das Bademecum sur Zeistungsleser kanm aus der Hand legen.

— Über die vlämische Bewegung ist in unsrer Zeitschrift wiederholt berichtet worden, zulest voriges Jahr in der Margnummer Sp. 76 f. Rest haben die Blamen, beren Rampf unfre ganze Teilnahme verdient, einen neuen wertvollen Erfolg errungen, indem in der Stadtverwaltung von Antwerpen der Bau eines großen vlämischen Opernhauses beschlossen worden ift. Längft hatte man fich auch ber Pflege bes blämifchen Schauspiels gu= gewandt und Bereine für plamifche Aufführungen gegrundet, in ber richtigen Erfenntnis, wie fehr dadurch bie Bertichagung ber heimischen Sprache bem Dornehmen . Frangofijch gegenüber gehoben werben fonnte, und als vor zwei Jahren in Untwerpen jum erften Dale Jan Lodys vollstumliche Oper »De Bruid ber Bees (Die Meerbraut) aufgeführt murbe, bedeutete bas ein Er= eignis für die plamiiche Runft und die plamiiche Sprache. Bie meit bie Gegenwehr gegen die ehemals alleinige frangofische Umtesprache heute gelungen ift, zeigt augenfällig ichon die Doppelsprachigfeit ber Stragennamen, Bahnhofsichilber und Brieffaften, und in bem vlämtichen Teile Belgiens, also im Norben, überwiegt bie Bahl ber vlämischen Zeitungen bie frangofischen weit.

— Berliner Bornamen. In der wissenschaftlichen Beilage zum diesighrigen Jahresbericht des Leisinggymnasiums setzt Dr. Pulvermacher seine Untersuchungen fort. (Bergl. XVII. Jahrsgang 1902 dieser Zeitschrift Nr. 10 Sp. 277/78.)

Den größten Teil der Arbeit nehmen die alphabetisch geordeneten Listen ber Bornamen von 41000 Berliner Schülern und Schülerinnen ein, die wieder nach höheren und niederen Schulen und bem Glaubensbekenntnis gesondert werden.

Sodann spricht sich der Berf. darüber aus, was er unter fremden Namen versteht. Als fremd werden Namen gerechnet, die sicher fremden Ursprungs sind, z. B. Charley, Daisy, Edgar, Edith, Edmund, Edwin, Harry, William — Ägir, Axel, Freia, Thyra, Gustav, Ingeborg, Knut, serner auch solche, die zwar beutschen Ursprungs sind, aber fremdes Gewand angenommen haben, verwelscht sind, z. B. Alsons, Alois, Charles, Eduard, Egmont, Egon, Enzio, Franz, Frédéric, Fridolin, Friedel, Guido, Henri, Karlos, Louis, Roger — Henriette, Friederife, Hermine, Louise, Abele, Cilli, Lina, Minna.

Als fremd werben auch solche gerechnet, von benen man annimmt, daß sie infolge ihrer äußeren Ahnlichkeit an die Stelle beutscher Ramen getreten sind, 3. B. Albin, Ise, Emil, Helene, Margarete statt Albwin, Amalo, Emilo usw.

Als beutsch gelten nur solche Namen, die nach deutschen Ramengesetzen gebildet und in deutscher Form auf deutschem Boden üblich sind oder gewesen sind, wenn sie auch lange versichollen gewesen sind, 3. B. Alfred, Erich, Ferdinand, Manfred, Ostar, Oswald, Robert, Roberich — Amalie, Ottilie, Karla, Erna, Jrma.

Bei einer Anzahl ist die Ableitung zweifelhaft, z. B. Armin, Alice, Leona, Mita, Walli, Wanda.

Hinsichtlich mancher Kosesormen bemerkt der Bers.: Des ist Geschmacksache, ob ein Erwachsener sich Tis, Lulu, Tutty nennen oder solche Formen gar als seinen Bornamen drucken lassen will. Sie gehören wohl, soweit sie nicht schon ganz üblich geworden sind (List), nicht in die Öffentlichkeit, sondern dahin, wo sie entstanden sind: in die Kinderstube. Gegen das Bordringen solcher Formen in die Öffentlichkeit muß um so lauter Einspruch erhoben werden, als das Geset den Sprachgebrauch zur Richtschnur nimmt sür die Eintragung in die Standesamtsregister. Wenn das so weiter geht, könnten also eines schönen Tages auch Formen wie Lolo, Lusu, Pepi, Tutti dinsolge der Sprachentwicklung« die doch, wie jemand gesagt hat, debensogut aus der Sprache der Hottentotten stammen könnten.«

Möchten diese Borte bei der Bahl von Bornamen recht beherzigt werden! E. Reuter.

— Bas ist »Antolot«? Dieses rätselhafte Bort sindet sich auf einer Speiselarte, die uns aus einem badischen Städtchen zugegangen ist. Borher stehen die Borte: Ochsensleisch, Schnitzel, Braten, Cottelettes (!), dann folgt das merkwürdige »Antolot«. Nach dem Zusammenhang muß man annehmen, daß es auch eine Fleischspeise sein soll. Aber welche? — Einen Fingerzeig zur Erstärung dieser Form bieten uns einige Namenentstellungen, die in der Einleitung zu unserem Berdeutschungsbuche »Die deutsche Speiselarte« E. 20 s. aus Speisezetteln mitgeteilt werden, wie Kalbelopf a la Biener Greth, Din de fassee, Pulsori, Hemetex u.a. Der Kalbelopf nach der »Biener Greth« ist entstanden aus a la vinaigrette. Din de fassee ist gefüllte Trutshenne (Dinde farcie); Pulsori ist nicht ein italienisches Bort, wie man nach dem Klange glauben könnte, sondern französischen Ursprungs, junges Huhn mit Rels, Poulet au riz; und Hemetex

ist eine Berschreibung für bas englische Ham and eggs, Schinken und Gier. Solche Proben von Recht= ober besser Schlechtscheibung zeigen uns ben Weg zur Deutung bes wunderlichen Antolot. Offenbar soll es nichts andres sein als Entre-cote Zwischenrippe oder Mittelrippenstud, Rindsrippe.

Berden die deutschen Gastwirte nicht endlich dem Beispiele unfres Kaisers folgen, der auf seine Tasel nur reindeutsche Speisezettel aussegen läßt? Der Gebrauch deutscher Speisebenennungen ist für sie nicht nur eine Pflicht gegen die Wuttersprache, sondern auch ein Gebot der Klugheit. Sonst lausen sie Gesahr, sich ebenso lächerlich zu machen wie der Bersasser des Antolot«.

D. D.

# Sprechfaal.

# Er fpricht frangöfisch wie die Ruh fpanifc.1

Diese im Mai Sp. 145 aus der badischen Psalz mitgeteilte Redensart wird uns in derselben Form aus Koblenz belegt; am Niederrhein erscheint sie als Reimspruch: Ho sprakt franz wis de kuh spanz, in Geldern, in Rotterdam entsprechend: Hy spreakt fransch als een koe spaansch. Auch der alte schwäbische Präzeptor in Nürtingen muß sie gekannt haben, der seinen Jungen im Unmut manchmal erklärte: »Ich möchte lieber eine Kuh Spanisch als euch Lateinisch lehren «, bis ihn ein Raseweis einmal fragte, ob er denn Spanisch sönne. Aber nach der geringen Jahl und der Hertunft dieser Belege zu schließen, wird die Berbreitung des Ausdrucks auf die Räche des Rheins, also die Rachbarschaft Frankreichs beschränkt sein.

Mit der Ruh hat die Redensart Il parle français comme une vache espagnole uriprünglich gar nichts zu tun. Sie ent-halt vielmehr eine volkstumliche Umdeutung bes Wortes basque, bas im Altfrangöfischen vace lautete, wie auch im Spanischen vasco bastisch bedeutet. Littre führt in seinem großen Wörterbuche unter vache Rr. 4 einen Sat des Legoarant an: hier wird unter hinweis darauf, daß es Basten fowohl in Spanien wie in Frankreich gibt, als ursprüngliche Fassung bingestellt parler français comme un Basque espagnol ober comme une Basque espagnole. Bgl. auch Ch. Rojan, Petites Ignorances de la Conversation. Paris, B. Ducrocq 1887, S. 438. Bu der volletumlichen Bertauschung von Basque und vache mag nun noch ein besonderer Umstand mitgewirkt haben. Der Spanier nämlich unterscheidet in der Aussprache nicht streng zwischen b und v (w), und hierauf gründen sich eine Menge Scherze. So wird der Spanierin, die einen noch stattlichen Witwer geheiratet hatte, das Wort in den Mund gelegt: Quand j'ai épousé mon mari, il était boeuf; mais il était encore très-veau. Auch den Gascognern, den Nachbarn der Basten, wird von den Franzosen das Ausammen-wersen von de und v vorgehalten; vergl. Molière, le Bourgeois Gentilhomme, wo im Ballet des Nations ein Gascogner mit seiner Mundart eingeführt wird. Ob der Baste, wenn er bastisch fpricht, ben gleichen Fehler (für bas frangofische Ohr) begeht, wie bei ber Ausiprache bes Spanischen ber Spanier, mag babingeftellt bleiben; jedenfalls wird es beiden vom Frangofen bei ber Anssprace des Frangösischen zugeschrieben.

# Leider beffen.

Nach gütigen Mitteilungen ber Herren 3. F. B. Melchert (Lübed), Kreisschulinspektor Krage (Tondern) und Karl Straders jan (Herausgeber der Schlesm. Grenzpost, Hadersleben) stellt sich dies im Brieffasten der Rr. 7/8 Sp. 244 unausgeklärt gelassene Wort als eine Anlehnung an ein danisches heraus. Der Daniggt des värre, das heißt eigentlich: besto schlimmer, als Gegensiaß zu dos bodre desto besser dann aber und zwar hauptsächlich: leider. Diesem des värre ist das eleiderdessen um so genisser

<sup>1)</sup> Die bankenswerten Mitteilungen stammen von ben herren Buchhändler G. Erhardt (Stuttgart), Georg herichel (Roblem), Prof. Dr. van hoffs (Trier), Prof. B. Kohlichmibt (Rassel), Dr. R. Linde (Frankfurt a. M.), Joh. Folfard v. Scherling (Rotterbam), heinrich Merdens (Bonn), Fr. Bappenhans (Plön), Dr. Bohlfahrt (München) und einem Ungenannten.

nachgebildet, als der enge Bereich dieses Ausdrucks eben das dänische Grenzland ist und sich dort sogar gelegentlich dafür » des leider hören läßt, das den dänischen Ursprung noch deutlicher verrät. Auch andere schleswissche Eigentümlichseiten erklären sich aus dieser Rachbarschaft, so die dort übliche Warnung: »Das Betreten dieses Plazes ist Undeitommenden nicht gestattet. «Undesugt« ist auf dänisch uvedkommend, und vod — dei. Bgl. Riuges Zeitsch. s. deutsche Wortsorschung 2, 253 st. Statt: » Wie geht ed Ihnen? « fragt man dort auch ost in wörtlicher Übersezung aus dem Dänischen: »Wie hoden Sie es? « Ebensals aus dem dänischen Borbilde erklätt sich der merkwürdige Sashau: »Es ist nicht leicht und übersezen diese (für: dies zu übersezen).

### Boxcalf.

# (Bergl. Februarnummer Sp. 62.)

Die zahlreichen freundlichen Einsendungen ) bringen über die Sache hinreichende Auftlätung. Borfals ist eine Art Kalbleder (oder auch anderes Leder), von Bichzleder daburch unterschieden, daß es erstens nicht mit Lohe, sondern mineralisch (mit Chrom) gegerbt ist und zweitens mit den Rarben (der Rarbenseite, Hangesteite, Daarsseitet, Fellseite) nach außen verarbeitet wird. Das ganz entsettete, auf der Oberfläche seingenarbte, zähe Leder soll erst seit kurzer Zeit, die Angaben schwanken zwischen vier und acht Jahren, ansangs nur von der Sattlerei, dann erst von der Schumacherei verwendet worden sein. Es stammt aus Amerika, wird aber nun schon lange auch in Deutschland (z. B. von Graudner u. Scholl in Höchst und von Bierling in Oresden und im Elsah) hergestellt.

Uber ben Ramen bagegen gibt es nur Bermutungen, bie es 3. T. aus plattbeutichem bod und talf (ober talm) herleiten möchten, meist aber und mit einleuchtenberer Berechtigung als englisch faffen. In bem ersten Bestanbteil soll bann entweder ber ameri-tanische Erfinder bes Bersahrens Box genannt ober die (frühere) Berwendung ju Sattlerarbeiten, Koffern, Schachteln, Tafchen ulw. bezeichnet werden — man sieht nur nicht wie — ober auch nur bie Unverwüstlichseit des Leders angedeutet sein. Die Mehrzahl fieht ben Ramen für gang willfürlich erfunden an. fich indeffen, wie in England und Deutschland, fo auch in Frantreich und Italien festgesett, und schwerlich wird jemand bem boxoalf, es mag ursprünglich fein, was es will, jest noch ben Rrieg bis aufs Meffer ertiaren wollen. Der Erfas Starcalf, ben die Höchster Fabrit bafür gebraucht, ist in gewissem Sinne noch fibler, und Oscaria, wie es bie Dresdner Fabrit benennt, boch nicht beffer als bas boxoalf, bas sich ber Deutsche getroft entweder zu Bogtalb zurechtlegen ober auch burch . Glangtalb= leber- erfegen mag, wie es tatsachlich beides schon geschieht. Borgieben wird die große Wasse wohl noch das fremde Wort auch hier; die deutsche Rundschaft will tein Kalbleder, so schreibt ein Berliner Meifter, selbst das echteste, beste nicht, wenn fie auch nur dem Ramen nach fremde Ware boxcalf leather haben tann. Auch ein Wiener Sachverständiger auf dem Gebiete der Leber= erzeugung halt ben Biberftand gegen die Fachwörter boxcalf, chevreau, cordeau fur berspätet und hilft sich felbst nur durch beutsche Schreibweise, weil biese Borter icon zu gang bestimmten Fachausbruden geworden find; aber tropbem glaubt er, daß die beute mit ben Amerikanern erfolgreich wetteifernden beutschen Leberfabritanten viel beffer itien, für ihre beutichen Erzeugniffe bentiche, ben Begriff tennzeichnenbe Borte zu verwenden.

### Der Far (Fade).

Der Ausdruck Fax, d. i. die Stütze des Hausknechts, Portiers in Wirtschaften, Gasthöfen, ein junger Mensch stür alles (Regelssag, Billardsax, Stiefelsax), ist vielleicht aus dem lateinischen Zeitzworte facoro — machen, tun, in den Kreisen des Studentenvolkes im 19. Jahrhundert entstanden, unter welchem, nebendei bemerkt, auch der Prosax — Prosessor, Prorektor vorkommt. Mit dem in die deutsche Schrifisprache übergegangenen Ausdruck »Faxen« — Possen, Schwähle, Geschichten (bei Schmid, Schwähle. Welchichten (bei Schmid, Schwähle. Welchichten (bei Schmid, Schwählen. Es gab

aber auch noch eine andere Form. Nach einer seltenen Schrist:

\*Frinnerungen aus der russischen Gesangenschaft 1812/13«, Leipzig 1837, S. 41, gab es nämlich in Polen in den ersten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts jüdische Lohnbediente, welche zu allem nur Möglichen behilstlich und brauchdar waren, unter dem Ramen » Facter« (vom lat. Zeitwort facere; vergl. auch das Bort »Kalsalter« und darüber Bed: »Ansänge eines oberschwäbischen Idiater« und darüber Bed: »Ansänge eines oberschwäbischen Idiaterum in Illm und Oberschwaden« Rr. 9, S. 7, 1877). Sinen höheren Rang nimmt der in die Schristprache überzgegangene Faktor einer Buchdruckere ein, der stüher in Witttemberg auch amtlich als Salzsaltor, hossaltor usw vorsam. Velesicht ist der Faz auch nur eine Abart von fox und kommt von dieser lateinischen Endsilbe, also wieder aus facore (vergl. artisex usw.) her, aber nicht von dem seix der älteren beutschen Sprache der Blöbsinnige. Rach Schmids Schwäd. Web. S. 188, welches den Kusdruck »Faz« selbst nicht verzeichnet, wäre der Zecks Schwiz, und foks im Holländischen werseichnet, istiger Kops, im Salzburglichen Fezeine Art Cretins; dabei verzeichnet er noch S. 173 Närrensex Warz. Ebensownig hat der Faz mit dem Berg« (Alpen») ser Reuzeit etwas zu tum. Ravensburg.

# Bur Schärfung des Sprachgefühls.

214) » Artitel 366 bes chinefifchen Strafgefesbuches beftraft alle folche Berirrungen mit hieben und bem zweimonatlichen Tragen um ben hals bes fchweren hölzernen Brettes, Rangur genannt. «(Mus berfelben Quelle wie 213.) 214) Abschnitt 366 bes chinesischen Strafgesehbuches bestraft alle solche Berirrungen mit Heben und dem zweimonatigen Tragen des sogenannten Kangur, eines schweren hölzernen Brettes, das um den Hals besessigt wird.

Unmögliche Wortstellung. Zweimonatlich ist bas, was nach zwei Monaten wiedertehrt; was zwei Monate dauert, ist zweimonatig. Bgl. wöchentliche Predigt, achtwöchtge Übungen, halbjähriges Kind, halbjährliche Zinszahlung, zweistündige Arbeit, zweistündliche Ablösung. Aussuhrlich darüber R. Scheffler in unirer Zeitschrift 1896, 33—36.

Für » bes Kangur« wünschen die Herren Erbe, Gartner, Lohmeher und Saalfeld die gebeugte Form » des Kangurs«. Diese scheint aber deswegen nicht empsehlenswert, weil Kangur ein wenig bekanntes Fremdwort ist. Bei ungebräuchlichen Fremdausdrücken läßt man ebenso wie bei Eigennamen die Fallendung weg, wenn sie mit einem Geschlechtswort oder Hürwort verbunden sind; denn dadurch ist der Fall bereits hinreichend gesennzeichnet. Man sagt: das Bild des Walers Tadema. Andernsalls könnte man nicht wissen, ob der Waler Tademas oder Tadema heißt, ob der Name des Brettes Kangur oder Kangurs lautet.

215) > So habe ich von ben in Beting in bem bei ber Sub- firche gelegenen großen Rran- fenhaufe befchäftigten barm = herzigen Schwestern gehört. « (Mus berfelben Quelle wie 213.)

215) So habe ich von den Barmherzigen Schwestern gebort, die in dem großen Betinger Krantenhause bei der Südfirche beschäftigt find.

Häufung von Berhältniswörtern hintereinander. Derfelbe Schriftsteller berichtet an einer anderen Stelle besselben Berkes: »Ich hatte für von einem an der Rüste von Shantung gestrandeten deutschen Schiffe geraubte Giter eine Entschädigung verlangt. Wan schreibt besser »Barmherzige Schwestern«, weil das Eigenschaftswort hier gewissermaßen einen Eigennamen bildet; vgl. das Schwarze Meer, der Große Ozean, das Frische Haff, das Grüne Gewölbe, die Großen Ferien, das Eiserne Kreuz, der Dreißigjährige Krieg u. a.

<sup>1)</sup> Der Dant bafür gebührt ben herren G. Babelt, D. Böhme, Professor Dr. hentig (Berlin), hauptlebrer Jangen (Bant), G. Lein (Bien), G. Betersen (Riel), B. Siteb (Hamburg), M. Trapet (Heibelberg), Dr. E. Wilfing (Gonn) und einem » Leitmerigere, dem die Schriftleitung schon von früher für ins haltreiche Zuschrifte zu besonderem Danke verpflichtet ift.

216) »Für mich war vor allem die Erwägung maßgebend, meine Regierung vor einem Hineingezogenwerben in den drohenden Konflikt zu bewahren.« (Aus derjelben Quelle.) 216) Für mich war vor allem bie Erwägung maßgebend, baß ich meine Regierung vor ber Gefahr bewahren muffe, in ben brohenben Zwiespalt (Rampf) hineingezogen zu werben.

» Hineingezogenwerden « als Hauptwort ungeschidt und schwerfällig. Bon » Erwägung « kann man die Nennform (Instintiv) » zu bewahren « nicht abhängig machen; statt Erswägung müßte es heißen » der Wunsch. «

217) »Der Igel sest sich ber Schlange gegenüber, ber er eine Reise von Bissen beis bringt, schnell zur Wehr und frift das getötete Tier dann aus. « (Aus einem naturwissenschaftlichen Aussahl in der Zeitsichrift Bom Fels zum Meer mitget. von Prof. Dr. F. van Hofis in Roblenz.)

217) Der Igel fest fich ber Schlange gegenüber schnell gur Wehr, tötet fie burch eine Reihe von Biffen und frift fie bann auf

Der Ansang irresubrend: man glaubt, daß der Igel sich ber Schlange gegenüber sett — etwa um sie in Ruhe zu beobachten. Die Wortverbindung sett sich zur Wehr- wird durch einen Zwischensag unterbrochen, der etwas erst später Eintretendes meldet. Die Hauptsache, daß die Schlange von dem Igel getötet wird, erfährt man nur beiläusig durch ein Mittelwort.

Geprüft von den Herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, Gombert, Heinze, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietsch, Saalfeld, Scheffler, Wappenhans, Wilfing.

Bemerkungen über die vorstehenden Sage, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Professor Dr. Dunger in Dresden=A., Schnorrstraße 3.

# Büchericau.

Busumann, G., Allerhand Sprachdummheiten. Kleine beutsche Grammatik des Zweifelhaften, des Falschen und des Häßelichen... Dritte, verbesserte und vermehrte Ausgabe. Leipzig, F. B. Grunow, 1903. XX u. 471 S. 8. Gebunden 2,50 %.

Rur unter den allerjüngsten Mitgstedern unseres Bereins kann es solche geben, denen ich Bustmann erst vorstellen nuß als den mächtigen Ruser im Streit, der durch seine schrachdummheitens im Jahre 1891 die Ausmerksankeit aller gebildeten Stände auf die um sich greisenden Fehler und Geschwackosigkeiten in der Sprache der meisten Zeitungen und vieler Bücher zu sensen versitand, während die Stimme seiner Borgänger nicht über kleine Areise von Fachmännern hinausgedrungen war. Die zweite Ausgabe (1896) war start vermehrt und in vielen Stücken verbessert (s. in dieser Zeitschrift XII Sp. 66—70); die Beränderungen in der dritten Ausgabe sind begreissicherweise nicht mehr so groß. Immerhin hat B. die gerügten Sprachselber durch hundert neu gesammelte Besipiele belegt, ein paar vorher von ihm noch nicht besprochene Fehler ausgenommen, ein neues Kapitel eingesügt und zu einzelnen Besprechungen Zusätz gemacht, denen nur sehr wenige und kleine Beslasiungen gegenüberstehen. An ungefähr vierzig Stellen habe ich Berbesserungen gefunden, teils in der Zastellung, teils in der zeichschungen gefunden, teils in der Ausbestellung, teils in der Karbesserungen gefunden, teils in der Ausbestellung, teils in der Zastellung, teils in der Reichselben Ersäuterung, teils in der Ausbestellung ver Leud noch beisen, der Laud noch beiber, der Leud noch beiber, der Laud noch daberer als in den älteren Ausgaben, der Raufpreis duherst ausdrig.

Aus ben Randbemertungen, die ich bei der Durchsicht gemacht habe, erlaube ich mir folgendes mitzuteilen. — G. XII. .. So

große Herren können doch unmöglich noch etwas lernen . ähnlichen Sat mit sunmöglich tonnen . hatte 28. in ber zweiten Ausgabe unterbrudt; ich bedaure, daß er nun wieder jo ichreibt, fatt gegen den Gebrauch von sunmögliche für snichte oder reineswegs oder dergleichen zu weitern. Ich wenigstens nehme an solchen Säpen Anstoß, wie »Man kann doch unmöglich die Sprachen all der vielen Reiseländer beherrichen (Ed. Engel in ber R. fr. Presse v. 12. Juli 1903), »Für den Orient glaubt der Reisende ohne Führer unmöglich auszukommen« (ebenda), »Sie wollte unmöglich an schwer tappende Geister glauben (Lub. Schlechter in den Innsbr. Nachr. v. 11. Juli). — S. 57. Die Bemerkungen über bas öfterreichische Deutsch hat W. in mehreren Punkten berichtigt, aber die Behauptung der Ofterreicher sagt stets: er unterordnet fich, er unterbringt . . . . ift eine Ubertreibung. Borsichtiger und richtiger ware es gewesen, zu sagen, daß berlet in österreichischen Gegenden und in österreichischen Schriften vor- kommt. — S. 83. In die Reihe »slavischer oder flavisch-eutscher Ortsnamene ist wohl nur durch ein Bersehen auch Minchen geraten. — S. 109. Benn jemand sagen wollte ..., so würde man ihn verdutt ansehen«, S. 135 »Es wurde als arge Liererei empsunden werden, wenn jemand sagen wollte ...«. Sollte man benn dem Mann die bloke Absicht ansehen? Durch ein solches »wollte, sollte, möchtes tann der Sap »bisweilen eine feine Färbung erhaltens, sagt W. (S. 158). Richtig; das Eintreffen der Bedingung wird als unwohrscheinlich hingestellt: man deutet durch »wollte" an, baß das Subjett bes Sages über bas bloge Bollen gar nicht hinaustommen tonne. Aber hier trifft bas nicht gu: gar kicht ginausionmen ionne. ever sier titili dus king gu.
»Der Fehler wird gar nicht selten gemacht«, sagt W. selbst (S. 109). — S. 178. Weggendorfer Blätter... »natürlich sollen es Meggendorfersche sein«. Weggendorferisch würde ich nur das nennen, was dem Wesen, der Eigentümlichkeit, der Manier Weggendorfers entspricht. Als Ausschlicht seiner Wegenschrift Weggendorfers entipricht. Als Aufschrift sener Wochenschrift schient mir daher »Weggendorfers Blätter« das Richtige zu sein.

S. 256. »Ich esse mittags zu hause, abends psiege ich auswärts zu essen, hieße es in der früheren Ausgabe. Das naturwidrige »Auswärtsessen ist glücklicherweise beseitigt; aber statt »auswärts« hat B. nicht »außer Hause geset, wie ihm vorgeschlagen worden war (s. oben XII 69), sondern »im Restaurant«. In Osterreich sagt man »im Gasthaus« oder »im Wirtshaus«, und das mird man dach mird mach berfeben — E 422 bas wird man doch auch in Sachsen noch verstehen. — S. 422. Das Wort » Purree« (bas man in Leipzig mit rr zu schreiben scheint) tommt nicht bom beutschen »Breis: purer (au tamis) heißt durch ein Sieb druden, baber puree ber auf dieje Beife von Schalen, Rernen ober bergleichen gereinigte Brei ober Saft.

ilber Fremdwörter und Modewörter hat B. viel Gutes gesichtleben, es wird ihm auch in klinstigen Ausgaben nicht an Stoff zu Zusten, es wird ihm auch in klinstigen Ausgaben nicht an Stoff zu Zusten bie entbehrlichen Fremdwörter der Umgangssprache, aber er brauchte deshalb nicht die allmähliche Berdeutschung der Fachausdrücke zu bekämpfen. Schristleiter, Schristleitung und Geschäftisstelle werden schon allgemein verstanden, Fahrkarte ist in Osterreich schon längst an die Stelle von Billet getreten; es ist also wohl verlorene Mühe, daß B. (S. 414) gegen die Einsührung dieser Ausdrücke spricht. Er bringt auch, wie mir wenigstens schenn, nichts Stichhaltiges dagegen vor, sondern sucht, wie an ein paar anderen Stellen, nur eben den »Sprachreinigern«, benen, »die sich ansangs damit begnügten, die Sprache von Fremdwörtern zu säubern, dann allmässich die grammattiche Reinheit und Richtigseit in den Bereich ihrer Bemühungen zogen und seit kurzem auch die Schönheit der Sprache und geschrieben haben«, etwas am Zeug zu sieden.) Benn wir Deutsche doch untereinander ein wenig friedsertiger wären!

Innsbrud. Th. Gartner.

1) Bustmann geht darin so weit, daß er an einer Stelle seines Borworts (S. VIII) Deine bekannte Sprachzeitschrifte — er meint die unsere — der unerlaubten Benutung seines Buches verbächtigt. Ich hielt ihn sur verpstichtet, mir die vermeintlichen Beweise mitzuteisen. Aber er hat sich nicht dazu bewegen lassen, sondern auf einen ersten Brief ausweichend, auf den zweiten gar nicht geantwortet. Ich habe nicht einmal eine Bermutung darüber, welche Stellen ihn zu seinem bedauerlichen Irrtum veranlast haben könnten, dessen wahrer Grund allein seine ebenso bedauerliche Empsindlichseit gegen den Sprachverein ist. Damit müssen sich die von mehreren Seiten an die Schriftleitung gerichteten Anfragen ersebligen.

Albert Heinhe, Die beutschen Familiennamen gesichichtlich, geographisch, sprachlich. Zwelte verbesserte und jehr vermehrte Auflage. Halle a. b. S. 1903, Baisenhausbuchshandlung. Breis 6 ...

Wer in den Wundergarten der deutschen Bersonen= und Fa= millennamen eingeführt werden will, findet einen trefflichen, qu= verlässigen Buhrer in biefer jum zweiten Dale aufgelegten Schrift bes Professors Albert Beinge, ber sich besonders burch seine Bucher But Deutscha (11. Aufl.) und Deutscher Sprachhort« einen ge-achteten Ramen erworben hat. Die wachsende Teilnahme für die beutsche Sprachforschung ift auch ber namentunde zugute getommen; zahlreiche Einzelforschungen find in neuerer Bett ertommen; zahlreiche Einzelforschungen sind in neuerer Zeit erschienen, aber tropdem blieb das im Jahre 1882 erschienene Buch Heinzes die einzige zusammensassend zur der deutschen Familiennamen. Darum ist es mit um so größerer Freude zu begrüßen, daß dieses Wert jest in neuer verbesserter und bedeutend vermehrter Auflage erschienen ist. Die Anlage ist dieselbe geblieben. Es zerfällt in zwei Teile: den ersten bildet eine Abhandlung über Entstehung, Entwidlung und Wesen der Familiennamen, den zweiten ein Berzeichnis der Familiennamen nach der Buchstabenfolge. In der einleitenden Abhandlung bespricht der Berf. die drei Schichten, denen unsre Familiennamen entstammen, 1. die altdeutschen Versonnamen, die uns durch entstammen, 1. die altdeutschen Bersonennamen, die uns durch ihre Sinnigteit einen Einblid in die Gefühls = und Anschauungs weise unfrer Altvorbern tun laffen, 2. die fremden, namentlich urchlichen Ramen und 3. die Namen nach Stand und Gewerbe, nach torperlichen und geistigen Gigenschaften und nach herkunft und Bohnstätte. Heinze vergleicht unfre Familiennamen in ihrer Fulle und Mannigsaltigkeit mit einem buntgewirsten Teppich, in dem die altdeutschen und die kirchlichen Namen den Aufzug, die bürgerlichen Bezeichnungen den Einschlag bilden. Biel Neues bietet der Abschnitt über die geographische Verteilung der Familien-namen auf die einzelnen deutschen Landschaften. Die Darstellung namen auf die einzelnen deutichen Landschaften. Die Barfiellung ist frisch und lebendig. Durch gut gewählte Beispiele, durch einsesslochtene kleine Geschichtenen, durch die Bergleichung unstrer Ramengebung mit der anderer Bölker versteht der Versasser der Leilnahme der Leser zu sessen. Besonders wohltuend aber berührt uns das warme vaterländische Gesühl, das die ganze Arbeit durchströmt, die Begesserung sur den Reichtum und die Schönheit ber alten Ramen, die gerechte Entruftung über bie Deutschen, die ihre guten beutschen Ramen in lateinische, frangosische, polnische ober gar madjarische Form umwandelten. Den Hauptteil des Werkes bildet das Namenverzeichnis, das um mehrere Lausend Namen vermehrt worden ist. Wenn es auch selbstver= ftanblich nicht alle jest vorfommenben Familiennamen enthalt das ist bei ihrer unermeglichen Fülle nicht möglich —, so werden boch die meisten Familiennamen, die sich überhaupt ertlären lassen, in übersichtlicher Anordnung mit Ertlärungen aufgeführt. Das erneuerte Buch Albert Heinzes in seiner vornehmen Ausstattung ift allen zu empsehlen, welche deutsche Sprache und deutsches Bollstum lieden; auch die Familiennamen sind ein Spiegelbild des deutschen Bollsgeistes.

Dresben. Bermann Dunger.

Recht schreibung ber Buch brudereien beutscher Sprache. Auf Anregung und unter Mitwirkung bes Deutschen Buchbrudervereins, des Reichsverbandes österreichischer Buchbrudereibesitzer und des Bereins Schweizerischer Buchbrudereibesitzer herausgegeben vom Bibliographischen Institut, bearbeitet von Geh. Regierungsrat Gymnasialbirektor Dr. Konrad Duben. In Leinwand gebunden 1,60 .A. Berlag des Bibliographischen Instituts in Leipzig und Wien. 1903. 8. XXXIV u. 341 S.

Der »Buchdruder=Duden« ist in erster Linie zum Gebrauch in den Drudereien bestimmt und hierzu namentlich durch die große Zahl der aufgenommenen Wortsormen geeignet. Freilich kommt diese Reichhaltigkeit überwiegend auf Rechnung zahlloser, vielsach entlegenster Fremdwörter. So füllen die mit Ho = begin= nenden (Huden — Hustizismus) allein sat fünf Spalten, die Gruppe der mit Ko =, Kol =, Kon =, Kon =, Kor = zusammengeseten sogar volle zwanzig Spalten. Dieser Umstand läßt das Buch sitt den Privatgebrauch wenig geeignet erscheinen, sür Schulen aber ift sein Gebrauch deshalb aus oft genug erörterten Gründen zu widerraten. Für eine solgende Auslage empsehlen wir eine

genaue Durchsicht zur Erzielung größerer Einheitsichkeit und solgerichtiger Bereinsachung der Schreisweisen. So ist dem antlichen Wörterverzeichnis entsprechend vorgeschrieden: kartonieren, räsomern usw. (troß franz. cartonner, raisonner). Der Verfasser selbst aber schreiben will kurtonnage (arbeit), Raisonnement usw., dagegen wieder Raisonneur. Und wenn Synthe, warum dann nicht auch Synla, sondern Scylla? Das antliche Verzeichnis hat ferner nur die Form zur Zeit«; der Versassen unterscheibet dagegen zur Zeit Jesu; zurzeit (jest)«, schreibt dann aber wieder nur zur Unzeit«, odwohl auch diese Form häusig nur den einssachen Begriff zungelegen« ausdrückt, daneben freisch auch zur unrechten Zeit«. Dementsprechend wäre dann aber sür den Begriff zur rechten Zeit« noch ein welteres zur Zeit zur zeit zur zeiten Zeit noch ein welteres zur Zeit zur zeiten Zeit» noch ein welteres zur Zeit zur rechten Zeit» noch ein welteres zur Zeit zur zeiten Beit)« erforderlich (\*er traf zur Zeit dort ein«). Wan sieht, wohin solche getünstelten Willtschweibungen sühren; sie erhelschen siets neue Erläuterungen oder Regelchen und werden daher besser vermieden. Die deutsche Rechtspreibung ist ohnehin so verwiedelt und schwierig, daß alles Streben auf möglichste Folgerichigseit und Sereinsachung gerichtet sein sollte. Rechtsweisen zu kichtmesen, die den Gebrauch ist auch die große Zahl von Doppelschreibungen, die den Gebrauch ist auch die große Zahl von Doppelschrend sie Tiber, Lakedmon, Wasedonnen, Schmitzet —Smitzet, der und die Tiber, Lakedmon, Patedonnen, Thrasien u. ä. neben Lazedmon, Wazedonnen, Thrasien, Simmet — Zimt usw. usw. Solche Unsicherheiten sind von übel, nirgends aber weniger angedracht als dem Buchdruker, der eine bestimmte Schreibung sucht und sinder Doppelsormen empschen, abgeschen selbsurer ländlich von nundartlichen Berschiedenheiten, odr dene ein solches Wörterbuch Halt zu machen hat.

Th. Frante, Schwierigfeiten und Schwantungen bes beutschen Sprachgebrauchs. Silfsbuch für ben beutschen Sprachunterricht auf ber Oberstufe gehobener Bürgerschulen, an Fortbilbungsschulen und Fachschulen. Dresben, A. Huble, 1903. 76 S. 8°. Geb. 0,75 M

Das heft ist der sehr richtigen Erkenntnis entwachsen, daß es Ausgabe auch der Bürger= und Fachschulen ist, ihren Zögslingen in einem besonderen Sprachunterricht der Oberstufe Ein= sicht in die wichtigsten alltäglichen Sprachseher zu geben, damit Lehrling und Gehilse nicht unbewuht immer nachahmen, was derr und Meister vorüben. Die Belehrung ersolgt klar und schlicht, im wesentlichen nach meinen und verwandten Büchern über Sprachrichtigkeit; der Besestigung des Zöglings im Richtigen dienen zwei Arten von Ubungen, solche, welche Nachweise des Fehlerhaften, wie solche, welche Einsehung des Richtigen verslangen. Alle nur sur den Mann der Feder wichtigen Schwierigsseiten sind ausgeschieden, und auch in den Beispielen ist möglicht auf die verschiedenartigen Borkommnisse des Würgerlichen und geschäftlichen Lebens Rüchsch genommen. In dieser Weise wird der Stoff in solgenden sechs Absauten behandelt: Dingwort, Eigenschassiswort, Zahl= und Fürwörter, Tätigseitswort, Fall= sehung, Sahlehre.

Mangel, die zu beseitigen bleiben, sind namentlich solgende: S. 7 die Ansehung von Monopol und Nordpol als Zusammensehungen mit gleichem Grundwort, S. 10 die Behauptung, Gestade und Gewöll hätter seine Metrzahl, wie umgekehrt Poden, Röteln, Masern, Blattern keine Einzahl, S. 11 solie irrejührende Gleichsehung der Biegung der Haupt und Eigensschaftswörter, nach der dann S. 17 si, die Angaben über die Formen der letztern doch noch in der Luft schweben, S. 64 die willkürliche Unterscheidung zwischen wann und wenn.

3midau i. G. Theodor Matthias.

Ernft Lögniger, Berbeutichungs = Borterbuch ber Fachiprache ber Rochfunft und Ruche. Zweite vermehrte und verbefferte Auflage. Berlin 1903, Gebr. Mann.

Der sachmännische Mitherausgeber unfres Berdeutschungsheftes »Die deutsche Speiselarte« Ernst Löfiniger hat seine im Jahre 1888 zuerst veröffentlichte Berdeutschung der Fachsprache der Kochkunft und Rüche, die längst vergriffen war, jest in neuer Auflage erscheinen lassen. Er bietet damit ein vollständiges Berzzeichnis aller Namen von Speisen, Rahrungsmitteln, Gebrauchs gegenständen und aller sonstigen frembländischen Ausdrücke, soweit diese in der deutschen Küche benust werden. Der Inhalt ist gegenzüber der ersten Aussage bedeutend vermehrt. Nicht weniger als 9071 frembe Bezeichnungen sind verdeutscht. Daß das Wert auch ven höchsten Ansprücken der seinen Kochkunst genügt, mag man auß einigen Zahlenangaben ersehen. Unter Maquereau (Matrele) sinden wir 18 verschiedene Speiseausdrücke verdeutscht, unter Dindonneau (junger Truthahn) 28, unter Quenelles (das deutsche "Knödele) 37, unter Poulets 41, unter Oeus 59, unter Pain 63, unter Pommes (Kartossell) 63. Bon Salaten sind 91 verschiedene Arten ausgesührt, von Koteletten 131, von Suppen 220. Die höchste Zahl aber erreichen die Filets, die in 247 Spielarten austreten. Für die Gediegenheit der Übertragungen bürgt der Name des Bersassen, der sich als hervorragender Fachmann unter seinen Berussgenossen hoher Achtung ersteut. Ein in Versen abgesaster Mahnrus an die deutschen Köche und ein mit wohlenender Wärme geschriebenes Vorwort über die Verechtigung unsfrer Bestrebungen sind vorausgeschiett. Das Vuch selbst ist vortressssille ausgestattet.

# Zeitungsicau.

### Muffage in Beitungen und Beitichriften.

Das herrichaftsgebiet ber Sprachen. Studie von Dr. Frang Appenheimer. — Die Boche vom 6. Sept. 1902.

Auf breiter Grundlage von Zahlen wird dargelegt, wie sich im Lause der Jahrhunderte das Herrschaftsgediet der Sprachen verschoben hat, das Englische zumal im Lause des vergangenen zahrhunderts in den Bordergrund getreten ist und im europäischen Kulturfreis eigentlich, nur noch drei große Kultursprachen von Zutunstsbedeutung hervortreten: das Englische, das Russsiche und das Deutsche. Wenn wir wirkliche Ackendukolonien gewinnen könnten, wäre zu hossen, daß wir den Strom überquellender beutscher Bauerntrast, die jetzt von den andern Bölkern, namentlich den Briten, ausgesogen wird, der Muttersprache und damit auch dem Lande erhalten könnten.

Aus dem Kapitel ber » Dorfnamen«. Bon B. D. — Reue Zürcher Zeitung. Beilage zu Rr. 191 u. 195 vom 12. und 16. Juli 1903.

Reben ben sestigelegten amtlichen Geschlechtsnamen bezeichnen sich die Dorsbewohner untereinander noch mit besonderen Namen, die von Geschlecht zu Geschlecht wechseln. Diese »Dorsnamen« behandelt B. D. und zwar nach ihrer kulturgeschichtlichen Bedeuzung und für das Gebiet der nordwestlichen Schweiz. Aber der Gegenstand hat auch sur andre Landschaften und vom Gesichtspunkte der Sprache seine Wichtigkeit.

Rieberbeutiche Sprichwörter und Rebensarten aus bem rechtselbischen Gebiet bes Bezirfes Dagbeburg.
— Bentralanzeiger Magbeburg vom 23. Mai 1903.

Während die Zeit der Märchen und Sagen auch auf dem platten Lande vorüber ist, gedeihen Schwänke und Anekdeten auch unter den neuen, durch den ungeheuren Fortschritt der Landwirtschaft hervorgerusenen Verhältnissen lustig weiter. An einzelnen Beispielen wird in sessellen und anregender Darstellung gezeigt, wie solche kleinen Erzählungen, von Ort zu Ort getragen, sich verändern, die ursprünglichen Eigennamen verlieren, sich auf ähnliche Fälle übertragen, schliehlich ohne Einsührung und Rebenumstände erzählt werden und nach Jahrzehnten, ja manchemal erst nach Jahrhunderten als Sprichwörter und Redensarten

Der Schneid? Sprachplauderei von Hans von Hopfen.
— Berliner Lofalanzeiger vom 31. Mai 1903.

In großer Aussührlichkeit wird sestgestellt, daß in Südsbeutschland, aus dem das Wort stammt, Schneid weiblichen Gesichlechts ist und darum auch in Norddeutschland weiblich gebraucht werden muß.

Die deutsche Solbatensprache. Bon Prof. Paul Horn.
— Unterhaltungsbeilage zur Tägl. Runbschau vom 11. Juni 1903. In nicht ganz geordneter Darstellung bespricht der Bersasser die Quellen, die Geschichte und die Art der Solbatensprache. Althamburgifche Borter und Rebensarten. Bon Julius Magmann. — hamburg. Radprichten vom 17. Mai 1903.

Um zur Herausgabe eines Wörterbuchs der Hamburger Bolksprache anzuregen, gibt der Berfasser Proben aus einem im 18. Jahrhundert erschienenen Joiotison Hamburgense, von benen viele noch heute gebräuchlich sind.

Nationale Bereine und ihre Bestrebungen. — Braunsichweiger Reueste Nachrichten vom 14. März 1903. Bericht über einen Bortrag von Prof. Branbl (Berlin).

Das Deutschtum ist überall bedroht, im Often von den Bolen, im Südosten von den Tschechen, in Ungarn von den Magyaren. Günstiger als hier, wo es aller Kräfte zum Widerstande bedarf, tiegen die Berhältnisse in den Bereinigten Staaten, denn hier hat die deutsche Schule volle Entwicklungsfreiheit. Während aber in Böhmen und Ungarn die harbedrängten Deutschen das deutsche Recht so tapser verteidigen, daß sie in Böhmen sogar um ein Bruchteilchen zugenommen haben, tritt von der zahlereichen deutschen Bevölkerung Amerikas nur ein Drittel für ihr Deutschen den Unter den Schuldvereinen, die es sich zur Aufgabe gestellt haben, unser Volkstum im Auslande zu unterstüßen, sind zu nennen der deutsche Schulverein, der Alldeutsche Verband und, in der Ersentniss, daß heute eine Nation nur nach der Sprache bemeisen wird, für kein anderes Volk aber die Spraches so wichtig ist als sür das deutsche, der Deutsche Sprachverein. Möchten diese Vereine so volkstümlich werden, daß jede deutsche Veraut ihren Vährutigam frage: » welchem beutschen Schulvereine gehörst du an? Bist du bei keinem, so gehe hin und werde Witzlied, sonst dies wirt du kein ganzer deutscher Mann!«

Pflege unsere Muttersprache. Bon Elmde. — Deutsiche Postzeitung vom 16. April 1903.

Die Ortsvereine des Berbandes deutscher Bost und Telegraphenassischen werden eindringlich ermahnt, sich törperschaftslich dem Allgemeinen Deutschen Sprachverein anzuschließen, da der Berband nach Überwindung so mancher Schwierigkeiten nunsmehr in ein ruhigeres Fahrwasser gesommen sei und daher Zeit habe, sich mehr als bisher vaterländischen Aufgaben zu widmen. Sine unser wichtigsten Pssichten auf diesem Gebiete aber sei die Pssiege der Muttersprache, und durch nichts könne man die noch abseits Stehenden besser gewinnen als durch das gute Beispiel.

Eifenberg S.= A. Rag Erbe.

Das Recht ber Muttersprache. Bon Hermann Stödel. Festwortrag ber 15. Hauptversammlung bes Bahrischen Realschulsmänner=Bereins zu München. 17. April 1903. — Baherische Beitschr. für Realschulwesen. München, Theob. Adermann.

Ein Mann von nationaler Barme und großem Blick stellt Forberungen für den deutschen Unterricht der Mittelschulen Bayerns auf, um der Muttersprache zu ihrem Rechte zu versehtsen. Aber mit seiner Auffassung des Unterrichtsziels und deren Begründung reicht diese Festschrift über ihren besonderen Zweck, über die Schulstube und Bayern hinaus. Wir bedürsen für unsere Bolkserziehung rückhaltlose Gleichstellung der heimischen Biddungsmittel mit denen der Fremde, tiesen Einblick in die deutsche und verwandte Geisteswelt und das Besen unseres Bolkstums. Die Psiege unserer Kultursprache an allen Biddungssiätten, und die den verschiedenen Schulstufen angemessen Borbisdung der Lehrer für diese Aufgabe schulest vor allem sprachgeschichtliche Ersenntnisse ein. Stödel ertunert an Karl Müllenhosses noch immer unveralteten Ausse diließt vor allem sprachgeschichtliche Ersenntnisse ein. Stödel ertunert an Karl Müllenhosses dilssmittel zur richtigen Sprachbildung der Phylosope, die Schule und die klassische Phylosope (Zeitschrift se. d. Genale und die klassische Phylosope er das Mittelbochdeutsche für » ein unentbehrliches hilfsmittel zur richtigen Sprachbildung der Jugend « erklärte, das uns die so dingend nötige Einsicht in den senschles unserer Sprache gibt. » Durch das Mittelhochdeutsche, kann man sagen, versiehen wir überhaupt erst unser Reuhochdeutsche, kann man sagen, versiehen wir überhaupt erst unser Reuhochdeutsche, kann man sagen, versiehen wir überhaupt erst unser Reuhochdeutsche, kann man sagen, versiehen wir überhaupt erst unser Reuhochdeutsche sier Bertes und Rechtes unserer Muttersprache begründet. Er versolgt das von den Zeiten Otsrieds an, der ersten Aussehmen gegen die Bocherrichaft fremder Sprache, die dennech die mittelhochdeutsche Dichtung lange, lange, ja soga noch des sprachesultigen Rumpf, an

bessen erstem Gange Ratte, Komenius, die Sprachgesellschaften, Opis, Moseroich, Logau beteiligt waren. Der große Krieg unterbricht die Bewegung, unterdrückt sie jedoch nicht. Mit Thomasius beginnt der zweite Gang, Leibniz, Christian Wolf, M. H. France und Gottisched treten auf den Plan. Nachher errang die klassische Dichtung der deutschen Sprache die volle Ebenbürtigkeit mit den Kultursprachen des Altertums und der Neuzeit. Nun aber konnte Jakob Grimm, der derticke Mann«, das zweitausendsährige und noch frastvoll treibende Leben der deutschen Sprache durchsorischen, begeistert und sein empsindend, und als Gewinn seiner Forschung die Mahnung aussprechen: »Lernt und heiligt eure Sprache und haltet an ihr, eure Volksekraft und Dauer hängt in ihr!« So weit ist die Achtung der Muttersprache ausgestiegen von der untersien Ensse der Geringschähung an, da sie weder sur Kriche noch Staat, weder sür Recht noch Dichtung würdig erschienen war. Das Vermächnis Jakob Grimms auszusühren, liegt in der Bahn der durchlausenen Entwidlung.

Der fpraciliche Burismus und ber Beltverfehr. Bon Brof. Dr. F. Meili (Burich). Die Beit, 6. Juni 1903, Bien.

Bo die Sprachreinigung der Gegenwart als » Purismus « bezeichnet wird, da erwartet man schon keine besondere Gründlickseit. Aber Pros. Meili macht doch noch über Erwarten kurzen Prozes. Er nennt das Verkehrswesen, das Handels und Bechselerecht, die Elektrizität, das Verscherungsrecht, das Patent und Medeweise eine » Versündigung « am Weltverkehre sein ausgemein international verstandene Worte purifizieren « zu wollen; er besklagt Günthers » Recht und Sprache « und sührt Wörter wie » Annahmeurkunde « in Lönholms übersehung des japanischen handelsgesehuches als Proben sür die » Zerstörungswut « des Purismus, dieses » rief beklagenswerten Treibens «, an. Man muß auf den Beweis gespannt sein; ich sühre ihn zugleich als Stilprobe wörtlich an, also: » man zerstört damit ein großes Kapital des geistigen und kommerziellen Verkehres. Und in der Tat liegt der in den Weltworten und Weltausdrücken verkörperte Wert darin, daß dieselben eine Art sprachsiches Schaftammergut repräsentieren, dessen Berzicht oder Verkurzung dem Weltverkehr schällich, weil sie. — schällich, weil sie. — schällich, weil sie.

Prosesson Meili hat sich's mit seinem Beweise also recht leicht gemacht. Aber er will wohl weniger beweisen als warnen, nämlich vor allem Össerreich und die Schweiz dringend vor dem Burismus warnen. Denn diese Staaten haben nach seiner Meinung besondern Augen von den eingedrungenen Fremdwörtern, solchen sprachlichen Bezeichnungen, die in den Hauptsprachen übereinstimmen oder essentiell gleichlauten oder ähnlich klingen«. Er verseigt also diesen Fremdwörtern den Worzug besonders leichter Berständlichselt, die ihm mit Recht als oberstes Gesies gist. Offendar weiß er gar nicht, daß die Sprachreinigung gerade auch deshalb so große Fortschritte macht, weis man je länger je mehr einsieht, daß im Gegenteil die Fremdwörter sost unverständlich oder misverständlich sind. Auch in Sterreich wiedere gegebenen Brief auch aus der Bieles Blattes (Sp. 302) wiedergegebenen Brief auch aus der Bieles Blattes (Sp. 302) wiedergegebenen Brief auch aus der Bieles Blattes (Sp. 302) wiedergegebenen Brief auch aus der Biener Leite und nicht minder in der Schweiz. Ein Landsmann Prof. Meilis, ein Büricher Kausmann, hat erst vor kurzem dargelegt und zwar sichtlich mitten aus dem Geschäftsleben der breitprachigen Schweiz beraus, daß die Fremdwörter sür die Berständigung von Land zu Land hinderlich sind. Meilis Barnung wird hoffentlich wirkungslos verhallen, und wenn er sich genauer mit den Bewegsgründen der heutigen Sprachbewegung bekannt macht, wird er jelbst sie nicht wiederholen.

2. Alt, Steppach: Übertreibung in Schrift und Rede.
— Augsburger Boftzeitung, Rr. 48 vom 28. Febr. 1903.

Der Bf. hat nichts gegen die gesteigerte Ausdrucksweise an sich, wenn selten und an rechter Stelle angewandt; boch wendet

er sich entschieben gegen die unwahre Übertreibung, die sich heutzutage bis in die untersten Bolksschichten breit macht. Dahin gehört der Kultus, der mit hervorragenden, besonders fürstlichen Personen getrieben wird, sowie die Sucht, durch hochtonende Benennungen mehr scheinen zu wollen, als man ist (der Ladensbiener nennt sich Kaufmann, der Bauer Gutsbesitzer usw.). Um maßlosesten übertreibt die Berichterstattung; man lese nur die überschwenglichen Berichte über ein Bolkssest in einem kleinen Städtchen oder über den slichtvollen Bortrag eines Redners in einer Bereinsversammlung. Ühnlich ist es dei der Belprechung von Berken und Büchern. Und welcher unleidliche Schwulst wirde bei Abschiedsseiern, Rachrusen, Leichenreden und Todesanzeige geleiset! Der Bs. sürchtet von diesen andauernden übertreibungen ein Abnehmen des Wahrheitsuns und eine Schädigung des Geschmads der Allgemeinheit.

Dr. A. Göpe: Die Namen der Finken. — Finkenblätter, Organ für die Intereffen der deutschen freien Studentenschaft. Rr. 21/22, 27/28, 31.

Bum ersten Male wird hier eine Geschichte ber Benennungen ber freien Studenten, insbesondere des Namens Fink, unter Benuhung der Quellen gegeben. Unter den zahlreichen Namen, die allgemeinere Gestung erlangten, sind aus älterer Zeit zu nennen: Draftikum, Nasser Perinz, Schiefer Kerl, Esel, Mucker und, gleichfalls aus älterer Zeit, aber noch heutigestags in Gebrauch, kamel und Bilder, das sogar lange, gestüht durch den parlamentarischen Gebrauch, dem Finken den Rang streitig machte. Fink selbst bezeichnete früher einen lustigen, aber leichtsinnigen Burschen, etwa wie heute der lockere Zeisig. Der Bedeutungswandel des Bortes vom liederlichen Burschen zum freien Studenten ist nach des Bfs. Meinung in Leipzig vor sich gegangen, dessen werkaltnisse auch das erste Buch (Das Leben auf Universitäten. Sondershausen 1822), worin der Fink in der neuen Bedeutung erscheint, vornehmlich behandelt, und zwar sei der Name dort zuerst den armen Studenten gegeben, die im Paulinum (das auch Finkendung, d. h. Wohnung der liederlichen Brüder, genannt wurde) billige Unterkunst hatten, dann allmählich auf alle freien Studenten übertragen worden und bald auf die andern Universitäten übergegangen. Jum ersten Male össentlich wurde der Name Fink gebraucht in einem Anschlag am schwarzen Breit zu Leipzig am 13. Januar 1896.

Modern Language Notes. Vol. XVIII. (1903) No. 3. (März.) Baltimore.

In dieser Nummer wird die Arbeit eines amerikanischen Gelehrten (Cutting) über den Gebrauch der bezüglichen Fürwörter das und was nach hauptwörtlich angewandten Eigensichistwirtern belprochen. Die Schrift wird der Leitung unserer Zeitschrift hossentich auch selbst zur Belprechung vorgelegt werden. Sie soll 275 Belspiele aus etwa 7000 Seiten Prosa von Hauptmann, Hehse, Kelser, Meyer, Nietsche, Raabe, Schopenhauer, Spielhagen, Sudermann und Wildenbruch bringen; nur hinter der ditten Steigerungsstuse sei was in der Mehrzahl, es ersicheine da 53 mal, das aber nur 24 mal; bei den anderen beiden Stusen aber seleen diese Zahlen 41 und 156. Das wäre also das Gegenteil von dem, was man bisher angenommen hat. Allerdings hat Cutting unter die das seine die die die diese welches sche mit eingeschlossen, die natürlich als eine dritte Gruppe hätten ausgeschieden werden müssen. Er verspricht eine ausstührslichere Untersuchung älterer sowohl wie mundartlicher Schriftslierer zu diesem Gegensande. — Auf zwei Aussisch aum deutschen Schriftmun kann ich hier nicht eingehen; doch muß noch die Ausseprache des deutschen chautes in ich, Berg usw. berührt werden, die sür die Amerikaner besonders schwierig ist, bereits in drei Nummern der Zeitschrift besprochen wurde, und erst in dieser richtig erledigt wird. Da wurde zuerst von Lyman (Jänner 1902) behauptet, in Körbchen und Rädhen sei das haus doch ganz verschiedene Laute seien, und daß zudem d und de das doch ganz verschiedene Laute seien, und daß zudem d und d wie p und tausgesprochen würden. Dann kam Howe (April 1902) und sagte, man solle den kantigen Laut, der dem Amerikaner satt des richtigen deutschen meist entstehe, lang aussprechen lassen, oder

<sup>1)</sup> Die Fremdwörter im Geschäftsverkehr. Bortrag von J. Brodbed: Arbenz. Schweizerisches Kaufmännisches Zentralblatt 1902 Nr. 15—21. Zürich, Sihlstr. 20. Auch als Sonderabbrud erschienen. (Preis 0,20 A). — Einiges ist daraus in dieser Zeltschrift 1902 Nr. 7/8 Sp. 222 f. mitgeteilt worden.

bie Zungenspise aus ber Stellung für sh hinter die untere Zahnreihe bringen. Jest endlich kommt Fraser und betont mit Recht, daß dieser ch-Laut auch in jenen englischen Wörtern doch tatsächlich nur äußerst selten gesprochen werde, daß der Howelche Borschlag aber allzuschwierig auszusühren sei; das einsachste sei vielmehr, das y in yes oder das j in ja stimmlos aushprechen zu lassen, um den richtigen Laut zu erlangen. Endlich also das Richtige! Man sieht, wie viel Mühe den Amerikanern die Aussprache des Deutschen macht, und wie leicht sie dabei noch daneben hauen. Wilcher wie Trautmanns » Sprachsaute« oder » Aleine Lautlehre« (s. Sp. 82/3 unserer Lich.) sind ihnen zu eingehendster Durchelernung dringend zu empsehlen.

Bonn. 3. E. W.

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Banfftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffage — nicht bie befprochenen Bucher — gern leihweife gur Berfügung.

# Aus den Zweigvereinen.

Hannover. Der Zweigverein Hannover hielt am 24. Juni im Saale des Keftner-Wuseums eine Bersammlung ab, in welcher Oberleutnant a. D. Rich. Schmidt, der Vertreter des Zweigvereins bei der Hauptversammlung, über seine in Breslau gesammelten Eindrücke berichtete. Im Anschluß daran trat er in eine erneute Erörterung der Ziese und Wege des A. D. S. ein. Der Redner verstand es, die gewonnenen Anregungen klar und sesselseln darzustellen und seine Begeisterung sur den Gegenstand durch warm empfundene Worte auch auf die wegen des schönen Sommerabends leider nicht sehr zahlreich erschienenen Juhörer zu übertragen. Den Schluß bildete der Bortrag des schwungsvollen und inhaltreichen Lobgesangs auf die deutsche Sprache dom Felix Dahn. — Eine Anzahl sogenannter Werbeschriften wurde an die Anwesenden unentgeltlich verteilt.

London. Der am Samstag dem 4. Juli vom Zweigderein unternommene Ausslug war von wundervollem Sommerwetter begünstigt. An die 70 Männlein und Weiblein hatten sich im Baterloodahnhof eingefunden und suhren um 2 Uhr mit der Südwestdahn gen Bindsor. Alsbald schifften sich alle auf dem unweit des Bahnhoss bereitliegenden Themsedampfer ein. Bis zur Brüde von Maidenhead ging die herrliche Fahrt, die allen Teilnehmern noch lange in angenehmster Erinnerung bleiben wird. Der von unzähligen Booten und Nachen beledte Fahrt, die im hellen Sonnenschen leuchtenden Fluren, die Landhäuser mit ihren blumengeschmückten Gärten und fröhlichen Insasser mit ihren blumengeschmückten Gärten und fröhlichen Insasser, an denen der Dampfer vorüberglitt, boten den Vereinsgenossen eine Fülle malerischer Bilder und wechselvoller Eindrücke. Kein Bunder, das an Bord eine höchst gemütliche Simmung herrschte und man sich, nach Bindsor zurückgesehrt, nur zögernd vom Flusse trennte. Durch die Stadt hindurch gings nun zur St. Marsschule, die deren Direktor, das Borstandsmitglied Pfarrer C. R. Nagel, dem Berein in liebenswürdigster Weise zur Versügung gestellt hatte. Ein tresslicher Imdis harrte der Ausslüger in hüblich geschmückten großen Schulfaale, und allen mundete das Mahl nach der über drei Stunden dauernden Themsesahrt. In den obern Räumen der Schule sand nach Schuls der Lasel dann noch ein gemütliches Zusammensein statt, das bei Gesang und Tanz aufs angenehmste verlief. Nachdem der Borsißer den Pfarrer Ragel und dem Schilischer Dr. L. hirsch, denen die Beranstatung des Ausslugs übertragen worden war, noch den Dank der Bersammelung sür ihre Mühewaltung ausgesprochen hatte, begab man sich zum Bahnhos, und das Dampfroß sührte die Ausslügser wieder nach London zurüd.

Reichenberg. Am 14. Mai veranstaltete unser Zweigverein einen Bortrags und Leseabend. Prosesson Anton Stangl hielt einen sessen Bortrag über den zeitgemäßen Gegenstand: Etwas vom guten Geschmad . An Beispiel und Gegens beispiel wies der Bortragende nach, daß die obersten Geset des guten Geschmads in allen Kinsten, den steien und angewandten, sogar in der Mode, die gleichen sein sindlich abgesehen vom Gehalt und von der Schönseit: Einsacheit, Zwedmäßigkeit, Bahrsbeit der Ausbrudsmittel, Einstang zwischen den Teilen und dem Genzen. Lehrer Abolf Klinger las Hamerlings "Germanensge. Der Borsipende Magistratsrat Dr. Otto Ringshaan machte einige Mitteilungen über die 13. Hauptversammlung des

Allgem. Deutsch. Sprachvereins und forberte ju reger Beteilisgung auf.

Biesbaben. Im Berlage unsers Schapmeisters (Moris u. Münzel, Bilhelmstraße 52) ließen wir zwei wohlgelungene Ansichtskarten ericheinen; auf der einen der Rochbrunnen und auf der andern das Rathaus, auf jeder Karte das Denkmal des Dichters Bodenstedt, der 1886 mit Dr. Saalseld den hiesigen Zweigverein gründete und als Borsizender die zu jetnem Tode im Jahre 1892 lettete. Unser Wahlspruch: »Kein Fremdwort für das, was deutsch gut ausgedrückt werden kann« sehlt natürsich nicht. Wir hossen, daß die Ansichtskarten bei den Mitgliedern Anklang sinden und daß sie auch dem Vereine neue Freunde zusühren werden. Die Karten sind nicht nur bei Moriz u. Münzel zu haben, sondern auch in größeren Papierhandlungen. Bei dieser Gelegenheit möchten wir an unster Werbekarten erinnern und den Kasseler Grundsat zum Muster empsehlen: »Jedes Mitglied sucht jährlich ein neues zu werden.« — Die Deutsche Bank in Berlin hat den vor kurzem erschienenn Jahresbericht sür 1902 von vielen Freundwörtern gereinigt. Ein Beamter war aus Berlin hier und teilte mit, daß der Bericht mit Rücksicht auf den Antrag eines Wiesbadener herrn (Major Wilke) noch in letzter Stunde umsgeatbeitet worden sei.

# Brieftaften.

Herrn Dr. H. W...., Freiburg i. B. Beklagter ist ein aus dem Mittelworte beklagt gebildetes Hauptwort. Das Grundseitwort »beklagen« bedeutet hier soviel wie: »mit einer Rlage angreisen«— ugl. »beschimpsen«, »bestürmen«— und es möge hier die Frage, ob nicht »verklagen«, »verklagt« vorzuziehen seine beileite gelassen werden; übrigens gebraucht die deutsche Zivilprozehordnung durchgängig das Hauptwort »Beklagter«, aber (§\$. 57, 59) das Zeitwort »verklagen«. Bergl. auch Zeitschrift 1892, Sp. 172 und 1893, Sp. 94. Das Wort Kläger aber ist ein aus dem Zeitwort klagen gebildetes Hauptwort. Es ist mallgemeinen nicht kehlerbast, aus Hauptwörtern auf er durch Anhängung der Endhilbe isch Sigenschaftswörter zu bilden, z. B. (be)trügerisch, heuchlerisch, verbecherisch, verschwenderisch, schöpferisch, kräumerisch, mörderisch, lügnerisch, verschwenderisch, schöpferisch, kräumerisch, mörderisch, lügnerisch, verschwenderisch, schöpferisch, kräumerisch, mörderisch, lügnerisch, verschwenderisch, schöpferisch, beider« würde man danach »kellagterische erwarten, wäre nicht der Sprachgebrauch dem ganz und gar zuwider (wohl, weil uns die Abstammung aus dem Mittelworte noch zu sehr vorschwebt). Ganz sprachwidrig ist aber die so häusig gebrauchte Form beklagtisch, bei der die sohische eine hie sehrschie erwarten, wärenich bei der die gehängtwort an das Aittelworte »beklagt« gehängt oder aber die Endhilbe (er) des Hauptwortes beklagt« gehängt oder aber die Endhilbe (er) des Hauptwortes beitagt gehängt oder aber die Endhilbe (er) des Hauptwortes die eitigt ist. Die zum Beweise der Fehlerhastigkeit dieser Bildung dom Ihnen angesührten Beispiele dassenter, nicht Hauptworten ich sehrlagtes wird des ndern Segenschaftswörter, nicht Hauptworten ein geplagts wird des der Gegenschaftswörter, nicht Hauptworten ein den klägestisch hat man in der Berlegenheit gebildet, um ein dem klägestisch hat man in der Berlegenheit gebildet, um ein dem klägestisch des dast nicht«. Wan muß sich mit der Form: der der zeich den klägen.

Schrank, Markneukirchen. Wenn man den begreislichen Bunsch hat, einen »Schrank zur Ausbewahrung von Zeichnungensmit einem Worte zu benennen, so kann dies unsres Erachtens nur »Zeichnungsschrank sein. Zusammensehungen, deren Bestimmungswort eine Ableitung auf = ung ist, psiegen in der Bestimmungswort eine Ableitung auf = ung ist, psiegen in der Bestiandteil in der Mehrheit zu benken ist. So nennen wir ein Wert, das in Lieserungen erscheint, ein »Lieserungswerk«, ein Berzeichnis von Abkürzungen ein » Abkürzungsverzeichnis«, eine Kammer zur Prüfung der Rechnungen eine »Rechnungskammer« usw. Ganz ähnlich heißt in Schulen das Zimmer für die naturwissenschaftlichen Sammlungen das » Sammlungszimmer«. Der Form » Zeichenschrank« endlich würde richtiger von einem Schranke gelagt werden, der den Beichnen dient, also Zeichengenat enthält, nicht aber von einem Schranke, in dem sertige Zeichnungen aufsbewahrt werden; vergl. »Zeichensaal, Zeichenschule, Zeichenstift« u. dgl.

Herrn H..., Bingen. Man kann im allgemeinen sagen, daß "Lite" nordbeutsch, "Türe" mittels und süddeutsch ist. In der Schriftsprache scheint heute das erstere zu überwiegen. Für sallch darf man keins von beiden erklären. Bergl. Zischr. 1898, Sp. 198; 1899, 171; 1901, 269.

herrn F...., Haynau. Benn »Königlich« als Teil bes Titels anzusehen ist — und darüber kann wohl kein Zweisel bestiehen —, so muß »Herre davortreten, also: »an den Herre Königl. Provinzialstenerdirektor«, nicht: »an den Königl. Herrn Pr.« Ebenso: »an den Herrn Ersten Staatsanwalt« u. ä. Die Besorgnis, daß man andernfalls an einen »Königlichen Herrn«, also einen »König« benke, kann allerdings hier nicht austommen, wohl aber, wie Sie richtig bemerken, in anderen Fällen, z. B. »der grössiche Herr Obersörster«. Tritt der Rame hinzu, so empsiehlt es sich, das »Herr« vor diesen zu sesen, also: »an den Königl. Pr. Derrn N.«

Herrn L..., Hannau. Der alte, noch bei Luther übliche Teilungsgenitiv (sein Stüd Aders« 1. Mos. 33, 19) ist heute, bis auf geringe Reste zumal in gehobener Sprache, geschwunden; es heißt jest sein Stüd Land, ein Bissen Stot, ein Glas Wein« usw. Da aber in diesen endungslosen Stossbezeichungen nicht eigentlich eine Nominativsorm empsunden wird, sondern eine von jeder Kasusbeziehung freie unbestimmte Form, so wird sie gewöhnlich auch da unverändert beibehalten, wo das regterende Wort in einen anderen Kasus tritt, also: seines Vissens Brot, eines Glases Wein, der Preis des Pfundes Fleiche Ande. "Eines Stüdes Aande. "Eines Stüdes Landes« würde wohl jedermann als geziert empsinden. Erträglicher wäre: seines Stüd Landes«; in diesem Falle wäre schüd Landes als ein Wortganzes empfunden und die Beugungsssisch wie bei Zusammensehungen an das Ende gesügt (vergl. das andersgeartete, aber in dieser hinsicht ähnsliche des Grund und Vodens«). So begegnete uns kürzsich die Verdlung »des Stüd Wöbels«. Aber auch diese Form möchten wir nicht empsehlen, so lange nicht das Gesühl sür die Worteinseit so stat ist, daß man sie auch in der Schreibung zum Ausdrucke bringt (»Stüdland»). Weser Schritt ist unspres Wissensbetren wir nicht empsehlen, so lange nicht das Gesühl sür die Worteinseit so state Schlördsen. Dieser Schritt ist unspres Wissensbetren ver der Berbindung »Laibbrot« (so zuweilen sür Laib Votes» gewiß bet vielen auf Widerspruch sießen. R. S.

Herrn R. Q. . . . , Tragöß. Das Schneibermädchenbeutsch ist überall herzbewegend, aber Sie haben recht, Herr Franz Rohlfürst in Graz verdient wegen besonderer Weisterschaft darin eine Erwähnung; er empsiehlt nämlich dem bekannten » P. T. « sast in einem Atem hintereinander solche Herrichsteilen: Taffetas, Failles, Surahs, Satin merveil, Moirées; serner als Noveautés (so natürkich!): Tricotins, Hugenottes, Armures, Esclarmons, Bengalines und Faconés; faconirte Seidenstosse, . . . Foularts, Pongis und Corahs in impr. und unis. Haute (!) Noveautés (!) in Echarps, Fichus, Carchenez (!), engl. Patent-Velvetoens. It dies Deutsch schon zu lesen schon, und ein sogenannter Gemb, wie viel schoner noch muß es klingen!

Herrn R. S. ..., Güstrow. »Das I. Bataillon Rr. 163 traf erst abends 61/2, Uhr hier ein und wurde dann noch für die einzelnen Kompagnien abgetocht. Wenn das nicht in der Güstrower Zeitung Rr. 218 vom 18. September gedruckt stünde — wir haben's selbst gesehen — so sollte man eine solche haarsträubende Barbarei nicht für möglich halten.

Herrn B...., Friedberg. Sie wünschen eine Berdeutsschung für »Kranke mit ambulatorischer Behandlung«, d. h. nach Ihrer Einrichtung solchen, die ohne volle Krankenhauspflege zu erhalten immer nur zu gewissen Behandlungen ins Krankenhaus kommen und dann wieder gehen. »Sprechstundenkranke« würdnach ihrer Meinung den fraglichen Begriff so ziemlich umgrenzen. Aber vielleicht gibt es noch tressender Erjah sür dieses am duslatorisch (und seinen Gegensah stationär). Wir bieses am die Sachverständigen unter unsern Lesern um Auskunst.

Aus der höheren Töchterschnle. Lehrerin: Des Kindes «, welcher Fall ist das? Schülerin: Der zweite Fall. Lehrerin: Ach was, wir sind hier nicht in der Bolksschule, sondern in der höheren Madchenschule; hier heißt es » Genitiv «.

Zum Auswendiglernen. » Totale nucleare Ophthalmoplegie mit Tabes = Paralyle und Opticusatrophie «. Es ist der Titel einer Kieler Doktorschrift von diesem Jahre.

# Beschäftlicher Teil.

Die Angaben im Bereinsverzeichnis (Rr. 7/8 ber Zeitschrift auf Seite 254) find bahin zu berichtigen, daß im Zweigverein Röthen Borsißenber: Chemifer Bohlgemuth, Schriftführer: Oberslehrer Bensemann ift.

Der Bortragskünstler Herr Otto Biemer (Berlin SW 12, Wischelmstraße 105) beabsichtigt im kommenden Winter eine Reihe von Borträgen in Pommern, Medlenburg, Ost= und Bestpreußen zu halten. Seine hervorragende Begabung zu mundartlicher Nachsahmung auf ernstem und heiterem Gebiete sichert dem Klinstler, der auch im Zweigvereine Berlin=Charlottenburg mit glänzendem Ersolge ausgetreten ist und auf Ansordern gedruckte Beurteilungen seines Könnens unentgeltlich und positrei versendet, überall mehr als gewöhnliche Anerkennung zu. Wir empfehlen deshalb allen unsern in den genannten Landschaften gelegenen Zweigvereinen aus dringendste sich recht bald mit dem Vortragsmeister unmittelbar in Verbindung zu sesen; er ist gern bereit den Zweigvereinen inbezug auf den Ehrensold besonders entgegenzusommen.

Der Unterzeichnete hat seit Richard Türschmanns heimgang einen ebenso klanggewaltigen wie sein unterscheibenben Rebekünstler zum ersten Wale wieber in Otto Wiemer gesunden. Möge ihm die Anerkennung des Bereins, dem er nicht bloß als Witglied treu angehört, beweisen, daß wenigstens die Witwelt Kränze zu siechten weiß!

Im Sommer d. J. hat W. im Seebade Ahrenshoop von dem Oberpräsidenten der Provinz Pommern eine bedeutsame Empfehslung nach Stettin erhalten. Berbeamt.

Dr. Günther Saalfelb.

Im britten Bierteljahr 1903 gingen ein

an erhöhten Jahresbeiträgen von 5 % und mehr:

20,20 & von ber Bereinigung alter beutscher Stubenten in Amerika zu Reuhork (f. 2 Abzüge);

je 5 A von ben herren: Oberst Albrecht in Bremen, 3. Franc. Fischer in Santiago (Chile), Postasssiftenten Probst in Bangani (D. O.-A.) und hauptpastor G. B. Bagener in Kapstadt. F. Berggolb, Schapmeister.

Soeben find in neuen verbefferten Huflagen erichienen:

# Derdentschungsbücher

Allgemeinen Deutschen Spracvereins.

- IV. Deutsches Namenbuchlein von &. Abull. Dritte, vermehrte Auflage. Preis 50 d.
- V. Die Amtefprache von &. Bruns. Siebente, vermehrte Auflage (32. bis 36. Taufenb). Preis 80 &.
- VIII. Die Seilkunde von D. Kunow. Bierte, vermehrte Auflage. Breis 60 &

Diese Verdeutschungsbücher beruhen auf muhsamen, umftänds-lichen Borarbeiten, an benen viele fachfundige Mitglieder bes Peutschen Sprachvereins beteiligt sind. Denn für jedes Fach murbe gunddift ein Bergeichnis ber aufgunehmenben Borter mit den deutschen Ersatzwörtern ausgearbeitet. Dieses wurde gedruckt und sämtlichen Zweigvereinen zur Prüfung und Begutachtung übersendet. Die Zweigvereine ließen die Borlage durch einzelne Sachverständige prüsen, und erst auf Grund dieser Gutachten und Abänderungsvorschläge erfolgte die schlickliche Festitellung der Berdeutschungen. Es liegt auf der Hand, daß eine derartige Mitarbeit so vieler Sachverständigen aus allen Teilen Deutschlenden biesen Angleier Fachverschlätzen lands diesen Perdeutschungsbiichern einen besonderen Wert

Jedem Bereinsmitgliede fteht ein Abdrud ber im Laufe bes Jahres erichienenen Berbeutichungebucher toftentos gur Berfügung. Dieje Bucher werben aber nicht ohne weiteres ausgegeben, jonbern nur auf besondere perfonliche Bestellung des Bereins: mitgliedes bei der

(Bejdäjteftelle bes Allgemeinen Deutiden Sprachvereine, Berlin W 30. Mobitrage 78.

Empfohlen merden:

# Cennistafeln

auf Bappe gezogen, gegen Bitterungseinfluß auf beiben Seiten gefirnist, und jum Aufhangen eingerichtet. Postfrei jum Berftellungepreise von 1 ...

Die gleichen Tafeln unaufgezogen toftenloe.

# Briefbogen

mit bem Bablipruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stud, postfret: 1,30 ...

Kerner:

# Die deutsche Tanzkarte,

bon ber bisher 45 000 Abbrude unentgeltlich verteilt murben; bie Bufendung geschieht toftenlos.

# Inhalisverzeichnis

ber Beitschrift bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, ber Biffen-icaftlichen Beihefte und sonstiger Beröffentlichungen bes Bereins

Der Breis bes mehr als 20 Bogen umfaffenden Inhalteverzeichnisses beträgt 4 & (posifrei 4,30 %).

Die Beidaftsftelle bes Aligemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Mosftraße 78.

Briefe und Bufenbungen für bie Bereinsleitung find an richten an ben Borfigenben, Gehelmen Oberbaurat Otto Garragin, Berlin-Friebenau,

Raiferallee 117.

Gelbfendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 8 Mart mofür die Beitigrift und jonftige Drucfichriften bes Bereins geliefert werben) an bie Gefchaftsfielle 3. D. bes Schahmeiters
Berlagsbuchfandler Ferdinand Berggold in Berlin W30, Mohrage 78.



Liederbuch für Sprachvereine.

Das Buchlein, im Auftrage des Thorner Zweigvereins und mit Unterstützung burch ben Gesamtvorstand des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins herausgegeben von Dr. Bernhart Mandorn, ift im Gelbstverlage des Deutschen Sprachvereins gu Thorn erichienen und zu dem Preise von 30 & zu beziehen durch C. f. Ichwart, Buchhandlung in Chorn.

# Empfehlenswerte Bacher.

3. Sprachrichtigkeit.

Maithias, Cheodor, Sprachleben und Sprachschäden. 2. Aufl.
Leipzig, Fr. Branditetter. 1897. 5,50 M, geb. 6,30 M.
— Kleiner Wegweiser durch die Schwankungen und Schwierigkeiten des deutschen Sprachgebrauchs. 2. Aufl.
Leipzig, Fr. Brandstetter. 1899. 1,20 M.
Nothe, Director im Reichsamte des Innern, Koer den Kanzleifil. Berlin, Deymann. 5. Aufl. 1896. 0,60 M.
Saalfeld, Günther, Schreib Deutsch! Berlin, D. Seehagens
Berlag. 1897. 2,50 M.
Sanders, Paniel, Wörterbuch der Hauptschwierigkeiten der deutschen Sprache.

dentiden Sprache.

Schlesstug, A., Peutscher Wortschas ober Der passende Ausbruck. 3. Aust. Stutigart, P. Ress. 1963.
Schröder, Otto, Vom papiernen Stil. 5. Aust. Leipzig, Teubner. 1896. gcb. 2,80 A.

Bustmann, Allerhand Sprachonumbeiten. Kleine beutsche Grammatil des Zweiselhasten, des Falschen und des Häßelichen. Ein Hilfsbuch für alle, die sich öffentlich der deutschen Sprache bedienen. 3. Ausl. Leipzig, Grunow. 1903. 320 S. 2.50 M.

4. Fremdwörterfrage.

Bruns, Barl, Die Sprachreinigung. Boltstilmliche Flugichrift mit Liften von Fremdwortverbeutschungen, beutschen Bornamen und sprachlichen Binten. Torgau beim Berfasser. 0,15 A. Hausding, A., Cechnisches Verdenischungswörterbuch für Behörden, Jachwissenschaft und Gewerbe (nebst einer Venkschrift: Die Fremdwortfrage). Berlin. 1897. Geb. 2 A.

Briefe und Zusenbungen für die Zeitidrift an den Berausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher in Berlin NW 52, Paulftraße 10, für die Biffenicheftilden Beiheite an Profesor Dr. Paul Pietich in Berlin W80, Mohtraße 12, für das Werbenmt an Oberlehrer a. D. Dr. Ganther Caalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzstraße 11.

# Zeitschrift gemeinen Zeutschen Sprachvereins

# Begründet von Serman Riegel

3m Auftrage des Borffandes berausgegeben von Dr. Oskar Streicher

Diefe Beitschrift erscheint jahrlich zwölfmal, zu Anfang jedes Monats und wird den Mitgliedern des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins unentgeltlich geliefert (Sapung 24).

Die Beitidrift tann auch burch ben Buchhanbel ober bie Boft für 8 4 jahrlich bezogen werben.

Bur Sprache bes Berficherungsrechts. Inhelt: Die Sprachreinheit. Bon Oberlehrer Rarl Gomolinsty. -Bon Lanbrichter Die Fremdwörter im beutschen Statfpiele. Bon A. Schubert. -Fußfrei. Bon Brof. Dr. hermann Dunger. Otto Bagen. »Rittefetit . und Berwandtes. Bon Oberlehrer Dr. Karl Scheffler. — Fremdfprachliche Bezeichnungen auf deutschen Uhren. Bon 3. Sprechiaal. -– Bur Schärfung des Sprachgefühls. — Blicherschau. — Beitungsschau. — Aus den Pleine Mitteilungen. Bweigvereinen. - Brieftaften. -Beichaftliches. - Anzeigen.

# Die Spracreinbeit.

Der Rampf gegen ben vorschnellen, angewöhnten und unbegrundeten Gebrauch von Fremdwörtern ift teine Modetorheit ober Mobefrantheit. Sonft maren viele ernfte und bentenbe Manner Loren, viele terngefunde Manner frant. Er ift auch feine Liebhaberei, tein Spiel, feine Tanbelei, fein Beitvertreib, feine Laune. Denn abgesehen bavon, daß es manchen Beitvertreib, manches Spiel, manche Liebhaberei allerheilfamfter und notwendigfter Art gibt, wie 3. B. Turnen und jegliche Körperübung — ift es etwa tein ernftes Gefchaft, wenn ber Argt ober ber Ergieber Fehler und Ilnarten anderer betampft? Rein, dieje Sprachbefreiung, Spracherlöfung, Sprachentfeffelung, Sprachentzauberung ift ein naturliches Ergebnis bes Rachbentens über die Muttersprache und bes wachsenben Berftandnisses für ihre Ebenburtigfeit und den unericopflicen Reichtum ihres Lebens. Sie ift die notwendige Folge ber Erfenntnis einer Möglichfeit. Dit biefer Erfenntnis ift es wie mit jeder; ber einzelne muß fie an und in fich erleben. Und bas fann er, wenn er etwa mit bem Huffage Rub. Silbe= brands über bie Fremdwörter in feinem Buche . Bom beutschen Sprachunterricht anfängt und mit ber Beobachtung feines eigenen Sprechens und Schreibens fortfahrt. Wie nun biefe Einsicht wegen des erftrebten Bieles etwas Banges und Broges barftellt, fo ift jener Rambf im allgemeinen bas natürliche Beftreben, ber Bahrheit jum Siege ju verhelfen, in die Tat umgufegen, mas als richtig erfannt ift, und Durchführbares zu verwirklichen. 3m einzelnen ftellt er fich als besonnene Aufmertsamteit, Folge= richtigfeit und Treue im Rleinen bar, die fleinlich nur scheinen tann, es aber nicht ift, ba fie fich nicht im Rleinen verliert. Und es ift auch nichts tlein noch tleinlich, bas feinen tieferen Grund und Rusammenhang in einem großen und umfaffenden Bebanten und Awede bat. Rarl Gomolinsty.

# Bur Sprace des Verficerungsrechts.

Ber fich recht ber Fortichritte freuen will, die bie besonnene Sprachpflege in ben letten Jahren und Jahrzehnten gemacht bat, braucht nur die neuern preußischen und Reichsgesete und Gefetentwürfe mit benen aus älterer Beit zu vergleichen und auf . Sprach= gebrauch und Sprachrichtigfeit- und »Sprachdummheiten- zu prufen. Das Bürgerliche Gefetbuch wird amtlich als . Borbilb für bie Sprachreinheit aufgeftellt; feit feinem Erlaffe ift in der Ausbilbung einer fnappen, flaren, reinen, alfo in diefem Sinne fconen Befetesfprache noch ein ftetiger Fortichritt zu erfennen. Unzweifelhaft barf bies auch von bem Entwurfe eines Befetes über ben Berficherungevertrag ausgesprochen werben, ber neuerbings vom Reichsjustigamt veröffentlicht worben ift und für abfehbare Beit ben Rreis ber Reichsgesetzung auf bem Felbe bes burgerlichen Rechts abschließen foll.

Gerade das Berficherungsrecht, schon an sich ein spröber und verwidelter Stoff, ftedte bisher in bem Reffushembe einer fcwerverständlichen, von Fremdwörtern wimmelnden Sprache: abanbonnieren, Aquivalent, Affeturanz, Chance, Chomage, Deflaration, Differenzwert, Dividende, Excebentenvertrag, Franchije, Barantiefonds, imaginarer Bewinn, Rarenggeit, Intereffe, Rastoversicherung, (Order=, tagierte) Bolice, (tonftruttiver) Total= ober Bartialicade, Bortefeuille, Brolongation, Brofpett, Brovifion, provisorische Berficherung, Regulierung, Respettiage, (fatultatives) Rifito, Riftorno ufw. ufw. In bem neuen Entwurfe finden wir alle Fremdwörter ausgemerzt, soweit sie nicht hoffnungslos eingebürgerte Eindringlinge find; beibehalten find im mefentlichen nur Agent, Interesse, Pramie (bas Allgemeine Landrecht fagte noch: Abgabe ober Bramie!), Berficherunge= periode, Pramienreserve, Tarif und andern Gebieten angehörige Bezeichnungen, wie Rapital und Rente, Rursverlufte, Transport= und Rreditverficherung, Inventar, Tage, Ralenderjahr, Explosion, Ronfurs, Dispache und die unfterbliche zwitterhafte Ledage. Berichwunden ift namentlich die Bolice, deren Berfunft von jeher streitig und zweifelhaft mar, zugunften bes auch bon Bruns vorgeschlagenen Berficherungsicheins. Auch fonft find die Borfdriften tnapp und flar aufgestellt; nur gang bereinzelt ftogt man auf eine leife Unebenheit ber Sprache, fo in §. 7, wo eine Berfaumung als eine unverschuldete bezeichnet wird, und in §. 64 und 156 und an andern Stellen, wo ohne ertenn= baren Anlag Umidreibungen gewählt find: »gelangt jur Ent= ftehung«, »wenn die Bezeichnung bes Dritten im Bertrag erfolgt ifte, ufm. Dem Sprachgebrauche bes Burgerlichen Gefetbuche entspricht es, bag berfelbe, biefelbe, basfelbe im

Gefehestexte ftreng vermieben, bas slangftielige und nüchterne (1) berjenige, welcher bagegen und bas ichleppenbe welcher, welche, welches noch immer für unentbehrlich erachtet werden zur Erhöhung ber Feierlichteit ber Gesehprache.

Zweierset verdient noch besonders hervorgehoben zu werden. Der zweite Abschnitt des Entwurfs handelt von der Schadense versicherung, bei der sich das Bindess widerrechtlich eingenistet hat. Auf die Anlehnung an die allerdings feststehende Lebense versicherung wird man sich hierbei nicht berufen können; denn als Drittes steht die Unfallversicherung ohne & neben beiden, und bie fünf Unterarten der Schadenversicherung (Feuers, Hagels, Biehs, Transports und Haftbischierischerung) gedeihen auch nach dem Entwurfe sämtlich ohne &. Also:

Ift bas & noch zweifel= haft, so ichid's zum Teufel!

Hiernach würden sich auch die andern Zusammensehungen mit Schaden zu richten haben, namentlich der Schadenersat, bei dem das Bürgerliche Gesehuch das Bindess verewigt hat — leider! Man denke nur an die sehr häusige Berbindung mit Anspruch im Bessall, und man wird anerkennen müssen, daß hier die deutsche Zunge an der äußersten Grenze ihrer Zischsäckeit angelangt ist: wegen Schadensersatznipruches! Allerdings darf man sich von so einer gesehlichen Regelung des Sprachzgebrauchs nicht allzuviel versprechen; das Bürgerliche Gesehuch sagt z. B., ersichtlich unter dem Einsussse Bustmanns, Mietsvertrag, Wietverhältnis usw. An der mündlichen Rede unsere Gerichtsstäle ist dies, soweit meine Beobachtungen reichen, so gut wie spurlos vorübergegangen. Auch in der Deutschen Juristen-Zeitung sindet man nebeneinander Wietz und Mietsvertrag.

Das andre ift gerade für ben Sprachverein von besonderem - beinahe hatte ich schon an biefer Stelle Intereffe geschrieben, aber um biefes Wort handelt es fich gerade. 3m Berficherungs= recht bat fich bas Intereffe aus ber Bielbeutigkeit und Berfcmommenheit feiner 251 Bedeutungen zu dem Range eines felb= ftanbigen und mehr ober weniger bestimmten Begriffe erhoben. Man verfteht hier unter Intereffe bie Beziehung, fraft beren jemand durch eine gewiffe Tatfache einen Bermögenschaben er= leibete, auch »ben wirtichaftlichen Bert biefer Beziehunge, alfo fogujagen die bejahende (.positive.) Rehrseite des verneinenden ( negativen .) Begriffe . möglicher Schabe . (nach Chrenberg, Berficherungerecht, Leipzig 1893), und man fpricht von Afzideng= Antereffen, Roingibeng : Intereffen, Rollettiv : Intereffen, Ronfurreng = ober Romplementar = Intereffen, Separat = Intereffen uim. Der Begriff foll ein rein wirtichaftlicher, tein Rechtsbegriff und sterminologisch unentbehrlich fein. Ein Beifpiel mag bies er= lautern. Bei ber Berficherung einer Fabrit ober eines Gafthofs tann es fich um zweierlei banbeln: ber Gigentumer verfichert ben Sacwert, vielleicht auch feine Mietzinsforberung - bas Eigentumer-Intereffe; ber Riegbraucher ober Bachter bagegen, ber in bem Gebaube bie Butererzeugung ober bie Beberbergung und Gaftwirtichaft betreibt, verfichert ben Erwerb, ber ihm infolge bes Brandes mahrend bes Reubaus entgeht bas Rusniefer: (Bachter-, Mieter-) Intereffe. In biefem Sinne wird Intereffe von bem Entwurfe zwar nicht ausbrudlich be-Stimmt, aber vorausgejest und an verichiedenen Stellen verwenbet.') Wenn der Gesetzeber sich sprachschöpferischen Mut zutraute, so würde »der fürstliche Reichtum des Deutschen« ihn auch hier nicht im Stiche lassen; aus der Verdeutschungstafel von 1901 bietet sich von selber als passenhste Verdeutschung der Belang dar, der von Grimm bei Klopstock, Wieland, Kant, Goethe und andern nachgewiesen, im Neuniederländischen gerade für Interesse noch lebendig (Staatsbelang — Staatsinteresse, vgl. Wissenschaft. Beiheste Nr. 3 S. 104 der 1. Reihe) und bei uns in den bekannten Zusammensehungen belangreich, belanglos, von oder ohne Belang so verbreitet ist, daß Wustmann darin eine Modetorheit bekämpsen kann.

Bur Beleuchtung ber Rüglichkeit und Unentbehrlichkeit ber Fremdwörter in der Rechtsprache ift aber hierzu noch folgendes gu bemerten. Der oben wiebergegebne, von Chrenberg gepragte und in bem Entwurfe gugrunde gelegte Begriff bes »Intereffes. wird teineswegs allgemein anerfannt; vielmehr fagt bas Sanseatische Oberlandesgericht zu hamburg in einem Urteil von 1889 über die Auffassung, daß nicht die Sache, sondern ein fich baran fnüpfendes Intereffe verfichert werde: »Der natürlichen Unichauung entspricht diese Gestaltung nicht, die im einzelnen Fall nicht felten gur Feststellung ber rechtlichen Ratur bes versicherten Intereffes ber fünftlichsten Konstruktionen bedarf, für bie im praktifchen Beichafteleben ein Berftanbnis fich regelmäßig nicht finden wird.« Das Reichsgericht hat biefe Ausführungen als sourchaus zutreffende bezeichnet, muß sich aber freilich vorwerfen laffen, daß es in einem andern Urteil seiner vereinigten Bivilfenate ben Begriff gröblich verwechselt habe (. Sält man unfre Definition feft, fo tann ein Jrrtum, wie er bem Reichsgericht, Entid. Bb. 6 G. 178 begegnet ift, nicht vortommen ., Ehrenberg). Unter diefen Um= ftänden wäre es wohl des Berfuches wert gewesen, bas, was burch die Bermenbung bes Intereffebegriffs für die Uber-, Unterund Doppelverficherung und ahnliche Berhaltniffe gefagt werben mußte, auf andere Beije auszudruden, nicht nur sim Intereffe. ber Sprachreinheit, fondern auch zugunften ber Rechtsicherheit, ber bie gesetliche Bereivigung biefes bestrittenen und gerfließenben Begriffs beffer erfpart bleiben follte.

Berlin.

Otto Sagen.

# Die Fremdwörter im deutschen Statspiele.

Dem Grundsate des Deutschen Sprachvereins: Deutsche Börter für das, was deutsch gut ausgedrückt werden kann! sollten endelich auch die deutschen Statspieler Beachtung schenken und sich ernstlich bemühen, alle Fremdwörter dieses nationalen Kartenspieles, wie man den Stat wohl nennen darf, zu vermeiden und an ihrem Teile dazu beitragen, sie völlig zu beseitigen, denn sie lassen sich ohne Ausnahme durch gute deutsche Börter ersehen.

Biele Stater freilich werden mit erhabenem Lächeln bei sich benken: »Ach, wir Stater lassen uns nicht von der Modenartheit antränkeln; wir verstehen alle Statausbrücke sehr gut, die deutsichen Reubildungen sind alle gesucht, sie klingen uns fremder als die Fremdwörter selbst und bringen nur Unklarheit.«

Dem gegenüber sei aber nur an die Berbeutschungen von Billet und Perron erinnert, die ansangs nicht wenig verlacht wurden, während man jest Fahrkarte und Bahnsteig kaum noch als Neubildungen empsindet. Uhnlich verhält es sich ja auch

<sup>1,</sup> Bgl. hierüber bie Zusammenstellungen aus ber Gesetsestrache bei L. Gunther, Recht und Sprache (1898) Anm. 243 ff. u. 577 ff.

<sup>1) §. 47, 52, 53, 54, 64, 86;</sup> an zwei Stellen, (§. 22 und 92) übrigens auch in der befannten andern Bedeutung, wo der Borsteil des Bericherers und das Gemeinwohl es auch getan botten.

icon mit manchen Ausbrüden im Stat, und man barf barum hoffen, daß auch die jest noch gebräuchlichen Fremdwörter mit der Beit verschwinden.

Schon längst ist ber französische Aide ausgewiesen worden, man spielt jest immer mit dem deutschen Partner oder mit seinem Manne. Auch wird sast nirgends mehr atonierts und ganz seiten a tout gespielt, sondern getrumpft oder Trumpf gezogen. Die Baussens verschwinden ebenfalls immer mehr ind mehr, dafür aber verberben Fehlfarten oft ein schwiese Spiel.

Roch erfreulicher ist es, daß man das mehrdeutige rononce sast gar nicht mehr hört. Da das französische renoncer schon versichtene Bedeutung hat, je nachdem es transitiv oder intransitiv gebraucht wird (entsagen oder verzichten, verleugnen oder nicht unerkennen), so darf man sich auch nicht wundern, daß man das Bort renonce im Stat sowohl dann anwendete, wenn man eine Farbe gar nicht hat, als auch, wenn eine Karte blant sitt; im Buhleschen Lehrbuche ist es sogar sür Fehlsarben gebraucht.

In Butunft follte aber auch tein beutscher Stater mehr > tournieren ., also niemals ein » Tourné . wagen, sondern, wenn es feine Rarten gestatten, auf Bende ober Bendespiel reizen; er tann ja, ist ihm bas Glud hold, einen Unter wenden.

Auch Solo sollte kein deutscher Stater mehr spielen, sondern knur noch Handspiele, um so mehr, als durch das deutsche Wort diese Spielgattung treffender bezeichnet wird; denn auch jedes andre Spiel wird doch vom Spieler allein, solo gespielt; aber nur bei diesen Spielen stehen ihm allein die Handsarten — nicht auch die Blätter des Stats — zur Versügung.

Für die einzelnen Spiele diefer Gattung genügte sogar das Wort Spiel, allerdings im engern Sinne. Man könnte also 3. B. Schellen-Solo ganz gut mit Schellenspiel wiedergeben, vorausgesest allerdings, daß man diesen Ausbruck nicht mehr, wie es noch vielfach geschicht, für Schellenfrage gebraucht. Da dies jedoch noch üblich ist, dürste es doch ratsamer sein, bis auf weiteres für Schellen-Solo noch Schellen-Handspiel zu sagen.

Die Berbeutschung von Grand verutsacht ebenfalls feine Schwierigfeiten, benn Groffpiel ift nicht nur eine genaue Ilberfetung, fonbern auch turg und bestimmt. Buble gebraucht für Grand auch » Bengelspiel«, boch halte ich bies für weniger empfeh= lenswert, ba auch in ben andern Statspielen, mit Ausnahme ber Rullfpiele, die Bengel eine große Rolle fpielen. » Bengelspiel« burfte fich baber bochftens eignen für Stat überhaupt; doch biefes Bort braucht nicht erft verdeutscht ju werben, ba es felbft beutsch ift, minbestens aber als Lehnwort betrachtet werben muß. .Es ift zwar vom italienischen scartare abzuleiten, boch gebort es einzig und allein bem beutschen Sprachschape an, teine anbre Sprache tennt es. Auch folgt es genau der beutschen Biegung, ja fogar ben beutichen Ableitungegefegen. Niemand wird jagen: »Ich will ein wenig billarden«, wohl aber fann man er» gablen: »Wir haben zwei Stunden geffatet.« Das Tätigfeitswort flaten ift wohl überhaupt taum burch ein turges, rein beutfches Beitwort wiederzugeben. Gelbft wenn fich für Gtat . Bengelfpiel einburgerte, murbe fich boch gewiß niemand für ben Stabceim begeistern: >Bo wollen wir wengeln?«

Rach blefer kleinen Abschweifung aber nun wieder zurud zum Grand, von dem es bekanntlich zwei oder drei Arten gibt. An wielen Orten wird Grand-Gudi gespielt, überall aber Grand-Tourns und Grand-Solo. Diese drei Arten lassen sich nun sehr gut. verdentichen durch Groß=Frage, Groß±Bende und Groß=Fandipiel im engern Sinne. Außerdem aber kann dieses Spiel, ebenso wie Rull, offen gespielt werden, es ist

dann eben ein offnes Großipiel (Grand ouvert), wie jenes ein offnes Rullipiel (Rull ouvert) ift.

Ebenso leicht ist die Berbeutschung bes Wortes point; benn in bem einen Sinne — beim gablen — ist Auge schon ziems lich weit verbreitet, und in dem andern Sinne — beim Ausschreiben — wird sich hoffentlich ber beutsche Puntt, wie schon längst bei den Turnern, auch im Statspiel wieder heimisch machen.

Für »paffen« ist es ebenfalls nicht schwer, einen beutschen entsprechenden Ausbruck einzuseten, etwa: ich verzichte! ober ich bante! in dem gebräuchlichen ablehnenden Sinne.!)

Es bliebe nun bloß noch das Wort matador übrig, von dem noch Buhle in seinem Lehrbuch meint, daß es wohl nie gut verdeutscht werden könne, und in der Tat ist dazu nur ganz selten ein Versuch gemacht worden. Ich selbst habe nun dasür vor etwa zwei Jahren den Ausdruck Spipe empfohlen und zwar aus solgenden Gründen: 1. Der Ausdruck sann zunächst als freie Übersehung des spanischen Matadores — Stierkämpfer angesehen werden, da die Lanzen — Spipen doch die Hauptwassen der Stierkämpfer sind. 2. Früher hatte dieser Ausdruck schon einmal eine ähnliche Bedeutung im Statspiel; denn als noch die Sieben der höchste Trumps war, wurde diese Spipe genannt. 3. In ähnslichen Sinne spricht man z. B. auch von den Spipen der Beshörden. 4. Das Wort ist turz und boch bestimmt.

Mag es auch dem einen oder andern anfangs sonderbar klingen, wenn jemand sagt: "Ich habe mein Spiel mit sechs Spisen gewonnen! « oder: "Ein Großspiel ohne eine Spise einsach verloren, kostet 32 Bunkte«, so wird sich doch mit der Zeit das beutsche Ohr nicht nur daran gewöhnen, sondern auch damit bestreunden Die Mitglieder des Deutschen Stat-Berbandes sind mit all den vorgeschlagenen Berdeutschungen schon längst verstraut, hat doch der Berband in der Neuen deutschen Statsordnung — Berlag von R. Fuchs, Altenburg — alle Fremdwörter beseitigt und die oben genaunten Ausdrücke dafür einzgescht. Wögen auch diese Zeilen dazu beitragen, die vielen Fremdlinge aus dem deutschen Statspiele zu verdrängen!

Leibzia.

M. Coubert.

# Suffrei.

In den Grengboten vom 1. Oftober wird ber Ausbrud fuß= freier Rod, fuffreies Rleib ale eine neue Sprachbumm= beit gerügt. »In ben meiften Busammenfepungen mit freis, fo heißt es bort, »bezeichnet bas Bestimmungswort bie Sache, von ber eine andere Sache frei ift, und zwar gewöhnlich einen Mangel, etwas Unangenehmes (fehlerfrei, fieberfrei, ftaubfrei, eisfrei); in vogelfrei brudt bas Bestimmungswort einen Bergleich aus (frei wie ein Bogel, ben jeder megfangen oder megichießen fann); in hipefrei wird die Sipe als Grund der Freiheit angegeben. In feine biefer Rlaffen tann fußfrei eingereiht werben; es befommt nie einen vernünftigen Ginn. Der es gebildet hat - boch wohl ein Schneiber oder Rleiderhandler - ift ein untlarer Ropf gewefen; er hat ausbruden wollen; daß ber guß tleibfrei bleibe; bas hat er einfach herumgedreht und nennt nun das Rleid fußfrei! . . . In richtigem Deutsch fonne es nur ein freifußiges Rleid heißen, ahnlich gebildet wie freihandig. Die Modenzeitungen follten fich noch zur rechten Beit entschließen, die falfche, finnlofe Bilbung mit ber richtigen, sinnvollen ju vertauschen.

<sup>1)</sup> Diefes »pasien « ift ein ganz vollstumliches Lehnwort und tann unangesochten bleiben. Str.

Diefer Auffat ift auszugsweise in viele Blatter übergegangen mit bem Bufat ju »freifußig«: »Richtig gebilbet ift's, aber fcon Mingt's nicht. Sier mochte ich anknupfen. Bas ift benn an bem Rlange bes Wortes freifüßig auszusepen? Rlingt es unicon, wenn wir vom ichnellfußigen Achill fprechen ober von ber filberfüßigen Thetis, ben bodsfüßigen Satyrn ober ben leichtfüßigen Rymphen? Gewiß nicht. Bahrfcelnlich hat also ber Schreiber biefer Bemertung weniger an ben Rlang bes Wortes als an feine Bedentung gedacht. Das freifüßige Rleid wollte ihm offenbar nicht recht in ben Ginn. Und ba bat er recht; unwillfürlich ftraubt fich unfer Sprachgefühl bagegen. Ich habe verschiebene Broben gemacht bei Männern und Frauen, bei jung und alt: überall erhob sich sosort lauter Widerspruch: »So kann man nicht fagen, bas flingt nichte. Der Grund für biefes unwillfurliche Biberftreben liegt barin, baß fich bie zahlreichen Bufammenfetungen mit =fußig immer auf Befen ober Dinge beziehen, bie Flige haben ober haben tonnen. Die Endung sig brudt ja bei Eigenschaftswörtern, die von Sauptwörtern abgeleitet find, meist ein »haben« aus. Langfüßig ist einer, der lange Füße hat, gartfußig, wer garte Buge bat; und fo ift es bei barfußig, breitfüßig, hafenfüßig, kleinfüßig, plattfüßig, pferbefüßig, ftelgfüßig, windfußig uim. Auch bei übertragener Redeweise gilt bas. Der fünffüßige Jambus hat eben auch fünf Füße, wie der dreifüßige Tijd brei Fuße ober Beine hat. Aber hat ein Rleib Fuße? Bir reben bon bem Sufe eines Stuhls, eines Bettes, eines Bergs, einer Saule, aber niemals von bem Fuße eines Rleibes. Der allgemeine Biberfpruch gegen das freifüßige Rleib ift vollständig berechtigt; mit biefer Reubilbung haben bie Grenzboten fein Glud gehabt.

Berdient benn nun aber bas Bort fußfrei fein Tobesurteil? Ift es wirklich falfch gebilbet? Die Grenzboten behaupten, daß es fich in feine ber verschiebenen Rlaffen von Bufammenfepungen mit frei einreigen laffe. Sie führen brei Arten an: frei von etwas (fehlerfrei), frei wie etwas (vogelfrei) und frei wegen etwas (hipefrei). Aber es gibt noch andere Beziehungen, die bamit ausgebrudt werben. Schuffrei, ftichfrei bedeutet frei bor Schuf und Stich, mietfrei ift frei gum Dieten, icheinfrei ift frei gum Schein, zeitfrei bezeichnet eine Freiheit in bezug auf bie Beit, mahlfrei ift frei für die Bahl. Die bichterifch gebrauchten Borter malbfrei und weltfrei bebeuten frei im Balb, in ber Belt lebenb; willensfrei ift frei im Billen, reichsfrei ift frei im Reich als Reichsangeboriger, pofifrei bezeichnet frei gegenüber ben Infprüchen der Boft. Aber besonders zu beachten find die Ausbrude toftfrei und gaftfrei. Roftfrei, jest wenig gebräuchlich, wurde im 16. und 17. Jahrhundert häufig angewendet und zwar in boppeltem Sinne als frei von Roften, unentgeltlich, alfo freigemacht, aber auch als freigebig, die Roften frei gewährend, alfo freimachend. Es hatte bemnach fowohl paffive als aftive Bedeutung. Auch gastirei hat aftiven Sinn. Es bedeutet nicht frei von Baften, wie Logau es nur icherzhaft einmal beutet:

Parcus (ber Anider) hat fonft feine Tugend, aber ga ft=frei will er fein,

Läßt, damit er dies erlange, feinen in sein Saus hinein. Gastiret ist einer, der seinen Gast unentgeltlich bei sich aufnimmt, srei macht von Kosten, ihn frei hält; es heißt also auch fretmachend. Diese aktive Bedeutung von frei sinden wir ebenso in andern Zusammensehungen. Was ist eine Freimarte? Nicht eine freie, unbezahlte Warke, sondern eine freimachende; ein Freibries ist eine Urkunde, die jemand frei macht gegen Bersfolgungen; eine Freikarte, ein Freibillett schafft uns freien Eintritt; ein Freihof im Sinne von Aspl oder eine Freistätte, eine Freikatt ist nicht selbst frei, sondern macht frei.

In biefem Sinne ist auch unfer fo bart befehbetes fußfrei ju verstehen. Es bedeutet nicht befreit vom Fuße, sonbern ben Buß befreiend, ihn freilaffend. Bie ber Gaftfreie feine Gafte frei macht von Bezahlung, so ist fußfrei bas Rleid, bas den guß frei macht ober frei läßt. Dag bier ein Mittelwort zu erganzen ift (machend, laffend, habend), tann uns nicht befremben. Dan jagt ja gang gewöhnlich: er geht ben Stab in ber Sand (namlich haltend), ben but auf ben Ropf (tragenb), ben Degen an ber Seite, sben Dold im Gewande«, bas Degbuch in ber Sand, ben Brautfrang im haar, ben Schleier por bem Befichte, ben Tob im Bergen. Oft fteht ein Mittelwort babei, ju bem man ein shabend« ergangen muß: ben Blid gefentt, bie Augen niebergeichlagen, ein Tuch um ben Ropf ge= munben. Und ber Graf gur Erbe fich neiget bin, bas Saupt mit Demut entblößet (Schiller), Im Felbe schleich' ich ftill und wild, gefpannt mein Feuerrohr (Goethe). Auch Eigenschaftswörter werben in ber Beife mit einem 4. Fall verbunden, daß man bas Mittelwort »habend « hinzuzudenten hat: Boll bie Bruft von sugen Liebern, nabt er icon bem frohen Riel, b. h. die Bruft voll habend; voll ben Beutel, leer ben Ropf, trat ich meine Reise an; ben Ropf von Sorgen mube, ging neulich ich aufs Land; ledige Rosse, ben Sattel leer, irren verwaist auf ber Balftatt umber (vgl. Friedr. Blat, Reuhochb. Gramm. II 3 655 f.).

An solchen Berbindungen hat noch niemand Anstoß genommen; sie sind gut deutsch. Ebensogut kann man aber natürlich auch sagen: die Frauen gehen bei schmußigem Better gern den Fuß frei, den Schrm in der Hand. Fußfret ist also eine Zusammenrückung aus den Borten: den Fuß frei — nämlich habend, machend oder lassend. Übrigens gibt es noch ein anderes mit sei zusammengesettes Eigenschaftswort, das in demselben Sinne von Reidern gebraucht wird, nämlich schrittzei. In einer Nachschrift sügen die Grenzboten noch hinzu, daß das versemte sußstreie Reid bereits Schule mache: in München gebe es schon auch handsreie Bettermäntel. Was von sußrei gesagt ist, gilt auch von handsrei. Gegen diese Bildung ist ebensowenig etwas einzuwenden. Im Gegenteil, ein Wettermantel, der die Hände frei läßt, kann weit bessert, ein Wettermantel, der die Hände

Fußfrei ist kein ganz neues Wort; allerdings findet es sich bis jest noch in keinem Wörterbuch aufgezeichnet. Aber nach zuversässen Mitteilungen ist es seit mindestens 30 Jahren schon im Gebrauch.\*) Sicherlich hat es sich überraschend schnell eingebürgert, ja, wie gelagt, es hat schon Schule gemacht. Ganz natürlich: benn es ist regelrecht gebilbet und namentlich leicht verständlich. Das ist die Hauptsorderung, die wir an jede Reubildung zu stellen haben. »Reue Wörter — sagt Bos in einem Briese an Campe — müssen sich selbst wie alte Bekannte, die man nur lange nicht gesehen, einsühren. « Bei sußerei ist dies der Fall, und darum wird es siegreich das Feld behaupten; das mißgeborene sreisüßig dagegen wird niemals auf die Füße kommen: benn ein Reid hat nun einmal keine Füße.

Dresben.

hermann Dunger.

<sup>1)</sup> Rachträglich werbe ich von herrn Prof. Dr. Rachel barauf aufmerkjam gemacht, daß auch rudenfrei ebenso gebildet ift wie sußfrei. Es bedeutet nicht frei vom Ruden, sondern ben Rüden frei habend oder machend. » Man sitt in Birtschaften gern rüdenfrei, man sucht einen rüdenfreien Plat zu bestommen«. Gewiß wird niemand dafür freirudig sagen wollen.

<sup>2)</sup> Ju ber mir freundlichst zugesandten Junftrierten Frauenzeitung vom 13. Januar 1879 findet sich bereits » Fußfrejes Costilm mit à panier gebauschter Tunica«

# » Rittefritt « und Derwandtes.

Karl Bruns hat im Jahrgange 1901, Sp. 204 f. bas selts sam erscheinende »rittefritt« (bas ging rittefritt — Schlag auf Schlag, bei einer Schlägerei) zum Gegenstande einer Anfrage gesmacht. Darauf sind zahlreiche Einsendungen erfolgt, die Bruns berreits in seinen Bollswörtern der Provinz Sachsen (Torgau 1901), S. 20 kurz verwertet hat. Sein Bunsch, das Wort eingehender besprochen zu sehen, sei hiermit erfüllt, zumal dieser Ausdruck und Berwandtes des Bemerkenswerten genug bieten.

Es unterliegt keinem Zweisel, daß »rittefritt« aus »Ritt auf (us) Ritt« entstellt ist. Denn »Ritt« kommt in eigentümlich absgeblaßtem Sinne in verschiedenen vollsmäßigen Redensarten vor. Wir wollen diese zunächst folgen lassen mit Angabe der Bedeutung und, soweit es die Unvollständigkeit des vorliegenden Stoffes 1) zulätzt, des Berbreitungsgebietes.

- 1. a) in einem Ritt in einem Male, in (mit) einem Zuge, ununterbrochen, wird von Sanders und Heyne gebucht. Im besonderen wird es bezeugt für Grimma und in der Fassung sin einem Ritte weg « ohne abzusehen (z. B. sechs Raß Bier trinken) für Rordhausen (Hertel, Thüringsscher Sprachschaß). Auf Thüringen weist auch die Verwendung in Otto Ludwigs Erzählung » Zwischen Himmel und Erde « (Leipzig, Grunow 1895, S. 212): ihn sollte es nicht wundern, schliese Rettermair nach der gehabten Anstrengung drei Tage und drei Rächte ,in einem Ritt hintereinander sort ihrer deuten die vom Schriststeller hinzugesügten Ansührungshälchen auf das Bollsmäßige des Ausdrucks hin. Endlich für das Riederdeutsche bezeugt ihn Danneils Wörterbuch der altmärtisch-plattdeutschen Mundart (» in en Ritt weg «).
- b) auf einen Ritt auf einmal, auf einen Schlag, Streich, Hieb, wird von hehne und dem Grimmschen Wörterbuche verzeichnet. Es wird angegeben für Kurhessen, Darmstadt, Würzburg, Thüringen, Schlesien, Siebenbürgen. » Auff einem Ritt« findet sich nach dem Grimmschen Wörterbuche schon in Rollenhagens Froschmeuseler 1595.
- 2. auf ben ersten Ritt auf ben ersten Anlauf, Ansturm, Sieb (ohne genauere Angabe). Dazu stellen wir die Bendung, bie Frischbier für die Provinz Preußen angibt: >es tostete brei Ritt, bis ich's zu stande gebracht « es tostete breimaligen Bersuch, breimalige Anstrengung.
- 3. a) alle Ritt allemal, jedesmal, alle Augenblide, ift im ganzen ober- und mitteldeutschen Gebiete verbreitet. Oberbeutsch wird es bezeugt für die Schweiz, Schwaben, Bayern, Kürnten. Auerbach wendet es an im Schahlästein des Gevatterssmanns S. 399: »hier hör' ich's all' Ritt«. Ferner wird es ansgegeben für Franksurt am Main, den Westerwald, Kurhessen scher in der Einzahlsorm: »allen Ritt«), Thüringen (in der Rehrzahl und Einzahl), Würzburg, Henneberg, das Bogtland («alle Riet e Lut allaa« jedesmal nur ein Lot). Als in der fränksichen Mundart ganz allgemein gedräuchlich wird »alle Riede bezeichnet von Rotar Dr. Cartellieri in St. Joachimsthal im böhmischen Erzgedirge; diese Angabe bezieht sich wohl auf das Kordböhmische. Endlich bucht Schambachs Göttingisch=Grubenshagensches Idiotion »allerit« alle Augenblide. Der älteste mir bekannte Beleg ist »all Ritt« bei Fischart (nach dem Grimmschen Wörterbuche).
- b) jeden Ritt = jedesmal, jeden Augenbild, in Thuringen.
  4. den Ritt, selben Ritt = bamals, in Langensalza (Hertel).

- 5. a) Ritt auf Ritt Schlag auf Schlag, hieb auf hieb, 3. B. von einem Geschäftsmanne, der viele Berlufie schnell nache einander erlitten hat: Des ging bei ihm Ritt auf Ritt., oder: Ritt auf Ritt tamen die Leute heran, im Ru war alles voll. So wird es angegeben sür die Gegend von Liebenwerda, als sehr häusig für das platte Land bei Grimma (Drittufritte) und sür Weißenborn bei Freiberg in Sachsen, endlich in niederdeutscher Form Pritt up Ritt. sür die Gegend von Stendal.
- b) Ritt vor Ritt mit berselben Bebeutung, in ber Gegend von Liebenwerda, sehr häusig in Dessau (\*rittserritt\*) und in dem niederdeutschen Letlingen in der Altmart (\*Ritt vor Ritt\*). Im Braunschweiglichen sagt man beim Mähen, die Wachtel ruse den Mähern zu: \*Ritt vor Ritt\*, d. h. sie sollen beim Mähen in der Reihe bleiben. Hier ist also die Redensart (mit etwas abweichender Bedeutung) in der bekannten volkstümlichen Beise dem Bogelruse untergelegt.
  - c) Ritt fim Ritt in gleicher Bebeutung, bei Stenbal.

Allen hier verzeichneten Bendungen ist gemeinsam eine absgeschwächte Bedeutung des Wortes »Ritt«, die wir im allgemeinen mit der von » Mas« vergleichen können. In ungleich starkem Grade aber schimmert die ursprüngliche Bedeutung durch die verschiedenen Redensarten hindurch.

»In einem Ritt« (und ebenso auf einen Ritt«) fühlen wir noch als eine lebendige Übertragung. Legt ein Reiter eine Strede sin einem Ritt« zurück, so unterbricht er den Ritt nicht durch Hittern des Pferdes. ) Daraus ergibt sich dann die Bebeutung des ununterbrochenen Tuns oder Geschehens überhaupt. Diese Übertragung auf andere Handlungen, wie Trinken, Schlasen (s. die Beispiele oben), ist sehr begreislich bei der Borliebe des Boltes sür bilbliche Wendungen und bei der großen Bedeutung, die früher das Reiten sür den Berkehr hatte. ) Ganz ähnlich wird sin einem Zuge, auf einen Schlag« und deuse. angewandt, auch wo an Ziehen und Schlagen nicht zu denken ist.

Lägt sich die Wendung sin einem Ritt . ohne weiteres auf ben Begriff bes Reitens ichlechthin gurudführen, fo muffen wir uns jur Erflärung bes Musbrudes sauf ben erften Ritt . baran erinnern, bag > reiten « und > Ritt « früher befonders auch von bem Begeneinanberreiten in den ritterlichen Zweifampfen, ben Turnieren, gebraucht wurde, wie noch später vom Spiele bes Ringel = ober Ringreitens, das fic als Bauernbelustigung land. ichaftlich bis beute erhalten bat. Daber auch bie von Schmeller in feinem Baperifchen Borterbuche angeführte Rebensart seinen Ritt machen mit einem . = fich mit ihm in Bettkampf einlaffen. Demgemäß murben bie einzelnen Anläufe, die Teilfampfe »Ritte« genannt (wie » Bang « beim Fechten); ") Beifpiele: »beim britten Ritt« (Bieland); »wer ben erften Ritt gewinnt, wird zulett ein Bettelfind (Sprichwort); » Gabriotto ben Orwyn mit folder Dacht traffe, bag er in (= ihn) bes erften Ritts zu Boben gerannt bette« (Buch ber Liebe bom Sabre 1587). Besonders biefe lette, bem Brimmichen Borterbuche entnommene Stelle ift geeignet, die Entstehung bes übertragenen Ausdruds aufzullaren. Bie man ben Gegner auf den erften Ritt gu Boben rennen tann, fo fann man auch Schwierigfeiten anderer Art auf ben

<sup>1)</sup> Außer ben erwähnten schriftlichen Zusendungen sind auch bie Borterbucher, besonders die mundartlichen, zu Rate gezogen.

<sup>1)</sup> Bgl. die Bendung sin einem Futter , 3. B.: sich habe bas Pferd neun Stunden in einem Futter geritten (in Ports Leben von Droufen 1,78).

<sup>2)</sup> Man bente an die zahlreichen Berwendungen des Bortes reiten und feiner Berwandten in übertragenem Sinne.

<sup>3)</sup> Bgl. auch: »bie Kirmes wird in drei Reiten abgehalten« (altenburgisch bei Hertel). Rinderspiele in Leipzig bestehen aus mehreren »Ritten« (R. Hilbebrand, Beiträge 3. deutsch. Unterr. S. 226).

ersten Ritt bewältigen, wie auf ben ersten Hieb oder Schlag. Ebenso erklärt sich » brei Ritt«; sier sehen wir schon, wie sich aus der Bedeutung des einzelnen Anlauses der Begriff » Mal« herausdildet. In noch höherem Grade ist dies der Fall in den Bendungen » alle Ritt« und » jeden Ritt«. Eine ganz ähnzliche Entwicklung liegt vor in den Bendungen » den Ritt, selben Ritt«; denn diese sind — das (jenes) Mal und selbes Mal (» selbmal« wird von Hertel aus Salzungen angesührt). Nur kann man hier auch an eine andere Bedeutungsabschattung benken, die » Ritt« in der älteren Sprache hatte: Kriegszug, räuberischer Einsal.

So wird von verschiedenen Ausgangspunften, b. b. verschiedenen Anwendungen des Bortes » Ritt «, die indes nicht ftreng geschieben werben tonnen, basselbe Biel erreicht, eine Berblaffung bes in » Ritt . enthaltenen finnlichen Begriffes zu ber Bebeutung » Mal .. Daß Sauptwörter mit ursprünglichem stofflichem Inhalte fo gebraucht und insbesondere gur Bilbung von Biederholungszahlen oder Zahladverbien (seinmal uim.) verwandt werden, ist ein fehr häufiger Borgang, ber zumal aus ben germanischen Sprachen vielfach belegt werden fann. 1) hierzu eignen sich vor allem Borter, die eine zeitlich beutlich abgrenzbare Sandlung, z. B. einen Schlag oder eine Bewegung, ausbruden. Schon bas Goethische: Der leert' ibn jeben Schmaus . (Ronig in Thule) zeigt uns ben Beg folder Bebeutungsentwidlung. Zwar gilt bier der ursprüngliche finnliche Begriffsgehalt noch in vollem Umfange; indeffen tonnen wir beutlich fühlen, wie hier bie Doglichfeit einer Bedeutungsverallgemeinerung (== jedesmal) vorhanden ift. Bas aber bei biefen und ähnlichen Börtern nicht eingetreten ist, hat sich bei zahlreichen anderen wirklich vollzogen. Dahin gehören 3. B. im Mittel= und Oberbeutichen » Schlag« (thu= ringifc >allen Schlag = jebesmal), . Streich (baperifc) >auf brei Streich = in brei Malen, alle Streich = jebesmal), im Riederbeutschen » Rlaps « ( alle Rlaps « = alle Augenblide); ähnlich bas oberdeutsche » Rung « = einmalige Sandlung bes Ringens (schweizerisch sein Rung = einmal); sobann Ausbrude, bie eine Benbung bezeichnen, wie »Rebre« (ichweigerisch »in zwei Rehren . — in zwei Malen), mittelhochbeutsch worbe (driwerbe - breimal) (vergl. italienisch volta); enblich bie einer fortschreitenben Bewegung, und biefe geben uns bier am meiften an. Schon das Gotische bildet die Wiederholungszahlen mit sinths (eigentlich = Gang, Beg), g. B. fimf sintham = fünfmal. Das Danifche und das Schwedische verwenden so gang, das Islandische und Friefijche roisa (ris). Diefe beiben Borter haben auch in beutichen Mundarten die Bedeutung von » Mal«, 3. B. schweizerisch »eines Banges = auf einmal, » bie Reis = biesmal, nieberbeutsch sid gung reise = ich ging (ein)mal. Die altere Sprache gebraucht auch »Fahrt« in gleichem Sinne, 3. B. ein fart = einmal, allefart = allemal; noch Storm fpricht in einer feiner Rovellen (Im Brauerhause S. 85) von einem, ber mit einer Fahrt hereingestürzt tam e (- mit einem Male, ploglich); vergl. auch mundartlich (schweizerisch) anderfahrt = ein andermal. Ein bayerisches salle Rant (= alle Augenblide) geht aus von »Rant « == Lauf, Bewegung (zu rennen.). Endlich reiht fich hier noch weide an, bas in mittelhochbeutscher Zeit auch ben Sinn von » Fahrt, Ausfahrt, Reise | hatte, so drieweide = breimal, eine Gebrauchsweise, von der sich noch ein unverftandener Reft in » anderweit « erhalten hat (mittelhochbeutsch anderweide = ein anbermal, jum zweiten Male). Erwägen wir nun, bag »Fahrt«

und vor allem » Reise « früher besonders von Ariegszügen gebraucht wurden, so leuchtet die große Uhnlichteit in der Bedeutungsentwicklung dieser Wörter und unseres » Ritt « ein. Ahnlich wird auch » Rehre « in dieser Bedeutung von Hilbebrand im Grimm-schen Wörterbuche auf Wettlauf und Kampspiel zurückgeführt, und ebenso verhält es sich wohl mit » Gang «.

Aus ber ftart abgeschwächten Bebeutung von . Ritt . erflart fich nun endlich fauch die Berbindung >Ritt auf (vor, um) Ritte. Db auch hier von einer besonderen Bedeutung des Bortes » Ritt « auszugehen ift, etwa von den Turnieren ober jungeren Reitspielen wie Ringelrennen, oder ob diese Wendungen bereits auf ber abgeblaßten Bebeutung fußen, tann fraglich ericheinen; bas erstere ist aber mahrscheinlicher. Denn es läßt sich fehr mohl benten, bag von ben aufeinanderfolgenden einzelnen Anläufen gefagt murbe: Des ging Ritt auf Ritt« (etwa wie beim Fechten » Gang auf Gang «), und daß diese Anwendung dann eine allgemeinere Bebeutung gewann, ganz wie » Schlag auf (um) Schlag «; ähnlich auch » hieb auf hieb «, » Bug auf (um) Bug «. Einer ber geehrten Einsender erinnert an Die Stafettenreiter, Die einen weiten Beg auf Bechselbferben möglichst rafc gurudlegen mußten, also auch » Ritt auf Ritt « vorwärts strebten. Auch biefer Ursprung ift febr wohl möglich.

Daß aus »Ritt auf (uf) Ritt« »rittefritt« werben, mit anberen Worten, daß der Selbstlaut der Mittelsilbe geschwächt und daß f zur folgenden Silbe gezogen werden konnte, ist bei der sormelhaften Erstarrung dieses Ausdrucks leicht zu begreisen. Insbesondere das hinüberziehen des Endlautes hat genau entsprechende Gegenstücke. Für »um und um « heißt es in der Umzgangssprache und den Mundarten »um un dum «, Reuter schreibt »üm un dümm «. Ebenso wird gesagt »über un düber «, nd. »ower un dower«, »utensdut« (= aus und aus). Also hat auch »rittessritt« nichts Aussalendes — vorausgesetzt, daß das Wort wirklich so wiederzugeben und nicht vielmehr ein gemeintes »rittsesritt« von dem Hörer nur umgenau ersaßt worden ist.

Ob auch bas folesische »Ried«1) == Reibe, Gruppe, von Bäumen, Furchen ufm., g. B. in ber Berbindung Dein Ried nach bem anderen«, und >riedweise« (= ftellenweise, hier und da) zu »Ritt « gehören, wage ich nicht zu entscheiben. Un= möglich ift es meines Erachtens nicht; es ware dann nur eine noch weitergebende Bedeutungsentwicklung anzunehmen. Für riedweise wenigstens wird diese Erklärung burch bas von Schmeller verzeichnete > rantweise (= wechselsweise, zuweilen) nahegelegt; rittweise wurde sich zu alle Ritt genau fo verhalten wie >rantweise zu > alle Rante (f. ob.), nur daß sich in > rittweise « aus ber zeitlichen Bebeutung (zuweilen) bie örtliche (hier und ba) entwidelt hatte. Unberfeits mare ein Busammenhang bentbar mit bem zu reuten, roben« gehörigen »Rieb« = burch Reuten von Solz ober Bufchwert gereinigter Plat und Anfiedlung barauf (Schmeller), Strich von Beinbergen (öfterr.), Beibe (thuring.). Das Strichweise in ber Urbarmachung bes Bobens bote bann einen Beg jur Erflärung ber Bebeutung »Reibe«. Bielleicht fann hier ein Renner ber ichlesischen Mundart Sichereres beibringen.

Braunschweig.

Rari Scheffler.

<sup>1)</sup> Siehe besonders Grimms Deutsche Grammatik (neuer Absbruch) 3, 222 ff.

<sup>1)</sup> Diese Schreibung würde ber Gleichsetzung mit » Ritt « nicht im Wege stehen. Die Länge des Selbstlautes ist mittelbeursch. Auch hertel schreibt die thuringischen Formen: Rid und Rod (ber Atut bezeichnet bei ihm die Länge).

# Grembipradliche Bezeichnungen auf deutschen Uhren.

Die vorige Nummer ber Zeitschrift brachte die erfreuliche Mitteilung, daß auf bem 32. Bundestage beuticher Barbier=, Frifeur= und Perlidenmacher-Innungen in Aussicht genommen worben ift, ben Fremdwortzobf in biefen Gewerben nach Möglichkeit zu ftuten. Bei den Uhrmachern ift man leider noch nicht fo weit, wie bas Berhalten ihres 11. Berbandstages zeigt. Rach einem Berichte ber Deutschen Uhrmacherzeitung hatte nämlich ber Geraer Berein beantragt, "burch ben Berbandsvorstand bei ben herren Fabritanten vorstellig zu werben, auf Uhren aller Art, u. a. Tafchenubren, Bedern ufw. und beren Umbullungen bie Bezeich= nungen in fremben Sprachen burch beutiche zu erfeten." Der Antrag fand, wie ber Bericht fagt, tein befonderes Intereffe bei ber Berfammlung, um fo mehr als ein Teilnehmer aus Breslau berichtete, daß die Bolen beispielsweise burchaus feine beutschen Bezeichnungen haben wollen. Der Antrag wurde ichlieflich mit allen gegen zwei Stimmen abgelehnt. - Diejes Bortommnis redet Bande über ben troftlofen Mangel an nationalem Ehr= gefühl, an dem wir Deutschen franten. Die beutschen Uhrenfabritanten banbeln ja nicht ichon, wenn fie mit ihren Erzeugniffen unter falfcher Flagge fegeln. 1) Die Hauptschuld tragen aber doch die Abnehmer, die fich eine fo geringschätige Behand= lung nicht gefallen laffen und jebe Uhr mit frembländischen Begeichnungen gurudweisen follten. ) Da bie Bandvoll Bolen mit biefem Berfahren einen solchen Erfolg hat, daß die Taufende von beutschen Uhrmachern sich schreden laffen, fo murbe die an Bahl fo weit überwiegende beutsche Runbicaft ihren Billen wohl noch leichter durchsegen. Aber freilich, fo weit ift ber Durchschnittebeutiche noch nicht; er schätt fich felber niedriger ein, als ber Pole. So erklart sich benn auch, warum bas Deutschtum im Often fo wenig Fortschritte macht. Den beutschen Uhrmachern möchten wir aber boch die nochmalige wohlwollende Erwägung ber Angelegenheit ans Herz legen. Die Gleichgültigkeit, die aus bem erwähnten Beichluffe fpricht, erwedt ben Unichein, als ob bie herren sich mehr als handler und nicht als Fachleute fühlten. Ift bem wirklich fo, geht bei ihnen bas taufmannische Denten über bas technische, bann burfen sie sich nicht wundern, wenn auch ber Räufer nicht mehr zwifchen Fachmann und Sandler unterscheibet, sondern sich babin wendet, wo er - wenn auch vielleicht nur icheinbar - am billigften tauft, nämlich an bas Barenhans.

# Rleine Mitteilungen.

Bur Ginführung ber nenen Rechtschreibung liegen zwei bemerkenswerte amtliche Rundgebungen vor.

1. Das Großherzoglich Heffische Minifterium (Absteilung für Schulangelegenheiten) hat an die sämtlichen untersftellten Großh. Direktionen, die Kreiß=Schulkommissionen und die Kuratorien der höheren Burgerschulen folgenden Erlaß gerichtet:

»Im Anschluß an die Bekanntmachung des Großherzogl. Staatsministeriums vom 31. Dezember 1902 und an unser Amtsblatt vom 30. Dezember 1902 bestimmen wir weiter, daß im Schulunterricht sortan nur noch diesenigen Doppelsschreibungen angewandt werden dürsen, die in das neu erschienene, Amtliche Wörterverzeichnis für die Deutsche Rechtschreibung zum Gebrauch der preußischen Laatssetien. Gemäß dem Beschulsse Königlichen Staatsseministeriums vom 11. Juni 1903. (Verlin, Weidmannsche Buchhandlung, 1903, Preis 10 Pfg.) ausgenommen morden sind.

Auch die bort als an sich nicht unzulässig bezeichneten, in Rlammern beigefügten Doppelschreibungen sind im Schulunterricht zu vermeiben.

Im hinblid barauf, daß fich die meisten Abweichungen bieses Berzeichnisses von bem seither maßgebenden auf Fremdwörter beziehen, unterlassen wir übrigens nicht, in Erinnerung zu bringen, daß bem Gebrauch entbehrlicher Fremdwörter in ber Schule bei jeder gebotenen Gelegen= heit nachbrüdlich entgegenzuwirken ift.«

2. Der preußische Minister ber öffentlichen Arbeiten hat bie fönigl. Gisenbahnbirektionen durch Erlaß vom 12. September b. J. darauf aufmerksam gemacht, daß das vom Geh. Oberbaurat D. Sarrazin in zweiter Auflage bearbeitete Börterbuch für eine deutsche Einheitsschreibung (Berlin, Berlag von B. Ernft u. Sohn. Preis 80 Pf.), geeignet erscheine, als Ergänzung best neuen Mutlichen Börterberzeichnisses zu dienen.

- In der Rleinen Mitteilung der Ottobernummer, ber Bunbegrat als Sprachreiniger, ift bereits barauf hingewiesen worben, baß der Bundesrat des Deutschen Reiches neuerdings bestrebt ift, feine Berordnungen fprachrein ju erlaffen. Aber er hat bereits in ben feit bem 1. Oftober 1900 gultigen Musführungsbeftimmungen zu ben Branntweinsteuergeseten mehrfach frembe Musbrude und Bezeichnungen burch deutsche Borte erfest. Bir finden bier Sauermaifcbehalter für Maifchrefervoir, Brennereirolle für Brennerefinventarium, Deguhr für Degapparat, Abfindung für Figation, Borbuch für Borregifter, Begleitscheinnehmer für Begleiticheinertrabent, Reffelwagen für Baffinwagen, Branntweinlagerordnung für Branntweinniederlageregulativ ufm. Jedoch enthalten diese Borschriften noch eine große Menge frember Ausbrude (wie Bruttogewicht, Nettogewicht, Prozent, Fabritate, Ronventionalftrafe, Temperatur, Chemifalien, Bentesimalwage, Das terial, Deftillationsverfahren ufw.), die in den fürzlich erlaffenen neuen Ausführungsvorschriften jum Buderfteuergefete jum größten Teil gludlich vermieben finb. Böllner.

— Die Universität Gießen hat auf Grund eines Senatsbeschlusses ihre lateinische Matritel burch eine beutsche Urtunde ersett. D. Bh.

<sup>1)</sup> Das geht so weit, daß nicht nur die Bezeichnungen auf den Uhren vielsach in französischer oder englischer Sprache gezeben werden, sondern daß manche Fabriken auch sich selbst aussländiche Namen beilegen. So gibt es z. B. in Baden eine Union Clock Company m. b. H. "Company mit beschränkter Haftung", das grenzt wirklich ans Polizeiwldrige! Ob so etwas wohl in England oder Frankreich möglich wäre?

<sup>2)</sup> Wir raten unseren Lesern, hiernach zu versahren. Es gibt schon Bezugsquellen für Uhren mit deutscher Auschrift, und da wohl nur ein Versertiger von Rus und Selbswertrauen die Sinsührung einer solchen Reuerung wagt, so dürste die deutsche Ausschrift auch einen gewissen Anhalt für die Güte der Bare bieten. Eine uns vorliegende, bewährte Uhr trägt z. B. das Beichen: F. Sehfried, Uhrensabrikant in Nürnberg. Sie hat nur noch auf der Rüderstellschied die französischen Börter Avance und Retard. Hiervon scheinen die Versetiger am schwersten lossommen zu können, obgleich diese Bezeichnung für den Fachmann selbstwerständlich überstüffig, für den deutschen Räuser aber mindestens unzwecknäßig ist. Eine altere Uhr trägt auf dem Staubeckel die Bezeichnung "Romontoir, Ancre ligne droite, 15 Rubist. Die Inschrift ist größtenteils entbehrlich. Denn daß die Uhr einen Bügelauszug hat, kann selbst ein Vinder stüllen; was der geradlinge Anter bedeutet, dürste unter tausend Räusern kaum

einer wissen, während der Fachmann mit einem Blide sieht, ob die Uhr einen solchen hat; und die "15 Rubis" sind meist keine Rubine, so daß die Benennung "Steine" wahrheitsgemäßer sein würde.

- Unter ben Gegenständen, die der im vergangenen Monat gu Berlin abgehaltenen fünften ordentlichen Generalfpnobe gur Berhandlung vorlagen, befand fich ein Antrag ber westpreußi= fchen Provinzialsynobe betr. Amtebezeichnungen und Anebrude in ber Rirdensprace. Dieje Synobe hatte beichloffen, auftanbigen Ortes dahin zu wirken, daß an Stelle von Amisbezeichnungen und Ausbruden in ber Rirchensprache, die bem Bolle fremb und unverständlich find, entsprechende vollstumliche Bezeichnungen eingeführt werden. Es waren vorgeschlagen: für Kreisspnode Kreis= tirdentag, für Brovingialipnobe Landestirchentag, für Beneralfynode Saupttirchentag, für Barocie Rirchfpiel, für Diogeje Rirchenfprengel, für Superintendent Bropft ober Detan, für Generalsuperintenbent Bifchof, für Ronfistorium Landestirdenrat. - Der Berichterftatter Syn. Brof. Rable (Dangig) hielt allerdings die Generalfunobe nicht für die guftanbige Stelle gur Enticheibung biefer Frage, er lentte aber bie Ausmerksamkeit barauf und beantragte, biefen Befchluß ber meft= preußischen Provinzialsnobe in mohlwollende Ermagung zu ziehen. Unter Streichung des Bortes . wohlwollend. nahm die General= innobe biefen Antrag an.

- Bom Dachtbereich ber beutschen Sprace. Der Rumanische Llond meldet am 1. Ottober d. J., daß an der Sandels= foule in Butareft ber Unterricht in ber beutschen Sprace (nach Berlit) eingeführt worben ift. Den Unterricht erteilt Berr Abolf Scheidmann, und bie Lehrer ber fremben Sprachen werben berpflichtet, bem beutschen Unterricht beigumobnen.

- Die Frankfurter Kleine Breffe (Rr. 245 v. 18. Ott. 1903) veröffentlicht löblicherweise bie Beichwerbe eines Zeitungelefers über die Fremdwörterei. Er bezieht fich gunachft auf einen beftimmten Auffat bes Blattes und verallgemeinert bann feinen Bormurf. Er fagt u. a .:

Der Gebrauch der Fremdwörter nimmt in den deutschen Beitungen bermaßen überhand, daß auf jedes gente Bort ein fremdwörtifcher Broden tommt, und mit der Beit wird der nur elementar gebildete Zeitungsleser in die , Ralamitat verfest, fich ein Fremdwörterbuch anzuschaffen, oder einen , Rurfus'

für Fremdwörter mitzumachen. Der erwähnte Artifel weist allein an 30 Fremdwörter auf, und Dadurch ist das so schön abgefaßte Thema für manchen lateinlosen Lefer unverständlich. . . . Nicht will ich aber haben, daß sie mich vielleicht einen , Chauviniften ' nennen, weil ich fo febr fur bie beutiche Sprache eintrete; ich für meine Berfon tomme ja mit meinem unentbehrlichen Fremdwörterbuch von anno 1838 febr gut herum, aber bie ,Rleine Prefje, die ein Bolteblatt ift, unter ihren Taufenden von Lefern auch folche, die Bollsichulen befucht haben, in benen befanntlich fein , Latein' gelehrt wird. Diefe Beitungslefer verichluden meiftenteils folche frembe Brodden, ober fie verbrechen fich ben Schabel, wie bas fremde Bort beißen fonnte.

Ce mare beshalb fehr gut, wenn Gie als Boltszeitung Die erfte maren, welche die Fremdwörter abichafft, ober hinter jedes Fremdwort gleich bas deutsche Wort hinzufügen wollten. Undernfalls würden Gie bem zeitungelefenben Bublitum einen groben Tienst erweisen, wenn Sie demselben als Beihnachtsgefchent ein Fremdwörterbüchlein überlaffen wollten.

Dochachtenb. Senry Saines. . Las Blatt bemerkt bagu: "Gang ausrotten können wir die Fremdwörter nicht. Bum Aberseben fehlt oft die Zeit. Aber wir nehmen die obige Ropfwaschung — ad notam.«

Welegentlich beteuern gute Freunde des Sprachvereins, daß Me Fremdwörternot in Wirklichfeit hinter und liege und heutzutage nur noch in ben beiffen Stöpfen überfpannter Leute fpule. Der gute Frantfurter, ber forglich ben Berbacht vermeiben will, ofo febr für bie beutiche Sprache einzutreten . ift gerade wegen Biefer völligen Unbefangenheit wieber einmal ein um fo befferer Benge für bas Wegenteil. Schon vorm Jahre ift an diefer Stelle der Zeitschrift (1902 Dr. 10 Sp. 288 f.) auf ähnliche Zeugnisse hingewiesen worden.

- Bie neue Fremdwörter entsteben, das zu beobachten bat man vielfach Gelegenheit bei Durchsicht ber elektrotechnischen Fachfcriften. Ein Gelehrter Dr. B. 28. benust ju feinen Berfuchen eine von der hamburger Gummimarenfabrit gelieferte sichwarze, fehr zähe und klebrige Daffe« und fagt: >3hrer pechartigen Eigenschaften wegen will ich biefelbe mit Picein (von pix, Bech) bezeichnen, wenngleich nach ber Berficherung ber Fabrit fein Bech barin enthalten ift. Un bie Sprachreiniger ftellt man die bochften Ansprüche. Wenn fie ein beutsches Wort an die Stelle eines fremben fepen wollen, jo find immer gleich eine Menge Leute mit bem Einwurfe bei ber Sand, die beutsche Bezeichnung brude bas Befen ber Sache nicht genau genug aus. Ein Ding bagegen mit einem Fremdwort bezeichnen, von dem man von vornherein weiß, daß es eigentlich unrichtig gewählt ift, bas ift erlaubt. Jeber plappert es gebankenlos nach. Der Stamm bes Bortes scheint dabei - wie viele Beispiele lehren - nebensachlich zu fein; wenn es nur auf in, an, on oder il, al, ol oder noch iconer auf eine Berbindung zweier folder Silben endigt. Einem Schuhwarenhanbler fann man es allenfalls nachfeben, wenn er feinen Ramen durch die Schuhschmiere Stillorol verherrlicht; auch einem Berfertiger von Schönheitsmitteln wird man es nicht weiter verargen, daß er ben Damen, beren Sautfarbe ju munichen übrig läßt, ftatt ber fonft gebrauchlichen Beigenfleie fein unfehlbares Baschmittel Kleiolin anpreift, usw. Gin Mann ber Biffenschaft aber follte fich an berartigen Modetorheiten nicht beteiligen.

– Die Bornehmheit des Fremdwortes. In dem Romane ber 28. Seimburg 3m Bafferwinkel«, Gartenlaube 1900 (Rr.9) S. 139 Sp. b tommt bas Dienstmadden herein und fagt: »Ru ist sie braugen, und Rietden, ihr Nahmabden, auch mit einem großen Bapptaften.« Darguf antwortet bas Fraulein, die Berin: . Lag fie nur eintreten, Dore, und nimm ben Rarton ab. . . Bald nachher G. 142b ergählt die Berfafferin felbft und nimmt bamit in biefer Sprachenfrage natürlich bie Bartei ber höheren Gefellichaftsichicht: » Endlich ift man braugen im Glur. wo Dore mit dem ungeheuren Rarton fteht . . . .

# Sprediaal.

# Die Rate im Cad faufen.

Zur Erklärung dieser Redensart wurde in Lyons Zeitschrift für den deutschen Unterricht V, 150 auf schwarze Kahen hingewiesen, die besonders wertvoll sind; der Kürschner ist dumm, wenn er den Sad, in dem sie ihm gebracht wird, nicht öffnet, sondern die Rate unbesehen taust. M. Beine führt in seinem Deutschen Wörter-buche II, 301 aus Simrod's Sprichwörtern an: man musz keine katz im sack kaufen mit bem Bufat: verftanden ftatt eines Safen. Dies ist nicht verständlich ohne Renntnis der 55. Erzählung des Bolfsbuchs von Till Eulenspiegel (Abdrud der Ausgabe vom Jahre 1515. Salle a. b. S., Max Riemeyer, 1884) S. 87: Die LV histori sagt wie Ulenspiegel zu Lypzigk den kürssneren ein lebendige katz negt in ein hallen fel in eim sack, für einen lebendigen hallen verkoufft. hier haben wir alfo bie bon C. F. Müller, Der Medlenburger Boltsmund in Frip Reuters Schriften, Leipzig, Dag Beffes Berlag (1902) G. 56, vermißte Rebensart: eine Rape im Sade vertaufen . Einen alteren Beleg für bie Redensart tenne ich nicht, und auch ich halte es für nicht unmahricheinlich, bag fie auf biefem Schwante bes beliebten Bolls-buches beruht. Rach bem Grimmichen Borterbuch V, 285 fagt man auch fig, acheter chat en poche. Andere Benbungen in Frijchbiers Preußischen Sprichwörtern und volkstumlichen Redensarten, wie abas Ferfel, die Sau, die Rub (!) im Sad taufen .,

# Büderfdan.

Etomologifdes Börterbuch der deutschen Seemanns: iprade. Bon Guftav Göbel. Riel und Leipzig, Berlag von Buffus u. Alfcber. 1902. 520 G. Breis ungeb. 7, geb. 8 . ...

Ven Anftoß zur Entstehung bieses Buches hat die von unserm Berein im Jahre 1899 gestellte Preisaufgabe gegeben. Diese verlangte (Pichr. 1899, Sp. 239) eine möglichst vollständige Samm-lung und wissenschaftliche Bearbeitung bes Wortschaftes beite mit ichen Seemannsprache. Der Begriff jedes Bortes sollte mit einer auch dem Laien verständlichen Deutlichkeit dargelegt, Her-tunft und Ableitung der Borter, so weit möglich, ermittelt und Die Geschichte ber einzelnen Borter verfolgt werden. Die Darstellungsweise sollte vollstumlich und gemeinverständlich fein. Fünf Bearbeitungen gingen ein; ber von Guftav Göbel murbe eine Ehrengabe von der Höge des ausgesetzen Preises zuerkannt, nicht der Preis als solcher, besonders weil die Arbeit, so wie sie vorlag, bei allen ihren Borzügen, noch nicht als druckreif, sonvorlag, bei allen ihren Vorzugen, noch nicht als drückelt, sons bern 3. B. hinsichtlich der Genaufgkeit der Belege, und nach der hrachwissenschaftlichen Seite hin der nachbessernden Hand besdüftig erschien. Wie weit der Herr Verfasser dem Fingerzeig des Preisrichterurteils (Zischr. 1901, Sp. 241) gesolgt ist, erschren wir nicht — denn das Buch entbehrt jeglichen Borworts. Ich meine nun keineswegs, daß ein Vorwort in jedem Falle unentbehrlich wäre, im Gegenteil. Borreden geraten oft zu lang, mit zeils dieserfasse keiß außerdems werden viele Karpmorte übers und steils dieserhalb teils außerdem« werden viele Vorworte über= haupt nicht gelefen. Aber ber Berfaffer eines Borierbuches, und noch bagu eines Borierbuches ber beutschen Seemannssprache (worin er boch nicht viele Borganger hat) hatte, wenn nicht von ber Beranlassung zu seinem Berke, von dessen allmählicher Entstehung, von der Sammlung des Stoffes, doch mindestens von den Quellen, von Art und Umfang ihrer Benutung zu seinen Lesern reden sollen. Diese werden sich mit Recht schlecht behandelt finden, wenn sie: »Bremer [so] Börterbuch« (S. 192 u. oft), ofcon Kilian« (193); Rilianus (47), die »Durchläuchtigsten Seehelbe« (186. 191); Did und Pretschmer (91. 334), Bermutung Breufings (186); vgl. Goff (185); bei Aulin (266), ber Theutonista (47), Beigand (266), Bagenaar (341), Doornsaat (341); Sartorius-Lappenberg, Hans, I 272 (415), Röding 1794 usw. lesen mussen, ohne daß ihnen irgendwo beutlich gesagt ware, was für Bücher an diesen und anderen Stellen gemeint sind. Ift dem, der sich von Faches wegen mit deutscher Sprache besatt, das meiste bekannt, so wird es bagegen bem Geemann unbefannt fein; von benen, bie meber Germanisten noch Seeleute find, gang ju fcmeigen. Roch in andrer hinficht wird ber Lefer oft die helfende hand bes Berunver Hinjagt wird ver Lejer die die geisende Dand des Verfassers vermissen. Das ganze Buch ist auf eine Art Unterhaltungston gestimmt — das möchte einen Borzug bedeuten, doch wird
bleser auch wieder durch zahlreiche und oft umfangreiche fremdsprachliche (französsische, englische, niederländische) Anführungen
unterbrochen, die selbst den Kennern dieser Sprachen immerhin unterbrochen, die seldst den Kennern dieser Sprachen immerhin einige Müße bereiten dürften, einmal des fremdartigen (seemännisichen) Inhalts wegen, dann aber auch darum, weil oft ältere Sprache und Rechtschreibung in ihnen zu Tage tritt. Die vielen Ansührungen in » , bei denen die herfunft gar nicht angegeben ist, werden wohl öfter die Fachseute der einen und der andern

Der Herr Berfasser ist nicht Seemann von Beruf, steht aber als Marineoberpsarrer dem heutigen deutschen Seewesen nache genug, um die notwendigen Begriffserklärungen aus lebendiger Anichanung schöpsen zu können. Wie weit es ihm gelungen, immer das Michtige zu tressen, entzieht sich meiner Beurteilung; aber das will mir scheinen, als wäre ihm nicht immer gegenwärtig geblieben, daß die gegebenen Begriffserklärungen doch auch oder sogar ganz besonders Landratten verständlich sein und ihnen sio weit das ohne bibliche Darstellung möglich ist eine deutliche Borstellung von diesen ihnen so fremden Dingen vermitteln sollen. Nehmen wir z. B. das wichtige Seemannswort (wie es Gödel selbst nennt; Kiel. So bekannt gerade diese Wort wohl auch den meisten Deutschen sit, so ist ihnen doch der durch Lieb bezeichnete Begriff nicht immer klar genug. Der Bert, lagt: valts und mach kil, Federkiel und Schiffskiel, an den sich die Spanten als Rippen ansehn, wie die einzelnen Rippen an den Federkiel. De fragt man zunächst: was sind Spanten? und ersährt unter Velem Borte: Die Spanten sind ost und zutressend die Rippen des Schisses genannt worden, die am Kiel wie an einem Rückgrat

jestsißen.« Erst die Worte Mildgrat und Rippen lassen das Richtige erkennen, das Bild vom Federkel ist nicht zutressend, denn an dessen Schaft sißen nicht in Zwischenzäumen einzelne seste Kippen, sondern dichtgedrängt die weichen Straßlen (Fiederchen). Dabei dietet das Grimmsche Wid. (das überhaupt nicht genügend zu Kate gezogen wurde) eine Begriffserklärung, die an greisbarer Deutlichkeit nichts zu wünschen übrig läßt: »Der Kiel ist der Grund balken am Seeschiffe in die Länge, auf welchem der ganze Bau ruht (Bremisches Wid.), gleichsam des Schiffes Müdgrat, in das die "Rippen" eingelassen sicht der Kiel beschädigt, so hat das Schiff ,den Müden gebrochen".

Auch darüber will ich nicht urteilen, wie weit der Gegenstand erschöpft ist, d. h. ob die neueren (und alteren) Wörter der Seemannssprache annähernd vollständig verzeichnet sind. Dies bedürste einer eingehenden Nachprüfung, zu der es mir durchaus an Muße sehlt. Als ich gelegentlich einer Erörterung über den ursprünglichen Sinn der bei Luther begegnenden Redensart »das Wasser geht über die Körbe« nach dem in Rödings »Wib. der Narine« (um 1793) und E. Bobrius »Nautischem Wib.« (1850) verzeichneten Ausdrud »Korven« (»die gekrümmten Teise vom Bauchstüde der Rippen oder Spanten kleinerer Fahrzeuge, auf welchen das Bodengarnier ausliegt«) suche, sand ich ihn nicht, ebensowenig »Bodengarnier« oder das einsache »Garnier«. Ich die weit entsernt daraus einen Schluß ziehen zu wollen, kann aber die Vermutung nicht unterdrücken, daß die heute nicht mehr oder nicht mehr allgemeiner üblichen Seemannsworte wohl etwas zu furz gekommen sind.

Die Bearbeitung der Seemannssprache (wie die jeder Standessund Fachsprache) ersordert eigentlich zwei Wänner zu gemeinsamem Tun, einen Seemann und einen Germanisten. Ein Mann wird eine solche Ausgabe nur dann befriedigend lösen können, wenn er sich sür die Seite der Arbeit, die von seinem Felde abstliegt, sachtundiger Beratung versichert. Wöglich ist ja auch, sich auf das Zusammentragen der Wörter aus den verschiedenen Quellen, ihre Berzeichnung und Begriffsbestimmung zu beschränken und alles, was darüber hinausgeht, namentlich das Etymologisseren beiseite zu lassen. Benn der Berfasser dann in seinem Fache gut zu Hause ist, so wird er eine Arbeit zustande bringen, die auch dem Sprachsoschen nur hoch willtommen sein kann. Letder hat sich Gödel nicht so beschränkt, er hat vielmehr sein Bert schymologisches Witd. genannt, und die etymologischen Erörterungen nehmen einem breiten Raum ein. Naturgemäh — denn der Herr Versasserstillen wicht Germanist — sieht die Güte des Inhalts zur Ausbehnung meist nicht in dem richtigen Berhältnis. Er hält sich auch dem gewöhnlichen Febler des Disettanten nicht genügend sern: dieser will gern alse Kätsel lösen, er überseht, oder schiebt sie Schwierigsteiten, die einer Aussassell lösen, er überseht daher die Schwierigsteiten, die einer Aussassell und auf das über die Etymologie diese Wortes Gesagte verwiesen.

Wäre nun auch in dieser Beziehung weniger mehr gewesen, so verdient doch die Liebe zum Gegenstande und der achtenswerte Fleiß, den der Hert Berfasser auf sein Werf verwendet hat, die vollste Anerkennung. Und zweisellos ist an manchen Mängeln der Gegenstand mit seinen beiden voneinander abgekehrten Seiten schuld. Auch so wie es nun ist, wird das Buch seine Leser und Benuger sinden und wird durch das Stofsliche seines In-halts auch dem deutschen Sprachgelesten dienen können. Ich siehe daher nicht an, es allen zu empfehlen, die sich in meist angenehmer und unterhaltender Weise über Wörter der deutschen Seemannssprache unterrichten wollen.

Berlin. Baul Bietid.

Jof. Lammert, Die beutiche Rechtichreibung für bas beutiche Bolt. Aachen, C. Urliche, 1903. 0,75 .....

Ein aussilhrliches Regelbuch für die Sinibung der neuen Rechtschreibung, das gewiß in der Schule vortressliche Dienste tum wird. Mit großer Mühe sind eine Unzahl von Gruppen gleicher Schreibungen zusammengestellt und womöglich durch Regeln verbunden, die mechanisch dem Wortmaterial abgezwungen sind. Schwierigkeiten, die in ungenauer Aussprache begründet sind (zusachsie sich für Aachen ausgewählt) werden besonders eingelibt. Auch Erwachsen sollen das Buch als Führer benutzen, aber sie mussen viel Zeit haben — und ein gutes Gedächtnis, um all den Inhalt der Regeln, Grundsätze, Lehren zu bewältigen. Für den kritischen

Beurteiler ber beutschen Rechtscheng ift aber bleses Lehrbuch geradezu ein vernichtendes Zeugnis für die Unvollfommenheit bes ganzen Systems und für die Unverbesserlichkeit der Einzelheiten. D. Rrenner.

Salomons Borterbuch ber beutiden Bflangen= namen, alle Gattungen und fast alle Arten Deutschlands, Deutsch-Ofterreichs und ber Schweiz, sowie alle Rus= und Zierpflanzen= Gattungen der Garten umfassend, mit Beifügung ber botanischen Namen. 2. Auflage, jur Grundlage einer einheitlichen Pflanzen= benennung umgearbeitet von Andreas Bog. Stuttgart, Berlag von Eugen Ulmer, 1903. 16°. VII u. 251 Seiten. 2,50 ....

Die erste Auflage biefes Buches ist im gleichen Berlage bereits vor 22 Jahren (1881) erschienen. Die jest vorliegende zweite, nach Inhalt und Zwed auf bem Titel zur Genüge gefennzeichnet, hat die Anordnung bes auf zwei Ramenverzeichniffe verteilten hat die Anordnung des auf zwei Namenverzeichnisse verteilten Stoffes beibehalten, im einzelnen aber eine so bedeutende Umwandlung ersahren, daß sie sast eine ganz neue Arbeit anzgeschen werden kann. Das erste Berzeichnis, den Hauptteil des Ganzen bildend (224 Seiten), enthält die nach der Buchstabenfolge geordneten deutschen Namen, nach meiner Schähung mindestens 14000, für den wirklich zu bewundernden Fleiß des Berzstesse ein rühmliches Zeugnis. Für jede Gattung sindet sich hier ein deutscher Name, sowohl bei den im Gediet einheimischen Gewächsen als bei den aus dem Auslande stammenden. Dahinter bolgen dann die zugehörigen Arten, ebenfalls sede mit ihrem bez folgen bann die jugehörigen Arten, ebenfalls jebe mit ihrem befonderen Ramen, der auch bann nicht fehlt, wenn die Gattung nur mit einer einzigen Art aufritit, der Artbeiname also meines Erachtens völlig überstülisig ist. Die Bolkstümlichkeit der Benennung wird dadurch sicherlich nicht gesördert, dagegen der von
vielen immer noch aufrecht erhaltenen Forderung, nur systematische
Ramen im Sinne Linnés zu verwenden, vollständig genügt. Die lateinischen Namen stehen natürlich überall dabet. Durch den Druck sind die Hauptnamen, d. h. die, welche nach Ansicht des Bersassers in Zukunst ausschließlich gebraucht werden sollen, von den fernerhin nicht mehr zu verwendenden Nebennamen (Synosnymen) deutlich unterschieden. Außerdem ist durch besondere Zeichen auf das Baterland (Deutsches Reich, Deutsch-Österreich oder Schweiz, Ausland), bei den Zierpstanzen auch auf die Behandlung (Warmhaus, Kalthaus, Freiland) hingewiesen, bei den lateinischen Ramen serner die richtige Betonung angegeben. Das zweite Berzeichnis bringt auf 27 Seiten die lateinischen Ramen der Gattungen mit ihren Rebennamen, zusammen nach Angabe des Bersassers sin der Borrede) mehr als 4000. Auch hier ist verschiedener Druck angewandt. Ausdrücklich möchte ich noch besmerken, daß den Sporenpflanzen die ihnen gebührende Berlücks lateinischen Namen fteben natürlich überall babei. merten, daß den Sporenpflangen die ihnen gebührende Berudfichtigung gleichfalls zu teil geworben ift.

Der löbliche 3med bes Berfaffers, durch Feststellung eines ganz bestimmten deutschen Ramens für eine jede der aufgenom= menen Pflanzen eine Grundlage zur einheitlichen Benennung zu liefern, ist ohne Zweifel tatsächlich erreicht; es fragt sich nur, ob sich die vorgeschlagenen Namen Geltung verschaffen werden. Bei vielen wird bas ficherlich ber Fall fein, junachft bei ben alt= befannten und bemahrten, soweit fie Aufnahme gefunden haben, ebenso wohl auch bei manchen andern, die erft neuerdings in den allgemeineren Gebrauch übergegangen find. Aber auch unter ben augemeineren Gedrauch uvergegangen inn. Aver auch unter den hier zuerst auftretenden sind manche (Affenkraut [Orchis], Kersblume [Ophrys], Blaustern [Soilla] u. a.), die mir durchaus empsehlenswert scheinen. Daneben stehen freslich viele andere, denen ich teineswegs zustimmen kann. Namen wie heilknede (Sanioula), Hernelswegs zustimmen kann. Namen wie heilknede (Sanioula), Hernelswegs zustimmen kann. Mibsel (Rides), Kreismännchen (Cyclanthera), Ruzzdachblume (Geissomeria) volletzen wahl ichwerlich zuster ber Vergenstisch zuster best vergenstisch zu vergenstisch zu vergenstisch vergenstisch zu vergenstisch vergenstisch vergenstisch zu vergenstisch vergenstand vergenstisch vergenschlieben vergenstisch vergensch verg wohl schwerlich Anklang finden. Namentlich unter den Zier-pflanzen, die ja zum größten Teil eines deutschen Namens bisher entbehrten und also viele Reubildungen erforderten, finden fich berartige Seltsamkeiten nicht wenig. Dadurch wird aber ein weltres Bedenken angeregt. Sollte wirklich das Bedürsnis vorliegen, für faft alle beutschen Bewachfe fowie für alle Battun= gen ber Gartenzlerpstanzen beutsche Ramen zu besigen? Benn ich auch mit bem Berfasser barin übereinstimme, daß ein Zuviel hier eher erträglich ist als ein Zuwenig, da man das Entbehr-liche ja mit Leichtigkeit übergehen, das Fehlenbe und Bermiste aber nicht ebenso leicht hinzusügen kann, so scheint mir doch hier

bes Guten etwas zuviel getan zu sein. Bei ben Arten ist natürslich eine, meist aber auch recht reichliche Auswahl getroffen, so ist Bosa mit 24, Dianthus mit 14, Silono mit 18, Salix mit 30 Arten pertreten.

Beshalb ftatt mancher lateinischen Gattungenamen andere, bisher meines Biffens nicht in Gebrauch gewesene eingeführt oder wenigstens empsohen sind, ist mir nicht klar. So Thaliotrodes (Cimicifuga), Hammarbya (Malaxis), Steinhauera (Sequoia), Baobabus (Adansonia), Toddavaddia (Biophytum) und viele andere. Eine Berbesserung vermag ich darin nicht zu ers tennen.

Alles in allem genommen tann ich in ber Arbeit bes herrn Bog nur eine burchaus erfreuliche Leiftung erkennen, bie zur Förberung ber guten Sache einen recht beachtenswerten Beitrag stoderung der guten Same einen temt veunzenswerten Seitug liesert. Für eine angemessene Ausstattung hat der Berleger in rühmlicher Weise gesorgt. Die handliche und gesällige äußere Form, der übersichtliche und fast ganz sehlerlose Drud?), verdunden mit der Reichhaltigkeit des Inhalts, machen das Buch sür alle, die sich mit den deutschen Pflanzennamen irgendwie befassen. gu einem fehr bequemen und nüplichen Rachschlagewert. Daß es bem Allgem. Deutschen Sprachverein gewidmet ift, gibt nur einer mobiverbienten Anertennung Ausbrud.

Freiburg im Br. Brof. Dr. Meigen.

Eduard Burger, Unterricht in ber beutschen Recht= fcreibung. Innsbrud 1903, Bereinsbuchhandlung.

Der Berfasser, Professor an der Lehrerbildungsanstalt in Innsbruck, bietet in dieser Schrift eine vollständige, fachmäßige Unleitung jum Unterricht in ber beutschen Rechtschreibung mit Entwürfen von Lehrproben. Er fieht auf bem Standpuntt bes Deutschen Sprachvereins: er vermeidet nicht nur felbft alle Fremd= worter, sondern gibt auch in einem besonderen Abschnitt eine Lifte von Berbeutschungen ber in ber Bolteschule vortommenben Fremdwörter. Und er betont die Wichtigkeit der Mundarten. Damit die Schüler eine gute Aussprache erlangen, die für die Erlernung der Rechtichreibung unerläßlich ist, foll der Lehrer von der Mundart ausgehen und immer die schriftdeutsche Aussprache mit der unundartlichen vergleichen. Bie dies zu machen sei, veranschausicht er durch eine Übersichtstasel, auf der die wichtigsten Abweichungen der Tiroler Mundart von der schriftdeutschen Ausselberschaft susammengestellt sind. Seine Anweisungen über die Art, wie ber Rechtschreibungsunterricht erteilt werden foll, laffen überall den erfahrenen Schulmann erfennen. Die Regeln find in fahliche Form gebracht. Besonders zu erwähnen ist die Bu-fammenftellung der Unterschiede zwischen der alten und der neuen Rechtschreibung, in ber bie neuen Schreibungen burch Rotbrud augenfällig hervorgehoben find. Die ganze Arbeit zeugt von peinlicher Gorgfalt und voller Beherrschung bes Stoffes.

Aug. Engels, Oberrealichullehrer und Lehrer an der Rauf= mannifchen Schule zu Bochum, Gefcaftsbeutich. Silfsbuch für den Unterricht an taufmannischen Schulen jowie jur Selbst= belehrung. I. Teil: Rechtschreibung; aus ber Wortbilbung; Bort= und Saplehre; Ubungen; Borterverzeichnis. Zweite, umgearbeitete und vermehrte Auflage. Effen, Babeter, 1903. IV und 112 6. Breis geb. 1,50 .4

Dieje Schrift legt bas hauptgewicht auf bas Können, fie bietet beshalb außer ben Regeln einen reichen Stoff zu milndelichen und schriftlichen übungen, ber vorzugsweise auf bas tauf=

heißen S. 185, ferner auf S. 226 bet Alsophila 67 statt 167. Außerdem habe ich nur noch auf S. 61 Senecio sarracensis statt S. saracenious bemerkt.

<sup>1)</sup> Daß trogbem einige, wenn auch fehr wenige Namen übersfehen worden sind, ist dem Berf. nicht allzuhoch anzurechnen, da bergleichen selbst bei der größten Sorgialt vorkommen kann. Bon deutschen Gattungen habe ich nur Elsholtzia, Moenchia, Montia, Turgenia und Jasione vermißt, deren Fehlen wohl fein Unglud ift, mit Ausnahme der zulett genannten, auf die aber vielleicht die auf S. 138 unter Bergnelle angesührte, weiter aber nicht vorfommende Jasonsblume zu beziehen ist. In der ersten Auslage
sehlen diese Gattungen gleichsalls.

2) In dem kurzen Druckselterverzeichnis muß es statt S. 181

mannliche und sonstige öffentliche Leben Bezug nimmt. hingu-gekommen ist in ber 2. Auflage ber Abschnitt über die Recht-ichteibung nebst einem aussührlichen Börterverzeichnis, welches so eingerichtet ist, daß bei verschiedenen zulässigen Schreibungen biejenige voransteht, bie nach bem von Sarragin aufgestellten (Grundsat') ben Lorzug verdient. Außerdem bietet das Berzeichnis die wichtigsten im Geschäftsleben vorkommenden Fach= und Frembausbrilde nebst ihrer Erflärung. Die amtlich vor-geschriebenen Berbeutschungen sowie die der entbehrlichen Frembwörter find burch Fettbrud hervorgehoben.

Das Berkchen burfte seinen Zwed erfüllen, namentlich als Pilisbuch in der Hand des Lehrers. Erfreulich ift, daß der Berfaffer mit Entschiedenheit alle Auswüchse bes Stils abweift, fo

naher mit Entigiedenheit alle Auswüchse des Still adweist, so insbesondere unnötige Umschreibungen (S. 15: »zum Bortrage dringen«, S. 55: »wenn ich haben würde«), die Umstellung nach »und« (S. 56), serner (prachwidrige Hügungen wie: »Der herr Minister sipen dort« (statt: sipt).

Richt zu billigen sind die Formen: Kretaer (S. 14, statt: Kreter), »Listerne abrollt heute« (S. 67, statt: Z. rollt heute ab). Ob ist nur mit dem 3., unweit nur mit dem 2. Fall (oder mit spane) zu perkinden mit »von«) zu verbinden. Stolp i. P.

M. Beinge.

# Zeitungsschau.

Muffage in Zeitungen und Beitichriften.

Der Frembwörterunfug in ber Schultunde von Th. Franke in Burgen (Sachsen). Bifchr. f. b. österreich. Bolls= schulwesen. XIII (1902) 1, 1-15.

Berf. hat gut über seine Sache nachgebacht und manches recht Berständige selbst gefunden. Wenn er aber aus eigener Ersahrung barüber zu berichten weiß, daß die Lehramtszöglinge bald ihren Stolz dareinsetten, eine recht ftattliche Anzahl von Fremdwörtern ihr eigen nennen zu können, ja baß gerade bie begabten unter ihnen nicht felten burch Berwendung möglichft feltener und auf= jälliger, mindestens aber zahlreicher Fremdwörter zu glänzen dichten, so hoffen wir doch, daß die Ersahrungen neuester Zeit eine bedeutende Besserving erkennen lassen. Denn auf keinem Gebiete hat unser Sprachverein einen so vielsachen Anschluß gessunden als bei der Schule und ihren wackeren Bertretern. Das beweist Herr Th. Franke selbst durch sein einenes Borbild und beine geschichten Ausgeber abeite geschilben Ausgeber bei der Schule und ihren wackeren Bertretern. feine gehaltvollen Ausführungen am besten, in denen er Joh. Jägers Bert » Bille und Billensstörungen auf den Fremdgehalt prüft. Saalfelb.

Die Sprache ber Arbeiterpreffe. Bon Chuard Engel. — Landeszeitung von Medlenburg Strelig vom 24. August 1903.

Der Berfasser behandelt eine außerordentlich wichtige Frage: wie spricht man in der Arbeiterpresse zu einer nach Millionen gählenden Leserwelt, die ihren ganzen gedrucken Bildungsstoff aus ihr schöpft? Die Antwort lautet leider recht trosilos. Schwulft und Bhrase und Phrase, unibersichtliche, bandwurmartige Sabe, und Ber-bramung der Sprache mit Fremdwortern, ja sogar mit Broden aus fremden Grache mit Fremdwortern, ja sogar mit Broden aus fremden Sprachen verungieren, wie an einer Reihe von Proben gezeich wie hier Barteirichtungen. aus fremden Sprachen verunzieren, wie an einer Reihe von Proben gezeigt wird, die Arbeitenpresse verschiedenstein Parteirichtungen. Die Lächerlichkeit und Zwedwidigkeit ist um so größer, je mehr man gerade hier die größte Deutlichkeit und Einsachbeit zu erwarten berechtigt ist, wo es sich vielsach um die einzige geistige Nahrung des einsachen Mannes handelt. Die Untlarbeit des Vusdrucks und die Gedankenverschiederung muß mit der Zeit auch verwirrend auf die innere Gesinnung wirken. »Man kann nicht Tag sir Jag hohle Phrasen, Fremdwörtergeklingel, Schwulst und Albernheit in sich ausnehmen, ohne Schaden zu leiden an der ganzen geistigen und sittlichen inneren Bersassung.«

Berbeutschungsbiicher. Bon Dr. & Gurlitt. — Die Boche vom 1. August 1903.

Witt warmen Borien tritt Gurlitt für die Bestrebungen unfres Bereine ein und macht vor allem auf die Berbeutschungsbucher

heitefdreibung. Sarragin, Borterbuch für eine beutiche Ein-

aufmertfam, ble biefer, für die verschiedenen Bedurfniffe ber verausmerksam, die dieser, sur die verschiedenen Bevorknisse verschiedenen Berufsklassen bestimmt, herausgegeben hat. Am eins dringlichsten wendet er sich an die Lehrer, die wieder gut zu machen haben, was ihre Amtsgenossen in früheren Jahrunderten durch ihre Feindseligfeit gegen die deutsche Sprache gefündigt haben, damit die Zunge des beutschen Schulmannes beweise, daß Goethes Ausspruch auch hier Gultigkeit habe:

Die Alten fagen uns von einem Speer, Daß er die Bunden, die er felbst geichlagen, Durch freundliche Berührung beilen tonnte: Es hat bes Menfchen Bunge biefe Rraft.«

Beitidrift fur beutiche Bortforidung, berausgegeben von Friedr. Rluge. V. Band, 1. u. 2. Seft. 1903.

Der Bortrag Demoijelle ober Fraulein, ben Th. Dat= thias am 2. April b. 3. in Zwidau gehalten hat (vgl. Sp. 194 unfrer Zeitschrift), liegt hier, jedenfalls in wesentlich erweiterter Form, als Abhandlung vor. Er fnühft au eine im Neuen Teutichen Merfur 1794 erschienene Erörterung Bielands an, ber ben sorien Mettur I'194 erigienene Erorterung Asielands an, der den Borichlag bes Leipziger Buchhändlers Baumgäriner prüfte, »das Bort Fräulein bet allen Gelegenheiten, wo bisher das Französsische Demoiselle im Deutschen gebraucht wurde, an bessen Stelle zu setzen . Zunächst blickt Matthias rückwärts auf die Herrschaft bes älteren Brauches. Noch am Ende des 17. Jahrhunderts besaßen die Adligen das Borzugsrecht auf die Bezeichnung Frau, die freilich allgemein auch das eheliche Berhältnis angibt, während Beib den bürgerlichen Stand bezeichnet. Ledige heißen Fräulen, wenn sie aus fürstlichem und abeligem, Jungser und in gehobenerem Tone Jungsrau, wenn sie aus bürgeritchem Haufe stammen, und noch Gottsched scheint es sur möglich gehalten zu haben, daß man ohne die stemden Anreden wegtame. Bon der naven, oas man onne die stemden Anreden wegtame. Bon der Mitte des 18. Jahrhunderts an aber tritt ein Bandel ein. Im Klopstockschen Kreise bürgerten sich die Bezeichnungen Madame, Mademoiselle (Mamsell) und Demoiselle ein, während Fräulein den abligen Mädchen vorbehalten blieb, Jungser immer mehr auf die niederen, dienenden Kreise eingeschränkt wurde. Mademoiselle ist die sörmlichere und höslichere, Mansell die gemültichere Form. Den ersten bewußten Fortschritt, Baumgärtners Ziel entgegen, findet Matthias in den Briefen von Arndt und Görres, freilich zunächst nur in bem Sinne, daß fie die frangofischen Anreden für ihre Standesgenoffen bewußt meiben, mabrend fie Fraulein nur von Adligen gebrauchen. Erft von etwa 1820 an wird (z. B. von Jean Baul und Goethe) den Bürgerlichen die deutsche Anrede Fraulein zugestanden, mabrend Künftlerinnen aller Art, die zugrauten zugenanden, wahrend kunpiterinnen aller Art, die zuerst die französsichen Bezeichnungen angenommen hatten, dauernd
Madame und Nademoiselle blieben. Das Lehnwort Mansell
entwidelte sich aus einer ursprünglich lediglich bequemen und
weniger sörmlichen Form zu der Bedeutung »Hausfranzösin« und
»Birtschafterin«, indem die solche Damen haltenden Abelstreise
mit dem Zugeständnis des eignen Frauleintitels an diese dienenden Bürgerlichen innerhalb ihres eignen Kreifes zuruchtielen und anderseits die Dienerschaft niederer Stufen in ehrlicher Anerken-nung der höheren städtischen Kenntnisse und Fertigkeiten, die solden Birtischafterinnen eigen waren, ihnen auch den fremden,

städtischen Titel gab. Die folgende Abhandlung von E. Seibenabel bespricht bie Beichichte bes Bortes Frauenzimmer im hinblid auf den Erklarungsverfuch Beibenhains (vgl. unfre Zeitfchr. 1901 Sp. 116). Man hat vier Bedeutungen zu unterscheiben: 1. Gemach für die Hausfrau und ihr Gesinde, meist an jürstlichen Hösen (15. Jahrh. dis Ansang bes 17. Sabrh.). 2. Die Gesamtheit ber in diesem Bimmer fich aufhaltenben Berjonen, bas weibliche Gefolge ber Fürftin (Ende bes 15. Jahrh. bis 18. Jahrh.). 3. Eine Gesamtheit von weiblichen Bersonen überhaupt (Ende des 16. Jahrh. bis ins 19. Jahrh. hinein). 4. Eine einzelne Bertreterin des weiblichen Geschlechts hinein). Die zweite Bebeutung leitet sich leicht und versständlich aus der ersten, die dritte aus der zweiten ab. Eine Meinungsverschiedenheit besteht aber bei der Erklärung der vierten Bedeutung. Bahrend nämlich heibenhain meint, daß bas Bort als Cammelname und Einzelbezeichnung auf verschiedene Grundlagen zurüdgehe und bei ber letten Zimmer = »Bau« ben Bau der Frau, ihre Gestalt, ihr Bilb bezeichne, ohne diese seine Anslicht durch urfundliche Belege stühen zu können, weist Seibenadel an der Hand einer Fülle von Beispielen überzeugend nach, daß bie vierte Bebeutung aus ber britten entstanden und von Schlefien aus allmählich nach bem übrigen Deutschland gebrungen ift, bis

brough bielit tene von allem die krwägung zu sprechen, daß sich bie Allthung - nahmes, ehenio wie segabe, slages u. T., nur mit bischen Porstillen zu verbinden vilegt, die bei dem zugehörigen seltwarte is nehmen, sgeben, slegens, trennbar sind. Man schrift in Uhgabe, Verlage, Julages usw. Wan aber: stigebung, Rergebung, Belegung, Zerlegungs usw. inder bastit auch: das Bergeben, Belegens usw. So gibt es mohl eine sylusaum, Einenahmes, Einnahmes usw. Sernahmes karn nur ein Benehmens. Bernahmes karn indit zu distigen. Und ebensonens Kurnermahmes, zumal das seinvernehmens im Sinns von vernehmens nur landischilich im Gebrauch ist. Eine Auskahme ist allerdings zumalven, numstich Ein nahmes. Tied Bert fat ress semes kantlemensen. Gebräges eine längere Bergangenkeit und einen kallieren Gebräges eine längere Bergangenkeit und einen kallieren Gebräges eine längere Vernahme von Geld. Volken und und bestrittenen Gebrauch volkenahme von Geld. Volken und und bestrittenen Gebrauch volkenahme von Geld. Volken und und delingen wir eine kallieren und volken wir die eine kallieren und und delingen wir einen kallieren und volken und delingen wir einen kallieren und volkennahmes ische man andalten und unischlich under

Herrn Fr. M. Clemnis Towell string neben
streitige entbekriff ift, is in is tod ims entbere herfant
und underwerfliche Leumundsteinem. Is is mae Aleman von
dem älterneufoddeuniken Hundungen der Strifts zu sinenens
wie Mitte zu strieben. das i Kondungen mie Nahrbundert vorlemmt und windern in mederfichiere in den
Gebiete nich beute könnberk in der Bedeununt Berieht, übsich
ift. Tazu erbert dem nicht nur ein der nichtlichen, frentücktig.
Lestered is nicht neuter verweiter Berund ihre est lie weiter aufich, nürmerunk und in mit der Kedeunung von zerzeifele bakten Kafte inent is Robert Webening von gestelle bakten Kafte inent is Word und Lestendam von kenfichen Zeit gedrauft wich nur von Konna und Lestendam in die in wieße. Ind in die m Sune mit de nur von Konna und Lestendam in die in wieße, inderen auch von Scholl und das konnadung auch kengebue, innbern auch von Scholl und das Konnadung auch mundartischen Vortes das eines die in der von Konnadung auch mundartischen Vortes das eines die dem auch erweich in die von sirreitigen Punften, das eines die dem auch erweich übeich ist, wricht nicht gegen vortene wieden auch erweich einen nehen Schiege, Getreibes neben sonnerden erdenge, gibt es genug Gegensticke; volschweideringe nichen seitenge, sieben Schiegen, Gereibes neben sonnerden kondennen konden nehen Schiegen, Getreibe neben sonnerden kondennen konden auf die Konne gegen Witten häufig unter, wie Freitige namentlich in nordbeutischen Wahren daten häufig ware, wie die meinen, möchten wir nach seinem mundartischen Verkenden ein de hemmeiseln.

mundartlichen Vorkommen (i. o.) bezweifeln.
Detren M. D. Deilbronn und M. M. Dresdens Trachau. Von dem Hauptworte der Bauers sind seit altersber in der Einzahl narke und ichwache Kormen nebeneinander in Gebrauch, also des Pauers und des Pauern. Danach kann man die im Amtositile übliche Personenbezeichnung dier auf zweissauch eiche bitden: «Aath. Müller, Bauersechefraus oder »Baueruschefraus. Man wird keinem von beiden den Borzug vor dem anderen geben dürsen. Aber sedenfalls ist das Gebilde in einem Worte und ohne Häcken (Apostroph) zu schreiben, also nicht. Vauer's Chefraus, böchstens mit Vindestrichen: »Bauers Chestraus. Schön sind freilich solde Aildungen nicht, zumal wenn sich der Ittel, wie es sa leider recht oft der Fall ist, einer ungebührlichen Länge eiseut: "Basseurssinspektorschefrau, Hozzellansablitgeschurschefrau, Stadtgutsbesigersehefrau, Porzellansablitgeschurschen, wie: "Appellationsgerichtstanzlissehefrau, Khozsensubsehefrau, Aboslatschefrau, Ariegszahlamtscheiftens, Avoslatschefrau, Australitissehefrau, Khozsensubsehefrau, und Und nun erst Zusammenstellungen wie: "Richtensbehefrans usw. Und nun erst Zusammenstellungen wie: "Krosessehefrans blitter! Tochter, verabsch. Soldats Witwe, Geststichens aus Island Tochter, Armenhaus-Versogenst gesch. Ehefrau, Verselsscher und Krosessische Stadt bas ist zu lesen sie einer Belanntmachung des Dresdener Anzeigers. Sie fragen mit Recht: Islansund beutsche und vermissen nur die "kleinspelante Houltungsbesigerswitwes.

Herrn Cberleutnant St. . . . , Tilfit. Wie die im Deutschen Wörterbuche ausgeführten Wörter Frühbarte, Frühzug, Frühsschiff die früh am Tage abgehenden Fahrzeuge oder spelegenheiten allgemeingültig bezeichnen, so ist auch Frühdampfer sinngemäß und nach den ungemein zahlreichen andern Vorbildern sprachtiggebildet. Bergl. u. a. Frühsarbeit, sgang, sgebet, sgelang, predigt, strunk, samt, smesse, gottesdiensst, stirche, plassm, schlaf, srube, sbrot, opser, schicht, schoppen, speise, slost, siuppe, slasse, und vollends ganz übereinstimmend: Frühsgalt, sgewölf, slicht, sichem, sponne, snebel, swind, sregen, slust, seif, stot, stau. Gebucht ist zwar der Frühdampserk im Grimm nach nicht, und Sanders, bei dem man sonst bergleichen Reueres erwartet, geht gerade über die Zusammensehungen von sdampser mit einem kurzen Usw. hinweg, aber der gesprochenen, lebendigen Strade gebört das Bort unzweiselhast schon lange an, und sein Ernade gebört das Bort unzweiselhast schon lange an, und sein Ernade ist ersindlich, es als vundeutsche zu verdammen.

Herrn C. A. . . . Tübingen. In der vorigen Nummer Sp. 22 Anmertg. 2 ist davon die Rede, daß in der Schweiz die verrichtit der Mundart deswegen zur Bevorzugung des Französten führe, weil man sich ihrer verkehrterweise vielsach schwen. Ir Berner Briesscheider hält das sür starte Übertreibung. In der geießgebenden Behörde zu Bern, dem Großen Rat, werde kerndeutich gesprochen und zwar von den Deutschbernern ohne Ausnahme, obischon der Verlammlung etwa vierzig Mitglieder aus dem stanzösischen Juragebiete angehören. Diese Welschen liebten sogar das Berndeutsch und verstünden es besser als das Schristdeutsch. Auch in den Bollsversammlungen schäme sich kein einziger, sein Bernerdeutsch erschallen zu lassen, woraus zu erssehen, daß das Alemannische bei uns gar nicht aus der Wode gekommen sei. Gan recht, ist darauf zu antworten, aber das ist doch damit keineswegs bewiesen, daß die gerügte Torheit, aus salscher Eitelkeit die deutsche Mundart zugunsten der Frembsprache zurückzusehen, selten oder überhaupt nicht vorhanden wäre. Daß übrigens dem srüher unbestrittenen Übergewicht der Mundart gegenüber doch neuerdings das Hochdeutsche an Geltung gewinnt, scheint aus der Darlegung eines Alsberners hervorzugehen, die wir im Januar Sp. 11 unter der Überschrift »Mundart oder Schristdeutsche, aus Schweizer Blättern mitgeteilt haben, und auch bieses Aussauer in Zusammenhang.

Herrn H. B. . . . . Elberfeld. Start und schwach gestrauchte Jatob Grimm in dem Sinne, daß die starten Stämme sozusagen aus eigner Kraft ihre Beugungssormen zu bilden sähig seten, während die schwachen dazu fremder Anhängsel bedürsten; also zunächst beim Zeitwort: »binde, band, gebunden, aber: »lebe iehete, gelebete; beim Nennwort erklärte er die schwache Beugung aus (späterer) Einschaltung eines Bildungsen. Den Unterschied start und schwach aus der größeren oder geringeren Beränderung bes Hauptwortes ableiten zu wollen, ist unzweiselhaft ein Jrrtum.

Herrn K. B. . . , Torgau. Bon den alten Wörtern meist bes Rechtslebens, die Ihnen in Hommels Deutschem Flavius, einem sächslichen Rechtsbuche des 18. Jahrhunders, ausgesallen sind, sinden Sie zunächst über Gehrbab (Gerhab) im D. Bethch. 4, 1, 2, 25.52 und bei Schmeller I \* 930 reichsich Auskunft. Es bedeutet Kormund, eigentlich den, der das verwaiste Kind auf dem Scheite, dem Schöfe, dass erwaiste Kind auf dem Scheite, dem Schöfe, dem Schöfe, dass er Vaterstelle übernimmt. Die von Ihnen erwähnte Zusammensehung Gerhadsbrief ist in den Wörterbüchern nicht verzeichnet. — Feimstätte ist dassielbe wie Femstätte oder Femstatt, also die Richtstätte; denn veime kommt als Nebensorm von vöme vor, und neden semstatt wird seimstadt geschrieben. Auch dies Wort sindet sich im D. Widch. 3, 1518. — Trillhaus, Driller, Drillhäuschen, Drehhäuschen war das, was der letze Name deutlich sagt, ein in einem Zapsen verstassen, auf dem Markte ausgestellt, um junge Leute, die sich vergangen, zur Strase einzusperren und zu » drillen«. — Von der Wilher weiß Campe, daß sie im Osnabrückschen einen Räsig bedeutete, in dem man ehemals besonders Gartendiebe einigemal schnell ins Wasser tauchen sieß und wieder in die Höse dog. Es kann aber mit der Wilhpe auch ein anderes Strassverlzeug gemeint sein, nämlich der Wihpe oder Schnellgalgen, der hauptsächlich dei ausgerissenen Soldaten verwendet wurde. Man dand dem Auskeißer die Hände auf den Käden und zog ihn daran dienen sieder sichnell hinauf und ließ ihn ebenfo schnell bis saft auf den Erdsboden nieder sichnelle, wippte ihn), so daß ihm die Arme ausgerentt wurden.

Hernn B. S..., Grunewald. Das Ihnen aus der schlesischen Heimat vertraute Wort Fladuse ist im nördlichen Deutschland wohl allgemein verbreitet. Man kennt es im Altenburgischen und in Thüringen (L. Hettel, Thür. Sprachschaf:» Flatuslen, in Leipzige (K. Albrecht, Leipziger Mundart: Fladuse) und am Hazz; der Berliner Wortschaf vom H. Brendsche sührt es als Fladdrusche ebenfalls auf, und wem siele nicht aus Friz Keuters Stromstid I, 15 die hübliche Geschächte von Großvatting Rüssers Prüt und Großmuttings Fladdus ein. Die Abstammung dieser Fladdus aus dem französ, kateuse, d. h. die Schmeichlerin schein festzusteben, wenn auch der abweichende Botal in der vorletzten Silbe (als odes der Flötuse nachgebildet wäre) aussäusse für eine Haube zu ehnnen; auch 3. B. im Altenburgischen ist diese Bedeutung ganz gewöhnlich. Kann nicht auch die Fügelhaube recht gut eine Same zur handere Mängel schmeichelnd und verschönernd umhüllt? Zwar sür das französische Worterbücher von dieser Übertragung nichts, aber sie liegt doch nahe genug, und sür unser übernommenes Fremdwort muß gerade sie als das Ursprüngliche erschienn, weil sich so den wirter Entwicklung des Sinnes besser begreift, als dei der umgelehrten Annahme. Aus dem bestimmten schmeichelnden Gegenstande wird Schmeichelei überhauch. Das sind Fladusen, er macht Fladusen und schleissich auch: Er sagt Fladusen, sind z. B. im Altenburgischen und sickselei über sechsen. Das sind Fladusen, er macht Fladusen und schleislich auch: Er sagt Fladusen, sind z. B. im Altenburgischen esse Sinnes besser in diesem Sinne («Schmeicheleien»). Aber wie Sie es sür Schlesien bezeugen, so wird nach anderen Angaben dieser Bortsinn auch am Harze noch weiter verallgemeinert; man sagt da etwa: "Machen Sie seine Fladusen! Er hat Fladusen im Kops und meint windige oder verworrene Gedausen oder bedenkliche Pläne und Mössichen. Und hier mag im Volke ein anklingendes anderes Wort eingewirtt haben, Flausen! Er hat Fladusen vord andereits bei der Haube namentlich in der (auch schlessichen) vorm Fladdrusche, an

Herren F. B. ..., Berlin, M. G. ..., Hannober, M. N. ..., köln, G. H. ..., Brankfurt a. M. und M. P. ..., Landshut. Sie wünschen eine Geschäftsanzeige des bekannten hauses F. B. Borchardt in Berlin (in der Tägl. Rundschand wom 11. Okt.) wegen ihrer gröblichen Anskänderet niedriger gehängt zu sehen. Es soll geschen mit Ihren Bemerkungen. Das Geschäft empsiehlt u. a.: Sardinen à l'huile, au deurre, aux tomates, aux truffes et aux achards (?), sans arstes, serner Ahon, Forellen, Makrelen, Anchovis à l'huile, Lamproies à la Bordelaise, Sproots de Kiel à la sauce tomate, Karpsen, Sterletts, Makrelen, Lachssorele, Grundel—de la mer noire en marinade usw. Was nun wohl erst noch in den zgratis und franko zur Berstugung stehenden apetoten wird? Kein Bunder, daß Herrn Borchardts Telegrammadresse > Comestibles lautet! Ob man in genanntem Geschäft gleich ein französsische Kreitend zgratis zubekommt? Mötig wär's! — Dem Haus F. B. Borchardt seht augenscheinlich noch immer das Berstündnis dasur, wie unvereindar eine Deutschwerleugnung mit seiner nachdrücklich betonten Eigenschaft als Hösstung und die Tägliche Kundschap, die schon vor Jahren den Unzuglicher Hüsten, die Erinnerung in den Wind geschlagen, die unsere klüsten, die Erinnerung in den Windern Anzeigen unterskieten, die Erinnerung in den Windern Ninzeigen unterskieten, die Erinnerung in den Windern Dingen, grundsäsch werder bes Hausen zu geschlächen Geschäfts würde wohl weniger bedingungstos gewesen sein, wenn ihnen unter den Sertschapen bei Leiter der genannten undähnlicher Blätter die Sprach des Jauses F. B. Borchardt genau wie wir. Und ihr Glückwunsch neulich zum schnigzighrigen Bestehn des Geschäfts würde wohl weniger bedingungstos gewesen sein, wenn ihnen unter den geställig gerühmten Erundsähen dieses gewiß sonst eine Pate den Keler Sprotten, zu Sproots de Kiel, man muß wohl sagen, nobilittert«, treten ebendirtig zur Seite die Crevettes spluedes. Rach der Rezeichnung: Marke F. W. Krüger, Barth sur la mer Baltique zu schlieden. Krückern des hommerschen Strandbutc

Deutschland verkauft und von Deutschen bezahlt und gegessen, aber der gestrenge herr agent général L. Schoentjes in Anvers gestattet nur seinen holländischen Landsleuten zu Dienst die Versdolmesschung Gepelde Garnaald. Bozu auch nehr? Die Drucke und Sezer bei Ilert u. Ewald in Groß-Steinheim brauchen ja nicht zu wissen, wozu die von ihnen hergestellten Zettel bestimmt sind, und die deutschen Abnehmer — nun die sehen's, wenn sie die Büchsen öffnen, daß Oftseetrabben drin sind.

Herrn B. . . , Bonn. Das Bäschegeschäft von J. B. Damm in Köln bedruct seine »Deutschen Kragen« mit Cologne und nennt sich auf Postabschnitten Magasin anglais. Es scheint Engländerei und Französelei mit Nationalsinn vereinigen zu wollen, oder ist das sonderbare Durcheinander ganz unbeabsichtigt, die unfreiwillige Außerung einer eigenartigen Berdrehtseit? Ein Seitenstüd ist uns aus Berlin bekannt. Da prangen oder prangen wenigstens noch vor einiger Zeit ebenfalls an dem Bäschegeschäft von K. Becker die Worte Chemiserie Anglais(!) Welche Geschmadlosigseit, als Deutscher in einer deutschen Stadt englische Baren (>Elegants genrese) in französischer Sprache auszubieten!

Herren B..., Düsseldorf, W..., Leidzig, H. W..., Karlsruhe u.a. Wir erhalten Ihre freundliche Nachricht über die steuerpstäcktige Berdeutschung zu spät, um uns noch vor Druck dieser Rummer selbst genauer erkundigen zu können. Denn so, wie die Sache jetz die Zeitungen durchläuft, klingt sie recht unwahrscheinlich. Der Geschäftsbericht einer Aktiendrauerei in Bonn soll nämlich den Hergang so darstellen: "Einer Zeitungsanregung, im kaufmännischen Berkehr möglichst Fremdwörter zu vermeiden, solgend, haben wir in der Bilanz des Jahres 1898 das die dahin als Delkredere-Konto bezeichnete Konto, Sicherungsbest and genannt. Die Steuerbehörde hat uns in diesem Jahre belehrt, daß ein Sicherungsbestand steuerpsichtig, ein Delkredere-Konto aber nicht steuerpsichtig sei und danach unste letztjährige überweisung an "Sicherungsbestand" zur Steuer herangezogen. Wir haben hiergegen zwar Verusung eingelegt, halten aber zur Vermeibung vom Weitstäusigkeiten es sur Sessen. Wir haben hiergesen zwar Verusung eingelegt, halten aber zur Vermeibung vom Weitstäusigkeiten es sur besser zur die übertragung diese Fremdwortes ins geliebte Deutsch zu verzichten und den "Sicherungsbestand" wieder Delkredere-Konto zu nennen. Nachem wir dieses durch Iberweisung auf die Höhe von 31000 "Kgebracht, sehen wir es an Hopothekensorderungen und Debltoren ab, damit jedermann sehen kann, daß diese Konto allein dazu bestimmt ist, die Berluste an unseren Außenständen zu deede. Die Steuerbehörde, so bemerken dazu die Vätter, dürfe sich nicht wundern, wenn diese außerrotdentliche Leistung ihres grünen Tisches allgemeine Heiterkeit errege.

Herrn B..., Elberfelb. Sie schreiben: Mis ich jüngst ben Anzeigenteil einer Kunstzeitschrift durchblätterte, haftete plößlich mein Auge auf Tapeten Made in ganz großen deutschen Buchstaben. Was sur eine Made? dachte ich; von der hast du ja noch nie gehört! Indem sch ich die Fortsehung: die Altona und in der solgenden Zeile: dind die besten. Also frei nach made in Germany. Bon dieser elenden Geschmacklosigkeit verspricht sich Borteil die Tapetensabrik Hansa, Iven u. Sie. Wollen Sie nicht zur Berbreitung dieser madigen Anzeige helsen? — Ja.

Berichtigungen. Wir werden darauf hingewiesen, daß in Nr. 10 Sp. 300 das chaufroid besser chaudfroid zu schreiben ist und sich so im Sachs-Billatte findet, ferner, daß der holländische Dichter der Oper De Bruid der Zee (S. 302) Jan Blody heißt. Besten Dant!

#### Beschäftlicher Teil.

Herr Gymnasialoberlehrer a. D. Dr. Saalfelb hat auf einer mit Borträgen verbundenen Berbereise neue Zweigvereine ins Leben gerusen in Alzey (mit vorläufig 19 Mitgliebern), Fürth (Bayern) (29), Grevenbroich (33), Hanau (49), Haspe (61), Jierlohn (44), Rettwig (38), Reuß (61), Neuwied (18).

D. Sarragin, Borfigenber. ..

100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100 mg - 100

<sup>1)</sup> Mit dem zulest gegründeten Berein in Reuß haben bie von herrn Dr. Saalfeld ins Leben gerufenen Zweigvereine die Bahl 175 erreicht.

#### Mitteilungen für Spracheden.

Die erfte Rummer ber . Mitteilungen fur Spracheden« ift Ende September b. J. verfandt worben, bie zweite folgt Anfang November.

Die Mitglieder werben nochmals auf bas Unternehmen bingewiesen und gebeten, in ben Beitungen ihres Bereiches für bie Einrichtung von Spracheden zu wirken. Die » Mittellungen «, die ben Stoff zu folden Spracheden enthalten, geben allen, die barum erfuchen, unentgeltlich und poftfrei gu.

Schließlich bittet ber Unterzeichnete noch, ihm bie Reitungen namhaft zu machen, die Spracheden eingerichtet haben, da beabsichtigt ift, eine Lifte diefer Zeitungen zu veröffentlichen.

> Der Ausiduß für Spraceden: Oberlehrer Friedrich Bappenhans in Blon, Schriftführer.

Die Bereinsmitglieder empfangen mit diefer Zeitschriftnummer das Biffenschaftliche Beiheft 23/24

toftenlos. Inhalt: Ein Reichsamt für beutiche Sprache. Bon Otto Behaghel. Das beutiche Borterbuch ber Bruber Grimm. Bon Alfred Göpe. (Mit einer Borbemertung von Baul Bietsch). Die germanischen Bestandteile des rufsischen Wortschapes und ihre fulturgeschichtliche Bedeutung. Bon D. Schrader. Wie find bie Bortbildungen Referat, Dezernat, Inserat zu erklären? Bon hermann Dunger. Die Mitarbeiter ber Mugemeinen Deutschen Bibliothete als Sprachrichter und Sprachreiniger. Bon Bilhelm Relbmann.

Soeben find in neuen verbefferten Auflagen erschienen:

## Perdeutschungsbücher

Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

- IV. Deutsches Mamenbuchlein von & Rhull. Dritte, vermehrte Auflage. Preis 50 &
- V. Die Amtsfprache von R. Bruns. Siebente, vermehrte Auflage (32. bis 36. Taufend). Preis 80 &.

VIII. Die Beilkunde von D. Kunow. Bierte, vermehrte Auflage. Breis 60 &.

Diefe Berdeutschungsbücher beruhen auf muhsamen, umftand= lichen Borarbeiten, an benen viele fachtundige Mitglieber des Deutschen Sprachvereins beteiligt find. Denn für jedes Fach wurde zunächst ein Berzeichnis der aufzunehmenden Börter mit ben deutschen Ersapwörtern ausgearbeitet. Dieses wurde gedruckt und sämtlichen Zweigbereinen zur Prüfung und Begutachtung übersendet. Die Zweigbereine ließen die Borlage durch einzelne Sachverständige prüsen, und erst auf Grund dieser Gutachten und Khönderungswortständ geralde die Kollekische Constitution Abanderungevorschläge erfolgte die schließliche Feststellung der Berdeuischungen. Es liegt auf der Sand, daß eine derartige Mitarbeit so vieler Sachverftandigen aus allen Teilen Deutsch-Mitarbeit fo vieler gamoripunvigen nus nacht befonderen Wert lands diefen Verdeutschungsbüchern einen besonderen Wert

Jebem Bereinsmitgliebe fteht ein Abbruck ber im Laufe bes Jahres ericienenen Berbeutschungsbücher toftenlos gur Berfügung. Diefe Bücher werden aber nicht ohne weiteres ausgegeben, fondern nur auf besondere perfonliche Bestellung des Bereins= mitaliedes bei der

Gefdäfteftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Dogftrage 78.

Briefe und Bufendungen filr bie Bereinsleitung find an richten an den Borfibenber

Geheimen Oberbaurat Dito Sarragin, Berlin-Friebenau, Ratierallee 117.

Geldsendungen und Beitrittserflärungen (jährlicher Beitrag 8 Mark wofür die Zeitschrift und sonitge Druckschriften des Bereins geliesert werden) an die Geschäftsstelle 3. D. des Schahmeisters Berlagsbuchhandler Ferdin and Berggold in Berlin W 80, Mohrafe 78.

Briefe und Zusendungen für die Zeitschrift an den Herausgeber, Oberlehrer Dr. Ostar Streicher in Berlin NW 52, Baulftraße 10, für die Wiffenichaftlichen Beiheite an Brofessor Dr. Paul Pietsch in Berlin W80, Mohltraße 12, für das Werbennut an Oberlehrer a. D. Dr. Ennther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzftraße 11.



# Deutscher Sang.

Liederbuch für Sprachvereine.

Das Buchlein, im Auftrage bes Thorner Zweigvereins und mit Unterftugung burch ben Gesamtvorstand bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins herausgegeben von Dr. Bernhart Mandorn, ist im Selbstverlage des Deutschen Sprachvereins zu Thorn erschienen und zu dem Preise von 30 & zu beziehen durch C. J. Schwart, Buchhandlung in Chern.

### Empfehlenswerte Bacher.

#### 4. Fremdwörterfrage.

Meigen, Wilhelm, Die deutschen Pflangennamen. Berlin, Berlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1898. 1,60 .... Pietsch, Pani, Ber gampf gegen die fremdwörter. Leipzig, B. Beyer. 1887. 1,30 A.

Riegel, Berman, Gin Sauptfluck von unferer Mutterfprache und der Allgemeine Deutsche Sprachverein. Braunschweig, Schwetsche. 2. Aufi. 1 .4.

Der Allgemeine Bentiche Sprachverein. Seilbronn, Benninger. 1885. 1 .A.

Saalfeld, Gunther A., Sprachreinigendes und Sprachverein-liches. Splitter u. Balten. Berlin, Abolf Reinede. 1,50 ... Sarragin, Otto, Beitrage gur fremdwortfrage. Berlin, Ernst und Korn. 1887.

Schult, Hans, Die Bestrebungen der Fprachgefellschaften des 17. Jahrhunderts für Reinigung der deutschen Fprache. Göttingen, Bandenhoed und Ruprecht. 1888.

Crapet, Augustin, Bentiche Sprache und deutsches Jeben. Giegen, v. Munchow. 1898. 0,50 . ..

Wolff, Jans, Der Purismus in der deutschen Litteratur des 17. Jahrhunderts. Strafburg, Heit. 1888. 2,60 A. Böllner, Friedrich, Ginrichtung und Verfassung der Frucht-bringenden Gesellschaft. Berlin, Berlag des Allgemeinen Deutschen Sprachvereins. 1899. 1,80 A.

filr bie Chriftleitung berantwortlich: Dr. Ostar Ctreicher, Berlin NW 52, Paniftraße 10. — Berlag bes Allgem. Dentiden Chrachvereins (f. Burgest) Berlin. Drud ber Buchbruderet bes Batjenhauses in halle a. b. S.

iprache als Leitsaben bienen. Daß die oberen Stände durch Begünstigung der französischen Sprache eine Scheidewand zwischen sich und dem Bolke ausgerichtet haben, beklagt Herder sehr, und im den Briefen zur Beförderung der Humanität gibt er eine Übersehung der Abhandlung von Prémontval segen die Gallikomanie und den salich französischen Geschmad. (Bgl. Zeitschr. 1902 Sp. 201.)

Much foll fich ber Deutsche, wie andere Boller schon langft taten, bes fraufen und geffinftelten Rangleiftils entlebigen, ohne aber deffen Joch mit bem ber Grammatiter zu vertaufchen, beren Bernünfteln das ftropende Leben unfrer Sprace einschnüren, ihren Reichtum beschneiben will. hier macht herber ben Ausspruch Hamanns: »Die Reinialett einer Sprace entzieht ihrem Reich= tum, eine gar ju gefeffelte Richtigfeit ihrer Starte und Dannbeit« au bem feinen in ber Form: Die Richtigfeit einer Sprache entzieht ihrem Reichtum .; für ben Begriff Richtigkeit fest er auch (1, 169 Suphan) . bie Grammatif und bas Bernünfteln über bie Sprache« ein. Auf logische und grammatische Regelmäßigkeit mar aber bas Abieben eines Gottiched gerichtet, beffen Tatigfeit Serber als unheilvoll befampfte, weil er die beutsche Sprache »viel zu lateinisch« behandelte, fie verwässerte, entnervte und entmannte. »Unsere Sprache ift jest gebildet und verschönert, aber nicht zu dem erhabenen Gotischen Gebnude, bas fie zu Luthers Reiten und noch mehr zu ben Beiten ber ichwäbischen Raifer mar, fondern zu einem neumodischen Gebäude, bas mit fremden Zieraten überladen bei feiner Größe tlein und unansehnlich ins Auge fällt.« Unter dem Einfluß des Rationalismus hat sich in Deutschland ein hölzerner Abstraktionsftil, ber Professoren= und Paragraphen= ftil und die Blinbichleichenberebsamfeit entwidelt; aber ihre unfinnlichen, farblofen Ausbrude und breiten Umfchreibungen muffen famt den langatmigen Berioden verdrängt werden burch furze padende Sape und fraftvolle und volfstumliche Ausbrude von lebendiger Anschaulichkeit. Da gilt es, ben vollen Strom ber Sprace Luthers wieber in bas Schrifttum gurudgulenten und mit ihm bie echte beutsche Sprache, einen ichlafenden Riefen, wieber aufzuweden und loszubinden. Den Fremden gegenüber foll unfere Sprache wieder als ein Erzeugnis noch unverbrauchter Geelenfrafte, b. h. jugenblich auftreten mit ihren Dacht= und Rlang= wörtern, ihren finnlichen Musbruden und fuhnen Bilbern, ihren fcheinbaren Störungen ber logifchen Sahordnung. Diefe Idiotismen und Inversionen find Schönheiten, die uns fein Nachbar burch eine Uberfepung entwenden tann, weil fie in bas Benie ber Sprache eingewebt find, und da fie im innigften Busammenhang mit ben Gigentumlichteiten bes beutschen Boltegeistes fteben, find fie in unfrer Sprache nie gang erftidt worben trop alles von fremb= ber Eingepfrobften.

Ein Mann, der so start das Nationale, das Bolfstümliche betonte, konnte kein Freund der Fremdwörter sein. Er beklagt es, daß troß der Sprachgesellschaften noch wenig auf dem Gebiete der Sprachreinigung geschehen sei. Bann wird unser Publikum aushören, dieses dreiköpfige Tier, halb deutsch, französisch und brittisch auf einmal zu sein? Freilich ist es leicht zu sagen: Deine Rede sei rein! Diese allgemeine Forderung genügt Herder noch nicht, er möchte die Reinhaltung unserer Sprache von Fremdwörtern dus Erundsäge bringene. Er will kein eigensinniges Berbot alter Fremdwörter oder gar solcher deutschen Ausdrücke, die nach dem Muster fremder geschaffen sind, wie Gesichtspunkt, Borwurf, Gegenstand. Biele fremde Wörter haben wir ebenso wie zahlreiche Bestandteile unseren Bildung fremden Bölkern zu verdanken, sie sind uns unentbehrlich, da wir keinen Ersat sür ihren Begriffsgehalt schaffen können, so Genie, naiv, Ideal.

Ber wird fich ba in einer mafferichten Umfcreibung baben wollen, die da zerfließt, wenn ich darnach greise?« Insbesondere recht= fertigt fich ber Gebrauch von Fremdwörtern in ben Biffenschaften, wo fich burch Umichreibung von Runftausbruden bie Biebererkennung des Begriffs viel langfamer vollzieht, als wenn er uns in bem vom Erfinder ihm gegebenen Rleibe entgegentritt. Die bloge Sprachreinigfeit tann boberen Ameden opfern muffen. ja fogar in gemeinverftanblichen Schriften, an benen es noch febr fehlt, muffen manche frembe Runftausbrude zugelaffen werben. Mber wenn fich die wiffenschaftliche Sprache am unrechten Orte einmischt, auf ber Rangel, in ber Geschichtschreibung, im Gebicht, fo gifche man ben unreinen Barbaren aus. Auch für Berber ist die unnötige Sprachenmischung unerträglich, die fich in da= maligen Zeitschriften breit macht, wo alle Seiten wimmeln von pretieufer Schreibart, Animofitaten, Rollettaneen, Ron-fenfe, Abversarien, trivialer Afthetit - webe mir, webe unserer Sprache, wenn bies ein Mufter bes Beichmads murbe!«

So erkennen wir in herber einen ber Unsern, einen Sprachereiniger im Sinne des Sprachvereins, und wenn dieser heute eine Reichsanstalt für die deutsche Sprache anstrebt, so findet er unter den ersten, die ihr das Wort redeten, ohne von ihr obespotische Sprachgesehe zu erwarten, Johann Gottsried herder. 1)

Dresben. Rarl Müller.

#### Das Glück.

Die Wandlungen der deutschen Auffassung und Benennung. Die Worte, mit benen unser heutiger Sprachgebrauch am liebsten schaltet, find meift auffallend junge Bilbungen, ober fie haben die Bedeutung, ber fie ihren Erfolg verbanten, erft spät entwidelt. Denn die Bortgeschichte wird im Grunde von dem gleichen Gesetz beherrscht, das wir auch in der Lebensgeschichte bes Menschen, der Boller beobachten: bas Dafein ift bedingt durch die Entwidlungsfähigkeit; wo diese aufhört, wo die Bewegung erftarrt, fett ber Berfall ein, beginnt bas Absterben. Bohl greifen in diefen Berlauf ftarte Gegenwirtungen ein, Rrafte bes Beharrens, bie ihn verlangfamen, aber nicht endgultig aufhalten. Im Sprachleben ift hier mit der Macht ber Überlieferung zu rechnen, die an ber Schrift und fpater bem Buchbrud befonberen Rudhalt gewinnt, im Leben bes einzelnen Bortes mit ber bevorzugten Stellung bestimmter Gebrauchsformen, Die oftmals an anderen - in der Entwidlung begriffenen - Bilbungen Unlehnung finden und fo ben Untergang ihrer eigenen Sippe überdauern.

Eine Probe auf diese Behauptungen wird sast jedes Wort ber neueren Sprache aushalten, das in einem größeren Preise bedeutungsverwandter Bildungen ausgesucht und beobachtet werden kann, wenige so weitgehend, wie unser viel genanntes, gepriesenes und geschmähtes Wort » Glüd «.

Much biefes Bort ift erft fpat bezeugt; bie zahlreichen Dentmäler aus der althochdeutschen Zeit tennen es nicht, die Dichtungen unserer mittelalterlichen Blütezeit lieben es nicht. Das Ribelungenlied, Hartman von Aue, Balther von der Bogelweide bieten an vereinzelten Stellen die bislang unbelegte Bildung sgelückes dar, Bolfram von Eschendach läßt ihr weiteren Spielraum, und in der Nachbilite der höfischen Dichtung

<sup>1)</sup> Bas darüber und sonst über Herder die früheren Jahrgänge der Beitichrift enthalten, ist aus dem Gesamtverzeichnisse zu ersehen. Über den Plan einer Gedächtnisseiter am 18. Dezember vgl. Sp. 365 und über eine neue Herderausgabe Sp. 370 dieser Rummer.

erobert sich das Wort allmählich die ganze Bahn, aus der es mit dem 15. Jahrhundert seine Borgänger mehr oder minder gründlich verdrängt.

Diese Borganger sinden wir fast alle in einem Spruch Balthers vereinigt, der den höfischen Begriff der Mazo (des Maßhaltens) vertieft und sich hier nabe mit Goethe berührt (. Menschen können nur dann klug und glüdlich genannt werden, wenn sie in der Beschränkung ihrer Natur und Umstände mit der möglichsten Freiheit seben.):

Ich trunke gerne då man bî der måze schenket, und då der unmåze niemen iht gedenket... liez er sich vollecliche bî der måze wern, sô möht ime gelücke heil und saelde und êre ûf rîsen. Musgabe von Ladymann 29, 31.

Das Bort Chre gehört nicht ausschließlich in diesen Kreis, es wird aber doch gern in solchem Zusammenhange genannt, und Balther umschreibt mit Ehre und Gut den Begriff, den Schiller mit Sinnenglück tennzeichnet (\*Zwischen Sinnenglück und Seelenfrieden bleibt dem Menschen nur die bange Bahl\*):

jâ leider desn mac niht gesîn, daz guot und weltlich êre und gotes hulde mêre zesamene in ein herze komen. (>Ich saz ûf eime steine< 8, 4 ff. bei Ladymann.)

Heil und Saelbe bagegen find die eigentlichen Träger ber Borftellungen, die später mit unserem Worte verknüpft werden, und die Entwicklungsgeschichte ber beiben Bilbungen mag uns zeigen, wie sich diese Vorstellungen selbst in der Anschauungswelt unseres Boltes entwickelt haben.

Heil ist in bezug auf seinen Ursprung am meisten geklärt. Wie Saelbe ist es nachträglich in die Reihe der Hauptworte getreten; voraus ging das Eigenschaftswort heil. Und die Grundbedeutung dieses letztern tritt noch jetzt zutage in Wendungen wie »der Finger ist wieder heil«. Denn »heil« ist eigentlich »ganz«, vgl. engl. »whole«. Der Ausgangspunkt dieses Giddsbegrisses liegt also in der Berneinung, in der Abwesenheit des Schmerzes und jeder Störung des Behagens, wie noch Schopenhauer das Gildd dahin eingrenzt: »kommt zu einem schwerzlosen Zustand noch die Abwesenheit der Langeweile, so ist das irdische Gind im wesentlichen erreicht«. Aus solcher Berneinung sind die abstrakten Borsstellungen am natürsichsten erwachsen, man benke an den Begriss der Gesundheit, der auch nur dem recht zum Bewußtsein kommt, der von einer Krankheit genesen ist.

Beh und Bohl find in dieser Richtung die Gegensäte, denen der Glücksbegriff entspringt, für beide bietet unsere älteste Dichtung sinnsällige Betiptele. wowurt skihit ruft hildebrand aus, da er sieht, daß er dem Zweisampse mit seinem Sohne unentrinnbar entgegengeht, und Wolar abur Hludwig rusen die Franken ihrem Könige zu, dem sie Glück wünschen. In diesen Zurusen, Bünschen und Segenssormeln geben und unsere alten Sprachbentmaler die beste Gelegenheit, die Borstellungen zu ersassen, die bem Glücksbegriff nahe kommen, und die Formen, in die sie gekleidet sind.

Nuch hier bilbet bie Berneinung, bie Abwehr bes Schablichen, bes Ungluds, ben Ausgangspunkt:

In des namen den ich gnant han und in des gnäde ich hiute gan... da si ich hiute mit gesegent vor viwer unt vor wäge (ben Wogen, dem Wasser) vor aller slahte wäsen, vor houpthastigen sunden, vor werktlihen scanden, vor unrehtem töde.

so lautet ein Reisesegen (Minchner Ausfahrtiegen, Handschr. des 12./13. Jahrh.) in Müllenhoffs und Scherers Denkmälern u. a. Der Abwehr aber gesellt sich die Forberung bestimmter Errungensichaften im sogenannten Weingartner Reisesgen:

Got mit gesundi heim dich gisendi
offin sî dir diz sigidor sami sî dir diz segildor
(bas Siegestor set bir geöffnet)
Bislozen sî dir diz wâgidor (ber Meeresschos)

Got mit gesundi dich gisendi
sami sî dir diz segildor
(bas Tor ber Segel, bie
Sunst ber Segel)
sami sî dir diz wâfindor
(wâfen, bas seinbliche Schwert).

Alle diese Winsche, Abwehr und Hoffnung, verkörpert der Heilruf als Gruß, der in unseren älteren Dentmälern nur deschalb nicht so hervortritt, weil diese unter christlichem Einfluß neue Formen entwickelt haben. Doch im »Heliand« blidt auch hier, wie sonst oft, die germanische Eigenart durch: »Hôl wis thu Maria« grüßt der Engel die Maria.

Diefem Eigenschaftswort »heil« folgte fruh bas entsprechenbe Hauptwort » Seile, das ichon in dem angelfachsischen Gedichte vom Beowulf neben der Bedeutung . Gefundheit. biejenige bes . Gluds. ber »Gunft bes Schicffals« barbietet. Auch aus ber beutichen Literatur, felbst ber geistlichen, tritt uns noch die enge Berührung beiber Borstellungen entgegen: forgip mir . . . heili indi gasunti indi thîna guodun huldî Frantisches Gebet in Müllenhoffs und Scherers Dentmälern. Sonft ist es gerade diese Sprache ber Beiftlichen, die ben Begriff umbildete und ihn in der Berbindung daz owige heil fo verengte, wie er noch heute in unserem . Seelenbeil wiederklingt. Es find alfo eng begrenzte Gebrauchsformen, in benen fich bas Sauptwort » Seile bis heute behauptet hat, ber Beilruf, der neuerdings wieder aufgefrischt wurde (. Gut Beil! AU Beil! Beil!) und die Beschräntung auf das religibse Gebiet. Das Eigenschaftswort >beil« bat sich bagegen in einem anderen Bebeutungefreise feftgefest.

Biel burchgreifender nun war die Berdrangung bes einft fo viel gebrauchten Bortes . Saelbe ., althochbeutich salida. Auch biefes hauptwort führt auf ein alteres Eigenichaftswort zurud, das wir icon im Gotischen als sols mit ber Bedeutung out. tüchtige vorfinden (in hairtin godamma jah seljamma Ulfilas Lucas 8, 15, in einem feinen guten Horzen Luther). Ob auch biefes Eigenschaftswort auf die Grundbedeutung »gang« zurudführt (olog), muffen wir bier babingeftellt fein laffen. Das Gotiiche hatte zu diesem Worte auch ichon ein Saubtwort aufzuweisen: selei, die . Gute (vgl. Romer 11, 22), mahrend im Beowulf bas entsprechende sael die Bedeutung gute, paffende Beit entfaltet und bamit jum Gludsbegriff überleitet - ber gleiche Bedanfengang, wie er dem frangösischen bonheur zu Grunde liegt. Die althochdeutsche Sprache, die hier vollere Formen barbietet (salida unb salig), bedt mit biefen ebenfogut ben neugeformten driftlichen Begriff ber beatitudo wie bie alten heibnischen Borftellungen ber felicitas, fortuna und salus (auch in biefem Wort sind »Gesundbeite und sulude eng vertnüpft). Die eine Gruppe ift uns in ber geiftlichen Dichtung überliefert:

Thomo sî iamêr heilî joh sklida gimeini Otfrid in ber Widmung feines Gedichtes an Ludwig ben Dentschen.

dar ist lip ano tod lioht ano finstrî selida ano sorgun Wuspilli (bas Gebicht vom Beltuntergang) val Mullenhoffs und Scherers Dentmäler.

Die andere Gruppe ist zunächst auf die sogenannten »Glossen«, bie Randbemerkungen beschränkt, mit denen sich die Wönche das Berständnis ihrer Abschriften römischer Dichter sicherten. Aber in der mittelhochbeutschen Dichtung kommt diese weltliche Ausprägung

:

in der besonderen Anlehnung an die Erbschaft bes römischen Begriffs der fortuna zur Geltung; und zwar an der Form saelde, wie fie dort überliefert ift, in ganz anderer Stärfe als an dem Borte »heil«. Dieses halt sich am sichersten in der Berbindung mit dem ersten:

daz ist saelde unde heil und aller richen freuden teil.

Gedicht vom Meier Helmbrecht 602.
• Saelbe« bagegen erscheint namentlich in Berbindung mit Borstellungen, wie sie den alten Heilwünschen entsprechen: so bei Reibhart (36, 42 Reinz) sige unde saelde; im Ribelungenliede (815, 2 Lachmann) er (Siegfried) ist uns zo saelden unt ze dren geharen und auf meitelsen geht mehr Rollter menn er

(815, 2 Lachmann) er (Siegfrieb) ist uns zo saelden unt zo ören geboren u.a. Am weitesten geht wohl Walther, wenn er seinem Fürsten wünscht: zuo flieze im aller saelden fluz

niht wildes mîde sînen schuz sîns hundes louf sîns hornes duz erhelle im und erschelle im wol nâch êren.

18, 25 Lachmann.

Daß der Minnesang den Glüdsbegriff durch die Ausnahme der Frauengunst erweitert, versteht sich von selbst; weniger nahe aber liegt die Bereicherung, die der Bedeutungsgehalt der Saelde im hösischen Romane erhalten hat, sie beruht ganz auf antikem Einfluß (vgl. Badernagel, Zeitschrift für deutsches Altertum 6, 134 ff.; vgl. auch J. Grimm, Deutsche Mythologie 2 4, 722 ff., 3 4, 263 ff.). Am aussührlichsten ist in dieser Richtung Henrich v. d. Türlin in seinem weitschichten Gedicht Der Äventiure Crono. In mehreren tausend Bersen ist hier der Palast der Frau Saelbe beschrieben und das Glüdsrad, das sie bald in Bewegung sett, bald stille stehen lätzt. Das »Heil« ist hier als Kind der Saelde« ausgefaßt. (Bers 15826 ff.):

Då saz in ir magenkraft Üf einem rade hôch erhaben Von golde geslagen und gegraben Vrou Saelde und daz Heil, ir kint. Von ir wâte ein winster wint Der daz rat umbe treip. -Dar under sie doch beleip An einer stat mit staete. Wan sô der wint waete, Sô lief snelle umbe daz rat Und wandelte die ir stat (bie Stellung berjenigen) Die an dem rade hiengen. Swelhe stat sie geviengen, Da muosten sie belîben . . Swelher kom an daz winster drum Der wart arm unde blôz Swelher aber herumbe geschôz Der wart rich unde glanz Und an allen dingen ganz.

Die Erbichaft aller dieser so weitverzweigten Berwendungen und Bedeutungen kommt nun dem neuen Borte Gelückes zu gut, bei dem wir in erster Linie fragen muffen, ob es einen neuen Zug in diesen Kreis hereinträgt. Benn wir die ältesten Belege zusammenstellen, so treten uns zwei Hauptverwendungen entgegen, die abstraktere mit der Bedeutung Ersolgs, die mehr persönliche mit der Bedeutung Schidfal, Geschids im freundelichen, wie im widrigen Sinne. Aus der ersten Gruppe schließen sich einzelne Beispiele eng an Berwendungen von saelde an:

sînes steines kraft ist guot: er gît gelücke und senften muot: er ist saelec der in treit.

hartman v. Aue, 3wein 2954.

Andere laffen biefen Begriff mehr und mehr in Formeln verblaffen, die uns neu anmuten: Dô sprach der starke Sîfrit ir suit hie beltben. ,vater mîn, hêr Sigmunt, wir komen in kurzer stunt, her wider an den Rîn.' Rîbelungenlieb 832, 3, ebenfo Barzival 331, 27.

ich han von iwren schulden schaden vil genomen: der wirt mir nu vergolten, ob ich gelücke han. Ribelungenlieb 248, 3 (Gunther zu den Sachsenlönigen).

(Fortfegung folgt).

#### Sind die Slamlander für die Deutschen teine Germanen?

Berühmte Kunftstätten heißt eine gute Prachtausgabe von E. A. Seemann (Leipzig-Berlin). In dieser Sammlung werden natürlich auch stämische Städte aufgenommen: so behandelt eine Rummer Brügge und Ppern, eine andere Gent, mitsamt ber wallonischen Stadt Dornik.

Bieviel Lob auch die Ausstührung der ganzen Sammlung verdient, muß doch eine Einwendung gemacht werden gegen die Beise, wie einige stämische Eigennamen behandelt werden. Die Flamländer sind Germanen und haben also für ihre Straßen, Gebäude usw. stämische, d. h. germantsche Ramen; ebenso für die wallonischen Rachbarorte. Französische Ramen sind in diesem Falle nur amtliche, nicht hom Bolke gebrauchte Übersetzungen. Run gibt und Seemanns Sammlung in der Regel die französischen Ramen; sehr ost auch eine deutsche Übersetzung davon, d. h. also nur der französischen Ramen, die sehr ost misverstanden werden tönnen: niemals sinden wir die ursprünglichen stämischen Ramen.

Einige Beispiele aus Rr. 7 ber Sammlung führe ich an. Die Flamlanber fagen Rpffel und Dornit: bie Beruhmten Runftflätten . fennen nur Lille und Tournai (Lillertor, G. 74; Liller Strafe, S. 111). Rofenfrangfai, Beingartenfai und Minnefangertai werben vorgestellt als Quai du Rosaire (S. 1 unb 24), de la Vigne (S. 3), des Ménétriers (S. 56); jo auch Großer Martt als Grand Place (S. 12 und 79); jo noch Blamingftraße, Gjelftraße, Rabelftraße als rue flamande (S. 16), rue des baudets (S. 39), rue des aiguilles (S. 90); bie Bollenftraße als Bollftraße (S. 36) und rue aux laines (G. 61); bagegen ausichließlich Burgftraße (G. 37), S. Geiftstraße (S. 42), Bolfsftraße (S. 46), Spanifche Strafe (S. 92). Immer wird gejagt bie Sallen nach bem frangösischen les halles, mabrend die Flamlander nur die Salle tennen in der Einzahl. Im Text (S. 7) heißt es porte Maréchale. (= Schmiedetor), doch unter ber Abbilbung (S. 6): bas Dar= icalltor. 3m Text (S. 6): Die porte Sainte Croix, Beiligentreugtore (fo!); unter ber Abbilbung (G. 7): Das beilige Rreug Tor; die Bebeutung aber ift: bas Tor nach bem benachbarten Dorfe Santt Rreug.

Mir icheint, daß deutsche Beschreibungen anderer germanischen Länder uns nicht die französischen Ramen der Straßen usw. bringen sollten, sondern entweder die dort üblichen germanischen Ramen oder deutsche Übersetzungen dieser ursprünglichen germanischen Namen, und nicht deutsche Übersetzungen der französischen Überssetzungen.

Gent. 3. Bercoullie.

## Mit gutem weißen (-em) Wein? ein berühmter preußische (-er) Belb!

Rach einer bekannten Schulregel macht man einen Unterschied zwischen sputem weißem Wein« und »gutem weißen Wein«. Das erstere soll ausbrüden, daß der Wein gut und weiß ift; das letze

tere, daß der weiße Wein (Weißwein) gut ist. Wenn zwei Eigenichastswörter ohne vorhergehendes Bestimmungswort unverbunden vor ein Hauptwort treten, so soll das erste Eigenschaftswort in starter, das zweite in schwacher Form stehen. Das schwache Eigenschaftswort geht, wie es heißt, eine engere Verbindung mit dem Hauptwort ein, bildet mit ihm gewissermaßen einen Begriss. Wenn man sagt: in blipendem goldnen Schmud, nach schwerem körperlichen Leiden, so ist das so viel wie: in blipendem Golds schwud, nach schwerem Körperleiden.

Freilich beschränkt fich biefer Gebrauch nur auf ben britten Rall bes mannlichen und fächlichen Geschlechts in ber Einzahl. Im erften Falle beißt es: guter weißer Bein (nicht: weiße Bein), ichweres forperliches Leiben; in ber Debrzahl: gute weiße Beine (nicht: weißen), schwere forperliche Leiben (nicht: forperlichen). Bei ben weiblichen Wörtern fteben beibe Gigenicaftswörter in ber ftarten Form: mit bligenber golbner Rette (nicht: golbnen), blipende goldne Retten (nicht: goldnen). Dit biefer Beschräntung auf ben einen Fall im mannlichen und fachlichen Geschlecht find aber manche Leute nicht zufrieden. Warum foll eine berartige Feinheit des Ausbruds nicht allgemein durchgeführt werden? Andresen (Sprachgebrauch und Sprachrichtigkeit 9 S. 55) verlangt biefen Untericied auch fur ben zweiten Fall ber Debrzahl; man foll fagen: eine Sendung neuer hollandifchen Beringe, weil bier bie neuen hollanbifden Beringe im Gegenfat zu alten ftunden. Roch weiter geht ber Theologe Benichlag, auf bessen wunderliche Schreibweise ich schon in biefer Zeitschrift (1899 S. 171) bin= gewiesen habe. Diefer schreibt: ein frober gefellige Abend, ein in ber Stadt lebender junge und eitle Schneiber, fein einziges fritische Wort. Auch in ber beutschen Sprachlehre für Schulen von Baron, Junghanns und Schindler, neu bearbeitet von Thal (Leipzig, Rlinkhardt) wird gelehrt: gefallene beutschen Rrieger, frifches weiße Brot, bares rote Golb, armes taube Ohr.

In neuester Zeit vertritt biefe Schreibweife, burch Benfchlag angeregt, der Bfarrer Balbemar Deper. In verichiebenen Auffähen der Magdeburgischen Zeitung und der Evangelischen Boltsichule, in Bufchriften an Gelehrte uim. tritt er mit mabrem Feuereifer bafür ein, bag in allen Fallen, mo zwei Gigenichaft& wörter ohne Bestimmungswort, unverbunden und nicht burch Beiftrich (Romma) getrennt, bor einem Sauptwort fteben, bas aweite die ichwache Form erhalte. Rach ihm tann man nur jagen: Blucher mar ein berühmter preußische Seld, ober: ein berühmter, preußischer Belb. »In ersterem Fall «, fagt er, »habe ich nur preußische Selben im Sinne und nenne unter ibnen Blücher als einen berühmten; im letteren bagegen benfe ich an Belden überhaupt, bann an berühmte unter ihnen, und schlieflich jage ich mit Rachbrud und Stolz, daß Blucher einer ber berühm= teften ogerade ein preußischer ift . Wenn bie Beitungen berichteten, daß »neue blutige Busammenftoge« in Mazebonien erfolgt feien, fo muffe man annehmen, bag bie fruberen Rufammenftoge unblutig verlaufen waren, alfo neue, diesmal blutige Rusammenstöße; aber offenbar will ber Berichterstatter die Biederbolung bon blutigen Busammenftogen mitteilen, bann batte er aber jagen muffen: »neue blutigen Bufammenftoge «. Er felbft betennt fich ichuldig, früher einmal geschrieben zu haben: unfer ganges folgenbes Leben; jest bat er ertannt, bag bies svölliger Unsinn« gewesen sei: »benn das folgende Leben ist eben nicht bas ganze Leben, es sei benn, bag man absichtlich den vorher= gehenden Teil des Lebens als biefes Ramens nicht wert bezeichnen wollte «. Rach ihm muß es heißen: unfer ganzes folgende Leben; ber Rhein ift ein großer beutsche Strom, ein tapferer rote Sufar, ein großes englische Schiff, gelbes elektrische Licht,

in guter alten Beit, tuchtige preußischen Beamten, bebeutenbe jachlichen Untlarheiten. Er halt die Rlarung biefer fprach= verberblichen Berwirrung nicht bloß für wünschenswert, sondern auch für unbedingt und zwingend notwendig; denn es konnten baraus die ichlimmften Digverftandniffe hervorgeben. Daber wandte er fich an ben Borftand bes Deutschen evangelischen Rirchenausschusses mit bem Antrag, daß biefer fich in Butunft nenne: Deutscher evangelische Rirchenausschuß. Sier fand er fein Entgegentommen. Dehr Erfolg hatte er bei Brof. Delitio. bem Berfasser von Bibel und Babel, ber in biefer Schrift gefdrieben batte: Diele Ramen in Babel verbliebener jubifcher Exulanten ., mahrend es boch beigen mußte sjübifchen . Delitich hat, wie Meher mitteilt, ihm vollfommen recht gegeben und verfprocen, biefer Rachläffigfeit abzuhelfen. Deper hatte auch, wie er weiter ergablt, die Freude, von bem Bearbeiter einer febr weit verbreiteten Sprachlehre fur preugische Schulen die Erflarung zu erhalten, daß er bas Durchichlagende feiner Grunde rudhaltlos anertenne und fich vorgenommen habe, bei einer neuen Auflage die Unterschiede in der Behandlung der Eigenschaftswörter ftreng burchzuführen.

Richt foviel Glud hatte er »bei einem ber erften Bertreter ber Germaniftit an ber Berliner Universität ., ber ihm bie mertwürdige Antwort gab: er fei sgrundfaslich gegen alles fprach= vereinliche Treiben eingenommen « (!!)1), feine Forderung scheine grammatisch anfechtbar. Als Meyer ihm erwiderte, daß »weber feine Person noch fein Auffat irgendwelche Berbindung mit ober auch nur Beziehung zu einem Sprachverein . hätten und um Angabe ber grammatischen Bebenten bat, erhielt er feine Antwort. Bas fich diefer serfte Bertreter ber Germaniftil . unter sprachvereinlichem Treiben benit, ift nicht recht verständlich. Der Deutsche Sprachverein hat sich mit dieser Frage bis jest noch nicht beschäftigt. Jebenfalls aber handelt es fich bier um eine Sache, die nicht nur für ben Germaniften, fondern für jeben Deutschen, ber feine Sprache richtig gebrauchen will, von Bebeutung ift. Auch ber Allgemeine Deutsche Sprachverein ift bier gewiffermaßen perfonlich beteiligt. Denn nach ber Deperfchen Regel mußte er fich in Butunft nennen: Allgemeiner Deutsche Sprachverein. Seben wir alfo gu, wie weit diefe Forderung berechtigt ift. Bir werben babei zugleich auch bie Frage gu prüfen haben, ob der Unterschied zwischen gutem weißen Bein und gutem weißem Wein aufrecht zu erhalten ift.

Bei berartigen Fragen hat man zuerst zu untersuchen, was ber gegenwärtige Sprachgebrauch verlangt. Steht er sest, so haben wir uns ihm zu sügen; ist er schwankend, so haben wir, wenn wir eine Entscheidung tressen wollen, namentlich auf das geschichtlich Gewordene Midsicht zu nehmen. In unserem Falle stehen wir in der Hauptsache einem sesten Sprachgebrauch gegensüber. Man sagt: ein großer deutscher Strom, geldes elektrisches Licht, nach guter deutscher Art, bedeutende sachliche Unklarheiten. Darüber kann kein Zweisel aussommen. Diesen sesten Sprachzgebrauch müssen wir anerkennen, selbst wenn gewichtige logische Bedenken dagegen sprechen. Wir haben kein Recht, die Sprache nach selbstersundenen Regeln zu modeln; die Sprache wird nicht nach Regeln gemacht, sondern die Regeln werden nach der Sprachgemacht. Der gegenwärtige Sprachgebrauch zeigt ein Schwanken nur in dem 3. Fall männlichen und sächlichen Geschlechts in der

<sup>1)</sup> hat sich hier nicht ein Dikverständnis eingeschlichen? Die Außerung ist so ja undentbar. Ein Universitätslehrer der beutsichen Sprache oder Literatur fann wohl gegen den Sprache verein persönlich, aber nicht gegen alles, was er treibt, grundsjählich eingenommen sein.

Singahl. Hier können wir zweifeln, ob wir mit Sybel schreiben sonn hohem geschichtlichem Wert« ober nach Andresen »von hohem geschichtlichem Wert« ober nach langem heißem Ringen« oder »nach langem heißen Ringen«. Walbemar Meyer nimmt an, daß die lettere Form früher üblich gewesen sein er beklagt es, daß »daß Falsche sich so eingefressen habe, daß es den meisten als richtig, natürlich und selbstverständlich erscheine«. Was sagt bie Sprachgeschichte zu dieser Anschauung?

Im Mittelhochbeutschen fteben nach Blat (Reuhochb. Grammatif II . 233) zwei und mehr Eigenschaftswörter in ber Profa gewöhnlich in gleichmäßiger Form bor bem Hauptwort: vil toetlîcher eigener Sünden, in (ihnen) waere nôt guoter warmer kleider, in vriem vroem muote. In ber Dichtung finden wir einen Bechfel zwischen ftarter und ichmacher Form. Ruweilen steht die schwache Form por ber starten, wie im Barzival do pflac diu küneginne einer werden suezer minne; in berselben Dichtung lesen wir aber auch mit reiner süezen hohen art. Auch sonst bemerten wir folches Schwanten. Sogar neben bem bestimmten Geschlechtswort steht die starte Form: mit der guoter lere, von dem schoenem libe. Roch Luther ichreibt: ber gufunfftiger Bifchof, im medtigem Baffer, die bide Bolten; ja felbft bei Leffing lieft man: die wiber Cafar verschworene Belben, diefe madre Manner; bei Goethe: jene fonft ernfte und einfame Manner. Aber auch im 3. Fall mannlichen und fachlichen Gefchlechts finden wir diefes Schwanken. Bahrend jest bie Regel gilt, bag nebeneinander ftebenbe Eigenschaftswörter bie ftarte Form erhalten, wenn fie burch ein Bindewort vereinigt ober burch einen Beiftrich getrennt find, ichreibt Goethe: ju hobem und unverdienten Ruhme, mit ebenso weichem, angenehmen Binfel; Rlopftod: mit ftarrem und blutenden Auge; Platen: mit eblem, reichen Bilbmert vergiert; Claubius: mit fo allgemeinem und außerorbentlichen Beifall (Blat, Reuhochb. Gramm. II 8, 233). Aus neuerer Beit führt Matthias (Sprachleben und Sprachschäden 2 S. 63) an: zu langem, ernsten Berweilen, mit hohem, scharfen Bug, in mehr tulturlichem und politischen Sinne. Rach Heinte (Sprachhort S. 148) schreibt Spielhagen: ein Berr von mittelgroßem, jugendlich ichlanten und freien Buchfe, und Lillencron: von fraftigem, berben Rorperbau.

Man fieht icon aus diesen Beispielen, daß ein fester Sprachober Schreibgebrauch in diefer Frage nie bestanden bat. Alfo kann bavon teine Rebe fein, bag bie Meyeriche Regel jemals gegolten batte. Reper wendet ein, wenn ber Sprachgebrauch noch nicht jo fet, fo muffe er geandert werben; die Sprache biete uns ftarte und ichmache Formen; burch bie verschiebenen Beugungs= formen wolle fie offenbar auch verschiedene Begriffe und Begiehungen gum Ausbruck bringen. Wie wenig berechtigt biefe Auffassung ift, ertennt man fofort, wenn man die zwei Falle nebeneinander ftellt: ein großer Mann (ftarte Form), eines großen Mannes (schwache Form). Ist wirklich hier zwischen ber ftarten und ichwachen Form ein begrifflicher Unterschied? Der Bedeutungsunterschied zwischen neuem weißen Bein und neuem weißem Wein ift nicht wesentlich. Will man hervorheben, daß ber Bein neu und weiß fet, fo braucht man nur einen Beiftrich bagwischen zu seten - mit neuem, weißem Bein - und beim Sprechen beibe Eigenschaftswörter gleichmäßig zu betonen, bann wird auch der hörende es richtig verfteben — wenn überhaupt etwas darauf antommt. Buftmann (Sprachdummheiten 8 S. 30) macht barauf aufmertfam, bag die Romanschriftsteller fast immer fcreiben: bei schönem blauen himmel, mit langem schwarzen Saar. Er bezeichnet dies mit Recht als widerfinnig. »Freilich gibt es langes ichwarzes haar und turges ichwarzes haar. Aber eine folche Sortierung schwebt boch hier nicht vor. Bei bem schönen, blauen himmel vollends benkt doch niemand an eine andre, weniger schöne Art von blauem himmel, sondern blau ist eine weitere Aussührung und Begründung von schön: der himmel ist schön, weil er blau ist. Aber auch wenn die Unterscheidung berechtigt ist, so verschwindet sie doch sofort, wenn das Geschlechtswort davor tritt: mit dem neuen weißen Bein, ein neuer weißer Bein, oder wenn ein Fürwort hinzutritt: mit diesem (unserem) neuen weißen Beine, oder wenn die Rehrzahl verlangt wird: neue weiße Beine. Bas nutt uns diese angebliche Feinbeit, wenn sie sich auf einen einzigen Fall in der Einzahl, und auch da auf das männliche und sächliche Geschlecht beschränkt? Denn bei weiblichen Hauptwörtern sieht die starte Form: mit frischer blauer Wilch, ein Wann von guter deutscher Art, sette weiße Gänse.

Unter biefen Berhältnissen ift die Frage wohl berechtigt: bat es einen Sinn, eine folche Regel aufzustellen, die in den allermeisten Fällen nicht gilt? Daß diese sogenannte Schulregel nicht alt fein fann, geht aus bem Gefagten hervor. Rach Matthias (Sprachleben S. 63) ift fie erft von Beder und bem alteren Seple aufgestellt worden. Tatfächlich ist fie aber niemals burchgeführt worben. Go fdreibt Goethe: nach überftandenem fturm= vollem Leben, nach bezahltem teurem Lehrgelbe, aus natürlichem frommem Befühl, mit innigem ichmerglichem Selbftgefühl, eine Art von unnatürlichem wiffenschaftlichem hunger (Sanbers, hauptschwierigkeiten G. 98), Schiller: mit weitem flammenbem Rachen, herber: von schönem natürlichem haupthaar (Blat II, S. 232), F. Dahn: in schlichtem braunem Mantel, B. Bepfe: mit recht schönem weißem Marmor, Treitschfe: Geftalten von unvergänglichem menschlichem Gehalt, nach altem germanischem Rriegsbrauche, ein Mann von erstaunlichem praktischem Biffen (Beinge Sprachhort S. 148) uiw.

Und wie unfre beften Schriftsteller fich nicht um diese Schulregel fummern, so wird fie auch von ben Sprachgelehrten in ben meisten neueren Schriften über deutschen Sprachgebrauch verworfen. In der neuen Bearbeitung des Hehfeichen Lehrbuchs von Lyon heißt es jest: »Das erste Abjektivum finkt niemals zu einem blogen Bestimmungswort berab, fonbern bleibt immer wirkliches Abjektivum, die schwache Form des Abjektivs ist durch nichts berechtigt. Rur pebantifde Grubelei ber Grammatiter fouf eine folde verfehrte Regel, die lebendige Sprache fennt fie nicht (S. 170). Bustmann (Sprachbummheiten 8 S. 29) erklärt: »Grammatisch ift biese Unterscheibung reine Willfür. Barum sollte fie auch gerade auf diese beiben Rasus beschränkt werben?.. in ben übrigen Rasus fallt es gar niemand ein, bas zweite Abjektiv jemals in die schwache Form zu bringen.« Blat nennt es Deine von manchen neuen Grammatifern ausgetüftelte Regel, Die in der lebendigen Sprache zu teiner Beit Ausdrud gefunden bat. Auch Matthias verurteilt diese »haarspalterische Regel, beren Un= aulänglichfeit ihre Berteibiger felbst zugeben und beren Anwendung nie eine gleichmäßige werben tanne. Nach ihm lautet bie allein richtige und alles flarende Borichrift: mehrere vor einem Saubtwort stehende Attribute sind alle zusammen ebenso zu behandeln wie ein einzelnes, b. h. alle schwach ober alle start, je nachbem Bestimmungswörter vorangehen ober nicht. Beinge (Sprachfort S. 148) ichließt sich Matthias an und tadelt namentlich die Rolgewidrigfeit, daß diefe Regel nur von mannlichen und fachlichen Wörtern gelten folle, aber nicht von weiblichen; fie fei mur von Grammatifern ausgeklügelt, daher über Bord zu werfen. Baul (Prinzipien der Sprachgeschichte II \* 117) fieht allerdings in dieser Regel sein Mittel, das Berhältnis der Beiordnung und Eins schließung zu scheiben ., aber auch er gibt zu, baß fich Deine torrefte Aufrechterhaltung dieser Unterscheidung nicht durchstühren lasse, wie man aus vielen Berstößen der Schriftsteller ersehe. Bunderlich (Deutscher Sasbau II 215) erkennt in dieser Regel »die Reigung der Sprache zur Dissimilation«, erklärt aber, daß einer Ausdehnung auf den Nominativ unser Sprachgesühl entsichieden widerstrebe. Sogar Andresen, der einzige, der mit voller Entschiedenheit sur diese Regel eintritt, gibt schiehlich doch kleinslaut zu, daß selbst Jakob Grimm zwischen beiden Flexionen schwanke — »wie es andere tun.«

Wie fommt es aber, daß nur in dem einen Falle, und zwar nur bei mannlichem und fächlichem Geschlecht, die schwache Form an zweiter Stelle gebraucht wird? Offenbar tragt bier die alte Abneigung gegen bas m in ber ftarten Endung bes 3. Falls bie Schuld. In der Boltsfprache wird bier bas m überhaupt nicht mehr gesprochen: ich gebe zu ben Mann, zu mein' Bruber, unfern Bater fein Rod, mit frei'n Bill'n. Much bei Gebilbeten tann man oft hören, daß bas bequemere n an Stelle bes m tritt; ja fogar bei bem Schreiben tommen folche Fehler bekanntlich recht bäufig auch bei solchen Leuten bor, die es febr übel nehmen wurden, wollte man fie nicht zu ben Gebilbeten rechnen. Befonders auffällig ift biefe Abneigung gegen das Endungs : m bei Bortern, beren Stamm sich auf m endigt. Aus frommem Bergen, in strammem Marich, mit geheimem Murren u. a. fallt uns beinahe ichmer auszusprechen. Aus Rudficht auf ben Bobltlang sträuben fich unfre Sprachwertzeuge gegen folche Berbindungen, wie mit grimmem Dute, mit ftummem Munde, in bummem Munimenichange. Daber wird ja in manchen Sprach= lehren geradezu die Regel aufgestellt, man folle bei Eigenschaftswörtern auf m im 3. Fall bie Endung en gebrauchen, mas naturlich nicht zu billigen ift. Diefe Schen bor wieberholtem m ift offenbar ber Grund gewesen, daß gerade in diesem Salle die schwache Form auf en neben die ftarte auf em getreten ift, mahrend ja bei weiblichen Bortern bas boppelte r (in frischer roter Farbe) feinen Anftog erregt.

Beseitigen wir barum diese ausgeklügelte, künstlich gemachte Regel, die nur für einen einzigen Fall gilt, die geschichtlich nicht begründet ist, die der lebendigen Sprache widerstrecht, die unsere besten Schriftseller und tüchtigsten Sprachgelehrten verwersen. Gebrauchen wir im 3. Falle ebenso die starke Form mit neuem weißem Beine, wie wir im 1. Falle sagen neuer weißer Beine und in der Nechtzahl neue weiße Beinee. Bollen wir aber besonders hervorheben, daß der Bein nicht nur neu, sondern auch im Gegensah zu Rotwein weißem Beine, ebenso wie einen Beistrich dazwischen mit neuem, weißem Beine, ebenso wie wir schreiben mit frischen, frohem Mute. Unter allen Umständen aber verwahren wir uns gegen eine Ausdehnung dieser an sich unberechtigten Regel, wie sie Baldemar Meyer anstrebt. Blücher ist und bleibt ein berühmter preußischer Held, und unser Berein soll nach wie vor heißen: Allgemeiner Deutscher Sprachverein.

Dresben.

Bermann Dunger.

#### Rleine Mitteilungen.

Einen Aufruf zur Erinnerungsfeier für Johann Gottfried herber (vgl. Sp. 353) erläßt ber Gesamtvorstand der Comenius= Gesellsichaft (Borsigender: Dr. Ludwig Reller, Geb. Archivrat in Charlottenburg, Berliner Str. 12) und bittet, Beiträge zur Förderung der Sache an das Banthaus Molenaar & Ro., Berlin C2, Burgstr., einzusenden. Er wünscht weit und breit würdige Gebenkseiern dieses Lehrers der »Menschenliebe und

Menschlichkeit< beranftaltet zu wiffen und bazu die Mitwirfung auch ber Sprachvereine zu gewinnen.

- Der Begnefische Blumenorden zu Rurnberg hat herrn Dr. Günther Saalfeld, beffen Beftrebungen für unfer deutiches Baterland und feine Sprache er hoch zu schätzen weiß, burch bie Ernennung zum torrespondierenden Mitgliede geehrt.
- Gegen die Deutschwerberber in den deutschen Rolonien. Der Gouverneur von Deutsch= Neuguinea Dr. Hahl, ein Baper, hat folgenden Erlaß gegen die unwilrdige und gesahrvolle Engsländerei der Deutschen seines Berwaltungsbereiches gerichtet:

"Gelegentlich ber Besprechung im Birtschaftstate am 26. Juni ist auch die für das Schutzgebiet wichtige Sprachenfrage zur Ersörterung gelangt. Es ist eine betrübende Erscheinung, daß sich eine Bersammlung deutscher Männer sür die Beibehaltung des Ridgin. Englisch entscheiden konnte. Noch weit ernster ist aber die Tatsache zu nehmen, daß das Englische als Bertehrssprache auch unter den Suropäern nicht verschwinden will. Es genügt die Anwesenheit irgend eines englisch Sprechenden, um eine Schar deutscher Männer in mehr oder weniger schlechtem Englisch die Unterhaltung sühren zu lassen. Es ist denn doch an der Zeit, daß wenigstens hierin ein Bandel eintritt, daß das Bewußtsein zum Durchruch sommt, sofern noch eine vaterländische Gesinnung in den Herzen der Deutschen des Bismard-Archipels Gestinnung in den Herzen ein Beharren in dieser hinneigung zum englischen Bolkstum müsse die schwersten Gesahren sür den deutschanden Charakter der Kolonie herausbeschwören.

Schließlich erwartet er, Daß endlich ein gesundes, beutsches Bewußtsein in der Kolonie erwache, und daß durch starres Festshalten an der Anwendung der deutschen Sprache in Wort und Schrift, Abschüttelung und Abwehr des Fremdwesens an sich selbst und in der Gesellschaft die Kolonie den deutschen Character erlange.

Richt leicht und rasch kann man sich zu einer so scharfen öffentlichen Rüge entschlossen haben. Aber noch beutlicher wird es, wie schlimm die Dinge in Neuguinea stehen muffen, durch die unmöglich ohne genaue Kenntnis der Berhältnisse geäußerte Erwartung der Deutschen Rolonialzeitung, der wir die Kenntnis des Falls überhaupt verdanken, daß der Gouverneur damit in ein Wespennest gegriffen und einen schweren Kampf herausbeschworen haben werde.

Unvermutet erhalten wir hier plöglich ben wahrhaft ersichredenden Einblid in einen völligen Mangel an deutschem Selbstbewußtseln und Ehrgefühl. Landsleute, die durch Reichsquichtise unterstützt da draußen im Genuß und Schutze deutscher Reichsmacht ihre Geschäfte treiben, lassen deutsche Sprache und Art, statt sie in der Ferne zu Ehren zu bringen, wie wir daheim mit gutem Zutrauen von ihnen erwarten, den Fremden zum Gesspött werden!

Sehr erfreulich aber, wie ber Mahnruf selbst, ist auch ble volle Entschiedenheit, mit der ihn die genannte Zeitung, wie bestannt, das Bereinsblatt der Deutschen Kolonialgesellschaft, auch ihrerseits ausnimmt und weiter gibt. In einem besonderen Aussaße »Der Kamps um die deutsche Sprache und das Deutschtum in den deutschen Kolonien« spricht sie (in Nr. 45 v. 5. Nov.) über die traurigen Zustände und ihre über Sprache und Koltsgesühl hinaus auch den äußeren Machtbestand schwer gesährdenden Folgen und schließt mit einem sehr warmen Aufruse an die Regierung und alle Kreise unsres Boltes, den deutschen Kolonien die deutsche Sprache zu retten.

Mit Befriedigung und hoffnungsvoll kann der Sprachverein diese wertvolle und große Bundesgenossenschaft in dem Streite begrüßen, den er für die Muttersprache, diese Trägerin deutschen Geistes und beutscher Macht, überall führt und auch in unsern Kolonien, den Bürgschaften für die deutsche Zukunft, gegen die besonderen Gefahren schon aufgenommen hat. Bom Windhuler Zweigverein

und seinem mutigen Führer Pfarrer Anz gerusen, haben sich in Südwesiafrika wadere Deutsche gesunden, die mit sesten Entschüssen und beharrlich dort der Sprachverwüssung entgegentreten. 1) Und in Reuguinea müssen unter Gedankenlosen und Charakterlosen doch auch Männer mit deutschem Sinn und Gewissen zu sinden sein, die sich durch den ernsten und dringenden Weckus werden aufrütteln und zum Kampse sammeln lassen.

— Unter ber Aberschrift Deutsche Aberhöflichteit brachte ber Duffelborfer Generalanzeiger vom 11. November in Rr. 313 bie folgende Bemertung:

"Nuf ein in italienischer Sprache abgesates Telegramm, in welchem der italienische Unterrichtsminister dein Tode Mommsens dem preußischen Kultusminister die Teilnahme des gelehrten Italienis ausspricht, hat Ezzellenz Studt ebenfalls in italienischer Sprache geantwortet, vermutlich, weil er zeigen wollte, daß man im Kultusministerium Italienisch fann, und weil er besürchtete, daß ein von einem deutschen Minister in deutscher Sprache abzesaße Danktelegramm in Rom nicht verstanden worden wäre. Der italienische Minister hat aber ohne weiteres angenommen, daß man im Berliner Kultusministerium Italienisch versteht. Wann wird endlich diese Überhössischeit aushören, mit der unsere Behörden auf frembsprachige Luschristen ausländischer Behörden nicht in der beutschen, sondern in der fremden Sprache antworten, während es z. B. amerikanischen Behörden, an welche von hier aus höslicherweise ossizielle Telegramme oder Luschristen in englischer Sprache gerichtet werden, gar nicht einsällt, diese Hössischet durch eine in deutscher Sprache abgesaste Antwort zu erwidern? Für Wontenegro oder Ungarn oder Siam mag solche Gepsiogensheit angebracht sein, aber die deutsche Sprache ist eine Weltsprache."

In der Beurteilung stimmen wir dem rheinischen Blatte bei und sehen ein besonders erfreuliches Anzeichen darin, daß wir diese Außerung eines gesunden Bollsbewußtseins in einer sonst farbslosen Zeitung finden. Aber die Richtigkeit der Angabe möchten wir start bezweiseln.

- Ans ber Schweig. (Bgl. Rr. 10.) Der Brieger Anzeiger empfiehlt in einem » Deutsche und Beliche im Oberwallise über= ichriebenen Auffate in Nr. 89 vom 7. November den Bufammen= folug aller beutichgefinnten Oberwallifer. Unterftugung ber vorhanbenen beutichen Schulen und Buchereien und Grundung neuer, fraftige Betonung bes Rechts auf die beutsche Mutterfprache burch Beschwerben bei ben Behörben über jeben Fall von Berwelichung, Aufflärung ber öffentlichen Meinung im Oberwallis felbst und in ber gangen beutschen Schweig, furz unermubliche Bachfamteit und fraftiges Ginfchreiten gegen verwel= ichende Magregeln wird als Aufgabe eines folchen Schupvereins ausgesprochen. Es fallt ben Deutschichweizern nicht ein, die frangofische Sprache gering zu ichaten und fie zu bernachlässigen, wie es umgekehrt bie Welfchichweizer mit beutscher Sprache und Rultur gern tun, aber in Sochhaltung ber Muttersprache und unermublicher Arbeit für thre Erhaltung wollen fie jene gum Borbild nehmen. Die Deutschschweizere, fo ichließt der Dabn= ruf, shaben doch diefelben Rechte auf Erhaltung ihrer Mutter= fprache wie die Belichschweizer! Mögen fie thre Rechte geltenb machen, bevor es zu fpat ift! . Es gibt alfo trop allem eine Sprachnot und eine Sprachenfrage in ber Schweig, ja ber Brieger Anzeiger spricht als bestimmte Tatsache aus, bag die Alliance française in ber romanischen Schweiz arbeite. Daber wirb auch ber Deutsche im Reich, ber ben Bert unserer Beiftesgemeinschaft mit ber Schweiz fur beibe Teile ju ichagen weiß, mit aufmertsamer Teilnahme auf die Bewegung dort bliden, umsomehr als sie so maßvoll und besonnen auftritt.

- Nochmals 1000 Mark. Wir werden gebeten mitzuteilen, baf bie befannte Bielefelber Fabrit bon Stratmann u. Deper, ebe sie sich für die Annahme bes Wortes » Anusperchen« ents icheibet, noch einmal 1000 Mart für bie befte Berdeutschung bes Bortes Cakes ausgeschrieben hat. Das Breisrichteramt liegt wieber in benfelben Sanben, Borbrudtarten gum Bewerb - und nur diese sind verwendbar - werden bei allen Bertaufsftellen ihrer Baren verabfolgt ober gegen Ginfendung eines freigemachten Briefumschlages auch von der Fabrit in Bielefeld felbft jugeschickt. Die Bewerbungen muffen bor bem 1. Januar 1904 eingefandt werben. Die beim erften Ausschreiben eingelaufenen Borfchläge find jest unzuläffig, man erhalt ein Berzeichnis bon ibnen mit ben Rarten. Übrigens find es über 5000 Borter, und eins beweift bas fleine Seftchen gewiß, namlich bie unericopfliche Fulle von Möglichkeiten, bie unfere Sprache gur Benennung eines neuen Erzeugniffes beutichen Gewerbfleißes bat.

- An Rr. 10 Sb. 300 ift über bie frangofifche Speifefarte eines groken Dresdner Gafibofs Beichwerbe geführt worben. Das Hotel Bellevue versichert uns unter Einsendung einer großen Menge seiner Tischtarten aus der Zeit von Juni bis Ottober, baß es fich feit Jahren bemube, bie fremben Ausbrude burch unfere guten beutschen zu erfeten. In ber Tat ift bas ber Fall, wie auf den Tagestarten - Plats du jour, die biefer Überschrift entsprechend in beiben Sprachen abgefaßt finb, jo auf ben beutichen unnötig Monu überschriebenen Mittagstarten, bie neben ben frangofifchen aufgelegt werben. Die frangofifche Rarte foll bem ber beutschen Sprache untundigen Fremden ben Aufenthalt im Saufe fo angenehm und leicht wie möglich machen, und feine Bafte find nach ber Angabe ber Beichaftsleitung zu vier Fünfteln Muslander, benen bie frangofifche Rarte geläufig fei. Bir teilen gur Berichtigung biefe Angaben gern mit und ohne weitere Bemertung, benn bem Bellevue foll nicht unrecht gefcheben. Benn es aber fragt, warum benn unfer mit ber französischen Rarte unzufriedner Mitarbeiter nicht beim Relner naber nachgeforicht habe, so heißt wenigstens bas boch gewiß, auf ben auslänbischen Gaft zu viel und auf ben beutschen zu wenig Rudficht nehmen. Daß biefer mit ber Beit anfängt, bafür empfindlich zu werben, ift und bleibt ebenso erfreulich, wie es feststeht, daß auch für ben Geschäftsmann bem Auelander gegenüber deutsche Tüchtigleit mehr wert ift, als allgu bofliches Entgegenfommen und gar Berhullung ber Nationalität.

#### Sprediaal.

#### Er fprict frangofifd wie eine Rub fpanifd.

Die vielen Herren, welche sich in der Oktobernummer Sp. 304 siber diese Redenkart im Einklang geäußert haben, und ebenso ihre Borgänger bitte ich sehr um Entschuldigung, wenn ich ihre Deutung zurüdweise. Es liegt gar nichts vor, was die Berderbnis von une vache espagnole aus un Basque espagnol wahrscheilich machen könnte (daß irgendwo und irgendwann vace sür dasque gesagt worden sei, ist mir unbekannt). Auch bei und verkörpert ja in sprichwörtlichen Bendungen die Kuh nicht selten die Dummheit oder Unwissenkeit: Der ersteht davon so viel wie die Kuh vom Kalender, vom Sonntag, von der Ruskanuße. Bei den Franzosen heißt oder die et: 1s sont devins comme des vaches, ils devinent tout ce qu'ils voyent — il est prophète comme une vache (Rolland, Faune populaire de la France V, 85). Une vache espagnole ist nun weiter nichts als eine Steigerung von une vache; das spreundliche Gestühl sür den Rachdar äußert sich oft auf solche Beise. Besonders angedracht scheint der Zusaß da, wo es sich um die franzeders angedracht scheint der Zusaß da, wo es sich um die franzeders

<sup>1)</sup> Bgl. ben Auffat Deine ernfte Gefahr für Deutsch-Subwestafrita. in ber Mainummer 1902 und die Berichte über ben Zweigverein Binbhut auch im Jahrgang 1903.

göfifche Sprache handelt: Der fpricht frangofilch wie eine fpanische Ruh ; auch die frangofische Ruh fpricht nicht frangofisch, aber vielleicht versteht sie es doch etwas. Man fagt übrigens auch: il est sorcier comme une vache espagnole (a. a. D.). Die erstere Rebensart ist schon recht alt, und sie ist durch ben frangösischen Ginfluß in Oberitalien verbreitet worden. Bu Mai= land, Bergamo, Parma, Reggio fagt man, und zwar in ber Mundart: Der ipricht französisch (lateinisch) w. e. sp. K. a. Man wendet den Ausdruck wohl noch auf andre fremde Sprachen an, aber, fo viel ich weiß, nicht auf die einheimische, die italienische. In Biemont nennt man einen bummen Rerl sichlau wie eine spanische Ruhs. Ja, ohne Fronte hat man das allgemein ober-italienische »dick wie eine Kuhs hier und da (so zu Bologna) entsprechend erweitert: »dick wie eine spanische Ruhs. Bor dreißig Jahren borte ich im Engabin bie in Frage ftebende Bendung aus romanischem Munde und gebrauchte sie felbst gelegentlich: eau tschauntsch rumaunsch seu üna vacha spagnöla (ich spreche romanisch w. e. sp. R.). Es besrembet mich nun sehr, im Ballioppischen Börterbuch zu lesen: el discuorra franzes ober el so tudais-ch scu una vacha spagnöl (er fann beutsch wie eine Ruh spanisch), wo aus dem franz. ospagnolo ein Adverb geworden ist, wie bei ben Germanen der an Frankreich stoßenden Landstriche: ho sprekt fransch wie de Kuh spansch u. ä. (forbernd wirfte bier ber Reim ein).

S. Schuchardt.

#### Bur Schärfung des Sprachgefühls.

222) »Den Höhepunkt seines Ruhmes als Erzähler bes ginnt er [Heinr. Handjatob] in ben "Wilden Kirschen" und in "Dürre Blätter" zu ersklimmen, um ihn in ben "Schneeballen", besonders aber in ber darin enthaltenen Erzählung "Der Bogt auf Mühlestein" zu erreichen. « (Nus den Wiesbadener Bolksbüchern mitget. von Bibliotheksdirektor Dr. Lohmeyer in Kassel.)

Graz.

222) Seinen Ruhm als Ersähler begründet er in den Bilden Kirschen und den Dürren Blattern ; den Höhespunkt erreicht er in den Schneesballen , besonders aber in der darin enthaltenen Erzählung Der Bogt auf Mühlstein .

Einen »höhepunkt erklimmen< ift basselbe wie ihn »erreichen«; man kann also nicht »beginnen ihn zu erklimmen.«. Benn die »Schneeballen« höher zu schäpen sind als die »Bilben Kirschen«, so hat der Dichter mit dem letteren Werke eben den Söhepunkt noch nicht erreicht.

Wegen bie Bortverbindung: in . Durre Blatter . ftraubt fich jebes gefunde Sprachgefühl. Das Berhältniswort in verlangt hier ben britten Fall. Törichterweise halten es manche für einen Berftoß gegen bie Genauigfeit, bei Angabe von Büchertiteln und Überschriften bie Fallendung anzufügen, namentlich wenn fie Anführungsftriche bingufeten. Go lieft man: in ber Munchener . Allgemeine Zeitunge, aus . Die Rraniche bes 369fus ., des . Burtiembergifcher Beobachter., des . Berliner Tageblatte, Unter soptische Doppelfternee verfteht man -, Lieb= rechts Auffas im » Neues Jahrbuch ber berlinischen Gefellschaft für deutsche Spraches (vgl. Beinge, Sprachhort S. 30). Übris gens verfährt ber Bf. felbft nicht gleichmäßig. Trop ber Unfüh= rungsftriche fcreibt er: in ben Bilben Rirfchen : - burchaus mit Recht; benn abgesehen von ben Gansesugen beutet ichon ber große Ansangsbuchstabe bes Eigenschaftswortes barauf bin, bag bier ein Buchtitel angeführt wirb. Bill man aber ben Titel bis auf ben Buchftaben genau angeben, fo braucht man nur ein ertlarendes Wort davor zu fegen, wie: in ber Schrift >Bilbe Rirfchen . Dies tut ja ber Bf. felbft, wenn er fcreibt: in ber Ergablung Der Bogt auf Dublftein .

223) > Beim Sinunter= folenbern bes Gelterswegs fällt g. B. bas Schaufenfter bes Uhrenhanblers D. auf. Bir sehen ba ... ein paar inter= essante Gemalbe . . . Das eine wird ber flüchtige fun= dige Runfibetrachter wohl für einen Gerard Dau halten, jenen nieberlanbifcen Daler, beffen Sauptbeftreben barin beftanb . . . Das Gemalbe ift ungemein caratteriftifch für jene einst viel bewunderte Spe= zialität, als welche Schal= den in ber Runfigeschichte befannt ift. (Aus einer weft= beutschen Zeitung mitgeteilt von Bibliothetsaffiftent S. Bepbing in Gießen.)

223) Wenn wir jest ben Seltersweg binunterichlenbern, jo fällt uns bas Schaufenfter bes Uhrenhanblers DR. auf. Wir feben ba . . . ein paar anziehende Gemalbe . . . Das eine wird ber fundige Runftbetrachter bei flüchtigem Sinfeben wohl für ein Werf Gerard Dows halten, jenes nieberlanbijchen Malers, beffen Sauptbeftreben barin befiand . . . Das Gemalbe ift besonders bezeichnend für jene einst viel bewunderte eigenartige Richtung, als beren hauptvertreter Schalden in ber Runft= geschichte befannt ift.

Man kann wohl sagen: ich schlendre einen Weg hinunter, aber nicht: der Weg wird von mir hinuntergeschlendert; daher nicht: deim Hinunterschlendern des Selterswegs. — Für das Werk eines Künstlers setzt man oft den Kinstlers namen vermöge eines Begriffstausches, der sogenannten Wetonymie: man kauft einen Rubens, man spielt Chopin, man singt Richard Wagner, man liest den Homer, man benutzt einen Fraunhofer. Aber wenn der Name des Künstlers sür sein Werk gebraucht wird, dann darf nicht, wie hier, ein Belsatz sollten, der sich nicht auf das Werk, sondern auf die Berson des Künstlers bezieht. Auch Spezialität wird hier in doppeltem Sinne gebraucht, zuerst sür die Eigenart einer Kunstrichtung, dann für die eines Künstlers.

Geprüft von den herren Behaghel, Brenner, Erbe, Gartner, Gombert, heinhe, Khull, Lohmeyer, Lyon, Matthias, Pietfc, Saalfeld, Scheffler, Bappenhans, Bulfing.

Bemerfungen über die vorstehenden Sage, Beitrage u. a. bittet man einzusenden an Professor Dr. Dunger in Dresben-A., Schnorrstraße 3.

#### Büderfdau.

Herbers Berte. Herausgegeben von Prof. Dr. Theodor Matthtas. Kritisch durchgesehene und erläuterte Ausgabe. Fünf Bände. (Meyers Klassischenusgabe.) Leipzig u. Bien, Bibliographisches Institut. In Leinen gebunden 10 .

Nach Bollendung der großen wissenschaftlichen Herberausgabe B. Suphans (Herbers Sämtliche Werke. 1877—1900. 32 Bbe.), deren Eigenart ihre unmittelbare Berbreitung und Wirkung auf die gelehrte Welt beschränken muß, war eine neue Auswahl daraus ein Bedürfnis. Eine solche darf auf alles das verzichten, was bloß oder hauptiächlich geschichtlichen Wert hat, so sehr es dem Verständnis der Bergungenheit dienlich sein mag; was aber für das Leben der Gegenwart unverändert fruchtbar und weckend ist, das muß sie darbieten, muß aber zugleich mit kundiger Hand die Fingerzeige geben, die der heutige Leser bedarf, um den rechten Standpuntt sur die Betrachtung zu gewinnen. So hat Th. Watthias seine Ausgabe verstanden und sein Augenmert darauf gerichtet, den weiten Kreisen der Gebildeten, um es mit seinen gereigenen Worten zu sagen, unsern national bewußtesten Prediger edelsten Menschentums wieder nahe zu bringen. Er gibt also eine überlegte Auswahl, aber er erläutert sie auch und zwar nicht nur durch eine eingehende Gesamtdarstellung über »Leben und Werte« und einen knappen Abris über Herbers

Sprache, jondern auch - und barin liegt bas besondere Berburch forgiame . Einleitungen bes herausgebers. vor jedem Stück und — auch das keineswegs unwichtig — durch zahlreiche sachtundige Anmerkungen unter dem Text, die dem Leser den störenden Berdruß ersparen, da und dort an einem der Gegenwart fremdgewordenen Ramen oder Gegenstand ratios hangen zu bleiben. Der 100. Tobestag herbers wird überall bas Gebachtnis an ihn erneuern, aber in der brangenben Saft unfrer Beit berweben folche Erinnerungen rasch. Bielleicht gelingt es geit berweben jolde Erinnerungen tald. Beeleicht gelingt es bieser Ausgabe, was wir ihr auch im unster besonbern Sache willen sehr wünschen, ins Bolk zu dringen und einen Ertrag von der Festseier, an der auch unfre Zeitschrift teilnimmt, für die Dauer sestzuhalten. In Johann Gottfried Herder vertrug sich der Gedanke der Menscheit mit dem des Deutschtums, und diese Einheit bedeutet sür das um hundert Jahre sortgeschrittene deutsche Bolk viel mehr als zu Herders Zeit und mehr denn je. Str.

Benedig, Roberich, Der mündliche Bortrag. Gin Lehrbuch für Schulen und jum Gelbstuntericht. I. Teil. Die reine und beutliche Aussprache des Hochbeutschen. Leipzig 1902. 1,50 .A

Das Buchlein hat vor nabezu einem halben Jahlhundert, als es zuerst erschien, seine großen Berdienste gehabt; mehr freilich noch als dieser erste Teil ist der zweite und dritte nühlich gewesen, die der Betonungslehre und der Aussalfung der Dichtungen gewidmet waren. Damals war noch die gute alte Zeit (die hoffentslich recht bald wiederkehren wird), wo die Bühne streng auf die Pfiege der Aussprache, wenigstens im ernsten Drama, hielt. Wie Pflege der Aussprache, wenigstens im ernsten Drama, hielt. Wie würde man in Heinrich Laubes Tagen wohl über denjenigen geurteilt haben, der da — wie fürzlich Eugen Wolff in »Bühne umd Welt«— verlangt hätte, im »Tell« solle die schweizerische Mundart anklingen, und das Käthchen von Heilbronn müße ein dischen schwädeln? Das sind Bergewaltigungen des Dichters; nur wo dieser es sordert, ist die Mundart anstatt der kunstmäßigen Bühnenaussprache gestattet.
Ist man nun auch seit jener Zeit auf der Bühne in der Pflege guter Aussprache nicht vorgeschritten, so ist doch die Erkenntnis der gesprochenen Sprache seitdem unendlich viel weiter gekommen; ja durch die Ausbildung der wissenschaftlichen Phonetit sif sie eigents

ja durch die Ausbildung der wiffenschaftlichen Phonetit ift fie eigent= lich erst geschaffen worden. Bor allem liegt ein großer Fortschritt darin, daß man die gesprochene Sprache vom Schriftbilbe zu trennen und die unsinnigen Forderungen einer papiernen Aus-

sprache zu beseitigen gelernt hat. Darum mutet uns Benedig' Buchlein, bas mit bem Sage beginnt: »jeder Buchftabe (Laut), ber geschrieben wird, wird auch auchgesprocene, als eine geschichtliche Erinnerung aus längstvergangener Beit an. Und wenn eine Berlagshandlung es unternimmt, ein folches Buch unverandert wieder aufzulegen und mit ber alten unveränderten Borrede für Lehrzwede zu empfehlen, fo rechnet fie auf die Unerfahrenheit der Räufer, die auf diefem Berechnet sie auf die Unersahrenheit der Käufer, die auf diesem Gebiete seider gehr groß ist. Genau daßselbe wäre es, wenn ein Berleger ein ehemals nügliches Lehrduch der Chemte oder Physistaus den sünsider Jahren wortgetreu abdrucken und sür Schulen empfehlen wollte! Als Beispiele der veralteten Auffassung seien ein paar Säge herausgegriffen. S. 10 »das ä und ö sind dem nach der Laut des o, mit der Mundstellung des a und o ausgehrochens. S. 18 wird von ei und ai gesagt, es sei sein seiner Unterschied zwischen beiden Lauten, indem das ei heller, das ai voller klingts; S. 30 vom v: »sein Laut hält die Mitte zwischen und ws, und es werden setters unterschieden, usw. Das mag genügen, um vor diesem Büchlein zu warnen.

Das mag genugen, um vor biefem Buchlein zu warnen. Die Berlagshandlung follte es als Pflicht ertennen, es in biefer Form fürderhin nicht mehr zu empfehlen, sondern etwa die zum Teil recht nühlichen übungsstücke in den Dienst einer völlig

neuen Bearbeitung zu ftellen.

Breslau. Brof. Dr. Siebs.

Deutsches Märchenbuch. Herausgegeben von Ostar Dahnhardt. Dit vielen Zeichnungen und farbigen Steinbrudurbilbern von Erich Ruithan. 2 Bandchen gr. 8. 154 S. u. 156 S. Leipzig 1903. B. G. Teubner. geb. je 2,20 Mf.

Der burch seine » Heimatklänge aus beutschen Gauen« unsern Lefern bereits bekannt- gewordene Herausgeber beichentt groß und klein, jung und alt mit einem echten und rechten Deutschen Märchenbuch. Fast volle hundert Bolksmärchen werden uns vorgelegt, alle sorgfältig ausgewählt und mit Fleiß durchge-

feben. Daß der Sammler folche Märchen ausgesucht hat, die in ben Grimmiden Rinder= und Sausmarchen überhaupt nicht ober boch in wesentlich anderer Form vortommen, wird ihm gerade ber Einsichtige banten, ba ber toftliche Marchenstoff auf diese Beife eine willtommene Bereicherung erfahrt. Dit Recht meint ber herausgeber, bag die von ihm wiedergegebenen Marchen allgu lange im verborgenen gelegen hatten; jest wird nicht bloß ber Renner ihren Bert ju fcagen wiffen. Und für unfere Rinder bebeutet folde Dardenfammlung nicht bloß ein Buch gur Luft, bedeutet solche Märchensammlung nicht bloß ein Buch zur Lust, sondern auch zur Lehre. Des weisen Erziehers Mahnungen gelten auch hier: »Rur durch die Kenntnis des Seelenlebens anderer vertieft sich das eigene. Das Erleben anderer muß ein Selbsterleben sein, der Wensch als das größte, merkwürdigste Kätsel muß in allen seinen Regungen belauscht werden, und das kann beim Märchen, beim kleinsten Liede, wie beim Epos und bei der Tragödie geschehen. Wer selbst ein Charakter werden will, muß für edse Charaktere sich begeistern und unedse Charaktere veradscheuen gesernt haben. . Es gilt vor allem ein reines, edses und frästiges Empsinden in der Jugend zu weden. Denn nur aus ihm erwächst ein kröstiges Wollen, ein kröstiger Charakter, das Wissen stärtt die Fähigkeiten, wedt die Talente, aber die Läuterung des Empsindens und Wollens wedt und stästt den Charakter. Charafter.«

Diefen, reichlichen Gewinn bringenden Schap aus der vorliegen= ben Marchensammlung zu beben, laben wir unsere Lefer hiermit ein. Das gebiegen ausgestattete Buch verbient mit Sug und Recht ein deutsches Hausbuch zu werden. Das seine Sprache gut und rein eriont, versteht sich zwar von selbst, set aber doch an dieser Stelle noch besonders hervorgehoben.

Gunther Saalfeld.

hendtmann = Clausniger, Deutsches Lefebuch für Braparandenanstalten. Leipzig. B. G. Teubner. Band I, 238 S. 2,60 M. Band II, 176 S. 2,20 M. Band III, 470 S. 4,80 .4.

In Mr. 3 bes laufenden Jahrgangs biefer Zeitschrift machte ich die Lefer auf ein neu erschienenes beutsches Lefebuch für Lehrerinnenseminare von Dr. hendtmann aufmerksam. Die bort Lehrerinnenseminare von Dr. Sendtmann aufmertfam. gemachten Ausstellungen find, wie ber Berleger mir mitteilt, auch von anderen Seiten erhoben worben, und es ift vom Sprachverein mit Freude zu begrüßen, daß der Berleger sich insolge-bessen entschlossen hat, das Wert überhaupt zurüczuziehen und in neuer Form erscheinen zu lassen. So ist zu erwarten, daß diese neue Form den Wünschen des Bereins mehr entsprechen wird. Inzwischen ist von demselben Verfasser ein deutsches Lesewild. Inwingen ist von demjelden Verfagier ein deutsches Lejebuch für Präparandenanstalten ebenfalls bei Teubner erschienen. In diesem neuen Werke zeigt sich erfreulicherweise das deutliche Bestreben, auch in den Abschnitten in ungebundener Rede eine solche Auswahl zu tressen, daß der Reinheit der deutschen Sprache Rechnung getragen wird. Wenn das noch nicht in allen Fällen gelungen ist, so ist dies nur ein Beweis dasstr, wie schwierig es ift, aus wiffenschaftlichen Werten neuerer Berfaffer zu schöpfen, ohne fortwährend auf Stellen zu floßen, die weit davon entfernt find, ein reines Deutsch darzubieten. Namentlich einige Aufsäße aus dem Abschnitt » Raturgeschichtliches für die zweite Klasse sind nicht einwandfrei. Es ist in diesen Blättern schon wieder= holt dargetan worden, welche Bebeutung für unfre Bereins= bestrebungen die Tätigkeit der Bolksschullehrer hat. Daher muß wohl gesordert werden, daß schon in den Präparandenanstalten Sinn sur die Schönheit und Reinheit unserer Muttersprache gewedt werde. Wögen sich die Bersasser von deutschen Lesebüchern für solche Anstalten dessen je länger je mehr bewußt werden. Elbing. horn.

#### Zeitungsschau.

Muffage in Reitungen und Reitschriften.

Goethes Stellung zu bem Begriff beuticher Rationals fultur. Bon Dr. Paul Lorent. - Monatsichrift für höhere Schulen. II, 5, 260-273. Mai 1903.

Unter ben guten und großen beutschen Ramen ift gegen ben Sprachverein keiner so oft und so grundlos misbraucht worden wie der Goethes (vgl. noch die Aprilnummer Sp. 101 ff.). Man klammert sich an einzelne gegen unverständige Wißgriffe gerichtete Aussprüche und bildet sich dann ein, mit dieser vermeintlichen Ablehnung der Sprachreinigung die gesamte Lätigkeit des Sprachvereins bestreiten zu dürfen. Alt ist daher das dort auch wiederbolte Berlangen nach einer zusammenfaffenden Burbigung alles volle Bettinigen nahr einer Sprachreinigung gesagt hat. Und wenn wir schon immer der Meinung gewesen sind, das wir uns davor keineswegs zu surchten haben, so erhebt es der Aufsat von Baul Lorenz über allen Zweisel, daß sich im Gegenteil die nationale Grundanschauung, aus der die Arbeit unseres Bereins erwachsen ist klustig nach wehr alle es ichon geschoft, aus Gegebte leift zu ift, kufitig noch mehr, als es icon geschah, auf Goethe selbst zu berufen und zu stügen hat.

Das tiefe Bedauern Goethes, keinem sgroßen, starken, geachteten und gesuchteten Bolke anzugehören«— durch B. Bodes
kleine Schrift, Zwei vertrauliche Reden Goethes, neuerdings in
eindrucksvollen Zusammenhang geset und in seiner Bedeutsamkeit
schon von unserer Zeitschrift (1900 Ar. 6 Sp. 176) kurz gewürdigt —
ist auch wohl der erste Anstoß zu Lorenzens Gedankengang geworden. Beiteres Eindringen hat ihn zu der einleuchtenden Erkenntnis gesührt, wie sehr Goethes Bedeutung sür unsere Zeit
und Zukunft auf der besonders starken Ausdrügung gerade seiner
volkhaften, nationalen Eigenart ruht. Troß allem, was zu widersprechen scheint, war Goethe, das ist das Gesankergebnis, vom
Deutschgedanken ganz durchdrungen. Das bekunden seine ur-Das tiefe Bedauern Goethes, teinem sgroßen, ftarten, ge-Deutschen Geng burchbrungen. Das bekunden seine ur-beutschen Geftalten Gos von Berlichingen, hermann und Dorothea, vor allem Fauft; nur ber traftvoll nationale Rern feines Beiftes macht es begreiflich, wie fich in ihm Altertum mit Chriftentum und moderner Naturforschung vollkommen vermählen konnten. Biel und Bestimmung seines Bolkes sah er darin, durch all-Biel und Bestimmung seines Boltes sah er darin, durch allgemeine, volle Entsaltung der eigenen Art zu Selbstachtung und über eine politisch=militärische Einigung schließlich auch zu einer beutschen Nationalkultur sortzuschreiten. Daß es den Deutschen seiner Zeit insolge fremder Einwirkungen — auch an die Sprache benkt er dabei in Dichtung und Wahrheit Buch 7 ausdrücklich — an bodenständiger, wurzelechter, selbstsicherer Eigenart sehlte, tadelt er häusig und herb, und das eben sand und pries er an altbeutscher Bau= und Dichtkunst, Nibelungenlied, Strasburger Münster, Kölner Dom, an Hans Sachs, an Albrecht Dürer.

Goethe sah im voraus die Entwidlung, in der wir heute, vom Ziele noch weit entsernt, doch begriffen sind. Sie ist eine

vom Blele noch weit entfernt, boch begriffen finb. Sie ift eine Selbsibefinnung unserer Boltseigenart, und so allein will auch die Arbeit bes Sprachvereins verstanden fein. So scharf wie von Baul Lorent ift Goethes Deutschtum noch nicht erfaßt und dargelegt worden; wie überschätzte noch der sonst fo seinstinnige Sehn des Dichters Flucht aus den graulichen Tagen der nordischen Heimat! Die Forderung Lorenhens, den sproßen Deutschen, so in unsern höhern Schulen aller drei Arten zu betrachten, möge

ja erfüllt merben!

Noch ein kurzes Wort über eine beiläufige Außerung Lorengens, die als ein Widerspruch zu seiner Grundanschauung erscheinen kann. Er beklagt als heute 30 Jahre nach der nationalen Einisgung nicht seinen die recht oberflächliche Art, sein Deutsch tum zu bekunden, die wir ja mit dem undeutschen Ausdruck Chauvinismus zu bezeichnen pflegen«. Chauvinismus ifi sicherlich undeutsch als Wort und Sache, und wahrscheinlich gibt es ihn unter Deutschen überhaupt nicht. Aber das Wort ist vor allem ben noch immer febr vielen Leuten außerft bequem, benen jedes deutschnationale Empfinden und bessen Betätigung unbequem ist. Bas ber ganz anders benkende Paul Lorent barunter versteht, die oberflächliche Art, sein Deutschtum zu bekunden, das sieft, die oberhachige Art, sein Deutschum zu berunden, das ist erstens boch gar kein Chauvinismus. Zweitens aber ist es nicht ein Widerspruch, sondern gerade eine natürliche Folge der vor 30 Jahren gescheehenen Einigung, der von ihm besprochenen Entwicklung. Denn die Art, in der sich innere Gesinnung nach außen bekundet, hängt von dem Einzelwesen ab, der Feine z. B. äußert sie anders als der Grobe, der Hochzichte anders, als der gemeine Mann. Das ist doch selbstverständlich. Danket Gort, der fich überkaucht Neutschlung zu bekunden beginnt und ihrecht daß sich überhaupt Deutschium zu bekunden beginnt, und ichredt ben Kleinen nicht ab durch Mätelet an seiner Form! Str.

Das Befen ber Nürnberger Munbart. Bon Auguft Gebhardt. — Festzeitung für das 10. deutsche Turnfest zu Rurnberg 1903, Nr. 4 G. 67 ff.

Die Rürnberger Mundart ift fälschlich bisher als franklich bezeichnet worden. Bielmehr bilbet fie ben westlichsten Ausläufer

bes oberpfälzischen Zweiges ber bayerischen Munbart. Gesprochen wird fie von ber mittleren Rlaffe ber Bevölkerung, wenn auch bie Bahl ber bie reine Munbart Sprechenden immer kleiner wirb. teilung, daß der Mürnberger seine Sprache mit einer unglaub-lichen Anzahl der geschmacklosesten, ja lächerlichsten Fremdwörter herauspust, für die der deutschen Sprache der reichste eigne Bortvorrat zu Gebote steht.

Gifenberg G .= A.

Mar Erbe.

Muslanderei im täglichen Leben. - Beftfälische Beitung vom 22. Auguft 1903.

Aus einer fleinen Schrift bes Lic. Broffe (Ballmann, Leipzig) wird hier einiges wiedergegeben. Die Frangolelei ift im Rud-gang begriffen, obwohl uns ein Blid auf die Speifelarte überzeugen tann, daß sie noch lange nicht liberwunden ist, und schließ= lich macht sie auch nur einer andern Ausländerei, der Engländerei, Blat. Der Deutsche, zumal, wenn er sich eine Zelt lang in England ausgehalten hat, sucht etwas darin, sich im eigenen Lande als Engländer aufzuspielen. Bielen Deutschen ist beim Sport das Engländern in Sprache und Rleidung das Wichtigste. Anstatt die überflüssigen Fremdwörter zu vermeiden und die un-Anstatt die überstüffigen Fremdwörter zu vermeiben und die unsüberjesdaren deutsch auszusprechen, suchen diese Leute mit Fremdaußdrüden und ihrer möglichst genauen Aussprache zu glänzen. Die Berdeutschung der englischen Sportausdrüde oder der Ersas der englischen Spiele durch deutsche würde ihnen den ganzen Sport verleiben. Der Simplicissimus brachte unlängst eine boshaste Bemerkung gegen die englisch sprechenden Tennisjünglinge. Überschrift: Deutscher Sport. Dann Bild eines Tennisplates mit verschiedenen Spielern. Dann: »Zählen Sie doch nicht deutsch, Sie blamieren ja unsern ganzen Klub!« Auf den Speisekarten unserer Gasishäuser erscheint neuerdings das Englische siegreich neben dem französischen. Höchst beschämend ist es, daß man selbst in unserer Zeit des nationalen Ausschwungs und der Exfelbst in unserer Zeit des nationalen Aufschwungs und der Er-bitterung über den Burentrieg in deutschen Zeitungen immer wieder Anzeigen in fremden Sprachen, besonders in der englischen, trifft. Wie lange noch werben sich Deutsche zum Spott bes Aus-lands machen, indem fie in ihrem eigenen Lande den Ausländer in beffen Sprache anreben, fobalb fie nur etwas bavon verfteben? Wann werden alle Deutschen benten, wie Minna von Barnhelm, die sich weigert, in Deutschland französisch zu sprechen: In Frank-reich würde ich es zu sprechen versuchen, aber warum hier?

Das Sanfeln ber Sanfa. Leipziger Tageblatt vom 9. Mai und 11. Mai 1903.

Es ift ben meiften Leuten unbefannt, daß das Bort » Sanfeln«, womit wir eine harmlose Nederei bezeichnen, von dem alten Worte Hansa abgeleitet ist, das eine Schar, Bereinigung, Gesellschaft und später insbesondere den befannten norddeutschen Stadtebund be-Doch war das Sanfeln ursprünglich durchaus nicht harmlofer Ratur. Denn, um ben gewaltigen Zudrang ber jungen Raufleute zu bem berühmten Komptolr ber Sanfa im norwegifchen Bergen einzuschranten, führte man bort für biefe eine Brufung wergen einzulgkanten, jugtre nan obt sut viese eine Plus diese ein, und erst burch beren Bestehen wurden sie in den Bund aufgenommen, d. h. gehänselt. Diese Prüsung bestand auß drei "Spielen«, 1. dem Wasserselt, wobei der Neuling dreimal unter einem Schiffe durchgezogen und dann von vier handsesten Kerlen mit Ruten gestrichen wurde, 2. dem Rauchspiel, wobei er in einen Schornstein, den ein betäubender Gestant von brennenden Haaren, Fischgräten usw. erfüllte, zehn Minuten lang gehängt wurde, 3. dem Staupenspiel, wobei er mit Spießruten durchzgepeitscht wurde, dis das Blut kam. Der rohe Gebrauch versbreitete sich über viele andere deutsche Handlessische und ging auch auf andere Berufe, 3. B. auf die Fuhrleute, über. Mit der Zeit jedoch, und vielfach unter dem Druck der staatlichen Berwaltungsbehörden, murbe die Robeit des Sanfelns gemildert. Auch tonnte man sich durch den jog. Hänselgroschen von der Brüfung lostaufen; davon wurde dann der Schnjelerschmaus bestellt. So tam das Hänseln immer mehr auf ein frohes Mahl und eine harmlofe Rederei hinaus. Bhilipp Stoll.

In die Widen gehen, flöten gehen und Berwandtes. Bon Oskar Beise. — Zeitschrift für hochdeutsche Mundarten, herausgegeben von Otto Heilig und Philipp Lenz, Jahrgang III, Heft 3 S. 211 ff.

Den besprochenen Ausdrücken gemeinsam ist die Bedeutung sterben und verderben und die Bildung mit dem Zeitwort gesin. Die meisten von ihnen sind aus einer bestimmten sinnlichen Borstellung erwachen. "Zugrunde« oder »untergehn« ist vom Bersinken in die Tiese des Wassers hergenommen. Wer »und die Ede« (einer Strahenbiegung) geht, wird unsern Visden entzogen. Eine andere Aussaligung liegt der Wendung »sutsch gehen augrunde, die äbnlich wie »hops gehen« als lautnachbildender Ausruf (Intersettion) betrachtet werden muß und mit thüring. »sortwutschen« zusammengehört. Den Redensarten »in die Wisden gehen«, »in die Vinsen gehen, in die Visge gehen« u. a. gemeinsam ist, daß es sich in ihnen um Erzeugnisse aus dem Gebiete der Pstanzenwelt handelt, die als geringwertig angesehen werden. Sie bedeuten zu etwas Wertlosem, zu nichts werden. Khnlich sind in den Wendungen »vor die Hunde gehen« (z. B. Lessing, Misgyn II, 5), »auf den Hund sommen«, das ist ssür die Katze« Tiere vertreten, die in der Wertschäugung von seher nicht besonders hoch gestanden haben, und wenn der Verliner sagt »in die Käse sliegen«, so liegt die Vermutung nahe, daß auch hier der bilbliche Ausdruck ursprünglich bloß besagen will, daß jemand so geringwertig ist wie Käse. »In die Brücke gehen« hängt wohl nicht mit Bruch — Sumps zusammen, sondern desge weiter nichts als zerbrechen, entzwei gehen. "Flöten gehen« hat man sehr verschieden zu erklären versucht. Weise kommt zu dem Erzednis, daß es wohl mit der thüringsichen Redensart »auf dem Lesten Loche pseisen zusammenzustellen ist, und daß man dem Lesten Loche pseisen sein Gewicht beilegen darf, sondern daß es bedeutet: slöten, und zwar auf dem Lesten Loche.

Berftedfpiel in unferer Mutterfprache. Bon Dr. Frang Ziemann. — Berliner Zeitung vom 11. Ottober 1903.

Im Plauberton werden eine Reihe von Wörtern und Benbungen zusammengestellt, die nur scheinbar Pflanzen= und Tiernamen bergen oder versteckte Tier= und Pflanzennamen enthalten. Zu jenen gehören Maulossen seil halten — den Mund offen balten, sein Schöschen, d. i. Schisschen, ins Trockne bringen; Erl= (Elsen=) könig, Ohrfeige (niederl. veog — Streich), zu diesen Baten (— Bär, von der Prägung), Kinserlitzchen (— Randergespinst), Buchstabe (Stäbchen der Buche).

Sprichwort, Bollelieb und Ralender im Bolleleben Rieberfachfens. — hannovericher Courier von bem 30. September 1903 und ben folgenden Tagen.

Es wird bazu angeregt, ben Sinn für nieberfächsische Bollstunde im Bolle neu zu weden, zu beleben und zu pflegen. Rasches Sammeln sei vor allem nötig, da viel Stoff, der ohne Zweisel manches Bertvolle zur Kenntnis niedersächsischen Bollstums geliefert hätte, ohnehin unrettbar verloren sei.

hauptfächlich für Deutschlehrer. — Schweizerisches Evangelisches Schulblatt Rr. 8. Bern ben 21. Febr. 1903.

An die Mahnung, das Schriftdeutsch zu pflegen, neben dem man immer die Mundart von Herzen lieben möge, knüpft der Berf. eine warme Empsehlung unstrer Zeitschrift, die dem Boltssschullehrer manches biete, was seiner Schule auf die eine oder die andre Beise zu gute kommen musse.

Eifenberg. Mag Erbe.

Die Schriftleitung (Berlin NW 52, Banfftr. 10) ftellt bie obigen und früher hier genannten Auffape - nicht bie besprochenen Bucher - gern leihweife gur Berfügung.

#### Aus den Zweigvereinen.

Boppard. In seiner ersten Binterzusammenkunft bot ber Bweigverein seinen zahlreich erschienenen Mitgliebern und Gaften einen Bortragsabend des Frl. Rlara Desterlen aus Stutt-

gart. Die Reihe ber Darbietungen eröffnete das ergreifende Zwiegelpräch zwischen Marsa und hiob aus Schillers Demetrius, bei dessen Wiedergabe Eigenart und Empsinden der auftretenden Personen in überraschender Weise zum Ausdruck fam. Hatte Frl. Desterlen mit dieser Dichtung schon von vornherein sir sich eingenommen, so war der Eindruck, welchen Jul. Wolffs Aus Sturmes Note bei den Anwesenden hervorrief, geradezu überwältigend. Aber auch die übrigen Borträge, namentlich die köstlichen mundartlichen Proben, sanden sürmischen Beisal und dewiesen, daß es die Künstlerin meisterhaft versteht, mit ihrer klangvollen und ansprechenden Stimme den Empsindungen des Dichters einen wahrheitsgetreuen Ausdruck zu verleihen.

Köln. Fräulein Klara Desterlen aus Stuttgart trug in der Aula der Hand der Hand der Hand der Hand einigen einleitenden Worten des Borsitzenden, Oberlandesgerichtstats Scheerbarth, eine Reihe ernster und heiterer Dichtungen, letztere in schwädischer Mundart, vor. Sehr angenehm berührte die schlichte Katürlicksteit als Grundton in allen den verschledenen Stimmungen des Borgetragenen. Wohllaut der Stimme, verständnisvoller und sormschaften Vortrag erhöhten den Genuß, desonders in der Ricktung des Gesühltvollen und Weichen; die Veranlagung sur das Markige trat dei Julius Wolffs Aus Sturmes Nort hervor. Von den Dichtungen in schwäsischer Mundart gesielen besonden und »Blotz die Katerunser«. Die Zuhörer waren so zahlreich, daß neben der großen Ausa auch noch der anstoßende Gesangsaal und die darüber liegende Säulenhasse benußt werden mußten. Reicher Beisal lohnte die schöne Kunst der Bortragenden und bewies, daß der Zweigverein die Reihe seiner Wintervorträge durch die Wahl des Frl. Oesterlen in glüdlichster Weise eröffnet hat.

London. Nach längerer Ferienpause hiest ber Sprachverein Samstag d. 24. Oktober seine erste Bersammlung in Seyds Hotel, Finsbury Square, E. C., ab. Nach einigen Begrüßungsworten des Borsigers, Prof. Dr. A. Weiß, worin dieser auf das stetige Wachsen des Bereins hinwies — wir zählen jett 510 Mitglieder —, wurde das Geschäftliche bald ersedigt. So handelte sich um Gesuche an englische Unterrichtsbehörden zur Förderung der deutschen Sprache. Alsdann erzeis das Borstandsmitglied, Psarrer C. N. Ragel, das Wort. Sein Bortrag: Einiges über österreichtsche Dicktung gab in knappen, aber klaren Umrissen ein anschauliches Bild von der Bedeutung und Stellung der Österreicher im beutschen Schristum der neueren Zeit. Die siedziger eicher die Grenzschelde zwischen Grülharzer, Raimund und Lenau auf der einen und Anzengruber, Rosegger und Narie von Ehner-Eschenbach auf der andern Seite. Der dem Redner von der Bersammlung gespendete Dank war wohl verdient. Der num solgende musställiche Teil bestand in Geigenvorträgen des Herusschaft (Sopran) und Mina Kast (Alt). Die Beglestung sührte der zweite Schriftschrer, Herr A. Schönheyde, in tressischer Beise. Die Bersammlung sprach den Mitwirkenden, sowie den beiden Schriftschrer, die den Untwirkenden, sowie den beiden Schriftschrern, die die Unordnung des Festabends in die Hand genommen hatten, ihren herzlichen Dank aus stür die außerlesenen Genüsse. Run trat die Gemütlichteit in ihre Rechte; es wurden gemeinsame Lieder gesungen und sogar ein Tänzchen gewagt, und nur widerfredend trennte man sich, als die Zeiger der Uhr auf Mitternacht zurückten.

Magdeburg. Der Berein hielt am 9. November seine erste Bersammlung in diesem Winter ab. Pastor Anz aus Windhuk, der uns, wie der Borsigende bei seiner Begrüßung hervorhob, nicht nur als Magdeburger, sondern auch als Begründer und Zeiter eines Zweigvereins des Deutschen Sprachvereins in seiner neuen Heimat nahe steht, und dessen Speuschenstwolkes Wirken sur feiner neuen Heimat nahe steht, und dessen verdienstwolkes Wirken sur haltung des Deutschtums jenseits des Meeres ihn in weiten Areisen bekannt gemacht hat, hielt einen außerordentlich sessen kareisen bekannt gemacht hat, hielt einen außerordentlich sessen Under Areisen Beisen über Die deutsche Sprache in Deutsch-Südwestaftrika. Wie überall haben unse Landsleute dort der fremden Umgebung gegenüber sehr wenig Widerstandskraft gezeigt. Bis vor wenigen Jahren bediente man sich nicht nur den Eingeborenen gegenüber, sondern auch im Berkehre untereinander eines Sprachgemisches, das aus Deutsch und Holländlich zusammengesetzt war. Die Kolonie lies Gesahr ihren deutschen Charakter zu verlieren. Es ist das Verliensst des Deutschen Sprachvereins und — wie wir hinzuseben lönnen — des Redners, daß unter Mithilse der Regierung und der Missionen jest Wandel geschaffen ist. Mit zündendem Aus-

ruse an das deutsche Bolt, sich überall sein Wesen und seine Sprache rein zu erhalten, schloß der Bortragende. Die Bersamm-lung dankte ihm durch Erheben von den Sizen. Im zweiten Teile der Sizung berichtete der Borsizende von der Hauptversamm-lung in Bressau. Bor allem begründete er den dort angenommenen Antrag, bei der Reichsregierung auf die Schaffung eines Reichsamtes sür deutsche Sprache hinzuwirten.

Marburg a. d. Drau. Nach der üblichen sechsmonatigen Unterbrechung während der schönen Jahreszeit hielt der Zweigverein am 11. November eine Bersammlung ab, in welcher der Borssiende Dr. Mally der mittlerweile verstorbenen Vereinsmitglieder ehrend gedachte. Hierauf sprach der als deutschwölklicher Schrifteller und Dichter bekannte Striptor der Landesbücherei in Graz Karl B. Gawalowsti über den Dichter Reinhold Fuchs, der gegenwärtig als Oberlehrer an der Ersten städtischen Realschule in Dresden wirkt, und las dessen ehist einigen kleineren Gedichten vor. Nach mehreren sprachlichen Erörterungen erfreute Fräulein Eble von Rziha die Anwesendem etwischen und schließlich Oberingenieur Scheit mit der Borlesung von Gedichten in oberösterreichischer Rundart.

Norben. Der Zweigverein veranstaltete am 23. Oktober einen Unterhaltungsabend, um auch benen unter seinen Mitgliebern und namentlich deren Angehörigen, denen die Geschichte und das Recht der einzelnen Börter weniger am Herzen liegen, einem Beweis seines Wirkens und Gelegenheit zu einem unmitelbaren Genusse zu beiten. Fräulein Klara Desterlen aus Stuttgart war dasstressen, eine Reihe von Oktungen verschiedener Art kunstmäßig vorzutragen, teils in der kunstvoll behandelten Sprache unserer großen Ochster, teils in der urwüchsigen, ungekünstelten Mundart des Bolkes. Sie ersüllte ihre Ausgabe mit großem Geschick, und ihre Darbietungen sanden bei der zahlreichen Zuhörerschaft in immer steigendem Maße ungeteilten Beisall, mochte sie dramatisch bewegte Austritte aus einer Schillerschen Tragödie (Maria Stuart) oder ergreisende Balladen neuerer Ochster vortragen, mochte sie de ernsten Tone des mahnenden und mehr lehrhaften Gedichtes von Rittershaus zum Preise unserer Ruttersprache anschlagen oder die gemütlichen Laute unserer Kuttersprache anschlagen oder die gemütlichen Laute unserer Stücklein in ihrer beimischen Nundart erklingen sasse ungereitunger Schildein in ihrer beimischen Nundart erklingen sasse und geweinen Beruhand, verbindet sich mit persönlicher Liebenswürzigseit und Bescheidenheit. Röchte doch der Bersuch, dem Bereine seine alten Mitglieder zu erhalten und womöglich neue zu gewinnen, oder doch wenigstens die Ausmertsamkeit der serner Stehenden und der heranwachsenden Jugend auf ihn zu lenken, von Ersolg begleitet sein!

Ratibor. Nachdem die hiefigen deutschnationalen Bereine (Ost= martenverein, Alldeutscher Berband, Deutscher Sprachverein, Rolonialverein) es für dienlich erachtet haben, untereinander mehr Fühlung zu nehmen, hat man beschloffen, daß der 18. Januar vom Allbeutschen Berbande, der 1. April vom Osimartenverein und der 18. Oftober vom Deutschen Sprachverein immer in Gemeinschaft mit den geladenen andern Bereinen geselert werde. Zum 17. Ottober d. 3. hatte ber hiefige Zweigverein bes Allg. Deutschen Sprachvereins Einladung zu einem Festabend, ber als Kommers gedacht war, ergehen laffen. Nach bem einlettenden Fürst Bismard-Hulbigungsmariche begrüßte Professor Engemann die Gafte im namen bes festgebenben Bereins. Rach bem mann die Giste im Namen des sestigebenden Vereins. Nach dem ersten Allgemeinen In den Kaisers drachte Freiherr v. Reibenit das Kaiserhod aus. Dem zweiten Allgemeinen »Deutschland, Deutschland über alless solgte die Festrede, von Obersehrer Reinitz gehalten. Er seierte den 18. Oktober als ein Doppelssest der Erimerung (Völkerschlacht bei Leidzig, Geburtstag Kaiser Friedrichs). »Das Bolt bedarfs, so sührte er aus, solcher Erinnerungsseste, an denen es zurücksaut auf seine Bergangenheit, aus Großtaten, Irrungen und Leiden, und Mut und Zuversicht schöfts sie Zukunst. Leider ist das Selbstgesüh der Deutschen sicht kark genus um midermissige aber fremde Kalskeise nieder. nicht fiart genug, um widerwillige oder fremde Vollsteile nieder-zuringen. Wenn nun in den letten Jahrzehnten Bereine entftanden find, die auf verschiedenen Begen dasselbe Biel erstreben, nämlich Abwehr der Feinde gur Stärfung bes Bolles, so ift ohne Frage zu diesen Bereinen auch der Allg. Deutsche Sprachverein zu gablen. Eritt er auch nicht in die Tagestämpfe ein, fo wirkt er mit ber Pflege ber Muttersprache doch in vaterlandischem Sinne. Bum mahnenden Bewiffen unferes Sprachgefühls herausgebilbet, ift er zur Stärtung bes Boltsbewußtfeins berufen. « Nachdem ber

Redner die Bestrebungen des Sprachvereins gekennzeichnet und als Ursachen des Eindringens der Fremdwörter die Misachtung der Muttersprache durch die Gelehrten im 16., 17. und 18. Jahrhundert und den Mangel an Nationalgesühl und Baterlandssliebe genannt hatte, stellte er weiter seit, daß und noch immer der rechte Stolz dem Fremden gegenüber sehle. Nicht genug, daß die fremden Wörter die deutschen verdrängen, auch manche Anlagen, die in unsere Sprache liegen, sinden nicht ihre Ausbildung. Her will der Sprachverein bessern wirken. Weiter gedachte der Redner der der deutschen Dichter Gleim, Rlopstod und Herder, die vor 100 Jahren ihr Leben beschlossen, deren Bedachte der Redner der der deutschen Dichter Gleim, deren Bedutung sür den Baterlandsgedanken er würdigte. Die von deutschen Dichtern und Denkern ausgestreuten Keime gingen in den Kämpsen von 1870/71 auf, in welchen der mit den Freiheitskämpsen eingeleitete Reudau des Deutschen Keime gingen in den Kämpsen von 1870/71 auf, in welchen der mit den Freiheitskämpsen eingeleitete Reudau des Deutschen Keiches vollendet wurde. Das von den Bätern Ererbte gilt es nun zu erhalten. »Der 18. Oktober aber möge und mahnen, deutsche Sprache und Sitte zu psiegen und fremden Wölkern gegenüber Stolz und Selbstzeschilt zu zeigen. Der Rede folgte der verdiente Beisall. Rach Absingung des dritten Allgemeinen »Das deutsche Wort< feierte Taubstummenlehrer Hoffmann die deutsche Frau als die Sprachegebende und als der Sprache höchsten Preis, worauf das Lied »Muttersprache« angestimmt wurde. Danach dankte Amtszerichtstat Propen im Namen der geladenen Vereine für die Einladung. Noch mehrere Reden und Vorträge wechselten mit allgemeinen Liedern und den Beisen der Stadtsapelle. Längstwar Mitternacht vorüber, als man mit dem Bewußtsein, einer erhebenden Festesseier beigewohnt zu haben, voneinander schle.

— Am 7. November wurde das Stiftungsselt des hiesigen Zweigereins geseiert. Nach dem von Oberlehrer Dr. Machule gehaltenen Vortage über Hoffmann von Fallersleben trat der Tanz in seine Rec

Triest. Am 11. November sand die dieszährige Hauptverssammlung unseres Zweigvereins statt. Der Vorsigende begrüßte die zahlreich Erschienenen und erstattete in längerer Rede den Bericht über die Entwicklung des Vereins überhaupt, sowie über die Bewegung in dem hiesigen Zweigverein. Nach den Berichten des Schriststührers und des Zahlmeisters ersolgten die Neuwahlen. Der alte Ausschus wurde einstimmig wiedergewählt. Unter den verschiedenen Anregungen wurde insbesondere bestürwortet, eine regere Tätigkeit zu entsalten. Auch wurde der Beitritt zum Verseine »Deutsches Haus« einstimmig beschlossen.

Bictsen. Wit November begann die Bintertagung des Zweigvereins, der seine Situngen mit dem hiesigen Wissenschaftlichen Verein gemeinsam hält. Nach Ablauf des ersten Vereinssiahres sei turz auf die Eründung und disherige Entwicklung hingewiesen. In einer Situng des Wissenschaftlichen Vereinssichlung Ghunnasialdirektor Dr. Löhrer, angeregt durch Dr. Günther Saalseld, die Bildung eines Zweigvereins vor, lebhast unterstützt durch Bürgermeister Stern und Obersehrer Dr. Kösters. Der Vorschlag wurde zum Beschlus erhoben, Dr. Löhrer zum Vorsitzenden und hauptlehrer Strade zum Schristsührer durch Zuruf gewählt. Am 20. März konnte der erste Vereinsäbend abgehalten werden. Dr. Löhrer begrützte die Mitglieder, besonders die Damen, mit herzlichen Borten und erteilte dann Hauptlehrer Strade das Wort zur Erstattung des Verichts siber den in jeder Hinsigt guten und zufriedenstellenden Ansang unsperer Vereinstätigkeit. Darauf erhielt das Wort Obersehrer Dr. Kösters zu seinem Bortrag über "Woderne Lyrtse", der in Form und Inhalt gleich vollendet troß seiner bald zweistündigen Dauer die Zuhörer die Vollendet troß seiner bald zweistündigen Dauer die Zuhörer die Juw Gestimmen hatten auch noch den Bortelt, mehrere Gäste zum Eintritt in den Zweigeverein zu bestimmen. Der Borsigende dankte und schloß die Berein moch besseren zu bestimmen. Der Borsigende dankte und schloß die

#### Brieftaften.

herrn h. A. . . . , Baberborn. Sie haben ben Anfang ber Briefbeantwortung B. B. 33 auf Sp. 196 b. J. migverstanden. Dort ist nicht gefagt, wie Sie meinen, soaß warten in der Bebeutung pflegen nur mit dem 4. Falle verbunden werden burfe«, sondern daß warten mit dem 4. Falle nur in der Bes beutung pflegen zu verwenden sei. Und daß ist etwaß ganz

Marie 1986 - Description of any of the control of t

Sente W. Frank Sentiment of the Common autient of the Henry of the control of the theorem Silver outside the control of the terminate Silver outside the control of the con

under eine mit men erwort auf ern als Bestimmungskeit unt werden jeden Botter wie elästerrebe, Wanderskeit unt werden jeden Botter wie elästerrebe, Wanderskeit unt der bestimmt find fin nicht unbeschränkt
keit in der Verlegen find einemungsgrunde geht nicht
keit in der Verlegen find einem einen gestunge geht nicht
keit in der Verlegen finden einem eine keiterungsfruste) usw. aussellen in der Verlegen in d

Seine E. Z. Seineren i. S. Ib. Zu den Bemerumen iber ibs demlecht von "Frünlein" (Sp. 195. 284) tragen
bei iben ibm vos die über den Sprachgebrauch in Niederfiberein dembers in Sudverrei, freundlicht mitteilen. Dort
bei immer ihr innibendikering die handarbeitelehrerin an der
Sidsfamle immer ihr Frünliche der auch die Strickbeile in den Bestellen ihr die Bentinfrache glichte zu feinen
Keine un verneiten iben nachticken Geichlechte zu feinen
Keine un verneiten ihre für die Schriftprache dürsen solche an
kan berminischen Remnigen man eine weiteres maßgebend sein.

demi L. Stungaus. Sie haben ganz recht, wenn Be ist mittenen Kidungen smittels (mittelst) und obermittels in intenen Kidungen smittels (mittelst) und obermittels in intenen kiden in amge bie Schret bestehen, tönnen sie auch seinen ien. in Kinstinsenicher aufgenommen zu werden, und ren im mit diem inzusänden. Tem rerediten Berfasser des Aufsicht, im mit imen ungenden. Tem rerediten Berfasser des Aufsiges mit So. I. I. diegt sewis nichts ferner, als seine Wörter seinerst immission in wellen. Und wir tun es auch nicht, sonden underer ihm dem delen. Und wir tun es auch nicht, sonden underer ihm dem delen. Und wir tun es auch nicht, sonden underer ihm dem Schlie des Vereinschauses als »Offizier-Berden ihr mit dem Stelbe des Vereinschauses als »Offizier-Berden Vermit der den keindicht nich, so serbert das begreislichenweise m Sond vermit dem Vereim von Pierden zu sein sollich dem der Sieden von Pierden zu sein, sondern des Bermit dem Fernichten von Bereim den Bernichten dem Bernichten dem Seinen und den Gegenstand der Sondensenungen bezeichnen, wie es der Fall ist dei unserem Sondensenungen ind zehlichen anderen. Aber freilich tomisch dend in an "Seindensenne dech.

Ferra M. S.... Remunnin. Mit Bezug auf Sp. 317 fragen Sie ein min ind in idreiben babe; san die Frau Königliche Brownstullenervirefter R. Bir glauben, daß der Burde winder Kinnelliche und ichiedenweg schreibt: san die Frau Krosumer Kinnelliche und ichiedenweg schreibt: san die Frau Krosumervirefter R. Tenn andere als stönigliches Beamte diese Art gehr es diech, in Breußen wenigstens, nicht. Aber nun Krau Erfte eber Gerfter? Staatsanwalte! hier gibt es einen Unterfinied zwichen ichlichten Staatsanwältens und bie Frau eines Ersten Staatsanwaltes mit berwuntlich im allgemeinen stolz auf jenen auszeichnenden Julus iem. Bie aber der Anspruch auf einen ungeschweichen Lief mit den Ferderungen eines gefunden Sprachgesühls hier in Einflung zu derngen iet, wissen wir nicht. Bielleicht fragt man einmal dei runggleichen englischen oder französsischen Frauen an!

Derin A. B.... Tresden. Biadutt hat man nicht auf bes inteinede via ducta zurückzuschen, sondern auf ein (allerstings nur vorauszusependes) viaductus (ober richtiger viaeductus), eine Raddilung des altrömischen männlichen aquaeductus. Dastinus erflart sin das männliche Geschlecht, das nicht nur dem deurden Badutt, iendern auch dem französsichen viaduc eigen in Stadutt, iendern auch von hehse in seinem Fremderieducke für richtiger erflärt) wäre die Form Biädutt, wie Klauddutte die läßt sich aber nicht mehr herstellen, ist auch webt nie gebraucht worden. Ginge aber Biadutt auch auf via eineta zurück, so hätte es sich in seinem Geschlechte an das ältere Rapadutte angeschlossen. Die Betonung von Parolae auf der geveiten Silbe dat ihren Grund wohl nur in der vielsach bervootretenden volkstümlichen Reigung, solche Namen auf der vorlepten Stibe zu betonen, im Anschlisse vosen auf der vorlepten Silbe zu betonen, im Anschlisse vosen an solche mit fremder Endung, wie Wilkelmine, Friederite u. a. Daher also Betonungen wie: Alwine, Wathilde, Elfriede, Ersals

nésta, Hermine (aus İrmina), Regine (aus Régina), sübdeutsch Giscla (K. F. Weyer schreibt bemgemäß »Gisella«), und so auch, dem Lateinischen freilich widersprechend, Karbla. Ubrigens erscheint auch das männliche Gegenstüd volkstümlich mit gleicher Betonung, z. B. in den bekannten Scherzreimen: "Kaiser Rasrölus hatt' einen Hund...« Dagegen hat sich »Erika« (zu »Erich«, wie »Henrich« zu »Heinrich«) jener Betonung entzogen, weil man es mit dem lateinischen Pflanzennamen Erica zussammenbrachte, dieser aber im Deutschen nicht, wie im Lateinischen, auf der zweiten, sondern auf der ersten Silbe betont wurde und noch wird. Der Borname »Erika« verdantt also die Ethaltung seiner urdeutschen Betonung, wenn man will, dem Zusammentressen zweier Irrtümer. Daß man jest sür den lateinischen Pflanzennamen die altsateinische Betonung (orīce vom griechischen ereske; auch italienisch erica) verlangt, ist berechtigt, darf aber nicht auf daß deutsche Fremdwort »Erika« außgedehnt werden; denn dies hat nun einmal, ob mit Recht oder Unrecht, den Ton auf der ersten Silbe. Wir sprechen auch von »Völan, gladiolus, saxifraga«. Und wie der Pflanzenname, so muß auch der Vorname »Erika« seine deutsche Betonung behalten, um so mehr, als er ja mit dem lateinischen Betonung behalten, um so mehr, als er ja mit dem lateinischen Grica ursprüngslich gar nichts gemein hat. — Daß häßliche Sweater ist mit ö auszusprechen; aber warum nicht dasür »Sportwams« oder »Sportgade«?

herrn 28. E. . . , Ottweiler. Die Ausbrude sechs= wöchentliches Rind, viermonatlicher Knabe. find nicht zu billigen. Eingehend ift darliber gehandelt 3tichr. 1896, 33 ff. — Mit Recht auch nehmen Sie Anftog an der Form stindlich in Berbindungen wie: > bas findliche Großbirn .. zeichnet das Wort urspringlich das, was einem Kinde eigen ist, und diese Bedeutung ist noch im 16. Jahrhundert im vollen Gebrauche. Aber sie ist allmählich abgekommen, und man nimmt dafür lieber Zusammensepungen mit »Kinder-« (ober »Kindes-«) ober freie Berbindungen mit bem Besfall > bes Rindese, alfo nicht ein stindlicher Schube, sondern Rinderschube, nicht stinds liches Gehirne, sondern Behirn bes Kindese. Rindliche seiner= seine Gegrin des kinders seine befondere Färbung be-tommen; es bezeichnet das, was am Kinde wünschenswert ist, besonders im sittlichen Sinne, das Natürliche, Ungekünstelte, Harmeliche, das Kindern eigen ist, die kindlich reine Seelee (im Eggensaße dazu stindisch eigen ift, obe tinding tette Gettes (int Gegette sage bagu stindische bas, was am Kinde tadelnswert ift). Dieser Gefühlswert haftet jest dem Worte so sest an, daß er von einem einigermaßen ausgebilbeten Sprachsinne immer durchgefühlt wird. Es ift ein feiner Unterschied zwischen Rindesalter« und bindlichem Alter«, zwischen Rinderpielen« und bindlichen So fann man auch von stindlichen Augen«, einer stinblichen Hand (precen, aber nicht im naturwissenschaftlichen, sondern im ethischen Sinne. Diese lettere Bedeutungsabschattung ist aber bei dem Gehirne nicht gut denkbar; Sie sinden daher mit Recht, daß dem ekindlichen Großhirn« etwas Komisches anhaftet. Leider wird ber besprochene Unterfchied heute nicht immer beachtet; es herricht eine tabelnswerte Borliebe für bas Gigen= beachtet; es herricht eine tadelnswerte Borliebe für das Eigensichaftswort, aber nicht nur für skindlich«, sondern für zahlreiche abniliche wie »väterlich, fürftlich« usw. Darüber hat Matthias (Sprachleben und Sprachschäden 2. Aust. S. 9ss.) mit gewohnter Umsicht gehandelt. — Bon den Ortsnamen auf shausen hat man seit alten Zeiten die (uneigentlichen) Eigenschaftswörter auf shäuser (süddeutsch shauser) gebildet, z. B. Ahmannshäuser Wein, Nordshäuser Korn, Herrenhäuser Allee (Hannover), Middashäuser Weg (Braunschweig), Bogenhauser Brüde (Wünchen) usw. Mannshat mit Necht das nur dem Wemfalle der Webrachl angehärende hat mit Recht bas nur dem Bemfalle ber Debrzahl angehörende en bei der Ableitung unberudsichtigt gelassen und eer an den Wortstamm gestigt. So will es vernünftiger alter Brauch. Erft bas Bedürfnis bes heutigen Rangleimenichen, den Ortonamen vollständig unangetastet zu lassen, hat zu dem papierenen = hausen er gesührt, das keinessalls zu billigen ist. Sagen Sie also getrost Stipshausener Wegs und suchen Sie ihm zum Siege über den Stipshausener Wegs zu verhelsen. Etwas anders liegt der Fall bei den Ortsnamen auf sweiter. Her ist das ser ein Bestands teil des Stammes, und es sollte also von Rechts wegen heißen »Ottweilerer Zeitunge ufw. Aber hier hat ein gefunder Sinn für den Bohltlang das eine der beiben aufeinander folgenden »erunterbrildt; und wie man nicht »Zaubererin« »Wandererin« u. d. sagt, sondern »Zauberin, Wanderin«, so heißt es auch richtig und gut »Ottweiler Zeitung, Fröschweiler Chronit, Gebweiler

Belchen« usw. — Das bei älteren Leuten in der Gegend von Ottweiler (Bez. Trier) vorkommende Wort »stalboßen« in dem Sinne: jemand drängen, ihm hestig zusehen, haben wir vergeblich in Wörterbüchem gesucht. Viellescht kann ein kundiger Leser über Herfunst und Verbreitung des Wortes etwas beibringen. Es scheint, als sei das alte bôzen — schlagen, stoßen darin enthalten.

Herrn G. R..., Bien. Die Behauptung, daß vertikal und senkrecht zwei wissenschaftlich sireng geschiedene Begrisse seien, dergestalt, daß vertikal nur für die zum Erdmittelpunkt gerichtete Linie, senkrecht dagegen für eine Linie gedraucht werde, die mit einer andern einen Binkel von 90 Grad bildet, ist nicht zutressendt und lotrecht, die wertikal die deutschen Bezeichnungen senkrecht und lotrecht, die, wie ein Blick in Lehrbücher und Fachzeitschristen zeigt, meistens wahllos nebeneinander gebraucht werden. Manche Bersassen siehen sür die zur Erdmitte gerichtete Linie das Bort lotrecht vor, weil das freihängende »Lot« diesem Begriss am unmittelbarsten und anschallichsen entschricht, obwohl senkrecht im Grunde genommen daßselbe sagt. Reben diesen Bezeichnungen gehen noch einher das Fremdwort normal und die deutschen Ausdrücker rechtwinklig und winkelrecht, die aber auch wieder mit vertikal, senkrecht und lotrecht durcheinander gebraucht werden. Spricht man doch sogar vom »Fällen eines Lotes auf eine Gerade«, selbst wenn diese Gerade (3. B. auf der Bandtasel) nicht von rechts nach links (wagerecht), sondern von oben nach unten oder in schrecht kickung gezogen ist. Wanche Fachmänner gebrauchen in diesen Richtung gezogen ist. Wanche Fachmänner gebrauchen in diesen Fällen sür normal nicht senkrecht, sondern rechtwinklig, so daß die Bezeichnung dann vollkommen klar und eindeutig ist. Ein sester, in der Wissenern indessen das Fremdausdrücke voertikale und »normals in der Richken= wie Raumlehre vollkommen entbehrlich sind.

Herrn E..., Botsbam. Die Borschrift am Schluß bes § 12 ber amtlichen Regeln sür die deutsche Rechtschreibung: In lateinischer Schrift steht s sür sund 8, ss sür si, b (besser als k) sür se bezieht sich nur auf die Druckschrift. Für die Schreibschrift ist ein lateinisches Schriftzeichen sür das deutsche ß dis jett noch nicht sestgestellt; auch hat nichts darüber verlautet, daß die Rechtschreibungs-Konserenz sich mit dieser Frage besaft bätte. Nach üblichem Brauch wird das geschriedene fin der Lateinschrift durch den betreffenden langen und kurzen Buchstaden bezeichnet, wobei der lange Buchstade bekanntlich die Form des deutschen h (der Schreibschrift) hat.

Herrn B..., Altona. Aus dem Glücksburger Tennisbericht vom 2. September sei als Sprachprobe und unter Hinweis auf den Spott des » Simplicissimus« (vgl. oben Sp. 374) einiges herausgehoben. Es heißt da u. a.: » Wie wir hören, haben zwei der Hauptspieler ihr Training in München absorbiert (!) ...... Sinen erfreulichen Anblick bot das lebhaste Spiel inmitten eines Areises von interessierten sporting men and sporting ladies. Drei Evenements kamen zum Austrag. Das mixed single wurde von dem schwerst kelasteten (!) Spieler gewonnen ... Am hestigsten wogte der Kamps um das mixed double. Spieltechnisch interessant war die Spielweise der wohlplazierte Angländer, starte forehand drivos und schwache aber wohlplazierte backhand lobs. Interessant wäre es gewesen, wenn der Champion von Loiret, Monsieur Bougie, .... Ran will dieses Spiel nächstes Jahr wiederholen und hosst, das es dis dahin auch die Flensburger Spieler durch ernstliches Training auf Turnierhöhe bringen werden, um sich mit dem Eldkädburger Klub messen zu können. Benn dazu auch die Beherrschung dieser wundervollen und stolzen Kunstsprache gehört, so bedauern wir die »sportlich interessierten. Flensburger sehört, so bedauern wir die »sportlich interessierten. Flensburger sehört, so bedauern wir die »sportlich interessierten. Flensburger sehört, so bedauern wir die »sportlich interessierten.

Eine Perle. Die Berliner Neust. Nachrichten schreiben am 11. Nov. d. 3.: Dine Einnahme der sur Landesverhältnisse gut beseisigten, sturmfreien und durch den die Bondelzwarts durchaus richtig beurteilenden Distrikts-Ches Grasen Stülfried seiner Zeinen kingeborenens Dorf und vor allem die einzige Wasserheile weit überhöhenden Turm versehenen Distrikts Basserheit und unglaublich. Und das muß wahr sein; denn der Sat kingt burchaus unglaublich. Und das muß wahr sein; denn der Sat kingt selber so.

#### Geschäftlicher Ceil.

Biederholt ist der Unterzeichnete auf Berbereisen mündlich, häusiger noch daheim schriftlich von einzelnen wie von Zweige vereinsvorständen um Quellennachweis für Borträge gebeten worden. Benn es ihm nun auch selbstverständlich eine angenehme Psilcht ist, in allen solchen Fällen nach besten Krästen zu antworten, so meint er doch auch an dieser Stelle darauf hinweisen zu sollen, welche Fundgrube unsre Bissenschaftlichen Beihefte enthalten. Aber auch in unsrer Bereinszeitschrift liegt ein reicher Schat verborgen, zu bessen hebung sreilich ein besonderes Mittel nötig ist: wir meinen das große Inhalts-verzeichnis<sup>1)</sup>, von dessen Dasein nicht einmal in allen Zweigevereinen genügende Kenntnis vorhanden ist.

Berbeamt. Dr. Günther Saalfelb.

Ausschuß für Sprachecken.

Die Vorstände der Zweigvereine, die keinen Gebrauch von der ihnen im September d. J. zugegangenen erften Rummer der Mitteilungen für Spracheden gemacht haben, werden höfelichst gebeten, diese Rummer an den Unterzeichneten zurückzusenden, da sie vielsach verlangt wird, der Borrat aber erschöpft ist.

Bugleich wird die Bitte um Angabe ber Zeitungen wiederholt, bie Spracheden eingerichtet haben.

Alle Buschriften wegen ber »Mitteilungen« sind an ben Unter-

Oberlehrer Friedrich Bappenhans, Schriftführer, Blön (Solfiein).

1) Inhaltsverzeichnis der Zeitschrift des Allg. Deutschen Sprachvereins, der Wissenschaftlichen Beiheste und sonstiger Bersössentlichungen des Bereins 1886—1900. Der Preis des mehr als 20 Bogen umfassenden Inhaltsverzeichnisses beträgt 4 & (postefrei 4,30 %). Zu beziehen durch die Geschäftestelle des Allg. Deutschen Sprachvereins, Berlin W 30, Rosstraße 78.

Soeben find in neuen verbefferten Auflagen erschienen:

## Perdeutschungsbücher

bes

### Allgemeinen Deutschen Sprachvereins.

- IV. Dentsches Namenbüchlein von F. Khull. Dritte, vermehrte Auflage. Preis 50 &.
- V. Die Amtssprache von R. Bruns. Siebente, vermehrte Auflage (32. bis 36. Taufenb). Preis 80 &
- VIII. Die Seilkunde von D. Kunow. Bierte, vermehrte Auflage. Preis 60 &

Jedem Bereinsmitgliede steht ein Abdruck der im Laufe des Jahres erschienenen Berdeutschungsbücher kostenloß zur Berfügung. Diese Bücher werden aber nicht ohne weiteres ausgegeben, sonbern nur auf besondere persönliche Bestellung des Bereinsmitgliedes bei der Geschäftsstelle.

Ferner ift foeben in gang neuer Bearbeitung erschienen:

## Die deutsche Canzkarte,

von ber bisher 47000 Abbrude unentgeltlich verteilt wurden; bie Bujenbung geschieht koftenlos.

Die alteren Jahrgange ber Beitschrifte und ber Beiheftee können zu folgenden Preisen bezogen werben:

Beitschrift des Allgem. Deutschen Hprachvereins Jahrgang 1—16 (1886—1902) je 2 .4.

Wissenschaftliche Beihefte zur Beitschrift (Nr. 1-24. heft 9 ist vergriffen) je 0,80 ...

Deutscher Sprache Chrenkranz. Was die Dichter unserer Muttersprache zu Liebe und zu Leide singen und sagen. Fein gebunden. Breis 3.4.

Selt seinem Erscheinen hat dies vom Allgemeinen Deutschen Sprachverein herausgegebene Buch, besonders in der Weihnachtszeit als Festgeschenk, eine freundliche Ausnahme gefunden und wird daher als solches auch in diesem Jahre bestens empsohlen. Es bietet nicht eine Auswahl von Gedichten, welche unsere Sprache loben oder tadeln, sondern die Herausgeber haben alles und aus allen Zeiten zusammengetragen, was ihnen erreichbar war. Der Stoff ist zum größten Teile von Obersehrer Dr. Saalfeld zusammengebracht, die geschichtlichen und sprachtlichen Erläuterungen rühren von Prosession Dr. Paul Pietsch her.

## Briefbogen

mit bem Bahlipruche bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins 100 Stlick, positrei: 1,30 .....

Die Geschäftsftelle bes Allgemeinen Deutschen Sprachvereins, Berlin W30, Mossnaße 78.

#### Empfehlenswerte Bucher.

5. Fremdwörterbücher u. Perdeutschungswörterbücher. Blasendorff, Karl, Verdeutschungswörterbuch für Schule und Jans. Berlin, Beibmann. 1887. 0,60 .#.

Cremer, Wilhelm. Cleines Perdeutschungswörterbuch. Hannover-Linden, Manz & Lange. 1890. 0,30 . ...

Dunger, Hermann, Wörterbuch von Perdeutschungen entbehrlicher Fremdwörter mit besonderer Ferücksichtigung der von dem Großen Generalfiabe, im Poswesen und in der Reichsgesetzgebung angenommenen Perdeutschungen. Mit einer einleitenden Abhandlung über Fremdwörter und Sprachreinigung. Leipzig, Teudner. 1882. VI, 1948. LAO.

Benfe, Joh. Chrift, Aug., Fremdwörterbuch. 17. Auf., bearbeitet von Otto Lyon. Hannover u. Leipzig, Hahn. geb. 7,50.4.

Faalfeld, Gunther A., Fremd- und Perdentschungswarterbuch. Eine umsassende Sammlung von Fremdwörtern mit aussibrlichen Berdeutschungen und sprachlichen Ableitungen nebst geschichtlicher Einleitung. Berlin, D. Seehagens Berlag. 1899. VI, 478 S. 6 A, geb. 7,50 A.

Briefe und Bufendungen für bie Bereinsleitung find ju richten an ben Borfigenden,

Geheimen Oberbaurat Otto Sarragin, Berlin-Friebenau, Raiferallee 117. Geldiendungen und Beitritiserklärungen (jährlicher Beitrag 8 Mark wofilt die Zeitschrift und sonstige Druckscriften des Bereins geliefert werden) an die Geschäftsstelle 3. D. des Schahmeisters Berlagsbuchhändler Ferdinand Berggold in Berlin W80, Mohrtaße 78.

Briefe und Zusendungen für die Zeiticrit an ben herausgeber, Oberlehrer Dr. Detar Streicher in Berlin NW 52, Baulftraße 10, für die Biffenichaftlichen Beibefte an Brofesor Dr. Baul Bietich in Berlin W80, Wohltraße 12, für das Berbeaut an Oberlehrer a. D. Dr. Ennther Saalfeld, Berlin-Friedenau, Sponholzftraße 11.

Filr bie Schriftleitung verantwortlich: Dr. Ostar Streicher, Berlin NW 52, Paniftraße 10. — Berlag bes Allgem. Dentichen Sprachvereins (F. Berggold) Berlin.
Drud ber Buchdruderei des Walfenhauses in Halle a. d. S.

Diefer Nummer ist das Juhaltsverzeichnis des Jahrganges 1903 beigefügt. Ferner liegen Antundigungen der Buchhandlung R. Dachfeld (Bonnes und Hachfeld) in Botsdam, der Zigarrenfabrit Gebrüder Blum in Goch (Rheinl.) und von G. Rübenberg jun. in Hannover bei.



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

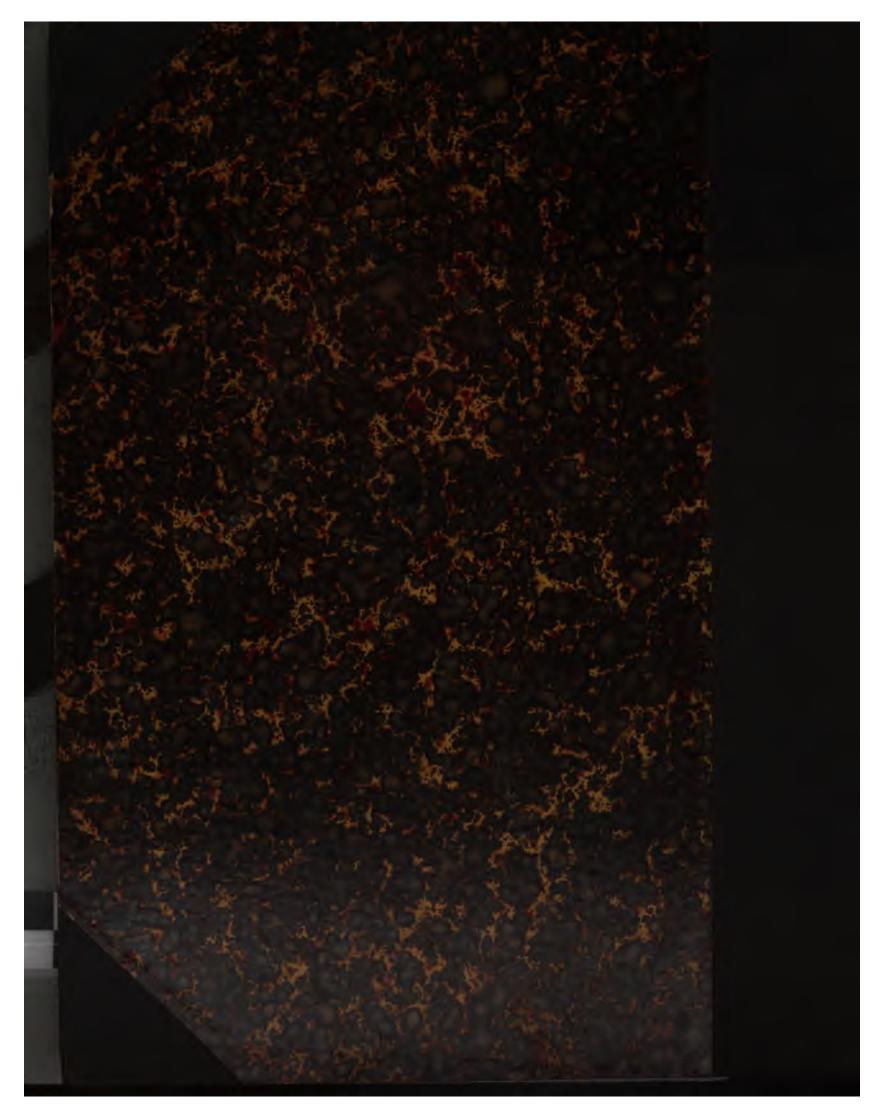